

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

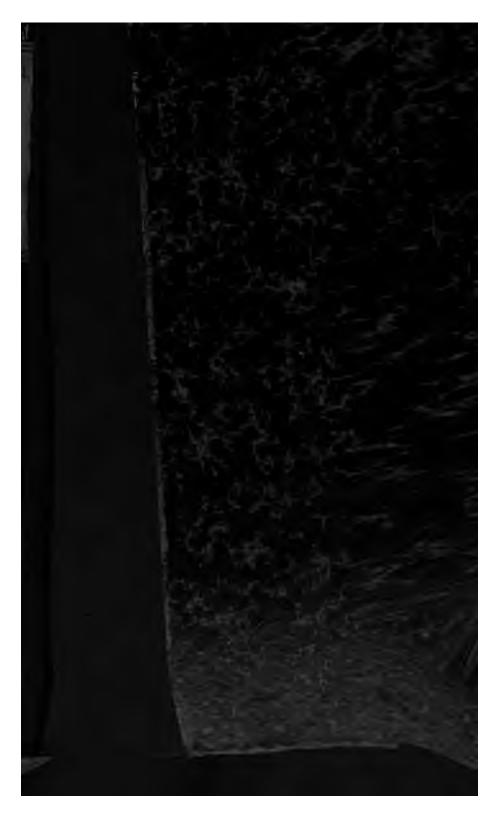

HIRR TWITZ

•

٠

Mr. 38 1.

STM Prussia Wissensch



# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts=Berwaltung in Preußen.

Herausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichtsund Mebizinal-Angelegenheiten.

Jahrgang 1888.

Berlin.

Verlag von Bilhelm hert. (Befferiche Buchhanblung.)

817439 A
ASTOR, LENGY AND
TILDEM FOUNDATIONS
R 1036 L

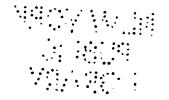

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Berausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Mediginal - Angelegenheiten.

M 1. u. 2.

Berlin, ben 2. Januar.

1883.

# A. Minifterinm der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-

#### Chef:

Seine Excellenz von Gogler, Staatsminister.
(W. Röniggräperstraße 134. W. Behrenstraße 72.)

## Unter-Staatsfefretar:

Bucanus. (W. Schöneberger Ufer 46.)

Abtheilungen des Ministeriums.

I. Abtheilung fur die geiftlichen Angelegenheiten.

#### Direttor:

Barthaufen, Birklicher Geheimer Ober = Regierunge = Rath. (W. Bulowstraße 10.)

## Vortragende Rathe:

D. Thielen, Feldpropst der Armee, Ober-Ronfistorial-Rath, Sofprediger, Domiapitular zu Brandenburg. (C. Reue Friedrichftraße. Pinter ber Garnisonlirche 1.)

Einhoff, Gebeimer Dber-Regierunge-Rath. (W. Gellingftrage 2.)

von Buffow, begl. (W. Potebamerftraße 59.)

Bahlmann, degl. (W. Magbeburgerstraße 7.) Beinert, degl. (W. Lütowstraße 71.)

1883.

Dr. Bartid, Geheimer Dber=Regierunge=Rath. (W. Lithowftrage 68.) Spieter, begl. und bautechnischer Rath. (W. Rurfürftenftrage 139.) Binter, Geheimer Ober-Regierunge-Rath. (W. Lutomftraße 41.) D. Dr. Beig, Ober-Ronfistorialrath und Professor. (W. Land-

grafenftraße 3.)

Dr. Jordan, Geheimer Regierunge-Rath. (W. Rurfürstenstraße 133.) Löwenberg, degl. (W. Lithower Ufer 22.) Graf von Bernstorff = Stintenburg, degl., Kammerherr.

(W. Friebrich.Bilbelmftrage 5)

Tappen, Geheimer Regierunge-Rath. (W. Billowftrage 2.) von Debn=Rotfelfer, degl. und Ronfervator. (W. Lithower Ufer 20.)

#### Bulfearbeiter:

von Bremen, Regierunge-Affeffor. (SW. Bernburgerftrage 13.) Degel, begl. (W. Mattbäifirchftrage 22.)

#### II. Erfte Abtheilung für die Unterrichts:Angelegenheiten.

#### Direttor:

Greiff, Birklicher Geheimer Dber-Regierunge-Rath. (W. Gentbinerftrage 13. F.)

# Vortragende Rathe:

Linhoff, Gebeimer Dber=Regierunge-Rath. - f. I. Abth.

von Buffow, degl. - f. I. Abth.

Dr. Schone, begi. und General Direttor ber Mufeen. (W. Rurfürftenftraße 81.)

Bablmann, Geheimer Dber-Regierunge-Rath. - f. I. Abth.

Beinert, degl. - f. I. Abth.

Dr. Bartich, begl. - j. I. Abth.

D. Dr. Bonit, bogl. (W. Genthinerftrage 15.)

Enders, begl. (W. Aurfürftenftraße 55.) Dr. Stauber, degl. (W. Matthäifirchftraße 10)

Dr. Gandiner, degl. (W. Genthinerstraße 9.) Dr. Wehrenpfennig, degl. (W. Magbeburgerstraße 32.) Spie ter, begl. und bautechnischer Rath. - f. I. Abth.

Bobs, Gebeimer Dber-Regierungs-Rath. (W. Schoneberger Ufer 41.)

Binter, degl. - f. I. Abth.

Dr. Jordan, Geheimer Regierunge-Rath. - f. I. Abth.

von Dehn-Rotfelfer, degl. und Ronfervator. - f. I. Abth. Poleng, Geheimer Regierunge-Rath. (W. Raiferin Auguftaftrage 73.

Dr. Althoff, degl. (W. Kriebrich Bilbelmftrage 17.)

#### III. Zweite Abtheilung für die Unterrichts-Angelegenheiten.

#### Direttor:

de la Croix, Wirklicher Geheimer Ober=Regierunge=Rath. (W. Rarlebab 33.)

#### Bortragende Rathe:

Linhoff, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. — f. I. u. II. Abth. Bapoldt, begl. (W. Maghenftraße 18.) von Buffow, degl. — f. I. u. II. Abth. Dr. Schneiber, degl. (8W Tempelhofer Ufer 32.) Beinert, degl. - f. I. u. II. Abth. Raffel, degl. (W. Zietenstraße 6. B.) Spieker, degl. und bautechnischer Rath. — s. I. u. II. Abth. Dr. Effer, Bebeimer Regierunge-Rath. (W. Dornbergftrage 3.) Tappen, degl. - f. I. Abth.

#### Hülfsarbeiter:

Dr. Rugler, Regierunge-Rath. (W. Rurfurftenftrage 44.) von Bremen, Regierunge-Affeffor. - f. I. Abth.

#### IV. Abtheilung fur Die Medizinal-Angelegenheiten.

#### Direftor:

Lucanus, Unter-Staatssefretar. - f. vorb.

## Bortragende Rathe:

- Se. Ercelleng Dr. von Lauer, Birflicher Geheimer Dber-Medizinal-Rath, Leibargt Gr. Majest. des Raisers und Königs. General-Stabe-Argt ber Armee, ac. (W. Markgrafenftrage 53/54.)
- Dr. Freriche, Geheimer Ober : Medizinal = Rath und Professor. (NW. Bismardftraße 4.)
- Dr. Gulenberg, Geheimer Dber-Medizinal=Rath. (SW. Tempelhofer Ufer 3a.) Dr. Rerfandt, begl. (SW. Tempelhofer Ufer 31.)
- Bablmann, Gebeimer Ober-Regierunge-Rath. f. I. u. II. Abth.
- Beinert, degl. f. I. II. u. III. Abth.
- Spieter, Geheimer Ober-Regierungs- und bautechnischer Rath. - j. I. II. u. III. Abth.
- Dr. Strgecgta, Geheimer Medizinal Rath. (8W. Schoneberger. ftrage 16.)

# Bulfearbeiter:

von Bremen, Regierungs-Affessor. - f. I. II. u. III. Abth.

#### Ronfervator ber Runftbentmaler:

von Debn-Rotfelser, Gebeimer Regierunge = Rath. - f. I. u. II. Abth.

> Central=Bureau. (W. Bebrenftrage 72.)

Lauer, Geb. Rechn. Rath, Borfteber.

Bau=Bureau.

Spitta, Bauinfpettor. (W. Litsower Ufer 31.) Bebeime Erpedition.

Bater, Geb. Rangl. Rath. (W. Potsbamerftrage 51.) Gebeime Ralfulatur.

Bernide, Geb. Rechn. Rath, Borfteber. (W. Stegligerftrage 63.) Geheime Regiftratur ber Abtheilungen fur die geiftlichen und Unterrichte-Angelegenheiten.

Lauer, Geb. Rechn. Rath (f. vorb.), beauftragt mit den Geschäften des Borftebers.

Gebeime Regiftratur ber Abtheilung für bie Medizinal. Angelegenheiten.

Braufer, Geb. Rangl. Rath, Borfteber. (SW. Reuenburgerftrage 31.) Gebeime Ranglei.

Reich, Rangl. Rath, Geh. Kangleidirettor. (C. Linienftrage 69.) Generalkaffe des Ministeriums.

Rendant: Saffelbach, Rechn. Rath. (Schöneberg, Bauptftrage 74.)

# Wiffenschaftliche Deputation für das Medizinalwefen.

Direttor:

Se. Erc. Dr. Sydow, Prafident, Birtl. Geh. Rath, Direttor ber hauptverwaltung der Staate-Schulden. (SW. Dranienftrage 92-94.) Chrenmitglied:

Dr. Souffelle, Birklicher Geheimer Dber-Medizinal-Rath. Mitalieder:

Dr. Bircow, Gebeimer Mediginal-Rath und Professor.

- Dofmann, Gebeimer Regierunge=Rath und Profeffor. Barbeleben, Geheimer Medizinal=Rath und Professor. Duinde, Geheimer Mebizinal-Rath.
- Strzeczta, Geheimer Medizinal-Rath und Profeffor.

Dr. Gulenberg, Geheimer Ober=Medizinal=Rath.

= Beftphal, Professor.

= Kersandt, Geheimer Ober=Medizinal=Rath.

Schrober, Professor.

von Bergmann, Geheimer Medizinal-Rath und Profeffor. (Eine Stelle z. 3. unbefest.)

#### Zeduifde Rommiffion für pharmagentifde Angelegenheiten.

#### Borfigender:

Dr. Rerfandt, Gebeimer Dber-Medizinal-Rath.

Mitalieder:

Roblig t. Apothekenbesiter. Dr. Rortum, Apothekenbesiger. Dr. Schacht, deal. Sobe, deal.

#### Laubes-Rommiffion jur Berathung über Berwendung bes Fonds jur Beforderung der monumentalen Malerei und Plaftit ju Berlin.

R. Beder, Profess, Geschichtsmaler, 3. 3. Prafident der Atademie der Runfte ju Berlin.

R. Begas, Profess., Bildhauer, Senator der Atademie der Kunfte gu Berlin.

Ende, Baurath, Senator der Atademie der Runfte, Profeff. an der tednischen Sochschule zu Berlin.

Se. Erc. Dr. von Gobler, Rangler des Ronigreichs Preugen, Dber-Candesgerichts-Prafident zu Ronigsberg.

Dr. Grimm, ordentl. Profeff. an der Universität zu Berlin.

Benben, Baurath, Senator ber Atademie ber Runfte ju Berlin. Bunten, Profess., Geschichtsmaler zu Duffeldorf. Sangen, Profess., Geschichtsmaler, Lehrer an der Runftalademie

ju Duffeldorf.

Dr. Jordan, Geb. Reg. Rath, auftrw. Direttor der Rational= Galerie ju Berlin.

Mar Schmidt, Profess., Landschaftsmaler, Lehrer an ber Kunftakademie ju Ronigsberg.

Jul. Schraber, Profess., Geschichtsmaler, Senator ber Atademie

der Runfte gu Berlin. Steffed, Profess., Direktor und erfter Lehrer an der Runftatabemie zu Ronigsberg.

von Berner, Profeff., Gefchichtsmaler, Direttor ber atademifchen Hochschule für die bildenden Runfte und Senator der Atademie der Runfte zu Berlin.

Bittig, Profess., Bildhauer, Lehrer an der Runftatademie gu Duffeldorf.

2. Bolff, Profess, Bildhauer, Senator der Atademie der Runfte au Berlin.

(3wei Stellen z. 3. unbesept.)

#### Ronigliche Turnlehrer-Bilbungsanftalt ju Berlin

(SW. Friebrichftrage 229.)

#### Direttor:

Baboldt, Geheimer Ober=Regierunge=Rath.

#### Lebrer :

Dr. Guler, Unterrichte-Dirigent, Professor. Edler, zugleich Bibliothetar.

Koniglices evangelifdes Lehrerinnen-Ceminar, Gonvernanten-Inftitut und Penfionat ju Dropfig bei Zeit.

Direttor: Rriginger.

#### B. Die Königlichen Provinzialbehörden für die Unterrichts-Verwaltung.

Anmertungen.

1. Bei ben Regierungstollegien, bezw. ben betreffenben Abtbeilungen berfelben werben nachstebenb außer ben Dirigenten nur die schultundigen Mitglieder aufgeführt, und basselbe geschieht in der Proving Sannover bei ben Konsiftorien, bezw. ben Abtheilungen berfelben.

2. Die bei ben Regierungen angestellten Regierungs. und Schultathe finb, nach Maggabe ihrer Funktionen, auch Mitglieber bes Brovinzial. Schultollegiums

# I. Proving Oftpreußen.

1. Oberprafident zu Ronigeberg.

Dr. v. Schliedmann.

2. Provinzial = Schultollegium zu Ronigsberg.

Prafident: Dr. v. Schliedmann, Dberprafident.

Direttor: Studt, Reg. Prafibent.

Mitglieder: D. Dr. Schrader, Proving. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Gawlid, Proving. Schulrath.

Teplaff, Reg. Affest., mit Babrnebmung ber Geschäfte bes Juftigiare und Bermalt. Rathes beauftragt.

3. Regierung zu Rönigeberg.

a. Regierungs-Prafident.

Stubt.

b. Regierungs-Rollegium. Abtheilung für Rirden- und Schulweien.

Dirigent: Meier, Db. Reg. Rath.

Jüttner, Reg. u. Schulrath. Siegert, dsgl. Rea. Rathe :

hulfsarbeiter: Rothe, Divifions-Pfarrer.

Regierung ju Gumbinnen.

Regierunge-Prafident.

Steinmann.

Regierungs-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen. und Schulmefen.

Dirigent : Reg. Rathe :

Dodillet, Db. Reg. Rath. Rifd, Reg. u. Schulrath.

Sielicher, begl.

# II. Proving Beftpreußen.

- 1. Oberprafibent zu Danzig.
- v. Ernith aufen.
- 2. Provinzial-Soultollegium zu Danzig.

Präfident:

v. Ernfthaufen, Dber-Prafident. (fehlt z. 3.)

Direttor : Mitalieder:

Dr. Krufe, Proving. Schulrath.

Dr. Rayfer, degl., Profess.

Shellong, Reg. Rath, Juftiziar u. Bermalt. Rath.

- 3. Regierung zu Danzig.
  - Regierungs-Prafident.

(fehlt z. 3.)

Regierunge-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen. und Schulmefen.

Dirigent: Reg. Rathe:

Zimmermann, Ob. Reg. Rath. Tyrol, Reg. u. Schulrath.

Pollot, degl.

- Regierung zu Marienwerder.
  - Regierungs-Prafident.

Frbr. v. Maffenbach.

Regierungs-Rollegium.

Abtheilung für Rirden- und Soulwefen.

Dirigent: Gedite, Db. Reg. Rath. Rea. Rathe:

benste, Reg. u. Schulrath. Dr. Schulz, bigl.

## III. Proving Standenburg.

Dberprafident zu Potedam.

Se. Erc. Dr. Achenbach, Staatsminifter, jugleich Dberprafident des Stadtfreifes Berlin.

Provinzial-Schulkollegium zu Berlin für bie Proving Branbenburg und ben Stadtfreis Berlin. Demfelben ift außer ben Angelegenheiten ber boberen Unterrichtsanftalten und ber Seminare auch bas Elementariculmefen ber Stabt Berlin übertragen.

Se. Erc. Dr. Achenbach, Staatsminister, Ober-Prasident:

prafident.

Dirigent : Berwig, Geb. Reg. Rath (mit dem Range der

Rathe III. Rl.).

Dr. Klir, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath. Wegel, Provinz. Schulrath. Techow, Reg. Rath, Justiziar u. Berwalt. Rath. Gruhl, Provinz. Schulrath. Mitalieder:

Chrenmitglieder: Reichenau, Geb. Db. Reg. Rath a. D.

Dr. Riegling, Geb. Reg. Rath, Prof., Gymnaf. Dirett. a. D.

Regierung ju Potsbam.

Regierungs-Drafident.

v. Neefe.

Regierungs = Rollegium. Abtheilung für Rirden. und Schulmefen.

Bergius, Db. Reg. Rath. Dirigent :

Reg. Rathe : Gismann, Reg. u. Schulrath, Ronfift. Rath.

(eine Stelle g. 3. unbefest.)

4. Regierung zu Frankfurt a./D.

a. Regierunge=Prafident.

v. Benben.

Regierunge-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

Dirigent: Rüppell, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Soumann, Reg. u. Schulrath.

Beiber, beal.

## IV. Proving Pommern.

1. Oberprasident zu Stettin. (fehlt z. 3.)

Provinzial. Schultollegium zu Stettin.

Drafident:

Direktor:

(fehlt z. 3.) Begner, Reg. Präfident. Bettin, Konsist. Rath, Justiziar u. Berw. Rath Mitalieder:

(im Rebenamte).

Dr. Behrmann, Proving. Schulrath, Geb. Reg. Rath.

Schult, Proving. Schulrath.

3. Regierung zu Stettin.

Regierungs=Prafident.

Begner.

Regierungs-Rollegium. Abtheilung für Rirden. und Schulmefen.

Dirigent: Dpig, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Dittrid, Reg. u. Schulrath, Ronfift. Rath.

Ronigt, Reg. u. Schulrath.

4. Regierung zu Röslin.

Regierungs=Prafident.

(fehlt z. 3.)

Regierunge-Rollegium. Abtheilung für Rirchen. unb Schulwefen.

Böttcher, Db. Reg. Rath. Dirigent: Reg. Rathe: Rable, Reg. u. Schulrath. Anderson, begl.

5. Regierung zu Stralsund.

Regierungs=Prafident.

Graf v. Bebr = Regendant.

b. Rollegium.

Reg. Rathe: v. Lattorff, Db. Reg. Rath, Stellvertreter bes Prafidenten.

Cremer, Reg. u. Schulrath.

## V., Proving Vosen.

1. Oberprafibent zu Dofen.

Se. Erc. v. Buniber, Wirtl. Beb. Rath.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Posen.

Präfident: Se. Erc. v. Gunther, Oberprafident, Birtl. Geh. Rath.

Direttor: v. Sommerfeld, Reg. Bice-Prafident. Mitglieder: Polte, Proving. Schulrath.

Dicadert, beal.

Dr. Rugler, Reg. Rath, Juftigiar u. Berwalt. Rath.

(Beurlaubt, f. G. 3.)

Regierung zu Dofen.

Prafidium.

Se. Erc. v. Gunther, Dberprafident, Birtl. Geb. Präsident:

Rath.

Bice-Präsident: v. Sommerfeld.

b. Rollegium.

Abtheilung für Rirden- und Soulmefen.

Dirigent: Grifebach, Db. Reg. Rath. Reg. Rathe: Bute, Reg. u. Schulrath.

Dr. Dittmar, degl.

Stladny, degl.

4. Regierung zu Bromberg.

a. Präfidium.

Präfident: Tiedemann.

b. Rollegium.

Abtheilung fitr Rirchen- und Schulmefen.

Diriaent :

Otto, Ob. Reg. Rath. Lic. Schmidt, Reg. u. Schulrath. Reg. Rathe :

Jungflaaß, begl.

Bulfbarbeiter: Eberftein, Rreis-Schulinfpettor.

## VI. Proving Schlefien.

1. Oberprafident zu Breslau.

Se. Erc. v. Sendewig, Wirkl. Geb. Rath.

2. Provinzial=Schultollegium zu Breslau.

v. Sepdewig, Oberprafident, Wirkl. Geh. Rath. Präsident: Arbr. Junder v. Dber = Conreut, Reg. Prafibent. Direttor:

Mitglieder: Dr. Commerbrodt, Proving. Schulrath, Geb. Reg. Rath.

> Willbenow, Juftiziar u. Berwalt. Rath, Geb. Reg. Rath.

Sanber, Reg. u. Schulrath.

Dr. Slawigti, Proving. Schulrath.

(eine Stelle j. 3. unbefest.)

3. Regierung ju Breslau,

Regierungs-Präfident.

Freiherr Junder v. Dber = Conreut.

Regierunge=Rollegium.

Abtheilung für Rirchen. und Schulmefen.

Somibt, Db. Reg. Rath. Dirigent:

Reg. Rathe: Sander, Reg. u. Schulrath. Seidel, degl.

Dr. Finger, degl.

Regierung ju Liegnig.

Regierungs-Prafident.

Frhr. v. Zedlig = Neutird.

Regierunge-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen, und Schulmefen.

Dirigent: v. Sepdewiß, Db. Reg. Rath. Reg. Rathe: Bod, Reg. u. Schulrath.

Giebe, degl.

5. Regierung zu Oppeln.

a. Regierunge-Prafident.

Graf v. Zedlig-Trügschler.

b. Regierungs-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen. und Schulmefen.

Dirigent : Frhr. v. Dörnberg, Ob. Reg. Rath. Reg. Rathe: Prange, Reg. u. Schulrath.

Schylla, degl.

(eine Stelle g. 3. unbefest.)

## VII. Proving Sachfen.

- Oberpräsident zu Magdeburg. v. Bolff.
- 2. Provinzial=Schulkollegium zu Magdeburg.

v. Bolff, Dberprafibent. Dräfident: Direktor: v. Bedell, Reg. Prafident.

Dr. Gobel, Proving. Schulrath. Mitglieder:

Todt, dögl.

Menges, Reg. u. Schulrath.

Ripe, Ronfift. Rath, Juftiziar. Souppe, Reg. Rath, Berwalt. Rath.

(eine Stelle j. 3. unbesett.)

3. Regierung zu Magbeburg.

a. Regierunge-Prafident.

p. Bebell.

b. Regierunge-Rollegium. Abtheilung für Rirchen- und Schulwefen.

Dirigent: Scheffer, Db. Reg. Rath. Reg. Rathe: Menges, Reg. u. Schulrath. Rannegießer, begl.

4. Regierung ju Merfeburg.

a. Regierunge-Präfident.

v. Dieft.

b. Regierunge-Rollegium. Abtheilung für Rirchen- und Schulwefen.

Dirigent: Schebe, Ob. Reg. Rath. Reg. Rathe: Saupt, Reg. u. Schulrath. Dr. Lauer, degl.

5. Regierung ju Erfurt.

a. Regierungs=Präsident.

v. Kamps.

b. Regierunge-Rollegium. Abtheilung für Kirchen, und Schulwesen.

Dirigent: v. Tzich oppe, Ob. Reg. Rath. Reg. Rath: hardt, Reg. u. Schulrath. Außerbem ist bei der Abtheilung beschäftigt: Ragel, Divisionspfarrer.

# VIII. Proving Schleswig-Solftein.

1. Oberpräsident zu Schleswig. Steinmann.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Schleswig.

Prafibent: Steinmann, Dberprafibent.

Mitglieder: Dr. Soneiber, Reg. u. Schulrath. - Lahmeyer, Proving. Schulrath.

Bartele, Reg. Affeffor, mit Wahrnehmung ber Geicafte des Juftigiars u. Berwalt. Rathes beauftragt.

3. Regierung ju Schleswig.

a. Prafidium.

Prafident: Steinmann, Dberprafident.

Bice-Prafident: Roch.

b. Rollegium.

Abtheilung für Rirchen. und Schulwefen.

Dirigent: v. Rumohr, Ob. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Dr. Schneiber, Reg. u. Schulrath.

Raftan, degl.

IX. Proving Sannover (mit bem Jabegebiete).

1. Oberprafibent zu Sannover.

Se. Erc. v. Leipziger, Birtl. Geh. Rath.

2. Provingial=Schulfollegium gu Bannover.

Präsident: v. Leipziger, Oberpräsident, Birkl. Geh. Rath. Direktor: Rautenberg, Ob. Reg. Rath (auftragsw.).

Mitglieder: Spieter, Proving. Schulrath.

Dr. Sagemann, begl., Profess., ju Sildesheim.

· Breiter, Proving. Schulrath.

· Biedenweg, Reg.Rath, Justiziar u. Berwalt. Ratb.

= Sadermann, Proving. Schulrath.

3. Ronfiftorien.

A. Evangelisch-lutherische und reformirte Konsistorialbehörden.

a. Konsistorium zu hannover.

Abtheilung für Bolfeichulfachen.

Direktor: Bö

Bobeker, Ronfift. Direktor.

Borfipender: Rautenberg, Db. Reg. Rath, Stellvertreter des

Direftore.

Mitglieder: Leverfühn, Reg. u. Schulrath.

Pabft, begl. Bödler, begl.

Lange, Konfift. Rath.

b. Rlofter Loccum.

(Demfelben fteben im Stiftsbezirte Ronfiftorialrechte gu.) Abt: D. Uhlhorn, Db. Konfift. Rath.

c. Ronfiftorium gu Stabe. Abtheilung für Bollefchulfachen.

Direttor: v. Muller, Candgerichts-Prafident (auftragew.).

Mitglieder: Rufter, General-Superintenbent.

Rienaber, Konfift. Rath.

Dulftarbeiter: Dier de, Seminar-Direttor.

d. Ronfistorium ju Denabrud.

Abtheilung für Boltefculfachen.

Direktor:

Mitglied:

Hei denreich, Reg. Rath. Mauersberg, Konsist. Rath, Pastor zu Georgs-Marien-Hutte (auftragsw.).

Bulfearbeiter: Dr. Jungling, Geminar-Direttor.

Beinroth, gandrichter, rechtstundiges Mitglied.

e. Konsistorium zu Aurich. Abtheilung für Bolleichulfachen.

Direttor:

Brandis, Landgerichts-Rath (auftragem.).

Muller, Reg. u. Schulrath. Mitglieder:

Diertfen, Amterichter, rechtetundiges Mitglied.

f. Konsiftorium zu Otterndorf. Abtheilung für Boltefculfachen.

Direttorium: Softmann, Rreishauptmann zu Otterndorf, mit

ber Führung bes Direttoriums beauftragt.

Brag, Superintendent ju Neuenfirchen, geiftl. Affeffor. hinterthür, degl. ju gudingworth, degl

g. Oberkirchenrath zu Nordhorn.

Direttor:

Mitglieder:

Benichen, Dbergerichtsrath j. D., ju Denabrud

(auftragew.).

Müller, Reg. u. Schulrath zu Aurich (auftragem.). Mitglieder:

Roppelmann, Prediger zu Schuttorf (auftragem.). Eucaffen, begl. zu Reuenhaus (auftragem.).

Katholische Konsistorialbehörden.

a. Ronfistorium zu hildesheim.

Direttor:

Dr. Berner, Db. Ronfift, Rath.

Mitglied:

D. Sagemann, Proving. Schulrath (auftragem.).

b. Konsistorium zu Denabrud.

Direftor:

Büstefeldt, Konfist. Rath (auftragew.).

Thiele, Konfist. Rath, Pfarrvifar zu St. Johann. Dr. Brandi, Konfist. Rath. Mitglieder:

#### Χ. Proving Beftfalen.

1. Oberprafident zu Munfter.

(fehlt z. 3.)

2. Previnzial=Schultollegium zu Munfter.

Prafident :

(fehlt z. 3.)

Direftor: v. Liebermann, Reg. Bice-Prafident. Mitglieder: Dr. Smend, Reg. u. Schulrath, Konfist. Rath.

Schult, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Wirus, Reg. Rath, Berwalt. Rath.

Dr. Proble, Provinz. Schulrath.

. wan Endert, Reg. u. Schulrath. v. Befthoven, Ronfift. Rath, Juftigiar.

3. Regierung zu. Münfter.

a. Prafidium.

Prafident: (fehlt z. 3.)

Bice-Prafibent: v. Liebermann.

b. Rollegium. Abtheilung bes Innern.

Dirigent: v. Biebahn, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Dr. Smend, Reg. u. Schulrath, Konfift. Rath. = van Endert, Reg. u. Schulrath.

4. Regierung ju Minben.

a. Prafidium.

Prafident: v. Pilgrim.

b. Rollegium. Abtheilung bes Innern.

Dirigent: v. Schierstebt, Db. Reg. Rath. Reg. Rathe: Dreps, Reg. u. Schulrath.

Boigt, degl.

5. Regierung zu Arnsberg.

a. Regierungs-Präfibium.

Prafident: v. Rosen.

b. Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

Dirigent: Encanus, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Dr. v. Ciriacy = Bantrup, Reg. u. Schulrath.

- Rog, degl.

# XI. Provinz Heffen=Raffan.

1. Oberpräsibent zu Rassel. Se. Erc. Graf zu Eulenburg, Staatsminister. 2. Provinzial. Soultollegium zu Raffel.

Borfigenber: Se. Erc. Graf gu Gulenburg, Staatsminifter,

Dberpräsident.

Stellvertreter: v. Brauchitsch, Reg. Bice-Prafident. Mitglieder: Dr. Rumpel, Proving. Schulrath.

Rretichel, begl.

Mittler, Ober- u. Geh. Reg. Rath, auftragsw. Justiziar u. Berwalt. Rath.

3. Regierung zu Kassel.

a. Prafidium.

Prafibent: Se. Erc. Graf zu Eulen burg, Staatsminister, Dberprasibent.

Bice-Prafident: v. Brauchitich.

b. Rollegium.

Abtheilung für Rirchen. und Schulwejen.

Dirigent: Mittler, Ober- und Geh. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Haffe, Reg. u. Schulrath. Dr. Faldenheiner, degl.

Außerdem ift bei ber Abtheilung beschäftigt: Dr. Auth, Gomnas. Oberlehrer.

4. Regierung ju Biesbaden.

. Regierunge-Prafidium.

Präsident: v. Wurmb.

b. Rollegium.

Abtheilung für Rirden. und Schulmefen.

Dirigent: be la Croix, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Baper, Reg. u. Schulrath, Konfist. Rath. Dr. v. Friden, Reg. u. Schulrath.

# XII. Mheinproving.

1. Oberpräsident zu Roblenz.

Se. Erc. Dr. v. Barbeleben, Birtl. Geb. Rath.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Koblenz.

Prafident: Ge. Grc. Dr. v. Bardeleben, Oberprafident, Birff.

Geh. Rath.

Direttor: Frhr. v. Berlepich, Reg. Bice-Prafident.

Mitglieder: Dr. Sopfner, Proving. Schulrath.

Linnig, begl. Dr. Bogt, begl.

= Bendland, degl.

Rlingholz, Reg. Affess., mit Bahrnehmung der Juftiziar= u. Berwaltungerathe-Stelle beauftragt.

Regierung gu Robleng. 3.

Prafidium.

Präsident:

Se. Erc. Dr. v. Bardeleben, Oberprafident, Wirkl. Geh. Rath.

Bice-Prafident: Frbr. v. Berlepfc.

b. Rollegium.

Abtheilung bes Innern.

Diriaent :

Robn v. Jasti, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe:

Dr. Beggenberger, Reg. u. Schulrath.

(eine Stelle g. 3. unbefest.)

Regierung zu Duffelborf.

a. Prasidium.

Prafibent: v. Sagemeifter.

b. Rollegium.

Abtheilung für Rirchen. und Schulmefen.

Dirigent:

v. Soup, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe:

Dr. Dydhoff, Reg. u. Schulrath. Sildebrandt, begl.

Dr. Rovenhagen, begl.

5. Regierung zu Roln.

a. Prasidium.

Prafibent: v. Bernuth.

Rollegium.

Abtheilung bes Innern.

Dirigent: Reg. Rathe:

v. Guionneau, Db. Reg. Rath. Floricun, Reg. u. Schulrath.

Dr. Schonen, degl.

Regierung zu Trier.

Prafidium.

Prafident: Raffe.

Rollegium.

Abtheilung bes Innern.

Dirigent :

(fehlt a. 3.).

Reg. Rathe: Dr. Rellner, Reg. u. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Soumann, Reg. u. Schulrath.

Regierung zu Machen. Prafidium.

Prafident : boffmann.

2

#### Rollegium.

#### Abtheilung bee Innern.

Dirigent:

v. d. Mofel, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe:

Stoveten, Reg. u. Schulrath, Beh. Reg. Rath.

Glasmachers, Reg. u. Schulrath.

# XIII. Bohenzollerniche Lande.

Regierung zu Sigmaringen.

a. Prafidium.

Präfident: Graaf.

b. Rollegium.

Reg. Rathe: v. Congard, Reg. Rath, Stellvertreter des Prafidenten.

Robler, Reg. u. Schulrath.

# C. Areis-Schulinspekteren.

#### I. Proving Oftpreußen.

- 1. Regierungs bezirt Rönigsberg.
  - Standige Rreis-Schulinspettoren.
- 1. Bartich .
- ju Reidenburg. = Ofterode.
- 2. Rob
- = Ortelsburg.
- 3. Dr. Robrer 4. S do li do t
- . Roffel.
- 5. Schröber
- . Profule, Rre Memel.
- 6. Seemann 7.
- . Braunsberg.
- Spohn
- . Allenftein.
- 8. Tarony
- . Beileberg.
- 9. Bigourour
- = Bartenburg, Rrs Allenstein.

- Memel.

= Ontiftadt, Rrs Beileberg. 10. (z. 3. erledigt)

# Rreis-Soulinipettoren im Rebenamte.

- ju Uberwangen, Rre Prf. Eplau. Bandisch, Pfarrer 1.
- Corfepius, degl. - Schonbruch, Rre Friedland.
- 3. Gileberger, Superintend. = Ronigeberg. Friese, degl. 4.
- Dr. Gebauer, degl. 5.
- 6. Sabruder, begl. 7. Bente, Pfarrer
- Porichten, Rrs Beiligenbeil.
- horn, Superintend. 8.
- born, Superintend. Powunden, Rre Königeberg. Ja mroweti, Pfarrer Silberbach, Rre Mohrungen.

```
10.
    Rittlans, Pfarrer
                            zu Kremitten, Kre Wehlau.
11.
    Rlapp, Superintend.
                            Raftenburg.
                             . Prf. Holland.
12.
    Rrufenberg, degl.
    Rubn, Superint. Bermef. = Laufifchten, Rre Labiau.
13.
14.
    Ladner, Diatonus
                             = Ronigeberg.
15. Lindner, Pfarrer
                             = Gr. Arnedorf, Rre Mohrungen.
16. Merlecker, Superintend. = Fischhausen.
17. Pichier, Superint. Bermes. = Nordenburg, Kre Gerdauen.
18. Sorober, Pfarrer
                             = Eichhorn, Kre Prg. Eplau.
19. Beftphal, degl.
                             = Drengfurth, Rre Raftenburg.
           2. Regierungsbezirk Gumbinnen.
                 Ständige Rreis-Soulinspektoren.
    ha semann
                      zu Angerburg.
                       = Lögen.
    Depfe
   Dr. Korpjuhn
                      = Marggrabowa, Kre Dlegto.
                      Dartehmen. - Bepbetrug, tommiffarifc.
4.
    Pensty
5.
    Richter
                      . Infterburg.
6.
    Sterntopf
7.
    Tiebtte
                      . Pillallen.
                      . Tilfit.
    (3. 3. erledigt)
               Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.
    Friedemann, Pfarrer
                                 zu Kraupischken, Krs Ragnit.
 2. Gerg, degl.
                                  - Gensburg.
 3. v. herrmann, degl.
                                  . Borgymmen, Kre End.
 4. Johannesson, Superintend.
                                  = Stalluponen.
 5. Eud's, begl.
                                 - Staisgirren, Kre Niederung.
 6. Schraber, degl.
                                  Ragnit.
                                  - End.
 7. Siemienowsti, degl.
8. Stiller, begl.
                                  - Johannisburg.
9.
                                  - Seehesten, Rre Sensburg.
    v. Szczepansti, degl.
10.
    Dr. Boyich, degl.
                                  = Goldap.
11.
    (z. 3. erledigt)
                                 für Gumbinnen.
                 II. Proving Beftpreußen.
                 Regierungsbezirk Danzig.
                 Ständige Kreis-Schulinspektoren.
1. Dr. Brabander
                      zu Prß. Stargardt.
   Ronfalit
                      . Neuftadt 2B./Prfg.
                      . Berent.
3.
   Ritio
                      - Danzig.
4.
   Dr. Scharfe
                      . Neuftadt 2B./Prf.
5.
   Schellong
6.
                      . Rarthaus.
    Schmidt
7.
    (3. 3. erledigt)
                      - Prf. Stargardt II.
```

#### Rreis-Soulinfvettoren im Rebenamte.

- Bader, Defan 1.
- Boie, Superintend. 2.
- Rabler, Superintend. 3.
- 4. Rruger, begl.
- Budow, Pfarrer 5.
- 6. Moog, degl.
- 7. Quiring, begl.
- 8. Schaper, begl.
- Bagner, Defan 9.
- 10. Bien, degl.

- zu Tiegenhagen, Rre Marienburg.
- = Danzia.
- . Reuteich.
- = Elbing.
- = Rarthaus.
- = Fischau, Rre Marienburg.
- = Ladetopp, degl.
- . Boplaff, Landfre Dangig.
- . Elbing.
- = Marienburg.

# 2. Regierungsbezirt Marienmerber.

## Standige Rreis-Schulinfpettoren.

- zu Strasburg W./Prfi. 1. Bajohr
- 2. Dr. Evranta - Schwen.
- 3. = Rulm. Demischeit
- 4. Gerner . Drf. Friedland, Rrs Schlochau.
- Dr. Hatwig - Klatow. 5.
- Illgner Dr. Raphahn - Tuchel. 6.
- 7. . Graudenz.
- 8. Raraffet = Marienwerder.
- 9. Schröter = Thorn.
- 10. Streibel = Neumark, Rre Löbau.
- Schlochau. 11. Treidel
- 12. ubi = Ronia.
- Dtich Rrone. 13. Weise
- 14. Dr. 3int = Stubm.

## Rreis-Schulinspettoren im Nebenamtc.

1. Rudnid, Superintendent zu Freiftadt, Rrs Rosenberg.

# Proving Brandenburg.

- 1. Stadt Berlin.
- Ständige Rreis-Schulinfpettoren.

Reine.

# Rreiß-Schulinspeftoren im Nebenamte.

- Dr. Berthold, ftabtifder Schulinfpeftor. 1.
- 2. Dr. Diefterweg, degl.
- 3. b'hargues, begl.
- Dr. Jonas, begl. Dr. Rrabe, begl. 4.
- 5.

```
6. Reine de, ftabtifcher Schulinfpettor.
```

7. Schillmann, degl.

8. Dr. Zwick, degl.

# Regierungsbezirk Potedam.

a. Ständige Rreis-Schulinipeftoren.

1. Dr. Tiet, ju Berlin (fur Landschulen in der Umgebung von

#### b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Bartufd, Superint. Berm. ju Dobbritom, Rre Juterbog= Luckenwalde.

2. Bedmann, Superintend. 3. Beper, Ergpriefter = Potsdam.

4. Boine, degl. 5. Breeft, Dberpfarrer

6. Buchiel, Superintend.

Deegener, begi. 7.

8. Dressel, Pfarrer 9. Engels, Superintend. 10. Rittbogen, degl.

11. Gloffe, bigl.

12. Golling, degl. 13. Bendler, degl.

14. bohne, Superint. Berw.

15. hollefreund, Superintend. = Granfee. 16. hofemann, Pfarrer = Malchow

17. Rober, Superintend.

18. Rollberg, begl. 19. Rratichell, degl.

20. Rrüger, degl. 21. Lange, begl.

22. Boreng, Pfarrer 23. Mener, Superintend.

24. Dublmann, begl. **25**. Muller, Oberprediger

26. Muller, Superintend.

27. Riedergefäße, begl. 28. Ribich, degl.

29. Petreng, degl. 30. Pegholy, degl.

31. Pezold, Superint. Berwef., Archidiatonus zu Spandau. 32. Pfeiffer, Superintenb.

33. Dr. Pfeiffer, degl.

34. Pifcon, degl.

- Chriftdorf, Rrs Oftpriegnig.

= Bittenberge. - Wilsnack.

- Niederfinow, Rre Angermunde.

= Alt-Bandeberg.

: Saarmund, Kre Bauch Belgig. . Flieth, Rrs Templin.

= Dahme. = Rathenow.

\* Dom Brandenburg.

= Buchholz, Rre Dftpriegnip. = Fahrenwalde, Rrs Prenglau.

= Malchow, Rrs Niederbarnim.

- Rieg, Rre Beftpriegnig. = Brandenburg a./H.

= Rpris.

= Manker, Rrs Ruppin.

= Teltow. - Prenzlau. . Baruth.

- Belgig. . Charlottenburg.

= Beestow. = Schwedt a./D. = Strasburg U./M.

- Templin. = Dotsdam.

zu Ludenwalde.

- Bufterhausen a./D.

= Treuenbriegen.

gu Biefenthal. Raguse, Superintend. 35. 36. = Storfow. Rascher, degl. Reifenrath, degl. = Bornim, Kre Osthavelland. 37. = Putlip. **38**. Rupen, degl. = Zehdenick. = Mittenwalde. 39. Lic. Saran, begl. **4**0. Schmidt, degl. 41. Schumann, begl. - Rönigs - Bufterhaufen , Rrs Teltow. = Rehrbellin. **42**. Schwary, begl. **43**. Sior, degl. = Havelberg. . Nauen. 44. Dr. Sturzebein, degl. Stumpf, degl. . Angermunde. 45. **46.** Balter, degl. = Gramzow, Rrs Angermunde. . Brandenburg a./h. **4**7. Begener, begl. Werner, degl. = Bittenberge. Bettich, Beigeordneter 2c. = Havelberg, provisor. Wilke, Superint. Verw., Oberpfarrer zu Beelit. **48. 49**. **5**0. 51. Bintler, Ergpriefter ju Frantfurt a./D. = Freienwalde a./D. 52. Bitte, Superintend. 3. Regierungsbezirt Frantfurt. Standige Rreis-Schulinspettoren. Reine. Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte. 1. Bamler, Dberpfarrer ju Seelow, Rre Lebus. = Buchholz bei Fürstenwalde. = Frankfurt a./D., interimist. Beyer, Superintend. 2. 3. Dr. Borgius, degl. Bronisch, Pfarrer - Rollwip bei Rottbus. 4. Diedrich, degl. 5. - Bellmig, Rre Guben. Cheling, Superintend. 6. = Rottbus. 7. . Berg vor Rroffen a./D. Genfichen, degl. hengstenberg, begl. - Sonnewalde, Rre Eu Kleedehn, degl., Ronfist. Rath = Podelzig, Rre Lebus. 8. - Sonnewalde, Rrs Lucau. 9. 10. Rlingebeil, Superintend. . Sonnenburg. 11. Lic. Rreibig, degl. . Arnswalde. 12. Rubale, Pfarrer - Landeberg a./28. 13. = Frankfurt a./D. Rühn, degl. Lehmann, Superintend. 14. . Mündeberg. 15. Lugen, begl. - Ralau. Massalien, degl. 16. = Sorau. 17. Pan, degl. - Königsberg N./M.

. Bobereberg.

- Rüftrin.

. Reppen.

18. Petri, degl.

Petri, begl.

Reichert, degl.

19.

20.

| 21.         | Röhricht, Superintend.   | zu Zālichau.                    |  |
|-------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| 22.         | Rothe, digl.             | . Groß-Breefen bei Guben.       |  |
| 23.         | Somidt, degl.            | s Soldin.                       |  |
| 24.         | Souly, Bice-General-Supe |                                 |  |
| <b>25</b> . | Stange, Superintend.     | Bu Gulo bei Forft.              |  |
| 26.         | Stodmann, degl.          | = Finsterwalde.                 |  |
|             | Strumpf, begl.           | = Landsberg a./28.              |  |
| 28.         | Tiete, begt.             | = Spremberg.                    |  |
| 29.         | Tile, Pfarrer            | - Oftrow bei Bielenzig.         |  |
| <b>30</b> . | Taidabran, Superintend.  | = Pitichen bei Udro, Kre gudau. |  |
| 31.         | Ulrich, Ergpriester      | - Muhlbod bei Schwiebus.        |  |
| 32.         | Balther, Superintend.    | - Schönfließ N./M.              |  |
| 33.         | Bengel, begl.            | · Friedeberg N./M.              |  |
| <b>34</b> . | Bintler, Ergpriefter     | = Frankfurt a./D.               |  |
| 35.         | (z. 3. erledigt)         | für Reuzelle, Rre Guben.        |  |
| 36.         | (z. 3. erledigt)         | = Landsberg II.                 |  |

# IV. Proving Pommern.

- 1. Regierungebegirt Stettin.
  - . Standige Rreis. Schulinspettoren.

# Reine.

# b. Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.

| 1.  | Berg, Dberpfarrer            | zu         | Pyris.                    |
|-----|------------------------------|------------|---------------------------|
|     | Diewis, Superintend.         |            | Labbuhn, Rrs Regenwalde.  |
|     | Dropfen, degl.               |            | Bolgaft.                  |
| 4.  | Eichler, begl.               |            | Uedermunde.               |
| 5.  | Friedemann, bigl.            | •          | Greifenberg i./Pomm.      |
| 6.  | Gerde, begl.                 | =          | Usedom.                   |
| 7.  | Berde, begl.                 |            | Berben, Rre Ppris.        |
| 8.  | Gruel, degi.                 |            | Reumart i./Pomm.          |
| 9,  | Haupt, degl.                 | =          | Stargard i./Pomm.         |
| 10. | Deberlein, Archidiatonus     | =          | Demmin, interimift.       |
| 11. | hildebrandt, Pfarrer         | s          | Regin, Krs Randow, inter- |
|     |                              |            | imift.                    |
| 12. | Lic. Hoffmann, Superintend   |            |                           |
| 13. |                              |            | Barnimelow, Ars Randow.   |
| 14. | D. Jaspis, Gener. Superinten | <b>).=</b> | Stettin.                  |
| 15. | Rlinde, Superintend.         |            | Jakobshagen.              |
| 16. | Stopfo, degl.                |            | Naugard.                  |
| 17. | Rrapig, Ergpriefter          |            | Pasewalt.                 |
| 18. | Rupte, Pfarrer               |            | Pasewalk, interimist.     |
| 19. | Leng, Superintend.           | =          | Bangerin.                 |
| 20. | Meinhold, Pfarrer            | •          | Rammin i./Pomm.           |
| 21. | Mittelhausen, Superintend    | . •        | Treptow a. d. R.          |

| 22.<br>23.<br>24.<br>25.<br>26.<br>27.<br>28.<br>29.<br>30. | Begener, Superintend.                                                                                                                              | zu Dramburg.  = Bahn.  = Greifswald.  = Gollnow.  - Wollin i./Pomm.  = Bepersdorf i./Pomm.  = Freienwalde i./Pomm.  = Antlam, interimift.  = Treptow a./Toll. |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 2. Regierungsbezirt Röslin.                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                    | is - Schulinspettoren.                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|                                                             | Я                                                                                                                                                  | eine.                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| b. Kreis-Schulinspektoren im Nebenamte.                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17.<br>18.                      | Öoppe, Pfarrer<br>Kloß, Superintend.<br>Kroctow, degl.<br>Lindemann, degl.<br>Walisch, degl.<br>Mittelhausen, degl.<br>Wöhr, degl.<br>Pompe, degl. | - Sorenbohm bei Gr. Mollen.<br>- Belgard.<br>- Bernedorf bei Butow.                                                                                           |  |  |  |  |
| 20.                                                         | (z. 3. erledigt)                                                                                                                                   | = Tempelburg.                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| _                                                           | 0 0 1                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |  |  |  |  |

# 3. Regierungsbezirt Stralfund.

# a. Standige Rreis-Schulinfpettoren.

#### Reine.

# b. Rreis-Schulinfpettoren im Rebenamte.

Aebert, Superintend. zu Loip. Baudach, degl. Barth. Biesner, Superint. Berw. = Greifswald. 1.

4. Dalmer, Superintend. zu Gingft a. Rugen. 5. Dropfen, degl. - Bolgaft. 6. heberlein, Superint. Berm. - Demmin. 7. hoppe, degl. = Ranzin, Kre Greifewald. 8. Anuft, Superintend. = Grimmen. 9. Sarnow, degl. = Stralsund. 10. v. Scheven, Superint. Berw. - Casnevig a. Rugen. 11. Dr. v. Sydow, Superintend. = Altenkirchen a. Rügen. 12. Bartchow, degl. Franzburg.

## Proving Pofen.

# Regierungebegirt Dofen.

## Ständige Rreis = Schulinspektoren.

zu Schrimm. 1. Bandtke 2. Butiner = Schroda. 3. Dittmar = Roften. = Liffa, Kre Fraustadt. 4. Fehlberg 5. Dr. Forfter = Reutomischel, Rrs But. = Plefchen. 6. Grapti 7. hedert = Wreichen. 8. Dr. hippauf - Ostrowo, Krs Abelnau. 9. hubert - Rempen, Rre Schildberg. 10. Luft = Rogafen, Rre Dbornit. 11. gur - Pofen. 12. Rufolff - Bollftein, Rre Bomft. 13. Sowalbe = Rrotoschin. 14. Stlarzyf s Samter. 15. Ledlenburg = Meferig. 16. Bengel = Rawitich, Rre Rroben.

## Rreis=Schulinspettoren im Nebenamte.

Auft, Superintend. zu Dobrzyca, Krs Krotoschin. 2. Brunow, degl. = Baipe, Kre Birnbaum. 3. Сiche, begl. = Boret, Rre Rrotofchin. 4. Fischer, degl. = Gran, Rrs Bud. Flicet, Pfarrer - Oftrowo, RreAdelnau, ftellvertr. Dr. Geg, Gener. Superintend. . Posen, stellvertr. 7. - Schwerin a./B., ftellvertr. Großmann, Superintend. Raifer, degl. = Rawitich, Rrs Rroben. 9. . Pofen. Rlette, degl. 10. Robleis, Dberburgermftr. = Pofen, für den Stadtfre Pofen. 11. Pepold, Pfarrer = Liffa, Rrs Franstadt, stellvertr. 12. Schober, Superintend. = Tirichtiegel, Rrs Meserip. 13. . Duschnif, Rrs Samter. Stammler, beal.

```
ju Beble, Rre Czarnitau.
    Starte, Superintend.
14.
    Barnin, begl.
                               . Dbornif.
15.
    Barnad, Pfarrer ju Deperedorf, Rre Frauftadt, ftellvertr.
16.
                 Regierungebegirt Bromberg.
                 Ständige Rreis-Schulinspettoren.
                ju Tremeffen, Rrs Mogilno.
 1.
    Bintowsti = Inowrazlaw.
    Cberftein = Bromberg.
 3.
                 = Wongrowis.
 4.
    Gärtner
 5.
    Rlewe
                 . Gnefen.
    Rupfer
                 . Schneidemubl, Rreis Rolmar i./D.
 6.
 7.
    Dr. Nagel = Natel, Rre Birfig.
              Rreis=Schulinspettoren im Nebenamte.
    Grupmacher, Superintend. zu Schneidemubl.
 1.
    (z. 3. erledigt)
 2.
                                . Onefen.
 3.
    Plath, Superintend.
                                s Schubin.
 4.
    Schmidt, degl.
                                · Samotschin.
    Schönfeld, degl.
                                - Inowrazlaw.
 5.
                                = Gr. Rotten bei Gr. Drenfen.
 6.
    Sudau, degl.
                                - Behle bei Schonlante.
    Starte, degl.
 7.
    Taube, Ronfiftorialrath
8.
                                . Bromberg.
                  VI. Provinz Schlefien.
                  Regierungsbezirt Brestau.
             a. Ständige Rreis=Schulinspektoren.
                    ju Heurode.
 1.
    Dorn
                     - Namslau.
    Fengler
 3.
    Gaupp
                     - Schweidnig.
    Sopfner Jeron
                    . Reichenbach.
 4.
5.
                    = Habelichwerdt.
    Bober
                     = Militsch.
6.
                    # Breelau.
 7.
    Peiper
8.
    Pfennig
                    . Munfterberg.
    Dr. Schandau . Frantenftein.
 9.
10.
    Schröter
                     = Oblau.
11.
    Dr. Stange
                     = Glas.
12.
    Triefdmann
                     = Baldenburg.
              Rreis-Coulinspettoren im Nebenamte.
    Bad, Superintend.
 1.
                            zu Striegau.
    Bergmann, Pfarrer
                             - Zirkwis, Rre Trebnis.
    Bobmer, begl.
                             - Ronradswaldau, Rrs Trebnig.
```

```
4. Brand, Pfarrer
                               ju herrnmotichelnis, Krs Bohlau.
    Emmrich, begl.
                               - Ranth, Rre Neumarft.
 6. Kellmann, begl.
                                = Gr. Böllnig, Rre Dels.
7. Silbrand, Superintend.
8. Dr. Subner, Pfarrer
                                - Raudten, Rre Steinau.
                                . Neumarkt.
 9. Krebs, Superint. Berwes., Pastor prim. zu herrnstadt, Rrs
    Laufchner, Superintend. zu Steinau.
11. Müller, degl.
                                = Michelau, Rrs Brieg.
12. Opit, Ergpriefter
                                = Neumarft.
13. Peifert, Pfarrer = Monchmotschelnis, Rrs
14. Peister, Superintend.a.D. = Hönigern, Rrs Brieg.
                                = Mondmotichelnig, Rre Boblan.
                                . Prieborn, Rrs Strehlen.
15. Richter, Superintend.
                                = Trebnip.
16. Stenger, degl.
17. Stiller, Ergpriefter
                                = Guhrau.
18. Strauß, Superintend.
                                = Mublwit, Rre Dele.
19. Thiel, Stadtschulrath
                                . Breslau.
20. Ueberschär, Superintend. . Dels.
21. Beltel, Pfarrer
                                = Brieg.
                   Regierungsbezirt Liegnig.
             a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.
 1. Dr. hornlein zu Sagan.
           b. Kreis-Schulinspektoren im Nebenamte.
 1. Altenburg, Paftor prim. zu Grünberg.
2. Andersed, Pfarrer = Schonau.
 3. Bothelt, Superintend. a.D. = Rreibau, Rre Goldberg-Baynau.
 4. Bornmann, Stadt=Schulinfpettor ju Liegnis.
 5. Brudner, Pfarrer
                               zu Friedersdorf a. d. Landestrone,
                                                     Rrs Görlig.
                                . Gieredorf, Rre Comenberg.
    Dedert, begl.
    Dibm, Superintend.
 7.
                                = Spiller, Rre Comenberg.
 8.
    Sichtner, beal.
                                = Neusalz a./D., Kre Freistadt.
9.
   Frang, Pfarrer
                                - Raifersmaldau, Rre hirschberg.
10.
    Gebhardt, degl.
                                = Wahlstadt, Are Liegnit.
11.
    Grollmus, degl.
                                = Primtenau, Kre Sprottau.
12. hartmann, Superintenb.
                                - Hafelbach, Rre gandeshut.
13. Deinisch, Stadtpfarrer
                                . Schömberg, degl.
14. Berben, Ergpriefter
                                - Reffeledorf, Rre Löwenberg.
                                - Robnftod, Rre Bollenbain.
15. Sillberg, Superintend. 16. Solfder, begl.
                                - Horta, Rrs Rothenburg.
17. Rabelbach, begl.
                                . Siegeredorf, Rre Bunglau.
18.
    Rabier, begl.
                                = Glogau.
    Rinne, Pfarrer
```

= Milgig, Rre Grunberg.

19.

```
20.
     Rluge, Pfarrer
                              zu Nieder-Schönfeld, Rrs Bunglau.
21.
     Ruring, degl.
                               = Lohfa, Rre Hoperewerda.
22.
     Langer, Erzpriester
                               = Freistadt.
     Lochmann, Superintenb.
23.
                               . Seitendorf, Rre Schonau.
24.
     Lowe, Stadtpfarrer
                                 Birichberg.
25.
     Bowe, Pfarrer
                               = Rohnstod, Rrs Bollenhain.
26.
                                 Bangten, Rre Liegnig.
     Magle, Superintend.
                               - Modelsdorf, Rrs Goldberg =
27.
     Meisner, Pfarrer
                                                     Havnau.
     Mende, Dberpfarrer
28.
                               = Seidenberg, Rrs Lauban.
29.
     Muche, Erapriefter
                               = Profen, Rre Jauer.
     Patrunty, Superintend.
30.
                               . Lüben.
31.
     Rauch, Superint. Berm.
                                 Poifdwig, Rre Jauer.
                               2
32.
     Reymann, Superintend.
                               - Sobfird, Rre Gorlis.
33.
                               = Liegnig.
     Ritter, Ergpriefter
34.
     Schiller, Superintend.
                               . hummel, Rre guben.
                               - Görlig.
35.
     Schulze, degl.
     Stragmann, Pfarrer
36.
                               = Bunglan.
37.
     Thusius, Archidiakonus
                               = Lauban.
38.
     Barnatich, Stadtpfarrer = - Glogau.
39.
     Williger, Pfarrer
                                 Nieder - Rosel bei Niesty, Rrs
                                             Rothenburg D./&.
40.
     Willnich, Stadtpfarrer
                                 Markliffa, Rre Lauban.
41.
     Binter, Superintend.
                               = Sprottau.
                  Regierungsbezirk Oppeln.
                 Ständige Rreis = Schulinspettoren.
                   zu Lublinig.
 1.
     Battig
 2.
     Dr. Böhm
                    - Robnik, kommiss.
 3.
                    = Falkenberg D./S.
     Czpgan
     Elener
 4.
                    = Leobidun.
 5.
     Faust
                    = Reiße.
    Dr. Giefe
 6.
                    . Reiße.
 7.
    Dr. Grabow
                   = Oppeln.
8.
     Pauer.
                    = Ober=Glogau, Kre Neuftadt D./S.
9.
    Dr. Buppe
                      Rofel.
     Dr. Seltid
10.
                    . Gr. Streblig.
11.
     Reibl
                    - Grottkau.
12.
     Marr
                    = Gleiwig.
13.
    Dr. Montag
                    - Beuthen D./S.
14.
                    . Dleg.
     Pastuszyf
15.
     Porste
                    - Ratibor.
16.
    Dr. Rbode
                    - Ratibor.
```

17.

Schreier

- Oppeln.

```
zu Leobichüb.
18. Schwarzer
19. Thaife
                   - Rattowig.
20. Dr. Bogt
                   = Neuftadt D./S.
21. Boptilat
                   - Tarnowip.
22. Zacher
                   = Rosenberg D./S.
              Rrei8-Schulinspettoren im Nebenamte.
 1. Geifler, Konfistorialrath und Superintend. zu Oppeln.
 2. Lic. Rolling, Superintend. ju Roichtowig, Rre Rreuzburg.
 3. Lie. Rolling, begl.
                                 = Dleg.
 4. Souly, Superint. Berm.
                                 - Leobichut.
                  VII.
                        Proving Sachsen.
           1. Regierungsbezirk Magdeburg.
                 Ständige Rreis-Schulinspektoren.
                           Reine.
              Rreis-Soulinfpettoren im Nebenamte.
 1. Boters, Superintend.
                             ju Gommern, Rre Loburg.
 2. Buchfel, Superint. Bifar
                              = Beependorf, Krs Salzwedel.
 3. Buich, Superintend.
                              = Quedlinburg.
 4. Dittmar, degl.
                              = 3den, Rrs Ofterburg.
 5. D. Frang, degl.
                              = Ebendorf, Rrs Wolmirftedt.
 6. Frobenius, begl.
                              - Hohenzian, Rre Jerichow I.
 7. Gorne, degl.
                              = Biederip, degl.
 8. Grabe, begl.
                              . Gröningen, Rre Dichersleben.
                              - hobengöhren, Rre Jerichow II.
 9. Guntau, degl.
10. Lic. Dr. holpheuer, degl. = Beferlingen, Rrs Gardelegen.
11. bundt, Pfarrer
                              - Ralbe a./S.
12.
   Seep, Superintend.
                              = Bareleben, Rre Neuhaldensleben.
13. Roch, begi.
                              = Rochstedt, Rrs Afchereleben.
   Rollberg, degl., Dberpfarrer - Brandenburg a./h., Reg. Beg.
                                                    Potsbam.
15.
                              = Nordgermereleben, Rre Neu=
    Rrause, Superintend.
                                                 haldensleben.
16.
    Lampe, Superint. Bifar
                                Tangermunde.
17.
    Löffler, Propst
                                Magdeburg.
18.
   Manger, Pfarrer
                              = Bombeck, Kre Salzwedel.
19.
    Martius, Superintend.
               a. D., Pfarrer = Schwaneberg, Rre Bangleben.
20.
    Rebe, Superintend.
                              = Halberstadt.
21.
    Dr. Delge, begi.
```

22.

23.

Delze, degl.

Pindernelle, degl.

- Hillereleben, Rre Neuhaldeneleben.

= Zichtau, Krs Gardelegen.

= Egeln.

```
24.
     Dr. Renner, Graflich Stolberg'icher Ronfiftorialrath, Super-
                     intendent und hofprediger ju Bernigerobe.
25.
                               gu Budau bei Magdeburg.
     Rogge, Superintend.
26.
     Scheffer, Oberprediger
                               . Neustadt bei Magdeburg.
27.
     Someißer, Superintend. . Altmereleben, Rre Salzwedel.
28.
     D. Schmidt, degl.
                               = Anderbed, Rre Dichereleben.
29.
                               . Eggeredorf, Rre Ralbe a. d. S.
     Schmidt, degl.
30.
     Schneider, degl.
                               = Altenplathow, Rrs Jerichow II.
31.
     Schrecker, begl.
                               . Seehausen i./Altm.
32.
     Graf v. d. Schulenburg, degl. = Bolfeburg, Rre Gardelegen.
33.
     Staude, Superint. Vitar = Stendal.
34.
     Thieme, Superintend.
                               = Arendsee.
35.
     Bagner, degl.
                               - Biefar.
36.
     Bendenburg, degl.
                               - Wolmirftedt.
37.
     Lic. Betten, degl.
                               . Ofterwied.
38.
     Dr. Bolf, degl.
                               - Ofterburg.
                Regierungsbezirt Merfeburg.
          a. Stanbige Rreis. Schulinspettoren.
                            Reine.
               Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.
                                    ju Ermeleben.
 1.
     Beffer, Superintend.
     Bode, Provit
 2.
                                    . Erfurt.
 3.
                                    = Elsterwerba.
     Brauns, Superintend.
 4.
     Brunner, begl.
                                    - Liebenwerda.
     Diriche, Pfarrer gabarius, Superintend.
 5.
                                    = Torgau.
 6.
                                    = Reideburg.
 7.
     Raber, degl.
                                    = Bitterfeld.
 8.
     Fifder, Superint. Bermef.
                                    - Großwölkau, Kre Deligich.
     Lic. Forfter, Superintend., Diatonus zu Salle.
 9.
     Grohmann, Superintend.
10.
                                    ju Ronnern.
11.
     Safemann, Pfarrer ju Arzberg, Rrs Torgau, interimift.
12.
                                    gu Artern.
     Jahr, Superintend.
13.
     Dr. Jahr, begl.
                                    . Beigenfele.
14.
     Jurgene, degl.
                                       Niederbeuna, Rrs Merfe-
                                                          bura.
15.
     Rlapproth, degl.
                                     . Lügen.
                                    = heudewalde, Kre Zeig.
16.
     Rletichte, begl.
     Rreischel, Dberpfarrer
17.
                                    = Gilenburg.
18.
     Rromphardt, Superintend.
                                    . Sangerhausen.
19.
     Leipoldt, degl.
                                     - Deligich.
     Leuichner, Ronfift. Rath, Stiftssuperintend. zu Merseburg.
20.
21.
     Lüttke, Diakonus
                                    zu Schleudig, interimift.
     Meinshausen, Superintend., Propft zu Schlieben.
22.
23.
     Misch te, Superintend.
                                    zu Freyburg a./U.
```

```
24. Mofer, Grafich Stolberg'icher Ronfiftorialrath und Super-
                                             intend. zu Roßla.
    Ranmann, Dberpf. u. Superint. Bermef. ju Edarteberga.
25.
26. Reubert, Superintend.
                                   ju Langenaue, Rre Beig.
27. Debler, Pfarrer zu Thondorf bei Mansfeld, interimift.
28.
    Dpig, Superintend.
                                   zu Prettin.
29. Otto, degl.
                                   - Esperftedt, Mansfelder
                                                       Seefre.
30. Perichmann, Superint. Bermef., Dberpfarrer gu Gerbftedt.
                                   ju gauchftabt.
31.
    Philler, Superint. Bermef.
32.
    Pfiner, Graft. Stolberg'ider Konsift. Affest. und Archidiat.
                                                 zu Stolberg.
33.
    Raabe, Superintend.
                                   ju Bergberg.
34.
    Dr. Reined, degl.
                                   . heldrungen.
35.
   Reinhardt, degl.
                                   = Gollme.
36. Lic. Rietschel, Superintend.
                                  = Bittenberg.
37.
   Scheibe, degl. u. Ronfift. Rath = Gieleben.
38.
    Schirlig, Superintend.
                                   = Querfurt.
39. Solemmer, Pfarrer und Propft ju Liffen, Rre Beigenfele.
40. Schmidt, Superintend. u. Dberpfarrer zu Borbig.
41. Soudardt, Superintend.
                                   zu Remberg.
                                   . Großjena, Kre Naumburg.
42. Stode, begl.
43. Thielemann, Graffich Stolberg'icher Ronfift. Affeffor und
                                       Pfarrer gu Queftenberg.
4. Erumpelmann, Superintend. u. Dberpfarrer zu Torgau.
45. Urtel, Superintend. 46. Boigt, begl.
                                   gu Giebichenftein.
                                   = Zahna.
47. Balter, Superint. Bermef.
                                   - Krumpa, Kre Querfurt.
48. Dr. Bitte, geiftlicher Infpettor, Profeffor gu Pforta.
49. Dr. 3fcimmer, Superint. Berwes. zu Schloß-Beichlingen.
                 Regierungsbegirt Erfurt.
             3.
                 Ständige Rreis-Schulinspettoren.
                 gu Borbis.
    Polace
2. Dr. Regent - Beiligenftadt.
              Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.
1. Bode, Dompropft
                                gu Erfurt.
    Bufc, Superintend.
                                = Beifenfee.
    Gaudig, Dberpfarrer
                                = Bleicherode, Kre Rordhaufen.
    Georgi, Superintend.
                                = Dberdoria, Krs Mühlhausen.
   Dr. Saafe, degl.
5.
                                . Nordhausen.
    hirich, Pfarrer Rinau, degl.
6.
                                = St. Kilian, Kre Schleufingen.
                                = Gubl, Rre Schleufingen,
                                                    interimift.
```

8. Rulifd, Dberpfarrer

9. Petfer, Superint. Vifar

10. Rathmann, Superintenb.

11. Riedel, degl

12. Rudolphi, degl. 13. Thielebein, degl.

14. Band, Dechant

15. Winkler, Dberpfarrer ju Beiligenstadt.

= Urleben, Rre gangenfalza.

= Langenfalza.

= Salza, Rre Nordhaufen.

. Erfurt.

Bernburg, Rrs Biegenrud.

Nordbaufen.

- Mühlhausen i. Thrg.

#### VIII. Proving Schleswig-Solftein.

### Ständige Rreis-Schulinspettoren.

- 1. Buradorf. zu Tonbern.
- 2. Deterfen, Avenrade.
- 3. Stegelmann, = Sadersleben.

### Rreis-Schulinfpeftoren im Rebenamte.

- 1. Andersen, Rirchenpropft und Hauptpaftor ju Grundhof, Rre Flensburg.
- Broder, begl. u. begl. gu Ueterfen. 2.
- 3. Dr. Bromel, Superintend. und Ronfistorialrath ju Rageburg.
- 4. Griebel, Paftor, konft. Rirchenpropft zu Barder, Rre Segeberg.
- Baffelmann, Rirchenpropft und hauptpaftor ju Rrempe. 5.
- 6. Baffelmann, begl. u. begl. zu hufum.
- 7. v. d. Bende, begl. u. begl. zu Rortorf.
- Solm, Rirchenpropft und Paftor ju Butten, Rre Gdernforde. 8.
- 9. Japfen, Rirchenpropft und Sauptpaftor ju Elmshorn, Ris Dinneberg.
- 10. Jeg, Rirchenpropft und Paftor gu Riel.
- 11. Lilie, Rirchenpropft und Hauptpaftor = Altona. 12.
- Martens, begl. u. begl. zu Reuftadt, Rre Didenburg. 13. Mau, Rirchenpropft u. Paftor zu Burg, Rre Guberdithmarichen.
- Michler, Sauptpaftor u. Rirchenpropft zu Petersborf a. Feb-14. marn, Rrs Didenburg.
- Peters, Kirchenpropft und Hauptpastor zu Flensburg. 15.
- 16. Prall, begl. u. degl. ju Beibe, Rre Norderdithmarichen.
- 17. Ruchmann, tonft. Rirchenpropft und Paftor zu Sorft, Rrs Steinburg.
- Schütt, Kirchenpropst u. Hauptpaftor zu Lütjenburg, Kre Plon. 18.
- 19. Somarg, Rirchenpropft, Sauptpaftor und Ronfistorialrath zu Garding, Rrs Giberftebt.
- 20. Soren fen, Rirchenpropft und 1. Rompaftor ju Neumunfter, Rrs Riel.
- 21. Solta u, Paftor und Rirchenpropft ju Toeftrup, Rrs Schlesmig.

- 22. Lamfen, Rirchenpropft u. Paftor ju Erittau, Rre Stormarn.
- 23. Bagner, Schuldirettor zu Altona.

30.

31.

1883.

Sacobi, degl.

Rleinschmidt, degl.

24. Biefe, hauptpaftor und Rirchenpropft zu Schleswig.

### IX. Provinz Hannover.

- l. Ronfistorialbezirk hannover.
  - a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

#### Reine.

#### b. Kreiß=Schulinspektoren im Nebenamte.

zu Bovenden. Arnold, Superintend. Baring, degl. 2. Ginbed. 3. Beer, Propft Uelzen. 4. Bertenbusch, Superintend. Bittingen. Bener, Stadt-Superintenb. 5. Lüneburg. Biedenweg, Superintend. Ebstorf. 7. Blanke, Stadt=Schulinspett. hannover. 8. Brugmann, Pfarrer Göttingen. 9. Budmann, Superintend. Bevenfen. 10. Colle, degl. Ablden. 11. Cordes, degl. Mienburg. . 12. Cordes, begl. Soltau. 13. Dr. Crome, begl. Wephe, Amt Spte. 14. Dammere, begl. Glze. 15. Dandwerte, begl. Neuftadt a./Rbg. 16. Lic. Elfter, Senior Ginbed. 17. Fienemann, Superintend. Deine. = 18. Limmer, Amt Linden b. San-Fischer, degl. nover. 19. Bifcher, degl. Kallereleben. 20. Fromme, degl. Sievershaufen, Amt Burg. dorf b. Celle. 21. Frommel, Ronfist. Rath Celle. Gerlach, begl. Große, Superintenb. Grote, begl. 22. Niederfachswerfen. 23. Markoldendorf. 24. Gifborn. Buben, Gener. Superintenb. = 25. Uslar. **26.** Saccius, Superintend. Bergberg. 27. Sabn, Ronfift. Rath Bildesbeim. 28. Dartwig, Superintend. Sulingen. 29. Berbft, begl. 5 Briebergholzen.

Wunstorf.

Ofterode a. H.

```
32.
     Rleuker, Superintend.
                              zu Salzgitter.
33.
     Rnote, degl.
                                  Malerode.
34.
     Röhler, degl.
                                  Pattensen i./C.
35.
     Lange, Konfift. Rath
                                  Dannover.
36.
                                  Jeinsen, Amt Ralenberg.
     Loofs, Superintend.
                              5
37.
     Eühre, degl.
                                 Dannenberg.
38.
     Mehliß, Pfarrer
                                  Baffum.
39.
     Meigner, Superintend.
                                  Bedemunden.
40.
     Mener, begi.
                                 Beedenboftel.
41.
     Meyer, degl.
                                 Münder a./D.
42.
     Mener, begl.
                                  Bilfen.
43.
     Mener, deal.
                                  Bellerfeld.
                                  Sohnftedt, Amt Northeim.
44.
     Mirow, degl.
45.
     Munchmener, begl.
                                  Bergen b. C.
46.
     Möller, deal.
                                  Ronnenberg.
47.
     Parisius, deal.
                                  Pattensen i./&.
48.
     Probst, deal.
                                  Gr. Soliden.
     Duang, begl.
                                  Rettlingen, Amt Marienburg.
49.
     Rasch, degl.
50.
                                  Diepholz.
51.
     Rauterberg, deal.
                                  Börry, Amt Hameln.
                               =
52.
                                 gune, Amt guneburg.
     Dr. Raven, degl.
                                  Lunfen, Amt Thedinghaufen
53.
     Ritmeier, Pastor prim. =
                                                 i. Braunschw.
54.
     Rotermund, Superintend. =
                                  Bodenem.
55.
     Schunboff, Gener. Superintend. zu harburg.
                              ju Binfen a. d. E.
56.
     Schulte, Superintend.
57.
     Schufter, degl.
                                  Hopa.
58.
     Schwane, begl.
                                  Burgwedel.
59.
     Seevers, Archidiakon.
                                  Lüchow.
                              3
60.
     Sievers, Superintend.
                                  Gr. Berfel, Amt Sameln.
                               =
     Sievere, deal.
61.
                                  Sarstedt.
62.
     Dr. jur. Sievere, deal.
                                  Sehlde, Amt Bodenem.
63.
     Soltmann, degl.
                                  Barbegfen.
                              =
64.
     Steinmen, degl.
                              =
                                 Göttingen.
     Stölting, begl.
65.
                                  Burgdorf bei Celle.
                               3
66.
     Suffert, degl.
                                  Oldendorf, Amt Lauenstein.
67.
     Taube, degl.
                                  Gartow.
                               2
68.
     Tölke, Senior
                                 Northeim.
                               •
69.
     Emele, Superintend.
                                  Vienenbura.
                               •
70.
     Babibruch, begl.
                                  Alfeld.
71.
     Biets, Pfarrer
                                  Hiddestorf,
                                             Amt hannover,
                                                   interimift.
72.
     Bendland, Superintend. .
                                  Stolzenau.
     Biedenroth, begl.
73.
                                 Bledebe.
74.
     Bolter, begl.
```

Rlaustbal.

- Ronfiftorialbegirt Stade. 2.
- Ständige Rreis-Schulinfpektoren. 8.

#### Reine.

- Rreis-Schulinspettoren im Rebenamte.
- 1. Gope, Rreishauptmann zu himmelpforten, Rre Stader: Geeft. 2. v. Sanffftengel, Superintend. ju Trupe-Lilienthal, Rre Dfterbolz,

3. hafentamp, degl. au Lebe.

4. Rottmeier, begl. Rotenburg.

Dibendorf, Rrs Staber=Geeft. 5. Euders, begl.

Berben. 6. Meftwerdt, degl.

- 7. Meper, degl. Neuhaus a./D.
- Dugge, Amtshauptmann zu harfefeld, Rrs Stader-Geeft. 8.

9. Dder, Superintend. gu Bremervorbe, begl.

- 10. Ratenius, begl. Lefum, Rre Dfterholz.
- 11. Schrober, begl. Jort, Rre Stader-Marich. Sounemann, Pfarrer - Bremen, Rre Lebe. 12.

13. Tomfohrde, degl.

- Büttel, dögl. 2 14. Bisbed, Superintend. Beven, Rre Rotenburg.
- 15. Bedefind, begl. Dederquart, Rre Stader-Marich. =

16. Bitttopf, begl. Debftedt, Rre Lebe.

17. Byneten, begl. Mulfum, Rre Stader=Geeft.

### 3. Ronfistorialbezirt Otterndorf.

Ständige Rreis-Schulinfpettoren.

#### Reine.

- Rreis-Soulinspettoren im Rebenamte.
- 1. Bobnenftabt, Seminardirektor zu Bederkefa.
  - 4. Ronfistorialbezirt Denabrud, evangelisch.
    - Standige Rreis-Schulinspektoren.

#### Reine.

- b. Rreis-Schulinfpettoren im Nebenamte.
- Durlad, Superintend.
- Grashoff, Ronfist. Rath
- 3. Dr. Jungling, Seminardirettor . Denabrud.
- Lauenstein, Superintend.
- 5. Mauersberg, Konfift. Rath
- 6. Randt, Superintend.
- 7. Rinter, begl.

- ju Menslage.
  - Meppen.
- . Buer.
  - Georgs-Marien-Butte.
- Lingen.
- . Bramide.

- Ronfiftorialbezirt Aurich.
- Ständige Rreis-Schulinspettoren. 8.

#### Reine.

- Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.
- Bode, Superintend. zu Aurich-Oldendorf, Amt Aurich. 1.
- de Boer, degl. 2. Reepsholt, Amt Wittmund.
- 3. Bunting, begl. Detern, Amt Stidhausen.
- Rieve, Amt Aurich. 4. Elfter, degl.
- Emben. 5.
- Freriche, Paftor prim. Semtes, Superintend. 6. Tergast, Amt Emben.
- Kirchhoff, Pastor prim. 7. Aurich.
- Röppen, Superintend. 8. Neffe, Amt Norden.
- Metger, begl. 9. Groothufen, Amt Emden.
- Müller, degl. Bingum, Amt Beener. 10.
- 11. Penon, degl. Beener.
- 12. Riedlin, degl. Gfelum, Amt Leer.
- 13. Sanders, begl. Befterhufen, Amt Emben.
- 14. Sissingh, degl. Jemgum, Amt Beener.
- Strade, Superintend. Strate, Paftor prim. Bittmund. 15.
- 16. Norden.
- 17. Trip, Superintend. a. D. = Leer.
- Bietor, Rirchenrath 18. Emben.
- 19. Gfens.
- Voß, Superintend. v. d. Wall, degl. 20. Marienhafe, Amt Norden.
- Barnte, Paftor prim. 21. Leer.
- **22**. Biarda, Superintend. Suurbufen, Amt Emben.
- 23. Bubbena, degl. Gilfum, Amt Emden.
  - 6. Bezirt des Ober-Rirchenrathes zu Mordhorn.
    - a. Ständige Rreis-Schulinfpektoren.

#### Reine.

Rreiß=Schulinspettoren im Nebenamte.

#### Reine.

- Ronfiftorialbezirt Silbesheim.
  - a. Ständige Rreis-Schulinspettoren.

#### Reine.

- b. Rreis-Schulinspettoren im Rebenamte.
- ju Beftfeld, Rre Marienburg. 1. Bebre, Dechant
- 2. Gidmann, Pfarrer Bilebausen, Rre Dfterode. 3
- Gitentoter, Seminarlehrer . 3. Sildesheim.
- Bonnerfum, Rrs Silbesbeim. Graen, Pfarrer =

```
37
                            gu Sobenhameln, Rre Sildesheim.
 5. hartmann, Pfarrer
 6. Sugo, Bolfeschullehrer
                            - Goslar.
7. Rrahwintel, Pfarrer
                            = hildesheim.
8. Rrüger, Dechant
                            = Hildesheim.
9. Meyer, Pfarrer
10. Rolte, degl.
                               Harburg.
                               Geeburg, Rre Dfterobe.
                            5
11. Spiefer, degl.
                               Detfurth, Rre Marienburg.
12. Studmann, Divifionspfarrer zu Sannover.
13. Bollmer, Pfarrer ju Rudershaufen, Rre Ofterode.
    8. Konfistorialbezirt Donabrud, tatholisch.
               Standige Rreis-Schulinspettoren.
                          Reine.
            Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.
1. Coffe, Dechant
                                    zu haren a./E.
2. Beilmann, Pfarrer
                                       Berge.
3. heilmann, degl.
                                       Beener.
4. Dr. Sune, Gymnafial-Dberlehrer =
                                        Meppen.
5. Menne, Seminarlehrer
6. Menje, Pfarrer
                                       Denabrud.
                                        Schüttorf.
7. Rieters, begl.
                                       Safelunne. Emistringen.
8. Redling, degl.
                                    =
9. Richard, degl.
                                       Berlte.
10. Schriever, degl.
                                        Plantlunne.
11. Siebenburgen, degl.
                                        Melle.
12. Beber, Dechant
                                        Remfebe.
                     Proving Beftfalen.
               Regierungsbezirt Münfter.
               Ständige Rreis=Soulinfpeftoren.
1. Bischoff
               gu Tedlenburg.
```

- 1. Bischoff zu Tedlenburg 2. Feldhaar - Münster. 3. Hüfer - Bedum. 4. Löhe - Ahaus. 5. Schmiß - Roesfeld. 6. Schund - Warendorf.
- 1. Schurhoff . Burgsteinfurt, Rre Steinfurt.
- 8. Stort Borten. 9. Wallbaum - Lüdinghausen.
- 10. Bitte = Redlinghaufen.
  - b. Kreis-Schulinspektoren im Nebenamte.
  - 1. Peters, Pfarrer ju Anhalt, Rre Borten.
- 2. Stapenhorft, degl. = Dorften, Rre Redlinghaufen.

```
2.
   Regierungsbegirt Minden.
```

Ständige Rreis-Schulinspektoren.

```
Dr. Ernft
1.
                au Buren.
```

- 2. Tenesty. Minden.
- 3. Rort Warbura.
- 4. Dr. Laured = Börter.
- 5. Raiche Abeda, Rrs Biedenbrud, tommiff.
- 6. Dr. Winter = Paderborn.

#### Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.

- ju Bunde, Rre Berford. Baumann, Pfarrer 1.
- Sorter. 2. Bedhans, Superintend. =
- 3. Bovermann, Pfarrer = Steinhagen, Krs Halle.
- 4. Göbel, degl. Bielefeld.
- 5. hartmann, degl. Drg. Didendorf, Rre Lubbede.
- 6. huchzermeier, degl. Beepen, Sandfre Bielefeld.
- 7. Rleine, degl. Berford.
- Bradwede, Canbirs Bielefeld. 8. Runfemüller, degl.
- 9. Lemde, Pfarrer Solzhausen I, Rre Minden.
- = Berther, Rre Salle. 10. Magmann, begl.
- 11. = Lubbede. Priefter, deal.
- 12. Mennighuffen, Rre Berford. Schmalenbach, begl. 2
- Sanber, begl. 13. Berford.
- Rheda. 14. Schengberg, begl. 8

### Regierungsbezirt Urnsberg.

### Standige Rreis-Schulinspektoren.

- Roch au Ruttlar bei Meschede. 1.
- 2. Schallau . = Soeft.
- 3. Schräber - Olve.
- Shurbolz 4. = Arneberg. 5.
- Sierp - Bochum.
- 6. Stein = Lippstadt.
- 7. 23 olff . Brilon.
- 8. Dr. Zumloh . Dortmund.

# b. Rreis-Soulinspettoren im Nebenamte.

- Brodhaus, Pfarrer ju Dortmund. 1.
- Fernidel, Superintend. hattingen, Rre Bielefeld.
- 3. Florin, Pfarrer . Girthausen, Rre Bittgenftein.
- 4. Frahne, degl. = Soest. Goder, begl. = Better. 5.
- 6. = Schwerte, Landfre Dortmund. Grave, degl.
- Sadlander, beal. = Bicebe. 7.
- 8. hellweg, degl. . Brederfeld.

9. huffelmann, Pfarrer zu Neuenrade, Kre Altena.

10. Rern, degl. = Hörde, gandfre Dortmund.

- Bochum.

11. Rleppel, degl. 12. Klingemann, begt. = Gevelsberg, einstweilen beauftr.

13. Rlone, degl.

- Arnsberg. . Rrs Siegen. 14. Robne, begl.

15. Meinberg, degl. = Aplerbed, gandfre Dortmund.

16. jur Rieden, degl. - Frondenberg, Rrs hamm.

= Sagen.

17. gur Rieden, begl. 18. Roth, Superintend. . Neunkirchen, Rre Siegen.

19. Rottmann, Pfarrer = Ludenscheid, Rrs Altena.

20. Lic. Sachfe, degl. - Hamm.

21. Schmidt, degl. - Bochum.

22. Stenger, begl. = Rodgen, Rre Giegen. 23. Befthoff, degl. = Ergfte, Rre Jierlobn.

24. Bille, begl. = Fischelbach, Rrs Wittgenftein.

### XI. Proving Beffen-Raffan.

- Regierungsbezirk Raffel.
- Ständige Rreis-Schulinspettoren.
- 1. Sermond zu Fulda.

#### Rreiß=Schulinipeftoren im Nebenamte.

1. Bingmann, Pfarrer zu Kirchhain.

2. Bode, degl. = Buchenau, Rre Bunfeld.

3. Braune, degl. = Schredebach, Rre Ziegenhain.

4. Breibenbach, begl. - Rogdorf, Krs Kirchhain.

Bernamablehaufen, Rre Sof= 5. Dr. Coch, degl.

6. Dett mering, Metropolitan . Dreihausen.

7. Diedelmeier, Pfarrer = Dbernfirden, Rre Rinteln.

8. Dr. Cbert, degl. = Rasdorf, Kre Bunfeld.

9. Endemann, Metropolitan Melfungen.

10. Engel, gandbechant Bunfeld.

11. genner, Pfarrer Spielberg, Rre Gelnhaufen.

12. Frante, Metropolitan = Hofgeismar.

13. Gigrich, Pfarrer Gerefeld.

14. Gnap, degl. = Rarlshafen, Rrs Hofgeismar.

15. Sabicht, degl. Berge, Rre Bigenhaufen.

16. Bellwig, Metropolitan = Felsberg, Rrs Melfungen. 17. Seugner, begl.

= Blegenhain. 18. = Dbermeiser, Rre hofgeismar. Rarff, degl.

19. Raufel, Pfarrer = Martobel, Rrs hanau. 20. Lamm, begl. = Tann, Rrs Gersfeld.

| 01          | O a se d a sea a sea a Made at a Vida a |     | 900-a166-a-a-a                           |
|-------------|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 21.         |                                         | •   | Bolfbagen.                               |
| 22.         | Leim bach, Geminarlehrer                | 5   | <u> </u>                                 |
|             | Liese, Pfarrer                          | 5   | Eschwege.                                |
| 24.         | Loderhose, Oberpfarrer                  | 2   |                                          |
| <b>25.</b>  | Martin, Metropolitan                    | =   | Charles of the Conference                |
| 26.         | Mayenfeld, degl.                        | 3   | Wolfsanger, Rrs Raffel.                  |
| 27.         | Meyer, Pfarrer                          | = ( | horinghausen, Kre Frankenberg.           |
| 28.         | Nothnagel, degl.                        | =   | 00                                       |
| 29.         | Pfeiffer, degl.                         | =   | Meerholz, Kre Gelnhaufen.                |
| 30          | Pproth, Rettor                          | =   | Friplar.                                 |
| 31.         |                                         |     | Schmaltalben.                            |
| 32.         |                                         | =   | ~ i.                                     |
|             | v. Roques, Metropolitan                 |     | Trepsa, Rrs Ziegenhain.                  |
| 34.         | Ruppel, Pfarrer                         | =   | and the man                              |
|             | Schafft, degl.                          |     | Berna, Res homberg.                      |
| 36          | Schember, Metropolitan                  |     | Old 6 mol f                              |
|             |                                         |     | Sontra, Ars Rotenburg.                   |
|             | Schminde, dögl.                         |     |                                          |
| 38.         | Schminde, degl.                         | =   |                                          |
|             | Soumann, degl.                          | s   |                                          |
| <b>40</b> . |                                         |     | Rauschenberg, Rrs Rirchhain.             |
| 41.         |                                         |     | Schlüchtern.                             |
| 42.         |                                         | =   | C.111,111, 0112 \$2.111218.              |
| <b>4</b> 3. |                                         | •   | Herefeld.                                |
| 44.         | Boigt, degl.                            | •   | Rambach.                                 |
| <b>45.</b>  |                                         |     | Waldtappel, Rrs Cichwege.                |
|             | Beffel, Metropolitan                    | 3   | ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  |
| 47.         |                                         | =   | ~~                                       |
| 48.         | Binn, Pfarrer                           | =   |                                          |
|             | Warning & Louisia                       |     | 21.1.4.2.1.4.1.1.4.1.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4 |

# 2. Regierungebegirt Biesbaben.

# a. Standige Rreis Schulinfpettoren.

### Reine.

# b. Rreis-Schulinfpettoren im Rebenamte.

| 1.  | Altbürger, Pfarrer       | zu  | Marienberg.    |
|-----|--------------------------|-----|----------------|
| 2.  | Baumann, Geminardirettor | · = | Dillenburg.    |
| 3.  | Bayer, Frühmeffer        |     | Geifenheim.    |
| 4.  | Bender, Pfarrer          | =   | Schaded.       |
| 5.  | Bode, begt.              | =   | Ruppertehofen. |
| 6.  | Böll, begi.              |     | Schönbach.     |
| 7.  | Braun, degl.             | =   | Gladenbach.    |
| 8.  | Dr. Buddeberg, Reftor    | =   | Nassau.        |
| 9.  | Buren, begl.             | =   | Berborn.       |
| 10. | Cellarius, Defan         |     | Battenfeld.    |
| 11. | Clasmann, Pfarrer        | •   | Pochheim.      |

12. Cuns, Detan 13. Deigmann, Pfarrer 14. Dorr, begl. 15. Chrlich, Detan 16. Enders, Pfarrer 17. Ernft, Rettor 18. Fabricius, Pfarrer 19. Fauft, Defan 20. Flud, Pfarrer 21. Giefen, Detan 22. Giege, Pfarrer 23. Gottichalt, Defan 24. Grunschlag, Pfarrer 25. Sapfeld, degl. 26. herborn, degl. 27. Serlth, degl. 28. herzmann, Defan 29. Sofer, Pfarrer 30. Dr. hoffmann, Seminardirett. = Ufingen. 31. Solzenthal, Pfarrer 32. Horz, degl. Sigen, Defan 33. 34. Dr. Rieferling, Rettor 35. Ririchbaum, Pfarrer 36. Rlau, Benefiziat 37. Rlein, Pfarrer 38. Rleinschmidt, begl. 39. Dr. Rley, Rettor 40. Rrude, Pfarrer 41. Kuch, Defan 42. Maurer, Pfarrer 43. Michel, Dekan 44. Michels, Pfarrer 45. Moureau, degl. 46. Muller, Defan 47. Mullers, Benefiziat 48. Reff, Pfarrer 49. Roos, Domkapitular Schieffer, Seminardirettor **50.** Schmalz, Pfarrer Schmidt, Defan 51. 52. 53. Schmidt, Pfarrer **54**. Schneider, degl. **55**. Stähler, begl.

56.

Stahl, degl.

au Idftein. . Gravenwiesbach. . Maffenheim. . Cronberg. = Oberrad. = Langenschwalbach. . Griebheim. = Hadamar. - Weidenbabn. = Erbach a. Rhein. = Langenidmalbach. . Pfaffenwiesbach. . Bergeberebach. - Flacht. . Seddernbeim. Arnftein, Unterlahnfre. - Lindenholzhausen. = Altweilnau, Obertaunustre. = Ofterspai. Wintel. - Nastätten. = hachenburg. = Erbenbeim. . Montabaur. = Daufenau. = Dbermallmenach. = Dberurfel. = Limburg. = hachenburg. = herborn. = Beilburg. = Höhr. = Rubach. . Grenzhausen. · Ramberg. = Wallau, Rrs Biedentopf. = Limburg. . Montabaur. = Labr. = Robbeim.

. Berod, Unterwesterwalders.

= Budenau.

. Ransbach.

= Holzappel.

57. Stein, Pfarrer ju Beilburg. **58.** Bomel, begl. = Ems. 59. Bomel, begl. = homburg vor der bobe. 60. Beldert, Direttor = Biesbaden. Bilbelmi, Pfarrer 61. . Branbach. Bilbelmi, Detan 62. - Biebrich-Mosbach. 63. Dr. Birjel, Rettor = Oberlahnftein. Bigmann, Pfarrer **64**. = Rettenback. 65. Wolff, degl. - Emmerichenbain. XII. Rheinproving. Regierungsbezirt Robleng. Ständige Rreiß=Schulinfpettoren. 1. Bornemann zu Rreugnach. Dr. Fenger 2. Rond, Rre Rochem. 3. Relleter Mapen. = 4. Rlein - Boppard, Krs St. Goar. 5. Liese s Simmern. Lünenborg Remagen, Rrs Abrweiler. 6. 5 7. 5 Neuwied. Rahmann Schwind . Altenfirchen. b. Rreis-Schulinfpettoren im Rebenamte. Linden born, Pfarrer 1. zu Niederkleen, Rrs Beglar. 2. Meurer, hofpitalgeiftlicher = Robleng. 3. Rinn, Pfarrer Dillbeim, Rre Beklar. = Regierungsbezirk Duffeldorf. Ständige Rreis-Schulinspektoren. zu Mülheim a. d. Rubr. 1. Bäumer 2. Duffeldorf, für den gandfre Duffeldorf. Bauer 3. Cremer, Wilh. - More. 4. Diestelkamp = Solingen. 5. Dr. Fuchte = Effen. 6. Saate . Elberfeld, für ben Rre Mettmann. 7. = Munchen=Gladbach. Rentenich 8. Rlein = Neuf. = Effen. 9. Plagge Dr. Ruland 10. . Rrefeld. 11. Dr. Schafer Bhendt, Rrs Gladbach. 12. Dr. Schult = Geldern. 13. = Befel. Thoren 14. Borfter . Lennep. 15. = Rleve. Dr. Bessig

```
Rreis=Schulinspettoren im Nebenamte.
   Dr. Boodft ein, Stadt-Schulinspett. zu Elberfeld.
   Brüggemann, Pfarrer
                                     = Rettwig, gandfre Gffen.
3. Dr. Beper, Stadt-Schulinfpettor
                                      = Duffeldorf.
4. Dr. Reußen, degl.
                                       Rrefeld.
5. Bengen, Pfarrer
                                       Effen.
 6. Bindrath, Stadt-Schulinspektor
                                     = Barmen.
                Regierungsbezirk Roln.
                Ständige Rreis-Schulinspettoren.
1. Dr. Burfardt-zu Mülheim a. Rhein.
   Fraune
                     . Bergheim.
3. Göstrich
                    . Siegburg, Siegere.
4. hopstein
                     = Gustirchen.
5. Profd
                     = Gummerebach.
6. Reintens
                     = Bonn.
                     = Röln.
   (3. 3. erledigt)
             Rreit-Soulinspettoren im Nebenamte.
1. Dr. Brandenberg, Stadt-Schulinfpettor ju Roln.
                 Regierungsbezirt Trier.
                Standige Rreis-Schulinspettoren.
                 au Bitburg.
1. E 6 d
2. hartung
                  = Bernkaftel.
                  = Trier.
 3. hoffmann
 4 bolb
                  · Prüm.
 5. Dr. Ronge
                  = Saarlouis.
                  = St. Wendel.
 6. Rreut
 7. Dr. Rachel
                  . Saarbruden.
8. Schäfer
                  = Saarburg.
9. Schröder
                  = Merzig.
10. Simon
                  = Wittlich.
11. Dr. Tyszta
                  Dttweiler.
   b. Rreis= bezw. Berings=Schulinspettoren im Nebenamte.
1.
    Engel, Superintend.
                          ju Dorrenbach, Rre St. Bendel.
   Beg, Pfarrer
2.
                          = Baumholder, Krs St. Wendel.
   31fe, Dberpfarrer
                           = St. Johann, Rre Saarbruden.
   Konter, Pfarrer
Lichnod, degl.
                           = Schalfenmehren, Rre Daun.
                           = Dudweiler, Rrs Saarbruden.
6. Mertens, degl.
                           - Buich, Landfre Trier.
7.
                           = Offenbach, Rrs St. Bendel.
    Men, begl.
8.
                           = Beldeng, Rre Bernfaftel.
    Otto, degl.
                           = Reunfirchen, Rre Dttweiler.
9.
    Riehn, degl.
```

- Trier Stadt.

10. (3. 3. unbefest)

- 5. Regierungsbezirt Machen.
- a. Ständige Kreiß=Schulinspektoren.
- 1. Dr. Effer zu Malmedy.
- 2. Rallen = Duren.
- 3. Dr. Reller = Beineberg.
- 4. Mundt = Julich.
- 5. Dr. Ratte = Nachen.
- 6. Schönbrod = Machen.
- 7. Bandeneich = Schleiden.
- 8. Billitens = Gupen.
  - b. Rreis=Schulinspeftoren im Nebenamte.
- 1. Sabertamp, Pfarrer ju Budelhoven, Rre Erfeleng.
- 2. Rufter, begl. Nachen.
- 3. Ranny, Superintend. . Nachen.
- 4. Reinhardt, Pfarrer = Duren.

### XIII. Hohenzollernsche Lande.

- a. Ständige Rreis-Schulinspettoren.
- 1. Dr. Schmit zu Sigmaringen.
- 2. Dr. Straubinger = hechingen.
  - b. Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.

Reine.

### D. Königliche Akademie der Wiffenschaften gu Berlin.

(NW. Unter ben Linben 38.)

Protektor.

Seine Majestät der Raifer und Rönig.

Beständige Sefretare.

- (Die mit einem \* Bezeichneten find Brofefforen an ber Universität ju Berlin.)
  - a. für die phyfitalifcmathematifche Rlaffe.
- \*Dr. du Boys-Reymond, Geh. Med. Rath, Prof.
  - . Aumers, Prof.
    - b. für die philosophisch=historische Rlaffe.
- \*Dr. Curtius, Geh. Reg. Rath, Prof.
- \* . Mommfen, Prof.

#### Ordentliche Mitglieder.

Physitalisch=mathematische Rlaffe.

Et. En. Dr. Sagen, Birtl. Gebeimer Rath.

Dr. Rieß, Prof. \*: du Bons=Reymond, Geh. Med. Rath, Prof.

\* : Peters, Prof.

\* Bepric, Geb. Bergrath, Prof.

= Ewald.

\*: Rammelsberg, Prof.

\* : Rummer, Geb. Reg. Rath, Prof.

\* Beierftraß, Prof.

\* Reichert, Geb. Med. Rath, Prof.

Rroneder, Prof.

\* : Dofmann, Geb. Reg. Rath, Prof.

. Auwers, Prof., Aftronom.

\* : Roth, Prof.

. Pringsheim, Prof.

\* Guft. Rob. Rirchhoff, Geh. Rath, Prof.

belmholy, Geb. Reg. Rath, Prof. Siemens, Geb. Reg. Rath.

\* Birchow, Geh. Med. Rath, Prof.

\* = Bebety, Db. Berg-Rath a. D., Prof.

\* : Somendener, Prof.

\* Runt, Prof.

\* Cichler, Prof. Reg. Rath, Prof.

### Philosophisch=bistorische Rlaffe.

\* Se. Erc. Dr. v. Rante, Birtl. Geh. Rath, Prof., hiftoriograph des Preuß. Staates.

Dr. Schott, Prof.

\* : Lepfius, Geh. Reg. Rath, Dber-Bibliothetar, Prof. 2c.

\* Riepert, Prof.

\* : Beber, degl.

" Mommfen, begl.

· Dishausen, Geb. Db. Reg. Rath a. D.

ab. Rirchhoff, Prof.
Eurtius, Geh. Reg. Rath, Prof.
Rullenhoff, Geh. Reg. Rath, Prof.

\* Dropfen, Prof., Siftoriograph ber Brandenburgifchen Geschichte.

D. Dr. Bonin. Geb. Db. Reg. und vortrag. Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Dr. Beller, Geb. Reg. Rath, Prof.

Dr. Dunder, Geh. Ob. Reg. Rath a. D.

Baig, Geb. Reg. Rath, Prof.

Schraber, Prof.

v. Sybel, Geh. Db. Reg. Rath, Direttor ber Staatsarchive.

\*D. Dillmann, Prof.

Dr. Conge, Prof., Direttor der Stulpturen-Galerie der Mufeen.

\* = Tobler, Prof.

Battenbach, Prof.

Diels, Gymnaf. Dberlebrer.

### Auswärtige Mitglieder.

# Phyfitalifc-mathematifche Rlaffe.

Dr. Neumann, Geh. Reg. Rath und Prof. a. d. Universität zu Rönigeberg.

Bunfen, Geb. Rath und Prof. in Beidelberg.

Bilh. Beber, Geh. Hofrath u. Prof. a. d. Univers. zu Göttingen.

B. Ropp, Geb. Rath und Prof. in Beidelberg. Josef Liouville in Paris.

Richard Dwen, Prof. in London.

George Biddel=Mirn, Direftor ber Sternwarte zu Greenwich. Jean Baptifte Dumas, Mitglied b. Atad. der Biff. zu Paris.

Philosophijd-historifde Rlaffe.

Rawlinfon, Ronigl. Großbritann. Dberft in London. v. Millofich, Raif. Defterr. hofrath, Prof. u. Atademiter zu Bien. Dr. Beinr. Bebr. Fleischer, Prof. a. d. Univerf. zu Leipzig. Giov. Batt. de Roffi in Rom.

Dr. Aug. Friedr. Pott, Geb. Reg. Rath, Prof. a. d. Univers. zu Salle.

Chren = Mitglieder der Gefammt = Atademie.

Se. Majeftat Don Debro II., Raifer von Brafilien. Deter Merian, Prof. und Rathsberr ju Bafel.

Peter v. Tididatichef zu Floreng.

Sabine, Ronigl. Großbritann. Gen.-Major in Condon.

Se. Erc. Dr. Graf v. Moltke, Gen. Feldmarschall ac.

Don Baldaffare Boncompagni ju Rom.

Se. Erc. Dr. Baeper, Gen. Lieut. 3. D., Prafid. bes geobatifchen Inftitutes.

Dr. Georg Sanffen, Geb. Reg. Rath, Prof. a. d. Univerf. 31 Göttingen.

Dr. Jul. Friedlander, Dirett. des Mung-Rabinets der Mufeet gu Berlin.

Dr. R. J. Malmften, Konigl. Schwed. Staater. ju Upfala.

### Ronigliche Akademie der Aunfte gu Berlin.

(NW. Unter ben Linben 38. Bureau: NW. Univerfitateftrafe 6.)

#### Protettor.

Seine Majeftat der Raifer und Ronig.

#### Rurator.

Be. Erc. v. Gogler, Staatsminister und Minister der geistlichen x. Angelegenheiten.

Prāsidium und Setretariat.

Präfident:

R. Beder, Prof.

Enlvertreter des Prafidenten: Ende, Baurath, Prof.

Erfter ftandiger Sefretar: Iweiter ständiger Sekretär:

Dr. Bollner, Geb. Reg. Rath. Dr. Spitta, a. o. Prof. an der

Univers.

#### 1. Genat.

Settion für die bildenden Runfte.

R. Beder, Prof., Geschichtsmaler. Etellvertreter: Ende, Baurath, Drof.

Mitalieder.

Dage, Prof., Geschichtsmaler.

Bul. Schraber, Prof., Gefchichtsmaler. Pinnich midt, Prof., Gefchichtsmaler.

Allen Bolff, Prof., Bildhauer. Anaus, Prof., Genremaler.

Ir. Berner, Prof., Direttor ber atad. Sochicule fur die bildenden Runfte, Geschichtsmaler.

Menzel, Prof., Gefdichtsmaler.

Bichter, Prof., Geschichte- und Bildnismaler.

afinger, Prof., Bildhauer.

Reinh. Begas, Prof., Bildhauer.

Inde, Prof., Baurath. Dr. Meyer, Direktor der Königl. Gemalde-Galerie.

Bablmann, Geb. Db. Reg. Rath.

Eiemering, Prof., Bildhauer.

. Emald, Prof., Direttor der Unterrichtsanftalt des Runftgewerbe-Mufeume und auftragew. Direttor der Runft= und Gewerticule.

Bube, Prof., Landschaftsmaler.

Dr. Dobbert, Professor an der technischen Sochschule.

2. Beng, Prof., Geschichtsmaler.

3 Schaper, Prof., Bildbauer.

Baurath.

Dr. Jordan, Geb. Reg. Rath. und auftragew. Direktor der National= Galerie.

Rnille, Prof., Gefdichtsmaler.

Det. Begae, Prof., Geschichte- und Bildniemaler.

Ende, Bildhauer.

Rasch'd orff, Baurath, Prof. an der technisch. Hochschule. Dr. Zöllner, Geh. Reg. Rath, erster ständiger Sekretär.

Settion für Mufif.

Laubert, Dber=Rapellmeifter. Vorsitender:

Stellvertreter: Blumner, Prof.

Mitalieder.

Grell, Prof.

Riel, Prof., Romponift.

Dr. Joadim, Prof., Rapellmeifter der Atad. der Runfte. Bargiel, Prof., Musikdirektor.

Ad. Schulze, Prof.

Rudorff, Prof.

M. Saupt, Prof., Direttor des Inftitutes fur Rirchenmufit.

Commer, Prof., Mufifdirettor.

R. Rabede, Rapellmeifter.

Bahlmann, Geb. Db. Reg. Rath.

Jul. Schneider, Prof., Mufitdirettor.

Dr. Spitta, a. o. Prof., zweiter ftanbiger Gefretar.

### 2. Diefige orbentliche Mitglieber.

Seftion fur die bilbenden Runfte.

Borfipender: R. Beder, Prof., Geschichtsmaler. Stellvertreter: h. Ende, Prof., Baurath.

Abler, Geh. Baurath und Prof.

B. Afinger, Prof., Bildhauer.

Amberg, Prof., Genremaler.

Defar Begae, Prof., Gefchichte- und Bildnismaler.

Reinhold Begas, Prof., Bildhauer.

G. Biermann, Prof., Candichaftemaler. G. Biermann, Prof., Bilbniemaler.

Bleibtreu, Prof., Schlachtenmaler.

Dr. Bottider, Prof., Architett.

E. Burger, Prof., Beichner und Maler. Cretius, Prof., Gefchichtsmaler.

Dage, Prof., Gefdichtsmaler.

Ende, Bildhauer.

Sedert, Maler und Lithograph. Beng, Prof., Geidichtemaler.

Befelfcap, Gefchichtsmaler. Grab, Prof., Dofmaler, Landid. und Architett. Maler. Graf, Geschichte= und Bildnismaler. v. Großheim, Architett. Bude, Prof., Landichaftemaler. babelmann, Rupferftecher. Graf v. harrach, Geschichtsmaler. venning, Prof., Geschichts- und Bildnismaler. Depten, Baurath. Sildebrand, Prof., Maler. Dopfgarten, Prof. Gefchichtsmaler. Anaus, Prof., Genremaler. Anille, Prof., Geschichtsmaler. Luberin, Prof., Rupferftecher. Rengel, Prof., Geschichte- und Genremaler. Paul Meyerheim, Genremaler. A. Orth, Baurath. E. Pape, Prof., Landichaftemaler. Pfannichmidt, Prof., Gefchichtsmaler. E. Rabe, Genremaler. Rajddorff, Baurath, Prof. G. Richter, Prof., Geschichts= und Bildnismaler. Son per, Prof., Bilbhauer. Jul. Schraber, Prof., Gefchichtsmaler. Siemering, Prof., Bildhauer. Gustav Spangenberg, Prof., Geschichtsmaler. Louis Spangenberg, Landschaftsmaler. Ihumann, Prof., Gefchichtsmaler. Bogel, Prof., Xplograph. v. Berner, Prof., Direttor, Beichichtsmaler. Berner, Genremaler. Alb. Bolff, Prof., Bildhauer. Bilb. Bolff, Prof., Bildhauer. Bredow, Prof., Bildhauer.

b. Settion für Mufit. (NW. Universitätsstraße 6.)

Borsipender: Taubert, Ober-Rapellmeister. Stellvertreter: Blumner, Prof., Direktor der Sing-Akademie.

B. Bargiel, Prof. Dr. B. Bellermann, Prof. Commer, Prof., Musstbirektor. Dorn, Prof., Königlicher Kapellmeister a. D. Grell, Prof. A. Saupt, Prof., Direktor. S. Sofmanu, Prof., Komponist. Dr. Joachim, Prof., Direktor. Riel, Prof. Robeiter. Rabede, Königlicher Kapellmeister. Ries, Königlicher Konzertmeister. Jul. Schneiber, Prof., Musikbirektor. Bierling, Musikbirektor.

#### 3. Chren.Mitglieber ber Gefammt.Atabemie.

Seine Majestät der Kaiser und König. Thre Maistät die Kaiserin und König.

Ihre Majestät die Kaiserin und Königin.

Seine Raif. und Königl. Sobeit der Kronpring des Deutschen Reiches und von Preugen.

Ihre Raif. und Rönigl. Sobeit die Kronpringeffin des Deutschen Reiches und von Preugen.

Seine Ronigl. Sobeit Pring Rarl von Preugen.

Seine Sobeit der Bergog Ernft zu Cachsen-Roburg und Gotha.

Dr. g. v. Farenheid, Rittergutsbesiper und Mitglied des herren- Saufes, auf Bennuhnen.

Se. Erc. Graf v. Rebern, Dberft = Rammerer, Birtl. Geb. Rath, Gen. Intendant der Roniglichen hofmufit zc.

Se. Erc. D. Dr. Falt, Staatsminifter.

#### 4. Atademifche Meifterateliers.

für Malerei:

v. Berner, Prof., Geschichtsmaler.

Rnaus, Prof., Genremaler. Gube, Prof., Lanbichaftsmaler.

für Bildhauerkunft: R. Begas, Prof. Bildhauer. für Rupferstecherkunft: (3. 3. unbesetzt).

5. Atademifche Dochfonle für die bildenden Runfte.

(NW. Unter ben Linben 38.)

Direttor: v. Berner, Prof., Gefchichtsmaler.

NB. Die Runft= und Gewertichule ift aus dem Berbande der Afademie geschieden.

### 6. Atademifde Dodidule für Mufit.

(NW. Königeplat 1; vom 1. April 1883 ab: W. Potsbamerftraße 120.)

a. Direktorium.

Dr. Joachim, Prof., Rapellmeifter ber Afab. d. Runfte. (Borfigender pro Ottober 1882/83.)

Riel, Prof.

Rudorff, Prof. Soulze, Prof.

Dr. Spitta, a. o. Prof., zweiter ftandiger Sefretar, Borfteber ber gefammten Berwaltung.

#### b. Abtheilungen.

Berfteber ber Abtheilung

1. für Romposition und Theorie ber Mufit: Riel, Drof.

2. für Befang: Schulze, Prof.

3 für Orchefter : Inftrumente : Dr. Joachim, Prof., Rapellmeister ber Atademie.

4. für Rlavier und Orgel: Ruborff, Prof.

Dirigent ber Aufführungen: Dr. Joachim, Prof., Rapellmeifter ber Afabemie.

#### 7. Afademifche Meifterfonlen für mufitalifche Rompofition.

(NW. Univerfitäteftraße 6.)

Borfteber.

Stell, Prof.

Laubert, Ober-Hoftapellmeifter.

Riel, Drof.

Bargiel, Prof., Mufitbirettor.

#### 8. Inftitut für Rirdenmufit.

Ummichtelotal: N. Oranienburgerftraße 29. - Geschäftelotal: N. Oranienburgerftraße 64.)

Direttor: Saupt, Prof.

# F. Königliche Mufeen gu Berlin.

Geidaftslotal: C. Gebaube bes alteren Dufeums am Luftgarten, Eingang junachft ber Friedrice Bride)

Protettor.

Et. Raiferliche und Rönigliche Hoheit der Kronpring bes Deutschen Reiches und Kronpring von Preußen.

Beneral=Direttor.

Dr. Soone, Gebeimer Dber-Regierungs- und vortrag. Rath.

General=Sefretar.

Dielis, Geh. Reg. Rath.

#### Justigiar.

Doleng, Geheimer Regierunges und portrag. Rath (nebenamtlich). Tednischer Beirath für artiftische Publitationen. &. Jacoby, Prof.

Abtheilungen und Sachverständigen. Rommissionen.

#### 1. Gemalbe-Galerie.

Direttor:

Dr. 3. Meyer.

Direttorialaffiftent: Dr. Bobe, (auch Direttor. ber Abth. 2. b.).

Sachverftandigen-Rommiffion.

Mitglieder: D. Begas, Prof., Geschichtsmaler.

Dr. Grimm, Prof. a. d. Univers. Dr. Jordan, Geb. Reg. und vortrag. Rath.

G. Spangenberg, Prof., Gefdichtsmaler.

Stellvertreter: A. v. Bederath, Raufmann.

G. Richter, Prof., Beichichtsmaler.

#### 2. Cammlung ber Sinipturen und Gipsabguffe.

a. für die antite Plaftit.

Direttor:

Dr. Conge, Prof.

Direttorialaffiftent: (fehlt g. 3.).

Sachverftandigen-Rommiffion.

Mitglieder: Dr. E. Bubner, Prof. a. d. Univers.

A. Bolff, Prof., Bildhauer. Stellvertreter: Dr. Robert, Prof. a. d. Univers. Siemering, Prof., Bildhauer.

b. für die Plaftit des Mittelalters und ber Rengissance.

Direttor: Dr. Bode, (auch Dirett. Affift. bei ber Gemalbe-Galerie).

### Sachverftandigen=Rommiffion.

Mitglieber: A. v. Bederath, Raufmann.

Sugmann-Bellborn, Prof., Bildhauer.

Stellvertreter: R. Begas, Prof., Bildhauer.

Dr. Dobbert, Prof. a. d. tedn. Sodid.

### 3. Antiquarinm.

Direttor:

Dr. Curtius, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d.

Univers.

Direttorialaffistent: Dr. Furtwängler.

Sachverständigen-Rommiffion.

Mitglieber: Dr. G. Subner, Prof. a. b. Univerf.

Dr. Leffing, Prof., Dirett. ber Samml. im Runft-

gemerbe-Mujeum.

Stellvertreter: Dr. Robert, Prof. a. d. Univers.

Dr. Trendelenburg, Gymn. Dberlehrer.

#### 4. Müng-Rabinet.

Direktor : Dr. Friedlander, Ghren=Mitgl. d. Atad.

d. Wiffenschaften.

Direttorialaffistenten: Dr. v. Sallet, Prof.

Dr. A. Erman.

Sachverftandigen-Rommiffion.

Mitglieder: Dannenberg, Landgerichts=Rath.

Dr. Dropfen, Prof. a. d. Univers. Dr. Mommfen, begl.

Dr. Sacau, beal.

Stellvertreter: Dr. Robert, begl.

Dr. Battenbach, degl.

#### 5. Rupferftid-Rabinet.

Direttor: Dr. Lippmann.

Direttorialaffiftenten: Dr. v. Seidlig.

Dr. Sanitid.

Sachverständigen=Rommission.

Biglieder: A. v. Beckerath, Raufmann.

Dr. Grimm, Prof. a. d. Univerf.

Stellvertreter: Dr. Dobbert, Prof. a. b. techn. Hochsch. Dr. Jordan, Geh. Reg. u. vortrag. Rath.

### 6. Sthuologifche Camminug und Camminug nordifcher Alterthamer.

Direttor: Dr. Baftian, außerord. Prof. a. d. Univers.

Direttorialaffiftent : Dr. Bog.

Sachverftandigen-Rommiffion.

Mitglieder: Dr. Friedr. Jagor.

Dr. Birchow, Geb. Med. Rath, Prof. a. d. Univers.

Stellvertreter: Dr. 2B. Reiß.

Dr. Wetstein, Konful a. D.

### 7. Cammlung der agyptischen Alterthamer.

Direttor: Dr. Lepfius, Geb. Reg. Rath, Ober-Biblio-

thekar, Prof. a. d. Univers. Direktorialaffistent: Dr. Stern.

#### Sachverftandigen-Rommiffion.

Mitglieder: Dr. Sachau, Prof. a. d. Univerf.

Dr. Schraber, begl.

Stellvertreter: Dr. Dillmann, Prof. a. d. Univerf.

Dr. Dlebausen, Geb. Db. Reg. u. vortrag.

Rath a. D.

### G. National-Galerie 3n Berlin.

(C. hinter bem neuen Badbof 3.)

Direktor im Auftrage: Dr. Jordan, Geb. Reg. u. vortrag. Rath.

Direttorialaffiftenten: Dr. Dobme.

Dr. v. Donov, auftragew.

#### Η. Rand-Museum gu Berlin.

(C. Rlofterftraße 75.)

Borfteber: Siemering, Prof.

#### J. Wissenschaftliche Auftalten zu Berlin (Dotsdam).

### 1. Rönigliche Bibliothet.

(W. Blat am Opernhaufe.)

Dber = Bibliothefar.

Dr. Lepfius, Geh. Reg. Rath, ord. Prof., Mitglied ber Atademie der Biffenschaften.

Berwaltung der einzelnen Abtheilungen.

Drud- und Sandidriften.

Dr. Roje, Bibliothefar.

Dr. Rlatt, Ruftos.

Grugmader, degl.

Job. Düller, deal.

v. Belle, begi.

. Meiener, begl.

Göchting, Kustos.

. Medlenburg, begl.

2B. Erman, degl.

2. Mufitalien.

Dr. Ropfermann, Ruftos.

3. Rarten=Sammlung.

Dr. Meisner, Ruftos.

#### Sefretariat.

Runftmann, Geb. Rechnungerath. Bodens. Bogel.

#### Königliche Sternwarte.

(SW. Linbenftrafe 91.)

Direttor: Dr. Förfter, ord. Profeffor.

Efter Objervator: Dr. Beder. Zweiter Observator: Dr. Knorre. Direttoren des Rechen=Inftitutes

der Sternwarte: Dr. Forfter, Prof.

Dr. Tietjen, außerord. Prof.

#### 3. Roniglicher botanischer Garten.

(W. Botobamerftrafte 75.)

Direttor: Dr. Gichler, Prof.

Bififtenten: Dr. Urban. Potonié. Inipettor: Perring.

### 4. Ronigliches geodätisches Inftitut und Centralbureau ber Europäischen Gradmeffung.

(W. Littowftrafe 42.)

Prasident.

Et. Erc. Dr. Baeper, Gener.=Lieut. 3. D.

Bissenschaftlicher Beirath unter dem Vorsitze des Prasidenten.

Dr. helmholp, Geh. Reg. Rath, Prof. an der Universität, Mitglied der Atademie ber Biffenichaften ju Berlin.

Auwers, Prof., Mitglied und ftandig. Gefret. ber Atademie

der Biffenschaften zu Berlin. Rroneder, Prof., Mitglied der Atademie der Biffenschaften zu Berlin.

Eiemens, Beb. Reg. Rath, Mitglied der Atademie ber

Biffenschaften zu Berlin.

Beierftrag, Drof. an der Univerfitat und Mitglied der Afabemie ber Wiffenschaften ju Berlin.

· Belmert, Prof. an der technischen Sochichule zu Machen.

### Settionschefs.

Dr. Sadebed, Prof. D. Borich, degl. Dr. Albrecht, Prof. = Fifcher, begl.

#### Affistenten.

Dr. A. Börsch. = Löw. Richter. Seibt. Werner. Dr. Westphal. • Simon.

Bureau.

Borfteber: Thurk, Setretar und Ralkulator.

# 5. Königliches aftrophyfitalisches Observatorium auf dem Zelegraphenberge bei Potsbam.

Direttor.

Dr. Bogel, Prof.

Observatoren.

Dr. Sporer, Prof., erfter Observator und Stellvertreter bes Direktore in Berhinderungsfällen.

Dr. Bobse.

Affiftent: Dr. G. Muller. Gulfbarbeiter: Dr. Rempf. Bilfing.

### K. Die Königlichen Universitäten.

### 1. Albertus-Universität gu Königsberg i. Oftprf.

Rector Magnificentissimus.

Seine Raiserliche und Ronigliche Hoheit ber Kronpring des Deutschen Reiches und von Preußen Friedrich Wilhelm.

Rurator.

Dr. v. Schliedmann, Oberprafident ber Proving Oftpreugen.

Beitiger Proreftor.

Prof. Dr. Bauer.

Universitäts = Richter.

Dber-Prafibial-Rath Gingelmann.

#### Beitige Defane

der theologischen Fakultät: Prof. Dr. Erbkam, Konsist. Rath, der juristischen Fakultät: Prof. Dr. Schirmer, Geh. Justig-Rath, der medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Schönborn, Mediz. Rath, der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Rühl.

Der atademifche Genat besteht aus

dem zeit. Prorektor Prof. Dr. Bauer, dem zeit. Bice=Prorektor Prof. Dr. Schönborn, dem zeit. Stipendien-Kurator Prof. Dr. Güterbock, dem Universitäts-Richter, Ob. Präsid. Rath Singelmann, den Delanen der theol., der jurist. und der philosoph. Fakultät, und solgenden Senatoren:

Prof. Dr. Jordan,

Prof. Dr. Beber,

2 Luther,

= Prus.

= Raunyn,

#### Fafultaten.

- 1. Theologische Fatultat.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Sommer.

Dr. Grau.

· Erbkam, Konfift. Rath. - Sacoby. · Boigt I, Pfarrer d. Altstädt.

Gemeinde.

b. Außerordentlicher Professor.

Lic. Rlopper.

- 2. Juriftifche Ratultat.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Schirmer, Beh. Justigrath. Dr. Krüger.

Dahn.

. Born.

. Buterbod.

- b. Außerordentlicher Professor.
- Dr. Karl Saltoweti.
  - 3. Medizinische gatultat.
    - a. Ordentliche Professoren.
- Dr. G. Sirsch, Geh. Mediz. Dr. v. Wittich, Geh. Mediz. Rath.

```
Dr. Ernft Reumann II, Medig.
                              Dr. Jacobson.
                                  Saffé.
      Ratb.
                                  Somalbe.
   Schönborn, deal.
   Naunvn.
               b. Außerordentliche Profefforen.
Dr. Bobn.
                              Dr. Rud. Schneiber.
                                  Benede.
   Grunbagen.
    Samuel.
                                  Jul. Caspary II.
    Pincus, Stadt : Phyfitus
                                  Burow.
      und Medig. Rath.
                                  Baumgarten.
    Berthold.
                     c. Privatdozenten.
Dr. Petrufdin, Db. Stabsargt.
                              Dr. Schreiber.
    Sendel, Rreis = Bundargt.
                               = Treitel.
   Meichede, Dirett. d. ftabt.
                                 Langendorff.
      Rranken-Anftalt.
                                  Stetter.
                                  Faltson.
   Albrecht.
   v. Sepblig.
                                  Stadelmann.
   Münfter.
                                  Boffine.
                 Philosophische Fatultat.
                 a. Ordentliche Professoren.
Dr. Frang Reumann I, Geb.
                              Dr. Bauer.
      Reg. Rath.
                               = Beber.
    Friedlander, Geb. Reg.
                                  Rühl.
                                  Jul. Balter.
      Rath, Mitglied desherren=
                                  Prus.
      bauses.
    Rob. Caspary I.
                                  Boffen.
    Buther.
                                  Dape.
    Schabe.
                                  Ludwich.
   Umpfenbach.
                                  biridfeld.
    Jordan.
                                  Adalb. Bezzenberger.
    Simson.
                                  Zöpprig.
    Spirgatis.
                                  hertwig.
                                  Müller.
    Rreiberr v. d. Golg.
  Ritthausen.
                                  Thiele.
    Rigner.
               b. Außerordentliche Professoren.
                              Dr. R. Richter, Depart. Thier-
Dr. Rofenhain.
    Rurichat, Prediger.
                                    arat u. Beterinar-Affeffor.
 . Lohmeyer.
                                  Garbe.
 . Voigt II.
                               - Baumgart.
```

= Bichert.

Saalichüs. Marek.

#### o. Privatdozenten.

Dr. v. Kalkstein. Dr. Schubert. , Merguet, Gymn. Lehrer. , Nötling.

· Jenbich. - Boltmann.

Blodmann.

#### d. Lettor.

Rapre.

Sprach - und Grerzitienmeifter.

laudien, Musitoirektor und afad. Musikliehrer. Stoige, Lehrer der Tangkunft. Heinrich, Lehrer der Stenos graphie.

### Beamte ber Universität.

Universitats-Sefretar: Lortowsti, Rechnungerath, zugleich Inspettor des Universitats-Gebaudes.

Univerfitate-Raffen-Rendant, 2. Depofitarius und Quaftor: Sennig, Reconungerath.

### 2. Friedrich=Bilhelm8=Univerfität zu Berlin.

#### Kuratorium.

#### Stellvertreter:

Der zeitige Rettor, Gebeime Reg. Rath, ord. Prof. Dr. du Bois-Reymond, und in Universitäts=Richter, Geheime Justig=Rath Schulz.

Beitiger Rettor.

Dr. du Bois-Reymond, Geheimer Medig. Rath, ord. Prof.

Universitate - Richter.

Ehulg, Geheimer Juftig-Rath.

### Beitige Detane

ter theologischen Fatultat: Prof. Dr. Pfleiberer,

ter juriftischen Fakultat: Prof. Dr. Gneift, Ober-Bermaltunge-Gerichts-Rath,

ber medizinischen Fakultat: Prof. Dr. Bardeleben, Geb. Db. Mediz. Rath,

er philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Schrader.

## Der atademijde Genat

befteht aus dem Rektor, dem Universitats-Richter, dem Prorektor Prof. Dr. Curtius, Geb. Reg. Rath, A. Saupt, Prof., Direktor. S. Sofmann, Prof., Komponist. Dr. Joachim, Prof., Direktor. Riel, Prof. Romeitter. Rabede, Königlicher Kapellmeister. Ries, Königlicher Konzertmeister. Jul. Schneiber, Prof., Musikbirektor. Bierling, Musikbirektor.

#### 3. Chren.Mitglieder der Gefammt.Atademie.

Seine Majestät der Raiser und Rönig. Ihre Majestät die Raiserin und Königin.

Seine Raif. und Ronigl. Sobeit ber Kronpring bes Deutschen Reiches und von Preugen.

Ihre Raif. und Königl. hobeit die Kronpringeffin des Deutschen Reiches und von Preugen.

Seine Ronigl. Sobeit Pring Rarl von Preugen.

Seine Hoheit ber Bergog Ernft ju Cachfen-Roburg und Gotha.

Dr. F. v. Farenbeid, Rittergutsbefiger und Mitglied bes herren-

Se. Erc. Graf v. Rebern, Dberft = Rammerer, Birtl. Geb. Rath, Gen. Intendant der Roniglichen hofmufit zc.

Se. Erc. D. Dr. Falt, Staatsminifter.

#### 4. Atabemifde Meifterateliers.

für Malerei:

v. Berner, Prof., Geschichtsmaler.

Rnaus, Prof., Genremaler. Gude, Prof., Landichaftsmaler.

für Bildhauertunft: R. Begas, Prof. Bildhauer. für Rupferftechertunft: (3. 3. unbesetzt).

5. Atademifde Dodidule für die bildenden Ranfte.

(NW. Unter ben ginben 38.)

Direttor: v. Berner, Prof., Gefdichtsmaler.

NB. Die Runft. und Gewertichule ift aus dem Verbande der Atademie geschieden.

#### 6. Atademifde Dodfdule für Mufit.

(NW. Königeplat 1; vom 1. April 1883 ab: W. Potebamerftraße 120.)

a. Direktorium.

Dr. Joachim, Prof., Rapellmeifter ber Alab. d. Runfte. (Bor-figender pro Oftober 1882/83.)

Riel, Prof. Rudorff, Prof. Shulge, Prof.

Dr. Spitta, a. o. Prof., zweiter ständiger Sefretar, Borfteber ber gesammten Berwaltung.

> b. Abtheilungen.

Vorfteber ber Abtheilung

1. fur Romposition und Theorie ber Musit: Riel, Prof.

2. fur Befang: Soulze, Prof.

3 fur Orchefter : Inftrumente : Dr. Joachim, Prof., Rapellmeifter der Atademie.

4. fur Rlavier und Orgel: Ruborff, Prof.

Dirigent der Aufführungen: Dr. Joachim, Prof., Rapellmeifter der Atabemie.

7. Atademifde Meifterfonlen für mufitalifde Rompofition.

(NW. Univerfitateftrafe 6.)

Borfteber.

Grell, Prof.

Lanbert, Ober-hoftapellmeifter.

Riel, Prof.

Bargiel, Prof., Mufitbirettor.

8. Inftitut fur Rirdeumufit.

Muterrichtslotal: N. Oranienburgerftrage 29. - Geschäftslotal: N. Oranienburgerftraße 64.)

Direttor: Daupt, Prof.

Ronigliche Mufeen zu Berlin.

Beidaftelotal: C. Gebaube bes alteren Mufeums am Luftgarten, Gingang junachft ber Friedriche-Brude)

Protektor.

Ee. Raiserliche und Rönigliche Hobeit der Kronprinz des Deutschen Reiches und Rronpring von Preugen.

General=Direttor.

Dr. Schone, Geheimer Ober-Regierungs- und vortrag. Rath.

Beneral=Sefretar.

Dielit, Geb. Reg. Rath.

Offizier-Rorps, fowie Direttor ber militararatlichen Bildungs. anftalten.

. =

.

Dr. Rofe, dirigirender Argt bes Rrantenhaufes Bethanien.

#### c. Außerordentliche Profefforen.

Dr. Ernft Saltoweti. Dr. Benoch, Geb. Medig. Rath.

= Gurlt.

Biman, Beb. Mediz. Rath, gerichtl. u. Stadtphpfifus.

Strzeczta, Geh. Mediz. Rath und vortragender Rath im Ministerium der geiftl. 2c. Angel.

Josef Mener.

hartmann.

G. R. Lewin.

Jacobson.

albrecht.

Munt, Mitglied der Afabe= mie ber Biffenicaften.

Luca.

### d. Privatbozenten.

Dr. Bergfon. Rrifteller, Geb. Sanitate-

rath. Mitiderlich.

Shelete.

Tobold, Beb. Sanitats. ratb.

Burchardt, Dberftabsargt.

Guttmann.

Bulger.

Jul. Bolff.

Falt, Rreisphysitus.

Sander.

Riek.

Menbel.

Bernh. Frantel, Sanitateratb.

Beber - Liel.

Bernich, Bezirfsphufifus. Mayer, Sanitatsrath.

Buterbod.

Soiffer.

Steinauer.

Dr. Perl.

Guttstabt. 5

Fritid.

Genator. Buid.

Fasbender.

Birichberg.

Christiani.

Baumann.

Bernbardt.

Scholer.

Emald.

Frantel, Dberftabe = und

Regim. Arat.

hugo Kroneder.

Rufter, Sanitaterath.

Böhlein.

Max Bolff.

Bernide.

Lanbau.

Martin.

Litten.

Trautmann, Dberftabe. und Regim. Argt.

Bolffbügel, Raiferl. Reg. Rath u. Mitgl. d. Reich!

Gefundbeite-Amtes.

Alb. Frantel.

Remat.

Beit.

Ariedlanber.

horstmann.

Runge.

Salomon.

gaffar.

Lewinstv.

Brieger, Professor.

Dr. Ludw. Lewin.

. Leffer.

. herter.

. Sonnenburg.

Dr. Rabl=Rudhard, Obers Stabsarzt.

. Bebrend.

- Gluck.

### 4. Philosophische Satultat.

#### a. Orbentliche Profefforen.

Dr. v. Rante, Birtl. Geheimer Rath, hiftoriograph des Preug. Staates, Mitglied der Atademie der Biffenschaften, Kangler des Ordens pour le merite für Wiffenschaft und Runfte.

2 30h. Guft. Dropfen, Siftoriogtaph der brandenburgifchen Geschichte, Mitalied der atademie der Biffenschaften.

Rummer, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Atademie der Biffenichaften.

2 Beller, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Atademie der Biffen- ichaften.

. helmholt, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Atademie der Biffenschaften.

2 Leplius, Geh. Reg. Rath und Ober Bibliothefar, Mitglied ber Afademie ber Biffenschaften.

"Mommfen, Mitglied und beständiger Setretar ber Atademie ber Biffenschaften.

Mustav Rirchhoff, Geheimer Rath, Mitglied der Atademie der Biffenschaften.

Rullenhoff, Geb. Reg. Rath, Mitglied der Alademie der Biffenschaften.

Curtius, Geb. Reg. Rath, Mitglied und beftandiger Setretar ber Atademie der Biffenschaften, Direttor des Antiquariums ber Museen.

Bahlen, Geh. Reg. Rath, Mitglieb ber Atademie ber Biffen-

Deters, Mitglied der Atademie der Wiffenschaften.

Battenbach, degl. Schraber, degl.

Beigfäder.

\* A. B. Sofmann, Geb. Reg. Rath, Mitglied ber Alabemie ber Biffenschaften und bes Raif. Patent-Amtes.

Beierftraß, Mitglied ber Atabemie ber Biffenfchaften.

2 Md. Bagner, Mitglied des statist. Bureaus.

Benrich, Geb. Bergrath, Mitglied der Atademie der Biffenich. Abolf Rirchhoff, Mitglied der Atademie der Biffenichaften.

Somoller.

Dilthen.

. D. Treitschte.

Dr. Somendener, Mitglied ber Atabemie ber Biffenschaften.

\* Fr. A. Weber, degl.

= Scherer.

= Bubner.

= Cobler, Mitglied der Atademie der Biffenschaften.

= Sachau.

s Eichler, Direktor des botanischen Museums und des botanischen Gartens, Mitglied der Atademie der Wiffenschaften.

· Grimm.

= 30h. Schmidt.

Riepert, Mitglied ber Alabemie der Biffenschaften.

- Bebefy, Oberbergrath a. D., Mitglied der Atademie der Biffenschaften.
- Rammeleberg, Mitglied ber Alademie ber Biffenichaften.

· Forster, Direktor der Sternwarte.

- = Zupipa.
- = Robert.

### b. Orbentlicher Honorar-Professor.

#### Dr. Lazarus.

c. Lefende Mitglieder der Atademie der Biffenschaften.

Dr. Leop. Rroneder, Professor.

. Landolt, Geb. Reg. Rath, Professor.

### d. Außerordentliche Professoren.

Dr. Midelet.

s Schott, Mitglied der Afad.
der Wiffenschaften.

Berber, Geb. Reg. Rath.

gerd. Beinr. Muller.

Dieterici.

: Althaus.

= E. R. Schneiber.

= Steinthal.

. Bellermann.

= Roth, Mitglied der Afad. der Wiffenschaften.

Bichelhaus, Mitglied des Raif. Patent-Amtes.

Drth.

= Garde.

Baftian, Direttor ber ethnologischen Abtheilung ber Museen. Dr. Any.

. P. Afcherfon.

v. Martens.

. Tietjen.

- Sell, Raiferl. Reg. Ratl und Mitglied des Reichs Gesundheits-Amtes.
- s Spitta, ständiger Sestetä der Alad. der Künste.
- Meipen, Geh. Reg. Rat a. D.
- = Berendt, Landesgeologe.

- Bangerin.
- Breglau.

- = Paulsen.
- = Pinner.
- Dames.
- . Liebermann.
- = Retto.

Dr. Beiger.

- = Wittmack. = Magnus.
- = Barth.
- . Brudner.

Dr. Bodh, Reg. Rath a. D., Dirett. d. statist. Bureaus der Stadt Berlin.

- = Oldenberg. = Hettner.
- = Liemann.
  - Diels.

Dr. Jeffen, außerord. Prof. an ber Universitat ju Greifswald.

#### e. Privatdozenten.

Dr. A. B. F. Schulg, Geh. Mediz. Rath.

= Darter, Professor.

Doppe, degl.

= Brugich=Ben, degl.

= Loffen, degl.

Rapfer, begl. : Reefen, begl., Mitglied bee

# Reesen, Osgl., Mitglied des Kais. Patent-Amtes.

s Jordan, Geh. Reg. und vortrag. Rath im Mis nifterium der geistlichen 2c. Angelegenheiten, aufs tragsw. Direktor der Nas

tion. Galerie.

. Aron.

= gaffon, Profeffor.

. Dans Dropfen.

= Arzruni. = v. Gizydi.

. Biedermann.

Dr. Jahn. . Döbner.

Beftermater.

= Gabriel. = Rödiger.

= Ebbinghaus.

= Furtwängler, Direkto= rial=Affift. an den Mu= feen.

: A. Erman, dögl.

3opf.

Roser, Geh. Staats. Archivar.

Delbrud.

= Lehmann=Filhés.

= Branco.

· Gans Edler Herr zu Putlig.

= Raric.

= Rapfer.

Ehiesen.

### Sprad=Behrer.

Dr. Michaelis, Professor, Lettor der Stenographie. Reller, Lettor der französischen Sprache. Lass Lettor der italienischen Sprache. Bashford, Lettor der englischen Sprache.

### Ererzitien=Meifter.

Reumann, Universitate-Fechtlehrer. Freifing, Universitate-Tanglehrer. Sildebrandt, Universitate-Stallmeifter.

#### Bureau=Beamte.

Laury, Ranglei=Rath, Universitate=Selretar. Begel, Universitate=Reltorate=Selretar. Poleng, Geh. Rechnungerath, Universitate=Quaftor. Somidt, Universitate=Ruratorial=Selretar.

#### 3. Universität ju Greifswalb.

Das Kuratorium

verwalten stellvertretend die Geheimen Regierungerathe Professor Dr. Baumftart und Amtshauptmann Banifc.

Beitiger Rettor.

Dr. Behrend, Prof.

Universitate=Richter.

Gefterding, Polizei-Direttor.

Beitige Detane

der theologischen Fakultat: Prof. Dr. Sanne, der juristischen Fakultat: Dr. Seuffert, der medizinischen Fakultat: Dr. Landois, der philosophischen Fakultat: Dr. Thomé.

### Der atademijde Senat

besteht außer dem zeitigen Rektor, dem Universitäts-Richter und den Dekanen der vier Fakultäten, von welchen der Dekan der medizinischen Fakultät zugleich als Prorektor fungirt, zur Zeit aus den Senatoren Prof. Dr. Cremer,

= Reiffericheid,

= = Schimer,

Das atabemifche Rongil

besteht aus dem Rettor, als Borfipendem, und allen ordentlichen Professoren.

#### Fafultaten.

- 1. Theologische Fatultat.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. theol. Wiefeler, Konfift. Rath, Mitglied des Konfiftoriums von Pommern.

theol. et phil. Hanne, Pastor an der St. Jakobi-Rirche:

Dr. theol. et phil. 3 octler.

: theol. Cremer, Paftor an der St. Marien-Rirche.

b. Privatdozent.

Lic. theol. et Dr. phil. Giesebrecht.

- 2. Juriftische Fatultat.
  - Ordentliche Professoren.

Dr. Baberlin.

Dr. Seuffert.

. Bierling.

= Baron.

. Behrend.

b. Außerordentlicher Professor.

Dr. Störk.

Privatdozenten. C.

Dr. Fifcher, Amterichter.

. Debem, Canbgerichte-Rath.

3. Medizinische Fakultät.

Ordentliche Professoren.

Dr. med. et phil. Budge,

Dr. Mosler. = Landvis.

Geh. Mediz. Rath.

Shirmer.

Pernice, degl. Grobé.

Vaul Voat.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Eichftedt.

= Badermann, Rreisphyfitus.

Arndt, Dirett. d. Proving. Erren-Beil-Anftalt gu Greifsmald.

Rrabler.

Sommer.

Privatdozenten. C.

Dr. Bengelsborff, Sanitats-Ratb.

Dr. A. Budge. = Beumer.

Souller, Prof.

Strübing.

= Sthr. v. Preufchen von

z Bobter.

und zu Liebenftein.

Philosophische Fakultat.

Ordentliche Professoren.

Dr. jur., oecon. polit. et phil. G. Baumftart, Geb. Reg. Rath, Mitglied bes

Dr. med. et phil. Münter. = med. et phil. Freiherr v. Reiligsch.

Derrenhauses.

theol. et phil. Baier.

Dofer.

med. et phil. Limpricht.

Dr. Ablwardt.

Sufemibl.

Preuner.

= jur. et phil. Rießling.

Schuppe.

Ulmann. Thomé.

Dr. Sowanert.

. v. Bilamowig= Möllen:

dorff.

med. et phil. Gerftader.

Reiffericheid.

Rojdwig. Bimmer.

### b. Außerordentliche Professoren.

Dr. med. et phil. Jeffen.

Scholz.

Minnigerode.

. F. Baumftart.

Dr. Credner.

Seed. Ronrath.

Mude.

= Pyl.

#### c. Privatdozenten.

Dr. F. Vogt.

Dr. Sols.

= Zacharia. Lebrer für neuere Sprachen und Runfte.

Dr. Marr, Leftor der englischen Sprache.

Bemmann, Mufitdirettor. Beiland, Beichenlehrer.

Range, Turnlehrer.

Beamter.

Räber, Universitäts=Sefretär und Quastor.

### 4. Univerfitat an Breslan.

Rurator.

v. Sepdewig, Birfl. Geheimer Rath und Dberprafident ber Proving Schlefien.

### Reftor und Senat.

Rettor: Prof. Dr. D. Gierte.

Errettor: Prof. Dr. Biermer, Geh. Medig. Rath.

Universitäte-Richter: Appellationegerichte-Rath 3. D. Dames.

Detan ber fathol. theol. Fatultat: Prof. Dr. Scholz. Defan ber evang. theol. Fatultat: Prof. Dr. Beingarten.

Defan der jurift. Fatultat: Prof. Dr. Brie.

Defan ber medigin. Falultat: Prof. Dr. Biermer, Geb. Medig. Rath.

Detan der philosoph. Fatultat: Prof. Dr. Berg.

#### Ermählte Senatoren.

Prof. Dr. Regeleberger. Prof. Dr. Forfter.

. = Schröter.

= Riefe.

= # Probft.

= = Schmidt.

= Schneider.

#### Fatultaten.

#### 1. Ratholisch=theologische Fakultat.

a. Orbentliche Professoren.

Dr. Friedlieb.

Dr. gammer, Domberr.

Bittner.

= Scholz.

= Probst.

= Rönig. Privatdozenten.

Dr. Rrawusch.

Dr. Sbralet.

2. Evangelifchetheologifche gatultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Rabiger.

Dr. Hahn.

= Meuß, Konsift. Rath.

- Beingarten.

- Schulg.

s Schmidt.

b. Drbentlicher Honorar-Professor. Ir. Erdmann, General-Superintendent von Schlefien.

b.

c. Außerordentlicher Profeffor.

Lic. Lemme.

d. Privatdozent.

Lic. Roffmane.

3. Juristische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Ouichte, Geh. Juftigrath. Dr.

Dr. D. Gierte. seuffert.

Gipler, Fürstbisch. Ronsift.

Brie.

= Schwanert.

- Freiherr v. Stengel.

= Regelsberger.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. @berty.

Dr. F. Brud.

c. Privatdozenten.

Dr. Rofin.

Dr. Eger, Regier. Affeff.

### 4. Medizinische gatultat.

### Drdentliche Professoren.

Dr. Safer, Geh. Medig. Rath. Dr. Forfter. Baffe. Ponfid. Beibenhain, degl.

Biermer, begl.

Fifder, Medig. Rath. Fritid, Mediz. Rath.

#### b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Neumann.

Rlopid, Geb. Medig. Rath. Birt, Stadtphysifus.

Voltolini.

Friedberg, Rreisphpfifus.

Auerbach. H. Cohn.

Gideiblen.

#### Dr. Richter.

Sommerbrobt.

Berger.

S. Gierte. Reiffer.

### c. Privatdozenten.

Dr. 3. Brud.

Gottftein.

G. Frantel.

Joseph. Magnus.

Born.

Rolaczet. Soltmann. Dr. Rosenbach.

Budmald.

Jacobi, Bezirtephyfifue.

Biener.

Freund.

Rour.

Rroner.

### Philosophische Fatultat.

### Ordentliche Professoren.

Dr. Elvenich, Geb. Reg. Rath.

Löwig, begl.

Goppert, Geb. Medig. Rath.

Stengler, Geb. Reg. Rath.

Beinhold.

Ropell, Mitglied des Ber= renbaufes.

Romer, Geb. Bergrath.

Juntmann.

Berg. Galle.

Rokbach.

Schroter.

Meper.

Dr. Poled.

Reifferscheid. 5

Nehring.

Schneiber. Magnus.

K. Cobn.

v. Miastowsti.

Rosanes.

Ib. BBeber. 2

Done.

Miefe.

Prätorius.

Funte.

Caro.

#### b. Außerordentliche Profefforen.

Dr. Grunhagen, Archiv-Rath. Dr. Beiste.

skorber. Dartic.

= Metdorf. = Friedlander.

Freudenthal.
Bithing

= holdefleiß. = Bacher.

s Kölbing. Eiebisch.

= E. Beber. = Bifcher.

: Gaspary.

### c. Honorar-Professor.

Dr. Gräß.

d. Mit haltung von Borlesungen beauftragt.

Rez. und Baurath Beyer. Forstmeister v. Varendorff.

#### e. Privatbozenten.

Dr. Oginsti, Prof.

Dr. Schottfy.

Bobertag.

= Auerbach. = S. Fränkel.

. Sillebrandt.

- Wissowa.

· Lichtenstein. · Gothein.

#### Sprach = und Runft = Unterricht.

Lettor der franzöfischen Sprache: Freymond. Kusiklehrer: Dr. Schäffer, Prof., Musikdirektor.

Dr. Brofig, Prof., Musitbirettor u. Domtapellmeifter.

Brichner: MBmann.

Redt= und Boltigirmeifter: Pfeifer.

Univerfitate=Beamte.

Befretar: Rabbyl.

Rendant und Duaftor: Rlepper.

### 5. Bereinigte Friedrichs-Universität Salle-Wittenberg zu Salle.

Rurator.

Gebeimer Ober=Regierunge-Rath Dr. Robenbed.

Rettor.

Vom 12. Juli 1882 bis 12. Juli 1883.

Prof. Dr. Reil.

Universitäts=Richter.

Dr. jur. Thümmel, Landgerichte:Rath.

Defane der Fatultaten.

Vom 12. Januar bis 12. Juli 1883.

In ber theologischen Fakultat: Prof. Dr. Jacobi, Konfift. Rath. In ber juristischen Fakultat: Prof. Dr. La stig. In ber medizinischen Fakultat: Prof. Dr. Krahmer, Geh. Mediz. Rath.

In der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Anoblauch, Geh. Reg. Rath.

Das Generalkonzil

besteht aus sammtlichen ordentlichen Professoren und bem Universitate-Richter.

Der atabemische Senat

besteht aus dem Rettor, dem Prorestor, den Delanen der vier Fatultaten, funf aus den ordentlichen Professoren gewählten Senatoren und dem Universitäts-Richter.

Genatoren

vom 12. Juli 1882 bis 12. Juli 1883.

Prof. Dr. Schlottmann. Prof. Dr. Higig.

"" v. Fritsch. "" Dümmler.

= Eastig.

Universitate = Aebil.

Prof. Dr. Gofche.

#### Fatultaten.

- 1. Theologische Fatultat.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Jacobi, Ronfift. Rath.

• Schlottmann.

- theol. et phil. Roftlin, Ronfift. Rath, ordentliches Mitglied bes Ronfiftoriums ber Proving Sachfen.
- = Benschlag.
- Riebm.
- hering.
- = Räbler.
- b. Ordentlicher Honorar-Professor.

Dr. theol. et phil. Berbft.

Außerordentliche Profefforen.

Dr. theol. et phil. G. Rramer, Geb. Reg. Rath. Lic. theol. et Dr. phil. Tichadert.

d. Privatbozent.

Lic. theol. Frante.

- Juriftifde Katultat.
- Ordentliche Professoren.

Dr. jur. et phil. Bitte, Geb. Dr. Bitelmann. Justiz-Rath. Boretine.

Fitting, Geb. Juftig=Rath. Laftig.

- Ernft Deier. Brunnenmeifter.

Außerordentlicher Professor.

Dr. Schollmeper.

Privatdozent.

Dr. Arndt, Rreidrichter a. D. und Juftigiar bei bem Dber-Bergamte.

- Medizinische Fakultät.
  - Ordentliche Professoren. 8.

hinig, Direttor ber Pro-

zu Nietleben bei Salle.

Dr. Krahmer, Geb. Media. Dr. Bernftein. Alfred Grafe.

Rath, Rreisphyfitus.

Beber, Geb. Medig. Rath.

= Dishaufen, begl.

= Adermann. Belter.

Rich. Boltmann, Geb. Mediz. Rath.

b. Außerordentliche Profefforen.

. Cbertb.

- Solger.

Dr. Seeligmüller. Dr. Schwarße.

· Roblichütter. · barnad.

> c. Privatdozenten.

Dr. Sollander, Prof. Dr. Rügner.

Rich. Pott. = Schwarz.

Genamer. = Dberft.

Rraste. - Defler.

#### 4. Philosophische gatultat.

#### Ordentliche Professoren.

Dr. August Rosenberger.

Friedr. Pott, Geb. Reg. Rath.

- Erdmann.

Rnoblauch, Geh. Reg. Rath, Prafid. der Raiferl. Leopold.

Carolin. Deutschen Afademie, Mitglied des herrenhaufes.

Jul. Zacher.

. Reil.

theol. et phil. Ulrici,

Geh. Reg. Rath. Jul. Rubn, Geb. Reg. Rath.

Lic. theol., Dr. phil. & of che. Dr. Dummler.

Dr. Haym. Araus.

Conrad.

Guft. Dropfen. Alfred Rirchhoff.

Biller.

Dittenberger.

Suchier.

v. Fritid. Elze.

Cantor.

Grenacher. Bolbard.

Bepbemann.

Bangerin.

#### b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Bellbaufen.

Gifenhart.

Bergberg.

E. Tafchenberg I.

Freytag. Märder. =

Bû st.

Ewald.

(Dr. Rathte.)

Dr. Püß.

Shum. Ernst Schmidt I.

Dberbed.

Rirdner.

Rrobn.

Thiele.

### c. Privatdozenten.

Dr. Cornelius, Prof.

Brauns. e

Bürgene. =

Gering.

Joh. Schmidt II.

Eubede.

Bartholomä.

D. Taschenberg II.

Dr. Dreber.

Elfter.

Biltheiß. Baumert.

Freiherr v. Stein.

Wend.

Lebmann.

R. Joh. Neumann.

#### Lettoren.

Dr. phil. Frang, Univerfitats-Mufifdireftor. Reubte, Univerfitate-Mufiflebrer. Streichert, Regier. Baumeister.

Sprachlehrer.

Dr. Aue, für englische Spache.

= Bardenburg, für frangofifche Sprache.

### Erergitienmeifter.

kobeling, Fechtmeister. Rocco, Tanzmeister. Shend, atademischer Beichner und Zeichenlehrer. Shreiber, Univers. Reitlehrer.

Univerfitatebeamte.

Knatorial=Setretar: (Stelle z. 3. unbesept.) B. Rose, Universitäts=Setretar. Bolbe, Rendant und prov. Quaftor.

Univerfitate - Urditeft.

Streichert, Regier. Baumeifter.

### 6. Chriftian=Albrechts-Univerfitat an Riel.

#### Rurator.

Dr. theol. et jur. Mommfen, Konfiftorial-Prafident.

#### Rettor.

Drof. Dr. Seller; vom 5. Marg 1883 an Prof. Dr. Brodhaus.

#### Defane

der theologischen Fakultät: Prof. Dr. Rigsch, der juriftischen Fakultät: Prof. Dr. Schott, Prodekan, der medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Esmarch, Geh. Mediz. Rath, der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Pischel.

### Afabemischer Genat.

Der Rettor.

Der Prorektor: Prof. Dr. Möller; vom 5. März 1883 an: Prof. Dr. Heller.

Die vier Detane.

Bier von dem akademischen Ronfistorium gewählte ordentliche Profefforen, zur Beit

Prof. Dr. Brodhaus.

Prof. Dr. hensen. \* Stimming.

Akademisches Konsistorium.

Ritglieder: fammtliche ordentliche Profefforen.

#### Fatultaten.

### Theologische Fatultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. theol. et phil. &udemann, Dr. Fr. Nigid. Rirchenrath. 2B. Möller.

Rloftermann. Haupt.

b. Außerordentlicher Professor.

Lic. theol., Dr. phil. H. Lüdemann.

c. Privatdozent.

Lic. theol., Dr. phil. Bathgen.

#### 2. Juriftifde Kafultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Schott. Dr. Banel.

Lenel. Biedina.

Brodbaus.

b. Privatdozent.

Dr. Lebmann.

### Medizinische Fatultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Ligmann, Geb. Medig. Dr. Seller. Rath. Boldere.

Esmarch, degl.

Flemming. Quinde, Med. Rath. Benfen.

b. Außerordentliche Professoren.

Reg. und Dr. Peterfen. Dr. Bodendahl,

Medig. Rath. Panich.

Ebleffen. Rald.

### c. Privatdozenten.

Dr. Reuber. Dr. Jeffen, Mediz. Rath.

Rheber. Seeger.

Paulfen. Dabnbardt.

Bertb.

Augerdem ift bem prattifchen Bahnargte Dr. Fride die widerrufliche Erlaubnis zum Salten von Borlefungen in der Zahnbeilfunde ertbeilt.

#### 4. Philosophische Satultat.

#### a. Ordentliche Professoren.

Dr. Forch hammer, Geh. Reg. Dr. Pfeiffer. Rath. - Pifchel.

= himly. = Poch hammer.

Rarften.

2 Beyer. Eheodor Möbius.

: Karl Möbius. - Förster. - 3. G. E. hoffmann. - Blag.

Badhaus. = Cabenburg. =

· Shirren.

### b. Außerordentliche Professoren.

Dr. haffe. Dr. Peters.

= Eeo.

#### c. Privatdozenten.

Dr. Groth, Prof.

Dr. Gottsche. = Sonnies.

. Engler.

Rrüger.

Bufolt.

Büdling.

alberti. Emmerling, Prof.

= Rügheimer.

· S. Möller.

= Lamp.

Dietfc.

Außerdem ist dem Kreisthierarzte Schneidem ühl die widertufliche Erlaubnis zum Halten von Vorlesungen in der Thierheilfunde ertheilt.

#### Bettoren.

Sterroz, Lektor der französischen Sprache. Beise, Lektor der englischen Sprache.

### Behrer für Runfte.

Stange, akademischer Musikdirektor. Loos, Lehrer der Zeichenkunst. Trandt, Lehrer der Fechtkunst.

#### Beamte.

Syndifus: Dr. Lehmann, Privatdozent, kommissarisch. Rendant: Laadmann, kommissarisch.

### 7. Georg-Angufte:Universität zu Göttingen.

Rurator.

Dr. v. Barnftedt, Geb. Reg. Rath.

Proreftor

bis 1. September 1883.

Prof. Dr. Mejer, Geb. JuftigeRath.

Univerfitate : Richter.

Rofe, Univers. Rath.

#### Defane

in der theologischen Fakultat bis zum 15. Oktober 1883: Prof. Dr. Ritichl, Konfift. Rath,

in der juriftischen Fakultät bis 18. März 1883: Prof. Dr John, Geb. Juftig=Rath.

in der medizinischen Kakultat: -.

in der philosophischen Kakultät bis 30. Juni 1883: Prof. Dr. Pauli.

Senat.

Borfipender: Procektor Prof. Dr. Mejer, Geh. Juftig-Rath. Mitglieder: die ordentlichen Professoren und der Univers. Rath Roje.

#### Rafultaten.

### 1. Theologische Fakultat.

Ordentliche Professoren.

Dr. Biefinger, Ronfift. Rath. Dr. Schult, Ronfift. Rath.

= Rnote. Bagenmann, degl.

Ritichl, degl.

Reuter, degl., Abt.

Außerordentliche Professoren.

Dr. günemann.

Lic. Mendt.

Lic. Dubm.

### Juriftifde Katultat.

Ordentliche Profefforen.

Dr. Thöl, Geh. Juftig-Rath.

= v. Ihering, degl.

. Mejer, begl.

Dove, begi., Mitglied bes Berren-Baujes, Mitglied des gandes-Ronfistoriums.

Dr. Biebarth. Freneborff.

5 ohn, Geh. Juftig-Rath. part mann, begl.

= v. Bar, deal.

### b. Außerordentliche Profefforen.

Dr. Bolff.

Dr. Leonbard.

c. Privatdozent.

Dr. Sidel.

### 3. Medizinische Fakultät.

#### a. Ordentliche Professoren.

Dr. Baum, Geh. Ob. Mediz. Dr. Ludw. Meyer. Rath. = Leber. - Genle. Ob. Mediz. Rath. = Ebstein.

fenle, Ob. Mediz. Rath. 5 faise, Geh. Hofrath.

= Marmé. = König.

: Meißner, Hofrath. : Sowary, Geh. Mediz. Rath.

Drih.

#### b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Berbft.

Dr. hufemann.

Rraufe.

= Rosenbach.

: Lohmeyer. = Cichhorft.

#### c. Privatdozenten.

Dr. Bieje.

Dr. Deutschmann.

Dartwig. Brunn.

= Bürkner. = Flügge.

# 4. Philosophische Katultat.

### a. Ordentliche Professoren.

Dr. Beber, Geb. Hofrath.

fanffen, Geb. Reg. Rath.

v. Leutsch, degl.

Bertheau, degl. : Lifting.

Büftenfeld. Biefeler.

· B. Duller.

· Sauppe, Geb. Reg. Rath.

Griepenterl.

stern.

· Schering.

· be Eagarbe.
· Baumann.

Drecheler.

benneberg.

Dr. Chlere.

= Hübner. = Wilmanns.

- Schwarz.

= Rlein.

Dilthey.

Bolquardsen.

: Graf zu Solms=Laubach.

= Reinte. = Bagner.

= v. Ronen.

. G. E. Müller. . Bollmöller.

= Weiland.

= Riede.

- Rielhorn.

### b. Sonorar-Professor.

Dr. Soetbeer, Geh. Reg. Rath.

### c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Bödefer. Dr. Gödefe.

= Rrüger. = Esser.

= Klinkersues. = Fic.

= v. Uslar. = Peipers.

= Enneper. = Rehnisch.

= Tollenz. = Schmarsow.

= Steinborfs. = Napier.

#### d. Privatbozenten.

Dr. Tittmann, Affeffor. Dr. Sartorius v. Balters, Buftenfeld, degl. banfen. Bilfen. Undrefen. Bernbeim. Bruns. Kaltenberg. Haupt. Berthold. Gilbert. Rrummel. Budita. Bedtel. Brod. Volftorff. v. Mangoldt. Schering. Hurwig. Milchofer. Eggert.

#### Universitäte.Bauamt.

### Rortum, Baumeister.

Lehrer für Rünfte, Grergitienmeifter.

Schweppe, Stallineifter. Hille, Mufikdirektor. Peters, Zeichenlehrer, Konfervator der Kunstsammlung. Grüneklee, Fechtmeister. Hölgde, Tanzmeister.

### Beamte ber Universität.

Rose, Univers. Rath. Möbius, Rurator. Sefretar und Kalfulator. Dr. Pauer, Univers. Sefretar und Quastor.

### 8. Universität zu Marbnrg.

#### Ruratorium.

Der dermalige Rektor Professor Dr. E. Schmidt und der orden liche Professor Geheime Justid-Rath Dr. Fuchs.

#### Reftor.

Prof. Dr. &. Schmidt.

Prorettor.

Prof. Dr. Enneccerus.

Der akabemische Senat beneht aus sammtlichen ordentlichen Professoren ber vier Kakultaten.

#### Fatultaten.

- l. Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. theol. et phil. Scheffer, Ober-Konsist. Rath, Superintendent ber reformirten Diozese Marburg.

Dr. theol. et phil. Ranke, Konfist. Rath.

= = = Dietrich.

= = = Seinrici, Ronfift. Rath.

= = Brieger.

= = = 28. Herrmann II.

. Graf Baudissin.

. Achelis.

b. Privatbozenten.

Lic. theol. et Dr. phil. Regler.

- 2. Juriftische gatultat.
- a. Ordentliche Professoren.

Dr. Röftell. = Arnold.

Dr. Ubbelobbe, Mitglied des Gerrenhauses.

\* Fuchs, Geh. Juftig = Rath, ftand. Mitgl.d. Ruratoriums.

= Enneccerus. = Westerkamp.

v. Liszt.

b. Außerordentliche Profefforen.

Dr. Platner.

Dr. Stammler.

· Frang.

•

c. Privatdozenten.

Dr. V. Schmidt.

Dr. B. F. J. Bolff, Juftigrath.

- 3. Medizinische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren

Dr. med. et phil. R. F. v. Heusinger, Geh. Medig. Rath.

```
Dr. Mannfopff.
Dr. med. et phil. Nasse, Geb.
      Medig. Rath.
                                   B. Schmidt = Rimpler.
                                5
                                   Böhm.
    Rofer, degl.
                                             Direftor der
                                   Cramer,
 = Dobrn.
                                      Landes-Brrenbeilanftalt.
    Liebertubn.
   Benete, Geb. Medig. Rath.
                                   med. et phil. Rülz.
                b. Außerordentliche Professoren.
                               Dr. Labs.
Dr. Bagener.
 . Horstmann, Sanitaterath
                                - Schotteliue.
      und Rreisphyfitus.
                     C.
                         Privatdozenten.
Dr. Buter.
                               Dr. Gaffer.
 . D. v. Beufinger.
                                . Frerich 8.
              4. Philosophische Fatultat.
                     Ordentliche Professoren.
Dr. med. et phil. Stegmann.
                               Dr. F. Justi.
             3 menger.
                                5
                                   Bergmann.
    Dunder, Geb. Bergrath.
 =
                                   med. et phil. Greeff.
                                   Stengel.
    Glafer.
 3
                                   Barrentrapp.
    E. A. Herrmann I.
    Bigand.
                                   Binde.
    Cafar.
                                   B. Coben.
    g. Schmidt.
                                   Rein.
 .
                                   Bormann.
    Melbe.
    Diepel.
                                   Riode.
    Eucä.
                b. Außerordentliche Professoren.
Dr. v. Drach.
                               Dr. Reugner.
                                   Beng.
    Def.
                                   Birt.
 . v. Sybel.
Dr. Rathte, außerord. Prof. zu Salle.
                      c. Privatdozenten.
                               Dr. Rlein.
Dr. Möfta.
Lic. theol. et Dr. phil. Refiler
                                   Natorp.
                                5
      (f. auch theol. Fakultät).
                                   Elfa8.
Dr. Fittica.
                                   Sarrazin.
    Rody.
```

Bettor.

Cand. phil. Brebe, Lettor ber frangof. Sprace (auftragem.).

In Runften und Leibesübungen geben Unterricht:

Breiberg, Univerfitate-Mufitdirettor.

Sourmann, Universität8=Beichenlehrer.

Darms, Sechtmeifter.

Daniel. Univerf. Reitlebrer (auftragem.).

Beamte ber Universität.

Platner, Syndifus und Sefretar.

Etiebing, erfter Universitate. Sefretar (verfieht jugleich die Beschäfte eines Ruratorial-Setretars).

Dorffler. Universitate=Raffen-Rendant.

Mendenbauer, Bauinspekt., Universitäte-Architekt.

### 9. Rheinische Friedrich=Wilhelms-Universität an Bonn.

Rurator.

Dr. Befeler, Geb. Db. Reg. Rath.

Beitiger Rettor.

Prof. Dr. Ufener.

Universitäte = Richter.

Brodhoff, Geh. Bergrath.

Beitige Detane

en tatholifchatheologiichen Fafultat: Prof. Dr. gangen, in mangelischetheologischen gafultat: Prof. Dr. Chriftlieb. in juriftifden gafultat: Prof. Dr. Borfd, da medizinischen Fakultät: Prof. Dr. von la Balette St. George,

der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Menzel.

Der atabemische Senat

teftebt aus dem Rettor, dem Prorettor Geb. Juftig=Rath Prof. Dr. Ritter von Soulte, bem Univerfitate-Richter, ben Detanen ber fünf Fakultäten und den Senatoren:

Prof. Dr. Claufius, Geb. Reg. Rath.

Reuhaufer.

Raffe, Geb. Reg. Rath.

Mangold, Ronfift. Rath.

#### Rafultaten.

1. Ratholisch-theologische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Menzel.

Dr. Simar. Rellner.

. Reufc.

Raulen.

= gangen.

## 2. Evangelifch : theologische Fatultat.

#### a. Orbentliche Profefforen.

Dr. Lange, Ober=Ronfist. Rath. Dr. Ramphausen.

Rrafft, Ronfist. Rath. - theol. et phil. Christlieb.

mangold, degl. = = Bender.

b. Außerordentliche Profefforen.

Lic. theol. et Dr. phil. Benrath.

= Bubbe.

c. Privatdozenten.

Lic. theol. et Dr. phil. Zimmer.

s Spitta.

#### 3. Juriftische Fatultat.

#### a. Ordentliche Professoren.

Dr. Salfchner, Geb. Juftig- Dr. Endemann.
Rath, Mitglied desherren- Bechmann, Geb. Juftigbaufes. Rath.

v. Stinging, Geh. Justiz = jur. et phil. Süffer. Rath. = Lörich.

- Ritter v. Schulte, degl.

### b. Außerordentliche Profefforen.

Dr. Nicolovius.

. Rloftermann, Geb. Bergrath.

Shlogmann.

### c. Privatdozent.

Dr. Jöre.

### 4. Medizinische Fafultat.

### a. Ordentliche Professoren.

Dr. Beit, Geb. Medig. Rath. Dr. Gamifc.

= v. Lendig, degl. = Bing.

pflüger, degl. et phil. Baron v. la

- Rüble, degl. Balette St. George.

Röfter. . Erendelenburg.

### b. Ordentlicher Sonorar-Profeffor.

Dr. Raffe, Geh. Medig. Rath, Direttor der Provingial-Irren-

#### c. Außerordentliche Profefforen.

Dr. Schaaffhaufen, Geh. Mediz. Rath.

Dr. med. et phil. v. Mofengeil.

Doutrelepont.

- Nugbaum.

. Finkelnburg, Geh. Reg. Rath. = Fintler.

#### d. Privatdozenten.

Dr. med. et phil. Fuchs.

Dr. hugo Schulz.

Rods.

= Ribbert. = Rochs.

s Balb. Burger.

= Rumpf.

. Bolffberg.

= Bigel.

## 5. Philosophische Katultat.

#### a. Drdentliche Professoren.

Dr. Bergemann. (abmefend.)

Dr. Reuhäuser.

phil.ettheol. Gildemeifter.

= &übbert.

Rnoodt. Rasse, Beh. Reg. Rath.

s Strasburger, Hofrath. vom Rath, Geh. Bergrath.

Elaufius, degl.

= Reinh. Retulé. = Menzel.

= Schäfer, degl. = Bücheler, degl.

= Ritter.

usener.

= Wilmanns. = Aufrecht.

: Lipschip. : phil. et med. Aug. Kefulé, Geh. Reg. Rath.

= Schönfeld. = Förster.

Banrenbrecher.

Frhr. v. Richthofen. v. Easaulr.

· Maurenbrecher. · R. Jufti.

Schlüter.

b. Ordentlicher Honorar-Professor.

Dr. Delius, Geh. Reg. Rath.

### . Außerordentliche Professoren.

Dr. Radide.

Dr. Undrefen.

· Schaarschmidt.

- Prym.

Rortum.

- Wallach.

· Bischoff. · Birlinger. = Fr. Schmitz. = Trautmann.

= Andrā.

= Bogler.

· Retteler.

#### d. Privatdozenten.

Dr. Klein. \* Bitte.

Dr. Berttau.

- Lipps.

Dr. Claisen.

= Anschüt.

= Rlinger.

= Franck.

= Lehmann.

Dr. Poblig.

= Lamprecht.

. Bogler.

· Stüerzinger. · Biedemann.

Lettoren ber neueren Sprachen.

Dr. Anmeric, Bettor ber frangofifchen Sprache.

Behrer der Tontunft.

Menbelsfobn, Organift.

Bebrer ber Beichnenfunft.

Ruppers, Bildhauer.

Erergitien= Meifter.

Chrich, Fechtlehrer.

Beamte.

Röhler, Rangleirath, Universitats-Setretar.

Soffmann, Rettorats-Gefretar.

Bovermann, Univerf. Raffen-Rendant und Quaftor.

Universitats=Architett.

Reinite, Rreis-Bauinspettor.

# 10. Theologifche und philosophische Atademie gu Münfter.

Rurator.

(fehlt z. 3.)

Rettor.

Prof. Dr. Lindner.

Defane

der theologischen Fatultat: Prof. Dr. Somane, der philosophischen Fatultat: Prof. Dr. Rorting.

Senat.

Sammtliche orbentliche Professoren beiber Fatultaten.

Afabemischer Richter

Nade, Landgerichte-Rath.

#### Fatultaten.

- l. Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Bisping. . Somane.

Dr. hartmann.

#### b. Außerordentlicher Professor.

Dr. Schafer.

c. Privatdozenten.

Lic theol. Fectrup.

Lic, theol. Baus.

2. Philosophische Katultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Hittorf. Dr. Bacmann.

- Rarid, Medizinal-Rath. . Stord.

. D. gangen. · Stabl.

. Hojius.

2 Ritidte.

Spider.

Lindner. Rörtina.

Niehues. Sturm.

H. Saltowsti.

b. Außerordentliche Profefforen.

Dr. Solüter.

. Varmet.

= gandois. . Rordhoff. Dr. Jacobi.

. v. Doen towsti.

hagemann.

c. Privatdozenten.

Dr. Suffer.

Dr. Dietamp.

: Eder.

Lettor.

Deiters, Behrer ber neueren Sprachen.

Lehrer für Runfte.

Mufitlehrer: Grimm, Mufitdirettor.

Burn- und Fechtlehrer: Remper, Gymnafiallehrer.

Atademifche Beamte.

Settetär und Duäftor: Geisberg, Gerichts-Affessor a. D.

Rentmeifter des Studienfonds: Dermann.

#### 11. Lyceum Hosianum au Braunsberg.

Rurator.

Dr. v. Schliedmann, Oberprafident ber Proving Oftpreußen. Reftor.

Prof. Dr. Dittrich.

#### Defane.

Detan ber theologischen Fatultat: Prof. Dr. Beig. Detan der philosophischen Fatultat: Prof. Dr. Beigbrodt.

Atabemischer Richter.

Die Funktionen besselben werben von dem Richter ber Universität ju Ronigsberg mahrgenommen.

#### Ratultaten.

Theologische Fakultat.

Ordentliche Professoren.

Dr. Dsmald.

Dr. Beif.

Sipler. Dittrich.

= Marquardt.

Philosophische Fakultat.

Ordentliche Professoren.

Dr. Benber.

Dr. Beiabrodt.

. Midelis.

= Rilling.

Privatdozent.

Dr. Rraufe.

### L. Die Königlichen technischen Hochschulen.

- 1. Tecnische Sochfdule an Berlin.
  - A. Reftor und Genat.
    - a. Reftor.

Rühn, Prof.

b. Prorettor.

Dr. Winkler, Prof.

c. Senats = Mitalieber.

Abler, Geb. Bau-Rath, Prof.

Brandt, Prof.

Dietrich, Admiralit. Rath.

Göring, Prof. Dr. Großmann, degl.

. herger, begl.

birichmald, degl.

Bormann, degl.

Reuleaur, Geb. Reg. Rath, Prof. Edwatlo, Reg. Rath, Prof. Dr. Bogel, Prof.

#### B. Abtheilungen.

(Die Mitglieber ber Abtheilungs-Rollegien find burch \* bezeichnet.)

Abtheilung I für Architektur.

Borfteber.

Edwatlo, Prof. und Reg. Rath.

Mitglieder.

Ctatemafig angestellte.

"DBen, Prof. Dr. Dobbert, Prof. \*Raichdorff, degl. u. Baurath. 'Ende, degl. und Baurath. \*Schwatlo, Prof. u. Reg. Rath. Bacobethal, Prof. \*Spielberg, Prof. 'Rübn, deal.

b. Richt etatemäßig angestellte.

Adler, Geh. Baurath u. Prof. gurgen, Prof. Dage, Prof. Elis, Regierungs-Baumeifter. Schäfer, Architett. Strad, degl. Bolff, Reg. Baumeifter.

Bacob, gandschaftsmaler.

Dr. Leffing, Prof.

Privatdozenten.

Grib jr., Architefturmaler. Dr. Lehfeldt.

Perdisch, Post-Bau-Inspettor. Tudermann, Poft=Baurath.

Abtheilung II für Bau-Ingenieurwesen.

Borfteber.

Brandt, Professor.

Mitglieber.

a. Ctatemäßig angestellte.

Brandt, Prof. Dietrich, begl. \*Göring, Prof.

\*Shlichting, begl. Dr. Dorgens, degl. \*Dr. Wintler, degl.

Nicht etatsmäßig angestellte.

Bufing, Ingenieur. Bolff, Gifenbahn = Baumeifter 'pagen, Geb. Dber-Baurath. a. D. Sholy, Baumeifter.

#### c. Privatdozenten.

Bodeder, Reg. Baumeister. Mehrtens, Reg. Baumeister. Savestadt, begl.

d. Ständige Affistenten.

have stadt, Reg. Baumeister. Mehrtens, Reg. Baumeister. Reller, degl.

Abtheilung III für Maschinen-Ingenieurmesen.

Vorsteher.

Reuleaur, Geb. Reg. Rath u. Prof.

Mitglieder.

a. Etatemäßig angestellte.

\*Confentius, Prof. \*Meyer, Prof.

\*Fint, begl. \*Reuleaur, Geb. Reg. Rath \*Eudewig, begl. u. Prof.

b. Richt etatemäßig angeftellte.

Brauer, Ingenieur. Dr. Slaby.

\*Bormann, Drof.

Settion für Schiffbau.

\*Dietrich, Admiralit. Rath, \*Dill, Ingenieur.

Sektions-Borft. Görris, Marine-Maschinenbau-

\*Brix, Wirkl. Admiralit. Rath. Ingenieur.
c. Privatdozenten.

Sartmann, Ingenieur. Behage, Ingenieur.

d. Ständige Affistenten.

Berfd, Ingenieur. Brauer, Ingenieur.

Abtheilung IV fur Chemie und Suttentunde.

Borfteber.

Dr. hirschwald, Professor.

Mitglieber.

a. Etatemäßig angeftellte.

\*Dr. hirschwald, Prof. \*Dr. Bogel, Prof. \* Eiebermann, degl. \* = Beber, degl.

\* - Rammelsberg, begl.

b. Richt etatemäßig angeftellte.

Dr. Rudorff, Prof. Dr. Bedding, Geh. Bergratb. Sell, Prof., Raiferl. Reg. \* = Beeren. Rath.

#### c. Privatdozenten.

Dr. Biebermann.

. Delbrud, Prof.

: Ralifcher.

Dr. Philipp.

Römer.

Beyl.

#### d. Affistenten.

Dr. Friedbeim. hagen, Chemiker. Dr. Jacobson.

Müller, cand. phil.

Dr. Philipp. = Tobias.

Abtheilung V für allgemeine Wissenschaften. Borfteber.

Dr. Berger, Professor.

### Mitglieder.

#### a. Etatsmäßig angeftellte.

Dr. Aronbold, Prof. Grell, degl.

\*Dr. herger, Prof. Roffat, degl.

Paalzow, degl.

Dr. Großmann, degl. \*: Sauck, deal.

Beingarten, begl.

b. Richt etatsmäßig angeftellte.

Dr. Reper.

Dr. Reinde, Sanitaterath.

#### c. Privatdozenten.

Dr. Buta.

Dr. jur. et phil. Bilje.

· Dziobet. : Grunmad. = Liebe, Prof. Reichel.

. bamburger.

Scholz. d. Lebrer, welche gur Ertheilung von Unterricht in den neueren

Sprachen berechtigt find. Roffi, Giufeppe. Dr. Didmann, Oberlehrer.

Radben, Edward Cumming.

Ständiger Affistent. e.

Dr. Grunmad.

#### C. Beamte.

Bermaltungsbeamter (Syndifus).

Anbnow, Reg. Rath.

b. Bureau=Beamte.

Rroauf, Geheimer Rechnungerath, Rendant. Doffmeifter, Rechnungsrath, Rendant und erped. Sefretar. Seiffert, Setretar, Bibliothetar und hausinspettor.

### 2. Tednifche Sochicule ju Sanuover.

A. Roniglicher Rommiffar.

v. Leipziger, Birfl. Geb. Rath und Dberprafibent.

B. Rettor.

Launhardt, Prof., Geb. Reg. Rath.

C. Senat.

a. Borfigender:

der Rettor Caunbardt.

b. die Borfteber ber Abtheilungen I bis V:

I. Debo, Prof., Baurath.

II. Dolezalet, Prof., Baurath.

III. Fifder, Drof.

IV. Dr. v. Quintus= Scilius, degl.

V. Red, degl.

c. von ber Gesammibeit ber Abtheilungs - Rollegien gemabite Senatoren:

Safe, Prof., Geh. Reg. Rath.

Riehn, Prof.

Dr. Riepert, degl.

D. Abtheilunge = Mitglieder.

(Die Mitglieber ber Abtheilungs Rollegien find mit einem Stern, und bie Mitglieber bes Senates mit zwei Sternen bezeichnet.)

Abtheilung I für Architektur.

. Etatemäßig angeftellte Mitglieber.

\*\*Debo, Prof., Baurath.

Ruster, Maler.

\*\* Safe, Prof. und Baurath, Geb. Reg. Rath.

Engelhard, Prof., Bildhaun. \*Souch, Prof.

Blande, Maler.

\*Schröber, degl.

\*Röhler, Prof., Baurath.

b. Richt etatsmäßig angestellte.

Engelte, Maler. Dr. Müller, Studienrath. \*Stier, Reg. Baumeister.

c. Privatdozenten.

Saupt, Architett.

Beb, Architett.

Abtheilung II für Bau-Ingenieurwefen.

a. Etatsmäßig angeftellte Mitglieber.

\*\*\*Baunhardt, Prof., Geh. Reg. \*\*Dolezalet, Prof., Bauratt
Rath. \*Dr. Jordan, Prof.

\*Garbe, Prof., Baurath.

b. Nicht etatemäßig angeftellte.

Rerling, Provinzial-Telegraph. Barthaufen, Reg.Baumeifter. Direftor z. D.

c. Privatdozenten.

Berte, Ingenieur.

Pepold, Ingenieur.

Abtheilung III für Maschinen-Ingenieurwesen.

a. Ctatemaßig angeftellte Mitglieder.

\*Rühlmann, Prof., Geb. Reg. \*\*Riebn, Prof. Rath. \*Frant, begl.

"difder, Prof.

b. Richt etatsmäßig angestellte Mitglieder.

vacat.

c. Privatdozenten.

Riese, Ingenieur.

Schöttler, Ingenieur.

Abtheilung IV für chemisch=technische Wissenschaften.

a. Etatomaßig angestellte Mitglieber.

\*Dr. Heeren, Prof., Geh. \*\*Dr. v. Quintus Scilius, Reg. Rath. Prof. \*Ulrich, begl.

b. Nicht etatemäßig angeftellte.

Dr. Poft, Prof.

c. Privatdozenten.

vacat.

Abtheilung V für allgemeine Wissenschaften.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieder.

Bruns, Prof. \*Dr. heß, Prof. \*Dr. Beffell, begl. \*\* = Riepert, degl. \*\*Red, begl.

b. Nicht etatemäßig angeftellte.

Dr. Fehler. Dr. Schäfer. 20. Mener.

c. Privatdozent.

Rommel, Bibliothetar.

#### Verwaltunge=Beamte:

für das Rektorat

Rluge, Sefretar und Rendant.

für die Bibliothet

Rommel, Bibliothefar.

### 3. Technische Sochschule zu Aachen.

Röniglicher Rommiffar.

hoffmann, Regierungs-Prafident.

Reftor.

v. Gizydi, Prof.

Abtheilungs = Borfteber, gleichzeitig Senats = Mitglieder.

Für Abtheilung I. Dr. Lemde, Prof.

II. Inte, begl.

III. v. Reiche, degl.

IV. Dr. Laspenres, degl. V. . Bullner, begl.

Ordentliche Lehrer (Mitglieder der Abtheilungs-Rollegien). Abtheilung I für Architektur.

Dr. Lemde, Prof. Emerbed, degl.

Benrici, Prof. Reiff, degl.

Damert, degl.

Abtheilung II für Bau-Jugenieurwesen.

Inge, Prof. Dr. Beinzerling, Baurath, Prof. v. Raven, Baurath, Geb. Reg. Rath. Dr. Belmert, Prof.

Abtheilung III für Maschinen. Ingenieurwesen.

v. Reiche, Prof. v. Gignati, desgl. (Rettor.)

Pinzger, Prof. gubere, degl.

herrmann, begl.

Abtheilung IV für Bergbaus und hüttenkunde und für Chemie.

Dr. Laspepres, Prof.

Dr. Michaelis, Prof.

= Durre, begl.

= Clagen, degl.

= Stahlschmidt, begl.

Shulz, begl.

Abtheilung V für allgemeine Biffenschaften, inebefondere für Mathematit und Raturwiffenschaften.

Dr. Bullner, Prof.

Ritter, degl., Geh. Reg.

Rath.

Dr. B. Stahl I., Prof.

5. Stahl II., degl.
v. Raufmann, degl.

#### Dogenten.

Blum, Bildhauer, gehört zur Abtheilung I. krohn, Prof., II.
Dr. Grotrian, Prof., gehören zur Abtheilung V. Bark, Telegraphen=Direktor, Eiedamgrott, Markicheiler, Distektor bes fradtisch. Basserwerkes, gehören zur Abtheilung IV. Dr. holzapfel, Geologe,

#### Uffiftenten.

Fren pen, Bauführer, Architekt.
Dr. La Cofte, Chemiker. (s. a. Privatdoz.)
Privatdoz.)
Kalme, Bau-Ingenieur.
Reintgen, Maschinen-Ingenieur.
Roß, begl.
Fenner, Bau-Ingenieur.
Dr. Halberstadt, Chemiker.

### Privatdozenten.

Fiengen, Bauführer, Architekt, gehört zur Abtheilung I.
ferchheimer, Bau-Ingenieur, gehört zur Abtheilung II.
br. La Cofte, Chemiker, gehört zur Abtheilung IV. (s. oben Affistenten.)
v. Reis, Chemiker, gehört zur Abtheilung IV.

r v. Reis, Chemiter, gehört zur Abtheilung IV.

Berwaltunge=Beamte.

iling, Rendant und Sefretariatebeamter.

### M. Cymnafial-, Real- 2c. Lehranftalten.

Das Berzeichnis dieser Anstalten wird von dem Herrn Reichsfanzler zu Ansang des Sommer=Schulsemesters neu aufgestellt und imnacht auch in dem Centralblatte f. d. Unt. Berw. veröffentlicht riten.

### N. Die Königlichen Schullehrer- und Lehrerinnen-Beminare.

#### I. Proving Oftpreußen.

(7 evangel. Lebrer-Seminare, 1 tatbol. Lebrer-Seminar.)

Regierungsbezirt Ronigsberg.

Braunsberg, kathol. Seminar, Direktor: Dr. Kretschmer. 1.

Preug. Eplau, evang. Seminar, herrmann.

3. Briedrichshoff, Dittmann. deal.

4. Ofterode. bøal.

Våd. 5. Waldau. døgl. Urlaub.

Regierungsbezirt Gumbinnen.

Angerburg, evang. Seminar, Direttor: Soroter.

7. Karalene 8.\* Ragnit, Raralene. døgl. Robbe. (a. 3. besteht nur 1 Rlaffe.) deal.

#### II. Proving Beftpreußen.

(3 evangel., 3 fathol. Lebrer. Seminare.)

Regierungsbezirt Danzig.

Direttor: Damroth. 9. Berent, fathol. Seminar,

10. Marienburg, evang. Seminar, Triebel.

b. Regierungsbezirk Marienwerber.

11. Preuß. Friedland, evang. Seminar, Direktor: Banfe.

12. Graudenz, fathol. Seminar, Jordan.

13. Lobau, evang. Seminar, Bobel. 14. Tuchel, tathol. Seminar, Bengte.

## III. Proving Brandenburg.

(9 evangel. Lebrer. Seminare, 1 evangel. Lebrerinnen, Seminar.)

#### Stadt Berlin. я.

15. Berlin, evang. Seminar für Stadt=

fdulen, Direttor: Soulge.

16. Berlin, evang. Lehrerinnen-Seminar, Supprian.

#### Regierungsbezirt Potsbam.

17. Ropenid, evang. Seminar, Direttor: Shaller.

Riet. 18. Ryrit, begl.

19. Neu-Ruppin, degl. Friefe. 20. Dranienburg, beal. Holtsch.

\*) Das Seminar ju Ragnit ift neu eingerichtet und Anfang Dai 1881 mit einer Rlaffe eröffnet worben. In Folge hiervon ift ber proviforifche Barallelturfus bei bem Geminare ju Angerburg aufgeloft worben.

```
c. Regierungebegirt grantfurt.
                                      Direftor: Seeliger.
 21. Alt-Dobern, evang. Seminar,
 22. Droffen,
                                               Gabriel.
                      døal.
                                          s
 23. Königeberg N./M.,
                      degi.
                                               Besig.
 24. Rengelle,
                      deal.
              und Baifenbaus,
                                               Rute, Dber-
                                                       pfarrer.
                  IV. Provinz Pommern.
                  (7 evangel. Lebrer-Geminare.)
                Regierungsbezirt Stettin.
25. Kammin, evang. Seminar,
                                   Direftor: Sauffe.
26. Polis,
                                             Maaß.
                deal.
27. Pyris,
                bøgl.
                                             Schwarzkopf.
             b. Regierungebegirt Roslin.
             evang. Seminar,
38. Būtow,
                                    Direttor: Anauth.
29. Dramburg,
                  døgl.
                                             Mlaten.
30. Köslin,
                 degl.
                                             Presting.
              Regierungsbezirt Stralfund.
31. Frangburg, evang. Seminar,
                                   Direftor: Breitipreder.
                        Proving Pofen.
                   V.
dang, 2 fathol. Lehrer-Seminare, 1 paritatifches Lehrer-Seminar, 1 Lehrer-
                       innen Geminar.)
                 Regierungsbezirt Pofen.
A Rofdmin, evang. Seminar, Direttor: Schonwalber.
33. Paradies, fathol. Seminar,
                                       Dr. theol. Warminsti.
                                  5
4 Dojen, Lehrerinnen-Seminar,
                                       Baldamus.
                                      Lastowsti.
35. Rawitsch, paritat. Seminar,
              Regierungsbezirt Bromberg.
. Bromberg, evang. Seminar,
                                   Direftor: Bater.
                                            Szafránsti.
3. Erin, tatbol. Seminar,
                  VI.
                       Proving Schlefien.
            (7 evangel., 10 tathol. Lebrer-Geminare.)
            a. Regierungsbezirt Breslau.
38. Breslau,
             kathol. Geminar,
                                   Direttor: Marte.
39. habelschwerdt,
                   begl.
                                             Dr. Voltmer.
40. Runfterberg, evang. Seminar,
                                             Daul.
41. Dele,
                    deal.
                                       3
                                            Dennina.
12. Steinau a. b. D., begl.
                          und
                  Baifenhaus,
                                            Benbel.
```

1883.

7

### b. Regierungebegirt Liegnis.

| 43. | . Bunzlau, evang. Seminar, Waijen= |                 |           |               |
|-----|------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|
|     | und                                | Schul-Anstalt,  | Direktor: | Lang.         |
| 44. | Liebenthal, tathol.                | Seminar,        |           | Rlose.        |
| 45. | Reichenbach D. &.,                 | evana. Seminar, | 3         | Dr. Preifche. |

# 46. Sagan, degl.

Spohrmann.

## c. Regierungsbezirt Oppeln.

| 47.         | Dber=Glogau, tatho | l. Seminar, | Direktor: | Dr. Brarato |
|-------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|
| 48.         | Rreugburg, evang.  | Seminar,    | s         | Strobati.   |
|             | Oppeln, kathol.    |             | =         | Dr. Biron.  |
| <b>50</b> . | Peistreticham,     | begl.       |           | Rofott.     |
|             |                    | begl.       | •         | Braun.      |
| <b>52</b> . | Rofenberg,         | bøgi.       | s         | Dr. Beiß.   |
|             | Ziegenhale,        | bøgl.       | s         | Plischte.   |
|             | Būlž,              | bøgi.       | s         | Dobrofote.  |

### VII. Proving Sachsen.

(8 evang. Lehrer. Seminare, 1 fathol. Lehrer. Seminar, 1 Gonvernanten. Inflittet 1 evangel. Lehrerinnen. Seminar.)

### a. Regierungsbezirt Magbeburg.

| <b>55.</b> | Barby, evar  | ıg. Seminar, | Direktor: | Schwarz.  |
|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|            | Salberftadt, |              | s         | Dr. Rehr. |
| 57.        | Dfterburg,   | beal.        |           | Edolt.    |

### b. Regierungsbegirt Merfeburg.

| or oreginean governor.                                                                      | 2000100008 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 58. Delipid, evang. Seminar,                                                                | Direttor:  | Trinius.  |
| 59. 1) Droppig, evang. Gouvernanten= Institut, 60. 1) Droppig, evang. Lehrerinnen= Seminar, | s          | Rriginget |
| 61. Gisteben, evang. Seminar,                                                               | •          | Sperber.  |
| 62. Elsterwerda, degl.                                                                      | =          | Dr. hirt. |
| 63. Meihenfels, begl.                                                                       | 2          | Bethe.    |

### c. Regierungebegirt Erfurt.

| <b>64</b> . | Erfurt, evang. Seminar,         | Direttor: Dr. Jutting. |
|-------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>65</b> . | heiligenstadt, fathol. Seminar, | s Schulp.              |

<sup>1)</sup> Die Anftalten gu Dropfig fieben unmittelbar unter bem Ronig Minifterium ber geiflichen ac. Angelegenheiten, f. Geite 6 biefes Deftes.

### VIII. Proving Schleswig-Solftein.

(4 evangel. Lehrer. Seriinare, 1 evang. Lehrerinnen-Seminar. - f. Anmertung 1.)

66. Auguftenburg, evangel. Lehrer-

innen-Seminar,

Direttor: Richter.

67. Edernforde, evang. Seminar,

(Schleswig)

Richter.

68. Tondern, 69. Segeberg, degl. (Schleswig)

= Castens. = Lange.

70. Uetersen,

begl. (Holftein) begl. (Holftein)

Reetmann.

### IX. Proving Haunover.

(9 evangel. Lehrer-Seminare, 1 fathol. Lehrer-Seminar.)

a. Bandbrofteibegirt Sannover.

71. Hannover, evang. Seminar, 72. Bunftorf. beal.

Direttor: Rody. Rohler.

b. Bandbrofteibegirf hildesheim.

73. Alfeld, evang. Seminar,

Direttor: Sechtenberg.

74. hildesheim, tathol. Seminar, = Bedetin c. Landdrofteibezirt guneburg.

75. Lüneburg, evang. Seminar,

Direttor: Bunger.

d. Bandbrofteibegirt Denabrud.

76. Denabrud, evang. Seminar,

Direktor: Dr. Jüngling.

e. Landdrofteibegirt Stade.

ii. Bederkefa, evang. Seminar,

Direktor: Bohnenstädt.

78. Stade, 79. Berden. døgl. døgl. Dierde.
Doftler.

f. Bandbrofteibegirt Aurich.

80. Aurich, evang. Seminar,

Direftor: van Senben.

### X. Proving Weftfalen.

(3 evangel., 3 tathol. Lehrer., 2 tathol. Lehrerinnen-Seminare.)

a. Regierungsbezirt Munfter.

81. Munfter, tathol. Lebrerinnen-Seminar, Direttor: Dr. Rrag.

82. **Barendorf, 2)** kathol. Seminar,

Dr. Funte.

1) Außerbem beftebt ju Rageburg im Rreise Bergogthum Lauenburg ein Ambifches Lebrer-Seminar, als beffen Dirigent ber Superintenbent Dr. Bromel ingirt.

") Das Geminar zu Langenhorft ift im Monate Ottober 1882 nach

Barenborf verlegt worden.

```
b. Regierungsbezirf Minden.
83. Büren, tathol. Seminar,
                                     Direttor: (fehlt z. 3.)
84. Paderborn, fathol. Lehrerinnen=
               Seminar,
                                              Dr. Sommer.
85. Petershagen, evang. Seminar,
                                              Feige.
             c. Regierungebegirt Arneberg.
86. Silchenbach, evang. Seminar,
                                    Direttor: Grau.
87. Ruthen, kathol. Seminar,
                                              Stubldre ier.
88. Soest, evang. Seminar,
                                              Fir.
                XI.
                      Proving Seffen=Raffan.
   (2 evangel., 3 paritätische Lehrer-Seminare, 1 tathol. Lehrer-Seminar.)
                  Regierungsbezirk Raffel.
89. Fulba, fathol. Seminar.
                                    Direttor: Dr. Fluge 1.
                                             Domid.
90. Somberg,
              evang. Seminar,
                                             Mieader.
91. Schlüchtern,
                 deal.
               Regierungsbezirt Biesbaden.
92. Dillenburg,
                                   Direttor: Baumann.
93. Montabaur,
                                             Shieffer.
94. Ufingen,
                                             Dr. hoffmann.
                  Rheinproving und Hohenzollern.
  (5 evangel., 10 tathol. Lehrer-Geminare, 2 tathol. Lehrerinnen-Geminare.)
                 Regierungsbezirk Roblenz.
95. Boppard, fathol. Seminar,
                                    Direttor: Dr. Ganfen.
                               mit ber Leitung beauftragt :
96. Münftermaifeld,
                     bøgl.,
                            Modemann, erfter Seminarlehrer.
97. Neuwied,
               evang. Seminar,
                                   Direttor : Bobe.
               Regierungsbezirt Duffeldorf.
 98. Elten,
              fathol. Seminar,
                                   Direttor: Dr. Bimmers.
                 bøgl.
 99. Rempen,
                                             Belten.
100. Mettmann, evang. Seminar,
                                             Tiebge.
101. Mörs,
                   døal.
                                             Paafche.
102. Dbenfirchen, tathol. Geminar,
                                             Dr. gangen.
103. Rheydt, evang. Seminar,
                                             Soulze.
104. Zanten, fathol. Lehrerinnen-
               Geminar.
                                             bumperbind.
                   Regierungsbezirt Roln.
105. Brübl,
               fathol. Seminar,
                                   Direttor: Allefer.
106. Siegburg,
                  døgl.
                                            Dr. Rüppers.
```

Regierungsbezirt Trier.

107. Ottweiler, evang. Seminar,

Direttor: Borft.

108. Saarburg, fathol. Lehrerinnen=

Seminar.

Münd.

109. Bittlich, tathol. Seminar,

Dr. Berbed.

e. Regierungsbezirt Machen.

110. Rornelpmunfter, fatbol. Seminar.

111. Linnich,

dêgi.

Direttor: Burgel. Dr. Bed.

#### O. Die Königlichen Praparandenanstalten.

#### I. Proving Oftpreußen.

a. Regierungsbezirt Gumbinnen.

Bogen, 1.

Borfteber: Symanoweli.

2. Dillfallen, Rod.

#### II. Proving Westpreußen.

a. Regierungsbezirt Danzig.

3. Preuß. Stargardt, Borfteber: Gemprich.

b. Regierungsbezirt Marienwerber.

4. Rebben, Borfteber: Palm.

### III. Proving Brandenburg.

(Reine.)

### IV. Proving Pommern.

a. Regierungsbezirt Stettin.

Massow, 5.

Borfteber: Schrant.

6. Plathe, &übtfe.

b. Regierungebegirt Roslin.

Rummeleburg, Borfteber: Schirmer. 7.

c. Regierungsbezirk Stralsund.

8. Grimmen,

Borfteber: Muller.

#### V. Proving Pofen.

a. Regierungebezirt Pofen.

Liffa, 9. 10. Meserit. Borfteber: Graszonsti. · Biebermann.

11. Rogafen, Sawibin.

|                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Regierung   | Bbezirt B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | romberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Czarnifau ,    | Borfteber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ufer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VI. Pro        | ving Schle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Marwan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schweidniß,    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rleiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b. Regierun    | gebezirk (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Liegnip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schmiedeberg,  | Borfteher:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zeglin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| c. Regierun    | gebezirk S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oppeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oppeln,        | Borfteher:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schleicher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rosenberg,     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lepiorich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Frobel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Būlz,          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pust.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quedlinburg,   | Borfteher:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lehmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b. Regierun    | igsbezirk (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Heiligenstadt, | · Vorsteher:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hillmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VIII. Provinz  | Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -Polstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Apenrade,      | Borfteber :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sögelund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • •            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Böjd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diepholz,      | Vorsteher:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b. Landdrofte  | ibezirt D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | enabrück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Melle,         | Vorsteher:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mertelsmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| c. Landbrof    | teibezirk §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | durich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aurich,        | Borfteber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hoffmener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| X. Prot        | ing Westfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | len.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , , ,          | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •              | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tribiat,       | vorsteger:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pototo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Czarnifau,  VI. Pro  a. Regierung  Landeck,  Schweidniß,  b. Regierun  Schmiedeberg,  c. Regierun  Oppeln, Rosenberg, Ziegenhals, Zülz,  VII. Pr  a. Regierungs  Duedlinburg,  b. Regierun  Seiligenstadt,  VIII. Provinz  Apenrade, Barmstedt,  IX. Pro  a. Landdroste  Diepholz,  b. Landdroste  Melle,  c. Landdrost  Murich,  X. Proi  a. Regierung  Landdrost  Aurich,  X. Proi  a. Regierung  Landdrost  Aurich,  X. Proi  A. Proi  A. Regierung  Landdrost  Landdrost | VI. Provinz Schlee a. Regierungs bezirk E kanded, Borsteher: Schweidnith, b. Regierungs bezirk K Schmiedeberg, Borsteher: c. Regierungs bezirk K Oppeln, Borsteher: Rosenbals, Bülz,  VII. Provinz Sach a. Regierungs bezirk M Duedlinburg, Borsteher: b. Regierungs bezirk M Duedlinburg, Borsteher: b. Regierungs bezirk G Geiligenstadt, Borsteher: Barmstedt,  IX. Provinz Sanuo a. Landdrosteibezirk G Diepholz, Borsteher: b. Landdrosteibezirk D Melle, Borsteher: X. Provinz Bestsa a. Regierungs bezirk A kaashe, Borsteher: XI. Provinz Bestsa a. Regierungs bezirk A kaashe, Borsteher: XI. Provinz Bestsa a. Regierungs bezirk A kaashe, Borsteher: |

b. Regierungsbezirt Biesbaben.

29. Berborn,

Borfteber: Bopf.

#### XII. Rheinproving.

a. Regierungsbezirk Roblenz.

30. Simmern,

Borfteber: Beprauch.

P Die Königl. Caubftummenanstalt zu Berlin.

(N. Elfafferftraße 86 - 88 und C. Linienftraße 83 - 85.)

Direttor: Dr. theol. Treibel.

Q. Die Königl. Blindenanstalt zu Steglit bei Berlin. (Steglit, Rothenburgftraße 6.)

Direftor: Rosner.

#### R. Die öffentlichen höheren Madchenschulen.

#### I. Proving Oftpreußen.

a. Regierungebezirt Ronigeberg.

1. Allenstein, 2. Bartenstein, Dirigent: Nicolai. Reftor: Beinrich.

1 Preug. Solland,

# Reuscher. Direktor: Sauter.

4. Königsberg, 5. Memel.

= Galling.

6. Ofterode,

Rettor: Neumann.

7. Pillau,

= Schwenzfeier. = Pensky.

8. Raftenburg, 9. **Beb**lau,

= Rnorr.

ь.

b. Regierungebegirt Gumbinnen.

l. Gumbinnen,

Rettor: Dr. Rademacher.

2. Infterburg,

Direftor: Gorth.

2. Instervurg 3. Tilsit,

= Wilms.

#### II. Proving Westpreußen.

a. Regierungsbezirt Danzig.

1. Danzig,

Direttor: Dr. Reumann.

2. Elbing,

= Witt.

3. Marienburg,

Reftor: Rlug.

#### b. Regierungsbezirt Marienwerber.

1. Graudenz, Direttor: Borrmann.

2. Konit, Rettor: Bofete. 3. Marienwerder, = Diehl.

3. Marienwerder, = Die hl. 4. Schwetz, = Landmann. 5. Thorn, Direktor: Dr. Prowe.

#### III. Proving Brandenburg.

#### a. Stadt Berlin.

1. Berlin, Ronigl. Glifabethichule, Direktor: Dr. Schonermark, Prof.

2. Berlin, Ronigl. Augufta-Schule, Seminar-Direftor Supprian.

3. Berlin, städtische Luisen=Schule, Direktor: Dr. Mägner, Prof.

4. Berlin, städtische Bittoria-Schule, Direttor: Dr. huot.

5. Berlin, städtische Sophien-Schule, Direftor: Dr. Benede.

6. Berlin, städtische Charlotten=Schule, Direktor: Dr. Goldbed, Prof.

#### b. Regierungsbezirk Potsdam.

1. Angermunde, Reftor: Riemer. 2. Brandenburg a./h., Beder.

4. Eberswalde, . Dr. Gröhe.

5. Havelberg, Sparkuhle.

6. Eudenwalde, Rolffe.

8. Potsbam, Direttor: Schmid. 9. Prenzlau, Rektor: Henkel.

10. Neu-Ruppin, . Dr. Rerften.

11. Schwedt a./D., s havelandt, interim.

12. Spandau, Baldamus.

13. Bittstod, . Meper.

14. Briegen a./D., Bennewis, zugleich Prediger.

#### c. Regierungsbezirt Frantfurt.

1. Frankfurt a./D., Rektor: Wegener. 2. Guben, Dupré.

3. Konigeberg n./M., - Rabler.

4. Kuftrin, - Eenz. 5. Landsberg a./W., - Sungt.

Außerdem bestehen in bem Regierungsbezirte noch folgende über bas Biel der Boltoichule hinausgebende öffentliche Madchenichulen:

1. Finfterwalde, gehobene Maddenschule, Rettor: Nafe.

2. Frankfurt a./D., degl. = Bombe.

| 3. Friedeberg R./M | , gehobene Madde  | enfdule, Rette | r: Istraut. |
|--------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 4. Fürstenwalde,   | begl.             | Borfteber:     |             |
| 5. Kettbus,        | døgl.             | Reftor:        | Kürwig.     |
| 6. Kroffen,        | bøğl.             |                | Banber.     |
| 7. Lubben,         | døgl.             | •              | Darnifd.    |
| 8. Schwiebus, Made | hen=Mittelschule, | 4              | Greulich.   |
| 9. Soldin,         | degl.             | s              | Biegel.     |
| 10. Soran,         | bøgl.             | s              | Bangrin.    |
| 11. Bielenzig,     | bøği.             | •              | Rösler.     |

#### IV. Proving Pommern.

### s. Regierungsbezirk Stettin.

| a. oregietung         | speziei Gieitin.     |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Anflam,            | Rettor: Bulfen.      |
| 2. Demmin,            | "Ďr. Bodin.          |
| 3. Golnow,            | = Mösta.             |
| 4. Pyris,             | = Eubnow.            |
| 5. Stargard i. Pomm., | = Dr. Hagen.         |
| 6. Stettin,           | Direktor: Dr. haupt. |
| 7. Stettin,           | Rettor: Bijchoff.    |
| 8. Swinemunde,        | Dr. Faber.           |
| 9. Treptow a./Rega,   | =· Raue.             |
| 10. Bollin,           | Dr. Meyer.           |
| 1 m /                 |                      |

#### b. Regierungsbezirt Roslin.

1. Kolberg, Rektor: Dr. Eggert. 2. Stolp, Rafelis.

c. Regierungsbezirt Stralfund.

1. Greifsmald, Rettor: Dr. Gruber.

#### Außerdem befteht gu

1. Bolgaft unter Leitung bes Rektors Menzel die über bas Biel ber Bolksschule hinausgehende öffentliche Mabtrichule.

#### V. Proving Pofen.

#### a. Regierungebegirt Pofen.

i. Rempen, Mit der Leitung beauftragt: Dr. Martin, Rettor bes Progymnafiums.

2 Arotofdin, Reftor: Balde.

3. Pleichen, Borfteberin: Fraulein M. Bernide. 4. Pofen, Luifenschule, Seminar-Direttor: Balbamus.

b. Regierungsbezirt Bromberg.

1. Bromberg, Direttor: Dr. Gerth.

Außerdem bestehen im Regierungsbezirke noch folgende über das Biel der Boltoschule binausgebende öffentliche Daddenschulen:

1. Bromberg, Madden=Mittelfdule,

Reftor: Bilete.

2. Natel, ftadtifche Tochterfdule,

Trippenfee.

3. Schneidemühl, degl.

Ernst.

#### VI. Provinz Schlefien.

#### a. Regierungsbezirk Breslau.

1. Breslau, höhere Mädchenschule am Ritterplat, Direktor: Dr. &uch 8.

2. Breslau, bobere Daddenichule auf ber Taichenftrage,

Direttor: Dr. Gleim.

3. Schweidnig, hohere Maddenschule,

Rettor: Engmann. Sorage.

4. Balbenburg i. Schlef.,

Außerdem befteht zu

1. Brieg unter Leitung der Schulvorfteberin Fraulein Labemann eine gehobene Maddenichule.

#### b. Regierungsbezirt Liegnis.

1. Bunzlau,

2. Glogau,

Reftor: Edereberg. Dr. gundebn.

3. Gorlip,

Dr. ginn. Dr. Baldner.

4. hirschberg, 5. Lauban,

Dreug.

6. Liegnip,

Ragoczy.

#### Regierungsbezirf Oppeln.

1. Rattowit, 2. Oppeln,

Rettor: Schaumann. Sdumann.

### VII. Proving Cachfen.

### a. Regierungsbezirt Magdeburg.

1. Afchereleben,

Reftor: Rehry.

2. Burg,

Jeffen.

3. Salberftadt,

Direttor: Rriebigfc.

4. Magbeburg, Buifenicule, 5. Magdeburg, Augustaschule,

Reftor: Pomme. Sager. 3

6. Reuftadt bei Magbeburg,

Nauendorf.

7. Dichereleben,

Rästner.

8. Quedlinburg, 9. Salzwedel,

Müller. Soulle.

10. Seebaufen i./M.,

Schnabel.

11. Stendal,

Hauptlehrer: hagemann.

12. Bernigerode,

Rettor: Schurig.

#### b. Regierungebegirt Merfeburg.

1. Deligio, Reftor: Paafc.

2. Dropfig, (Penfionat) Seminar-Direktor Kripinger.

3. Gilenburg, Reftor: Bismart. 4. Gisleben. = Sommer.

5. halle a. d. S., hobere Madchenschule in den France'schen Stiftungen, Inspettor: Dammann.

6. Merfeburg. Reftor: Blod.

7. Raumburg a. d. S., Dr. Rentner.

8. Torgau, = Rottig.

9. Beißenfels, = Stövesand.

10. Zeit, = Dr. Hellwig.

#### c. Regierungsbezirt Erfurt.

1. Erfurt, Rohne.

2. Langenfalza, Borfteber: Schafer, Diakonus.

3. Dublhaufen, Rettor: 3abn.

4. Rordhaufen, = Dr. Reinsch.

#### VIII. Provinz Schleswig-Holftein.

1. Altona, Direftor: Dr. Biden hagen.

2. Riel, = Plumer.

3. Ottenfen, Borfteberin: Fraulein Benber.

Außerdem bestehen in der Proving noch folgende über das Biel in Boltsichule hinausgebende öffentliche Madchenschulen:

l. Apenrade, Mittelichulflaffen fur Madchen, Rektor: Schlichting. 2 Tondern, bBal. - Simonfen.

& Beide, vollständige Mittel-Maddenschule, Borfteber : Lehrer Roch.

4. Bandebed, degl. Borfteber: Lehrer Senninge.

#### IX. Proving Hannover.

#### a. Landdrofteibezirt Bannover.

1. Sameln, Direttor Brande 8.

2. hannover, = Dr. Diedmann.

3 hannover, = Witte.

4 hannover, a Dr. Mertens.

Augerdem bestehen in dem Landdrofteibegirte noch folgende über las Biel ber Boltsichule binausgehende öffentliche Maddenschulen:

1. hannover, ftabtifche Maddenschule, Direttor Dr. Tieg.

2. hannover, degl. = = Mertens.

3. hannover, degl. . Bitte.

#### b. Landdrosteibezirk hildesheim.

1. Duderftadt, Borfteberin: Frau Gordian.

2. Ginbed, Rettor: Dhihoff.

| 3. Göttingen,                         | Borfteber: Dr. Morgenftern.          |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 4. Goslar,                            | = • Mosel.                           |
| 5. Hildesheim,                        | Direttor: Dr. Fifcher.               |
| 6. Klausthal,                         | Borfteber: (Stelle &. 3. erledigt.   |
| 7. Munden,                            | = Dr. Babrdt.                        |
| •                                     | •                                    |
|                                       | ezirt guneburg.                      |
| 1. Celle,                             | Direttor: Ruhlgap.                   |
| 2. Harburg,                           | Borfteber: Dr. Anopff.               |
| 3. Luneburg,                          | Dirigent: Karnstädt.                 |
| 4. Uelzen,                            | Rektor: Schwentser.                  |
| d. Landdroste                         | ibezirk Stade.                       |
| 1. Burtehude,                         | Borfteber : (Stelle z. 3. erledigt.) |
| 2. Otterndorf,                        | Ronrettor: Sagebiel.                 |
| 3. Stabe,                             | Direftor: Dr. Bynefen.               |
| •                                     | ezirt Denabrüd.                      |
| 1. Denabrūck,                         | Direktor: Swart.                     |
| •                                     |                                      |
| •                                     | bezirk Aurich.                       |
| 1. Aarich,                            | Vorsteherin: Fraulein Faber.         |
| 2. Emden,                             | Dirigent: Zwipers.                   |
| 3. Leer,                              | · Shulp.                             |
| 4. Norden,                            | = Müller.                            |
| 5. Bilhelmshafen,                     | Borfteberin: Fraulein Brede.         |
| V Oluanin                             | · Straffe I am                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Bestfalen.                           |
|                                       | bezirk Münster.                      |
| (Re                                   | ine.)                                |
| b. Regierungs                         | begirt Minden.                       |
| 1. Bielefeld, ftabtifche evangelifche | bobere Maddenfdule, Borfteber:       |
|                                       | Dr. Rordgien.                        |
| 2. Minden, = =                        | = Maddenfcule, Borfteber:            |
| ·                                     | Morid.                               |
| 3. Paderborn, evangelische höhere     | Maddenfdule, Borfteberin: Brl.       |
|                                       | G. Bertelemann.                      |
| c. Regierungst                        | ezirk Arnsberg.                      |
|                                       | Grägner.                             |
| 2. Hagen,                             | 28 enzel.                            |
| 3. Hamm,                              | Bohnemann.                           |
|                                       | per : Dr. Joachim, zugleich Refter   |
| <i>Quitty</i>                         | der höheren Stadticule.              |
| 5. Jerlohn, Direkto                   | r: Dr. Kreyenberg.                   |
|                                       | ., <del>U</del>                      |

6. Ludenscheid, Rettor: Mayer, zugleich Rettor ber höheren Burgerschule.
7. Schwelm, Borsteher: Schäffer, interimist., zugleich Rettor ber Bolfeschule.
8. Siegen, Rettor: Bars.

8. Siegen, Rettor: Bars. 9. Soeft, Sunfer. 10. Bitten, Dr. Zöllner.

#### XI. Provinz Seffen=Raffan.

#### a. Regierungsbezirt Raffel.

1. Bodenheim, Kre hanau, Rettor: Ropper.

2. Sanan, Inspettor: Sunghenn. 3. Kaffel, Direttor: Dr. Krummacher.

3. Kaffel, Direktor: Dr. Krummacher. 4. Marburg, Erster Lebrer: Dr. Winger.

#### b. Regierungebegirt Biesbaben.

1. Biebrich, Borfteber: Pfarrer Deper.

2 Frantfurt a. M., Elisabethen=Schule, Direttor: Dr. Reborn.

5. Frankfurt a. M., höhere Maddenschule der ifraelitischen Gemeinde, Direktor: Dr. Barwald.

4. Frantfurt a. M., bobere Maddenicule der ifraelitischen Religionsgesellichaft, Direktor: Dr. hirfc.

5. Frankfurt a. M., Bethmanns-Schule, Rektor: Schafer. Biesbaden. Direktor: Belbert.

#### XII. Rheinproving.

#### a. Regierungsbezirt Robleng.

1. Boppard, ftadtische fimultane hohere Madchenschule, Rettor: Boder.

2 Koblenz, höhere Maddenfchule der evangelischen Pfarrgemeinde, Rettor: Dr. Deffel.

4. Reuwied, städtische hobere Madchenschule, Direktor: No hl.

L Beglar, bogl., Reftor: Gurgen.

#### b. Regierungsbezirt Duffelborf.

i. Barmen,evangelische hobere Maddenschule, Direttor: Dr. Raifer.

Barmen, degl. in Unter-Barmen, Rettor: Solthaufen.

3. Borbed, tathol. höhere Madchenschule, Borfteberin: Fraulein Mollhoff.

4. Crefeld, paritatifche hobere Maddenicule, Direttor: Dr. Buchner.

5. Dulfen, degl., Borfteberin: Fraulein G. Stangier.

. Duffeldorf, Buifenichule, paritatifche hobere Mabchenichule, Direftor: Dr. Uellner.

Duffeldorf, Friedrichsichule, begl., Direttor: Dr. Uellner.

- 8. Elberfeld, paritatifche bobere Madchenschule, Direftor: Schornstein.
- 9. Emmerich, evangelische höhere Dladdenschule, Borfteber: Bielhaber, Pfarrer.
- 10. Effen, bobere Simultan-Maddenschule, Direktor: Dr. Rarek
- 11. Gelbern, tatholifche hohere Maddenschule, Borfteberin: Fraulein Machate.
- 12. M. Gladbach, paritätische hobere Maddenschule, Borfteber
- 13. Lennep, degl., Borfteberin: Fraulein Grook.
- 14. Mulheim a. d. Ruhr, degl., Borfteber: Realichul = Diretto Dente.
- 15. Rhendt, begl., Retter: Manetopf.
- 16. Befel, degl., Borfteber: Dr. Saure, tommiff.

Außerdem befteben im Regierungebegirte noch folgende über bas Biel ber Bolteidule hinausgehende öffentliche Maddeniculen

- 1. Crefeld, paritat. Mittel-Maddenschule, Reftor: Schepere.
- 2. Duffeldorf, paritat. Burger-Maddenichule, Reftor: Regler. 3. Effen, paritat. Maddenichule, Berfteber: Dr. Rluge.
- 4. Oberhausen, paritat. Mittel-Maddenschule, Rettor: Goffer.
  - c. Regierungsbezirf Roln.
- 1. Roln, ftadtifche hobere Maddenfcule, Direttor: Dr. Ertelen;
- 2. Mulheim a./Rh., degl., Direftor: Dr. Erdmanu. 3. Siegburg, begl., Borfteberin: Fraulein B. Urnold.
  - d. Regierungebegirt Trier.
- 1. Trier, paritatifche bobere Madchenschule, Direktor: Rreymer e. Regierungsbezirt Aachen.
- 1. Machen, ftabtifche bobere Dabdenfcule ju St. Leonard, Bor fteberin: Fraulein U. BBennen.
- 2. Aachen, begl. am Bergdriefc, Vorfteberin: Fraulein A. Sedenbach.
- 3. Burticeid, Biftoria=Schule, Dirigent: Dr. Eddelbuttel.
- 4. Duren, ftabtifche paritatifche bobere Maddenfdule, Refter Donebad.
- 5. Stolberg, degl., Reftor: Dr. Bendere.
- 6. Malmedy, degl., Borfteberin: Fraulein 3. Andre 8.
- 7. Montjote, ftadtifche bobere Maddenichule, Borfteberin : Fraulein A. M. Forft.

#### XIII. Sohenzollerniche Lande.

(Reine.)

# S. Cermine für die Prüfungen der Lehrer an Mittelfchulen fowie der Rektoren im Jahre 1883.

1. Ueberficht nach Provinzen.

| Provinz.              | Prüfungs<br>Lehrer an Mittelfchulen                            | termine für<br>. Rettoren.                                      | Drt.        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Offpreußen            | 9. März<br>1. Oftober                                          | 14. März<br>6. Oftober                                          | Ronigeberg. |
| Beftpreußen           | 22. Mai<br>20. November                                        | 23. Mai<br>21. November                                         | Danzig.     |
| Prandenburg           | 22. Mai<br>event. 12. Juni<br>6. November<br>event. 11. Dezbr. | 29. Mai<br>event. 19. Juni<br>13. Rovember<br>event. 18. Dezbr. | Berlin.     |
| <b>Pommern</b>        | 23. Mai<br>5. Dezember                                         | 22. Mai<br>4. Dezember                                          | } Stettin.  |
| Pofen                 | 23. April<br>5. November                                       | 26. April<br>8. November                                        | Posen.      |
| Eclefien              | 23. April<br>8. Oktober                                        | 27. April<br>12. Oftober                                        | } Breslau.  |
| Sachfen .             | 25. April<br>7. November                                       | 30. April<br>12. November                                       | }Magdeburg. |
| ê¢le8wig≠<br>Ģolftein | 26. Februar<br>17. September                                   | 2. März<br>21. September                                        | } Condern.  |
| Çırnover              | 18. April<br>24. Oftober                                       | 16. April<br>22. Ottober                                        | } Hannover. |
| Beftfalen             | 3. April<br>22. Oftober                                        | 3. April<br>22. Oftober                                         | munfter.    |
| feffen=Raffau         | 25. Mai<br>30. November                                        | 31. Mai<br>6. Dezember                                          | Raffel.     |
| Theinproving          | 26. Mai<br>30. Mai<br>17. Rovember<br>21. Rovember             | 4. Juni<br>26. November                                         | Roblens.    |

2. Chronologische Ueberficht.

| Monat.      | Prüfungs<br>ter an Mittelfe | termine<br>hulen. Reti | für Drt.              |
|-------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| Februar     | 26.                         |                        | · Tondern.            |
| Mārz        | _                           | 2.                     | Tondern.              |
|             | 9.                          | 14.                    | Königsberg i. Oftprß. |
| April       | 3.                          | 3.                     | Münfter.              |
|             | 18.                         | 16.                    | Hannover.             |
|             | 23.                         | 26.                    | Posen.                |
|             | 23.<br>25.                  | 27.<br>30.             | Breslau.              |
| Mai         |                             | <i>3</i> 0.            | Magdeburg.            |
| <b>ઝાલા</b> | 22.                         |                        | Danzig.               |
|             | 22.<br>—                    | 22.                    | Berlin.<br>Stettin.   |
|             | _                           | 22.<br>23.             | Danzig.               |
|             | 23.                         |                        | Stettin.              |
|             | 25.                         | _                      | Raffel.               |
|             | 26.                         | _                      | Roblenz.              |
|             | _                           | 29.                    | Berlin.               |
|             | 30.                         |                        | Roblenz.              |
|             |                             | 31.                    | Raffel.               |
| Juni        |                             | 4.                     | Roblenz.              |
| _           | event. 12.                  | event. 19.             | Berlin.               |
| September   | 17.                         | 21.                    | Tondern.              |
| Ottober     | 1.                          | 6.                     | Königeberg i. Oftprf. |
|             | 8.                          | 12.                    | Breslau.              |
|             | <u>-</u><br>22.             | 22.                    | Sannover.             |
|             | 22.<br>24.                  | 22.                    | Münster.<br>Hannover. |
| November    |                             | _                      | •                     |
| Hobembet    | 5.<br>6.                    | 8.                     | Pofen.                |
|             | 7.                          | <u>-</u><br>12.        | Berlin.               |
|             |                             | 13.                    | Magdeburg.<br>Berlin. |
|             | 17.                         |                        | Roblenz.              |
|             | 20.                         | 21.                    | Danzig.               |
|             | 21.                         | 26.                    | Roblenz.              |
|             | 30.                         |                        | Raffel.               |
| Dezember    | 5.                          | 4.                     | Stettin.              |
|             |                             | 6.                     | Raffel.               |
|             | event. 11.                  | event. 18.             | Berlin.               |

# T. Cermine für die Prüfungen der Lehrerinnen und der Schulvorfteherinnen im Jahre 1883.

#### I. Chronologifche Neberficht.

| a       | N-:: E         |                     |                    | •                                                                                       |
|---------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Menat.  | e <b>btet:</b> | stermine<br>Shulvor | gue<br>Drt.        | Art ber                                                                                 |
|         | innen.         | Reberinnen          |                    | Lehrerinnen=Prüfung.")                                                                  |
| debruar | 8.             |                     | <b>Xanten</b>      | Abgange-Prüfungan dem<br>Rgl. tathol. Lehrerinnen-<br>Seminar, zugleich für<br>Grterne. |
|         | 20.            | 24.                 | Shleswig.          | Rommissions = Prüfung.                                                                  |
| Rārz    | 1.             | _                   | Stendal.           | degl. für Lehrerinnen an Boltefculen.                                                   |
|         | 6.             | 6.                  | <b>Salberftadt</b> | Kommiff. Pruf.                                                                          |
|         | 11.            | 19.                 | Saarburg           | Abg. Prüf. an dem Kgl.<br>fathol. Lehrerinnen=Se=<br>minar, zugleich für Er=<br>terne.  |
|         | 12.            | _                   | Posen              | Abg. Prüf. an dem Kgl.<br>Lehrerinnen = Seminar.                                        |
|         | 12.            | -                   | Breslau            | Abg. Pruf. an einer<br>Privat-Lehr. Bild. Anft.                                         |
|         | 12.            | 12.                 | Sannover           | Abg. Pruf. an ber ftad-<br>tifch. Lehr. Bild. Anft.,<br>Bugleich für Erterne.           |
|         | 13.            | _                   | Danzig             | Abg. Pruf. an ber ftad-<br>tifch. Lebr. Bilb. Anft.,<br>zugleich fur Erterne.           |
|         | 13.            | _                   | Frankfurt a./D.    | Kommiss. Prüf.                                                                          |
|         | 14.            |                     | Potsbam            | begi.                                                                                   |
|         |                | 15.                 | Danzig .           | 3 3                                                                                     |
|         |                | 15.                 | Posen              | •                                                                                       |
|         | 15.            | _                   | Roln               | Abg. Prüf. an der ftad-<br>tisch. Lehr. Bild. Anft.                                     |
|         | 16.            |                     | Marienburg         | begi.                                                                                   |
|         | 16.            |                     | Bromberg           | Abg. Prüf. an einer<br>Privat-Lehr. Bild. Anft.                                         |
| !       | 16.            | _                   | Breslau            | begi.                                                                                   |
| 1       | 17.            |                     | Berlin             | Abg. Pruf. an dem Rgl.                                                                  |
|         | •              |                     |                    | Lehrerinnen = Seminar.                                                                  |

<sup>\*;</sup> Rar bie Bezeichnung "Lehrerinnen-Bilbungs-Anftalt" ift bie Abfürzung ... Bilb. Anft." angewendet.

| Pr<br>Monat. | Lehrer: | stermine fi<br>Schulvor:<br>fleherinnen. | Drt.                            | Art der<br>Lehrerinnen-Prüfung.                                                                                           |
|--------------|---------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| noch März    | 19.     | _                                        | Paderborn `                     | Abg. Pruf. an dem Rgl<br>fathol, Lehrerinnen: Se<br>minar.                                                                |
| •            | 29.     | 28.                                      | Liegnip                         | Rommiff. Pruf.                                                                                                            |
|              | 30.     | _                                        | Rassel                          | Abg. Prüf. an der städ<br>tisch. Lehr. Bild. Anst                                                                         |
| April        | 2.      |                                          | Königsberg<br>i. Oftpry.        | Rommiss. Prüf.                                                                                                            |
|              |         | <b>4</b> . `                             | Raffel                          |                                                                                                                           |
|              | 5.      | _                                        | Berlin                          | Rommiff. Pruf.                                                                                                            |
|              | 5.      | 5.                                       | Stettin                         | døgl.                                                                                                                     |
|              | 5.      | <del>-</del>                             | Münftereifel                    | Abg. Pruf. an ber stät<br>tifch. kathol. Lehr. Bild<br>Anst.                                                              |
|              | 6.      | _                                        | Roblenz                         | Abg. Prüf. an der evange<br>Lehr. Bild. Anft., du<br>gleich für evangelijch<br>Externe.                                   |
|              | 8.      | _                                        | Köln                            | Abg. Prüf. an dem ftat<br>tisch. Kursus zur Aus<br>bildung tathol. Elemen<br>tar = Lehrerinnen, pa<br>gleich für Externe. |
|              | 9.      | 9.                                       | Münfter                         | Kommiss. Prüf.                                                                                                            |
|              | 10.     |                                          | Bromberg                        | begi.                                                                                                                     |
|              | _       | 11.                                      | Königsberg<br>i. Oftprg.        |                                                                                                                           |
|              |         | 12.                                      | Roblenz                         |                                                                                                                           |
|              |         | 13.                                      | Bromberg                        |                                                                                                                           |
|              | 16.     | 16.                                      | Stift Reppel bei<br>Hilchenbach |                                                                                                                           |
|              | 18.     | 20.                                      | Montabaur                       | begl.                                                                                                                     |
|              | 19.     | _                                        | Berlin                          | Abg. Prüf. bei der gu<br>fen=Stiftung.                                                                                    |
|              | 20.     |                                          | Wiesbaden                       | Abg. Prüf. an der ftal<br>tisch. Lehr. Bild. An                                                                           |
|              | 24.     | <b>24</b> .                              | Röslin                          | Kommiss. Prüf.                                                                                                            |
|              |         | 25.                                      | Wiesbaden.                      | ••                                                                                                                        |
| Mai          | 1.      |                                          | Graudenz                        | Abg. Prüf. an der ftäl<br>tisch. Lehr. Bild. An                                                                           |
|              | _       | 3.                                       | Berlin                          |                                                                                                                           |

| Rena    | Prüfungst<br>t. Lehrer=<br>innen. fl | Schulner   | 5 Drt                 | Art der<br>Lehrerinnen-Prüfung.                                                                        |
|---------|--------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rech W  | łai 4.                               |            | Tilsit                | Abg. Prüf. an einer Pri=<br>vat=Lehr. Bild. Anft.                                                      |
|         | 4.                                   |            | Neuwied               | Abg. Prüf. an der städ=<br>tisch. evangel. Lehr=<br>Bild. Anst.                                        |
|         | 7.                                   |            | Auguftenburg.         | Abg. Pruf. an dem Rgl.<br>evangel. Eehrerinnen-<br>Seminar.                                            |
| Zuni    | 5.                                   | <b>5</b> . | Gisleben              | Rommiff. Prüf.                                                                                         |
|         | 6.                                   | 5.         |                       | degi.                                                                                                  |
|         | 11.                                  |            | <b>Gnadau</b>         | Abg. Prüf. an der Lehr.<br>Bild. Anst. der evangel.<br>Brüdergemeinde.                                 |
| ila,    | in der<br>ersten<br>Hälfte           | _          | Droyhig.              | Abg. Prüf. an dem Kgl. evangel. Lehrerinnen= Seminar und an dem Kgl. evangel. Gouver= nanten-Inftitut. |
|         | 28.                                  |            | Duffeldorf            | Abg. Pruf. an der Luis<br>fenschule, zugleich für<br>Externe.                                          |
| façuft  | 6.                                   |            | Münfter               | Abg. Prüf. an dem Rgl.<br>kathol. Lehrerinnen=Se=<br>minar.                                            |
|         |                                      | 9.         | Duffeldorf            |                                                                                                        |
|         | 13.                                  |            | Ciberfeld             | Abg. Prüf. an der ftäd≠<br>tisch. evangel. Lehr.Bild.<br>Anft.                                         |
| 1       | 16.                                  | _          | <b>Aach</b> en        | Abg. Prüf. bei ber Lehr.<br>Bilb. Anft. an St.<br>Leonard.                                             |
|         | 27.                                  | -          | Thorn                 | Abg. Prüf. an der ftäd-<br>tisch. Lehr. Bild. Anst.                                                    |
| Ecribr. | 3.                                   | _          | Halle a. d. S.        | Abg. Prüf. an ber Pri-<br>vat-Lehr. Bild. Anft.<br>bei den Frande'schen<br>Stiftungen.                 |
| 1       | 3.<br>4.                             | 3.<br>8.   | Hannover<br>Schleswig | Rommiss. Prüf.<br>dögl.                                                                                |
|         | •                                    |            |                       | 8 *                                                                                                    |

| Ponat.         | rüfungster<br>Lehrer- S<br>innen. steh | dulvor-    | Drt.                                    | Art der<br>Lehrerinnen=Prüfung              |
|----------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| noф<br>Septbr. | 7.                                     | 12.        | Frankfurt a. M.                         | Abg. Pruf. an der fta tifch. Behr. Bild. An |
| Otp. U.        | 10.                                    | 13.        | Posen                                   | Abg. Pruf. an dem Ri<br>Lebrerinnen - Semin |
|                | 17.                                    |            | Königsberg<br>i. Oftprß.                | Rommiss. Prüf.                              |
|                | 18.                                    | _          | Elbing                                  | begl.                                       |
|                | 18.                                    |            | Bromberg                                | Ubg. Pruf. an ein                           |
|                |                                        |            | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Privat-Lehr. Bild. An                       |
|                | 19.                                    | 19.        | <b>Erfurt</b>                           | Rommiff. Pruf.                              |
|                |                                        | 20.        |                                         | Seeming peng                                |
|                | 21.                                    |            | Berent                                  | Abg. Pruf. an d                             |
|                | ~                                      |            | ~                                       | tath. Lehr. Bild. An                        |
|                |                                        |            |                                         | bei dem Marienftift                         |
|                | 24.                                    | _          | Danzig                                  | Abg. Pruf. an ein                           |
|                | 22.                                    |            | <b>~</b>                                | Privat-Lehr. Bild. An                       |
|                | <b>24</b> .                            | _          | Berlin                                  | Abg. Pruf. an der Eu                        |
|                | 22.                                    |            | ~~~~                                    | fen-Stiftung.                               |
|                | 24.                                    |            | Breslau                                 | Abg. Pruf. an einer Pr                      |
|                | <b>21.</b>                             |            | ~~~~~                                   | vat Cehr. Bild. Anf                         |
|                | 25.                                    |            | Frankfurt a. d. D.                      |                                             |
|                |                                        | 26.        | Ronigsberg                              | ocommill. Ment.                             |
|                |                                        | -0.        | i. Ostprß.                              | 1                                           |
|                | 28.                                    |            | Breslau                                 | Mbg. Pruf. an einer Pt                      |
|                | 20.                                    |            |                                         | vat = Lehr. Bild. An                        |
| Oltober        | 1.                                     | _          | Roblenz                                 | Rommiff. Prüf. für 4 thol. Bewerberinnen.   |
|                | 3.                                     | 2.         | Oppeln.                                 | Rommiss. Prüf.                              |
|                | 8.                                     |            | Marienwerder                            | begi.                                       |
|                | 8.                                     |            | Berlin                                  | degi.                                       |
|                |                                        | 9          | . Roblenz                               | ,                                           |
|                |                                        | 13.        | Marienwerder                            |                                             |
|                | 15.                                    | 15.        | Münfter                                 | Rommiff. Prüf.                              |
|                | 16.                                    |            | Bromberg                                | begi.                                       |
|                | 18.                                    | 18.        | Stettin                                 | degl.                                       |
|                | 18.                                    | 18.        | Stift Reppel bei                        | degl.                                       |
|                | - •                                    |            | Sildenbach.                             | 0***                                        |
|                | _                                      | 19.        | Bromberg                                |                                             |
|                | <b>30.</b>                             | <b>30.</b> | Stralfund                               | Rommiff. Prüf.                              |
| Novbr.         |                                        | 2.         | •                                       | and the second of                           |
| Stoopt.        | _                                      | Z.         | Berlin.                                 |                                             |

### II. Alphabetische Uebersicht.

| Drt.              | Prüfungstermine für<br>Lebrerinnen. Schulbor-<br>fteberinnen | Art der Cehrerinnenprufung.                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aacen             | 16. August —                                                 | Abg. Pruf. bei den Lehr. Bild.<br>Anft. an St. Leonard.                                                  |
| Auzusten=<br>burg | 7. Mai —                                                     | Abg. Pruf. am Rgl. evangel. Lehrerinnen-Seminar.                                                         |
| Berent            | 21. Septbr. —                                                | Abg. Pruf. an der tathol. Lehr.<br>Bild. Anft. bei dem Marien-<br>ftifte.                                |
| Berlin            | 17. März —                                                   | Abg. Pruf. am Rgl. Lehrer-<br>innen-Seminar.                                                             |
|                   | 5. April 3. Mai<br>19. April —                               | Rommiff. Pruf.<br>Abg. Pruf. an der Luifen-Stif-<br>tung.                                                |
|                   | 24. Septbr. — 8. Oftbr. 2. Novbr                             | degl.<br>. Kommiss. Prüf.                                                                                |
| Breslau           | 12. März —                                                   | Abg. Pruf. an einer Privat-Lehr. Bild. Anft.                                                             |
|                   | 16. Mårz —<br>6. Juni 5. Juni<br>24. Septbr. —               | dögl.<br>Rommiff. Prüf.<br>Abg. Prüf. an einer Privat-Lehr.<br>Bild. Anft.                               |
| n .               | 28. Septbr. —                                                | begi.                                                                                                    |
| Bromberg          | 16. März —<br>10. April 13. April<br>18. Septbr. —           | degl.<br>Rommiss. Prüf.<br>Abg. Prüf. an einer Privat-Lehr.<br>Bild. Anst.                               |
| •                 | 16. Oftbr. 19. Oftbr.                                        | Rommiss. Prüf.                                                                                           |
| Lanzig            | 13. März 15. März                                            | Bild. Anft., jugleich für Erterne.                                                                       |
|                   | 24. Septbr. —                                                | Abg. Pruf. an einer Privat-Lehr. Bilb. Anft.                                                             |
| Trophig           | in der ersten —<br>Hälfte des<br>Monates<br>Juli             | Abg. Prüf. an dem Kgl. Leh-<br>rerinnen - Seminar und dem<br>Kgl. Gouvernanten - Institut.<br>(evangel.) |
| Düffeldorf        | 28. Juli 9. Auguf                                            | t Abg. Pruf. an der Luisenschule, jugleich für Externe.                                                  |
| Eisleben          | 5. Juni 5. Juni                                              |                                                                                                          |

| Drt.                                      | Prüf<br>Lehrer |            | ilne für<br>Schulvors<br>cherinnen |                                                                             |
|-------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Elberfeld                                 | 13. 2          | ugust      | _                                  | Abg. Pruf. an der ftadtisch. evangel. Lehr. Bild. Anft.                     |
| Elbing                                    | 18. S          | eptbr. 20. | Septbr.                            | Kommiss. Prüf.                                                              |
| Erfurt                                    | 19. S          | eptbr. 19. | Septbr.                            | . degi.                                                                     |
| Frankfurt<br>a./D.                        | 13. W          | lārz       | _                                  | begi.                                                                       |
| •                                         | 25. S          | eptbr.     | _                                  | begi.                                                                       |
| Frankfurt<br>a. M.                        | 7. Se          | eptbr. 12. | Septbr.                            | Abg. Prüf. an der ftädtisch. Lehr.<br>Bild. Anft.                           |
| Gnadau                                    | 11. Ji         | uni        | _                                  | Abg. Pruf. an der Lehr. Bild.<br>Anft. ber evangel. Bruderge-<br>meinde.    |
| Graudenz                                  | 1. W           | lai        |                                    | Abg. Pruf. an der ftadtisch. Lehr. Bild. Anft.                              |
| <b>Halberftadt</b>                        | 6. M           | ārz 6.     | Mårz                               | Kommiss. Prüf.                                                              |
| Halle n./S                                | . 3. S         | ptbr.      |                                    | Abg. Pruf. an der Privat-Lebr. Bild. Anft. bei den Frande'ichen Stiftungen. |
| Hannover                                  | 12. M          | tärz 12.   | März                               | Abg. Pruf. an der ftadtifch. Lebr. Bild. Anft., jugleich fur Greterne.      |
|                                           | 3. S           | ptbr. 3.   | Sptbr.                             | Rommiff. Prüf.                                                              |
| Raffel                                    | 30. W          | tärz 4.    | April                              | Abg. Prüf. an der ftadtifch. Beht. Bilb. Anft.                              |
| Reppel,<br>Stift bei<br>Hilchen=<br>bach. | 16. A          | pril 16.   | April                              | Rommiff. Pruf.                                                              |
| · · · · · · ·                             | 18. Di         | ltbr. 18.  | Oftbr.                             | desgl.                                                                      |
| Roblenz                                   | 6. <b>U</b> ţ  | oril 12.   | April                              | Abg. Prüf. an der evangel. Lebt.<br>Bild. Anft., jugleich für Ersterne.     |
|                                           | 1. Di          | ltbr. 9.   | Ottbr.                             | Rommiff. Prüf. für kathol. Bes<br>werberinnen.                              |
| Röln                                      | 15. M          | ārz        | !                                  | Abg. Prüf. an der ftädtisch. Lehr.<br>Bild. Anft.                           |

```
Drufungstermine für
   Drt.
           Lebrerinuen.
                                    Art der Lehrerinnenprüfung.
                       Soulvor:
                       fteberinnen
ucd Köln
           8. April
                                 Abg. Pruf. an dem stätisch. Rur.
                                   fus zur Musbildung tatbol. Gle=
                                   mentarlehrerinnen, zugleich für
                                   Erterne.
Rinigsberg 2. April 11. April
                                 Rommiff. Prüf.
 i Oftprf.
          17. Sptbr. 26. Sptbr. deal.
Kislin
          24. April 24. April
                                 deal.
          29. März 28. März begl.
Liegniß.
                                 Aba. Pruf. an der ftadtisch. Lehr.
Marien=
          16. März
 burg
                                    Bild. Anst.
Marien=
           8. Oftbr. 13. Oftbr. Rommiff. Pruf.
 werber
Rontabaur 18. April 20. April
                                 døgl.
Münfter
           9. April
                       9. April
                                 deal.
           6. August
                                 Abg. Prüf. an dem Rgl. kathol.
                                   Lebrerinnen-Seminar.
          15. Oftbr. 15. Oftbr. Rommiff. Pruf.
                                 Abg. Pruf. an der ftadtisch. tathol.
Rünfter=
           5. April
 cifel
                                    Cebr. Bild. Anft.
Ecumied.
           4. Mai
                                 Abg. Prüf. an der städtisch.
                                   evangel. Lehr. Bild. Anft.
           3. Oftbr.
                       2. Oftbr. Rommiff. Pruf.
Orneln
Paderborn 19. Marz
                                 Abg. Prüf. an dem Kgl. kathol.
                                   Lebrerinnen-Seminar.
Ccien
          12. März
                      15. Marz
                                 Abg. Pruf. an dem Rgl. Leb=
                                    rerinnen-Seminar.
          10. Spibr. 13. Spibr. degl.
          14. Mara
                                 Rommiff. Prüf.
.cisbam
Zaarburg
          11. März 19. März
                                 Abg. Pruf. an dem Rgl. kathol.
                                    Lebrerinnen-Seminar, zugleich
                                    für Erterne.
Edleswia
          20. Febr. 24. Febr.
                                 Rommiff. Pruf.
           4. Spibr. 8. Spibr. degl.
           1. März
                                 deal. für Boltsichul-Lebrerinnen.
Stendal
```

| Ort.           | Prüfungstermine für<br>Lehrerinnen. Schulbor<br>fteherinnen | Art der Cehrerinnenprüfung.                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Stettin        | 5. April 5. April<br>18. Oktbr. 18. Oktbr                   | Rommiss. Prüf.                                                            |
| Stralsund      | 30. Oftbr. 30. Oftbr                                        | . begl.                                                                   |
| Thorn          | 27. August —                                                | Abg. Pruf. an ber ftabtisch. Lehr. Bild. Anft.                            |
| Tilsit         | 4. Mai —                                                    | Abg. Prüf. an einer Privat=Lehr.<br>Bild. Anst.                           |
| Wiesbaden      | 20. April 25. April                                         | Abg. Pruf. an ber ftabtisch. Lebr. Bild. Anft.                            |
| <b>X</b> anten | 8. Febr. —                                                  | Abg. Prüf. an dem Kgl. tathol. Lehrerinnen-Seminar, zugleich für Externe. |

#### U. Cermine für die Prufungen der Dorfteber und der Lehren für Canbfinmmenanftalten im Jahre 1883.

Für die Prüfungen als Borfteber und als Lehrer an Tautftummenanftalten im Sahre 1883 find die Taubftummenanftalten an nachgenannten Orten gewählt und folgende Termine anberaumt worden:

# I. Die Prüfung für Borfteber findet ftatt

|                                      | - Sentung to ferran tom- |               |      |          |    |                |  |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|------|----------|----|----------------|--|--|--|
| zu Berlin und beginnt am 22. August. |                          |               |      |          |    |                |  |  |  |
| II. Die Prufi                        | ung                      | en für Lehrer | find | en ftatt | in | der Provinz    |  |  |  |
| Oftpreußen:                          | zu                       | Ronigsberg,   | und  | beginnt  |    |                |  |  |  |
| Beftpreußen :                        | s                        | Marienburg    | , s  |          |    | 31. Oftober,   |  |  |  |
| Brandenburg:                         | s                        | Berlin,       |      |          |    | 22. September, |  |  |  |
| Pommern:                             | 5                        | Stettin,      | =    | =        |    | 16. Marz,      |  |  |  |
| Posen:                               | =                        | Posen,        | s    | •        | 5  | 13. November,  |  |  |  |
| Schlefien:                           | 5                        | Breslau,      | =    | 2        | £  | 19. Ottober,   |  |  |  |
| Sachsen:                             |                          | Erfurt,       |      |          | =  | 18. Juni,      |  |  |  |
| Schleswig=                           |                          |               |      |          |    |                |  |  |  |
| Bolftein:                            | =                        | Schleswig,    | •    |          |    | 5. November,   |  |  |  |
| hannover:                            |                          | Sildesheim,   | =    | 5        | =  | 9. April,      |  |  |  |
| Beftfalen:                           |                          | Soeft,        | 2    | £        |    | 25. Ottober,   |  |  |  |
| Beffen-Raffau:                       |                          | Ramberg,      |      |          | =  | 28. Auguft,    |  |  |  |
| Rheinproving:                        |                          | Neuwied,      | =    | •        |    | 6. November.   |  |  |  |

#### V. Cermin für die Enrnlehrerprüfung.

für die im Sahre 1883 zu Berlin abzuhaltende Turnlehrerrinfung ift Termin auf

Montag den 26. Februar und folgende Tage inbergumt worden.

# W. Cermin für Eröffnung des Aursus in der Königlichen Eurnlehrer-Bildungsanftalt.

Der nachste Rursus in ber Königlichen Turnlehrer-Bildungsanfalt zu Berlin (Friedrichstraße 229) wird in der ersten Boche te Ronates Oftober 1883 eröffnet werden.

# X. Termin für Eröffnung des Aursus zur Ansbildung von Turnlehrerinnen.

Für die Eröffnung des nächsten Rurfus zur Ausbildung von Lutnlehrerinnen, welcher in dem Gebaude der Königl. Turnlehrers-Bildungsanstalt zu Berlin (Friedrichstraße 229) abgehalten werden rich, ift Termin auf

Montag ben 2. April 1883

aberaumt worden.

#### Y. Cermine für die Curnlehrerinnenprüfungen.

Die im Jahre 1883 zu Berlin abzuhaltenden Turnlehrerinnentrifungen werden in den Monaten Mai und November stattfinden, and wegen der Prüfungstage besondere Bekanntmachungen erlassen kaden.

# Lermin zur Prüfung für Beichenlehrerinnen an mehrklassigen bolks- und an Mittelfchulen.

Für die im Sahre 1883 zu Berlin abzuhaltende Prüfung für Zeichenlehrerinnen an mehrklaffigen Bolks- und an Mittelschulen ift Lermin auf

Montag den 19. März und folgende Tage

|    | Seite 17,     | Dr. B1<br>Zeile 6<br>eine S | 0 v. o.<br>reuer,<br>v. o. | (Reg<br>Reg<br>(Unii<br>rledig | egiei<br>1. u.<br>verfi<br>t di | run<br>S<br>tåt<br>ırch | g z<br>chul<br>zu<br>da | u K<br>ratl<br>M<br>8 A | tob<br>b.<br>art<br>ble | len<br>ur <sub>i</sub><br>ber | 8)<br>3)<br>1 b | eß   | Prof., |
|----|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|------|--------|
|    | Inhal         | tøberzei                    | chnis i                    | des :                          | Zan                             | ıua                     | r.F                     | ebr                     | ua                      | r-K                           | efl             | tes. |        |
| A. | Ministerium   | ber geiftli                 | iden 20.                   | Ance                           | -<br>leaen                      | beit                    | en .                    | _                       |                         |                               | _               |      | Geite  |
|    | Wissenschaf   |                             |                            |                                |                                 |                         |                         |                         |                         |                               | •               |      | ,      |
|    | Technische    |                             |                            |                                |                                 |                         |                         |                         |                         |                               |                 |      | ,      |
|    | Lanbes . Ro   |                             |                            |                                |                                 |                         |                         |                         |                         |                               |                 |      |        |
|    | Fon           | bs für R                    | unftzwed                   | te .                           |                                 |                         |                         |                         |                         |                               |                 |      | •      |
|    | Turnlehrer    | <b>B</b> ilbung             | sanstalt                   | 3u B                           | erlin                           |                         |                         |                         |                         |                               |                 |      | •      |
|    | Evang. Let    | rerinnen                    | · Bilbun                   | g <b>s - %</b>                 | nstal                           | ten                     | unb                     | Be                      | usic                    | nat                           | gu              | l    |        |
|    | Dro           | phig .                      |                            |                                | •                               |                         |                         |                         | •                       |                               |                 |      | .*     |
| B. | Die Röniglich | en Provir                   | ızialbehö                  | rben f                         | ür bi                           | ie U                    | nterr                   | ichte                   | <b>.</b> B              | erw                           | altı            | ung  |        |
|    | 1,            | Proving                     | Dftpreu                    | Ben                            |                                 |                         |                         |                         |                         |                               |                 |      | •      |
|    | 2.            | •                           | Weftpre                    |                                |                                 |                         |                         |                         |                         |                               |                 |      | •      |
|    | 3.            | •                           | Branber                    | nburg                          |                                 |                         |                         |                         |                         |                               | •               |      | •      |
|    | 4.            | •                           | Pomme                      | rn .                           |                                 | •                       |                         | •                       |                         | •                             | •               | •    | •      |
|    | 5.            | •                           | Bofen                      |                                | •                               | •                       |                         |                         | •                       | •                             |                 |      | •      |
|    | 6.            | •                           | Schleste                   |                                |                                 |                         |                         | •                       | •                       | •                             | •               | •    | •      |
|    | 7.            | •                           | Sachsen                    |                                | •                               |                         |                         | •                       | •                       | •                             | •               | •    | •      |
|    | 8.            | •                           | Soleen                     | -                              |                                 |                         |                         | •                       | •                       | •                             | •               | •    | •      |
|    | 9.            | •                           | Hannov                     |                                |                                 |                         | • •                     | •                       | •                       | •                             | •               | •    | •      |
|    | 10.           | •                           | Westfal                    |                                |                                 |                         |                         | •                       | •                       | •                             | •               | •    | •      |
|    | 11.           | ,<br>,                      | Beffen-                    |                                |                                 |                         | •                       | •                       | •                       | •                             | •               | •    | •      |
|    | 12.           |                             | oving .                    |                                |                                 |                         | •                       | •                       | •                       | •                             | •               | •    |        |
|    | 13.           |                             | Aernsche.                  | ranc                           | ε.                              | •                       | • •                     | •                       | •                       | •                             | •               | •    | •      |
| C. |               |                             |                            |                                |                                 |                         |                         |                         |                         |                               |                 |      |        |
|    |               | Proving                     |                            |                                |                                 | ٠                       |                         | •                       | •                       | •                             | •               | •    | •      |
|    | 2.            | •                           |                            |                                |                                 | •                       | •                       | •                       | •                       | •                             | •               | •    | •      |
|    | 3.            |                             | Branbe                     | nburg                          |                                 |                         |                         |                         |                         |                               |                 |      | •      |

4. 5.

|    | 6. Provinz Schlesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite | 26  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|    | 7 Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •     | 29  |
|    | 8. Goleswig-Polstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •     | 32  |
|    | 9 Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •     | 33  |
|    | 10 Beftfalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •     | 37  |
|    | 11 Beffen-Raffan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •     | 39  |
|    | 12. Rheinproving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •     | 4:2 |
|    | 13. Hohenzollerniche Lanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •     | 44  |
| D. | Ronigliche Alabemie ber Biffenschaften ju Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 44  |
| Ē. | Rönigliche Atabemie ber Runfte ju Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 47  |
| F. | Ronigliche Mufeen ju Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •     | 51  |
| G. | Rational-Galerie zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 54  |
| H. | Raud. Mufeum ju Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 54  |
| J. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |     |
| •. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _     | 54  |
|    | 1. Rönigliche Bibliothek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 55  |
|    | 3. Röniglicher botanischer Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     | 55  |
|    | 4. Ronigliches geobatisches Inflitut und Centralbureau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •     | JU  |
|    | A CONTRACT OF A | _     | 55  |
|    | 5. Rönigliches aftrophyfitalifches Obfervatorium bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •     | ou  |
|    | Botebam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 56  |
| i  | Die Roniglichen Universitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | •   |
| •  | 1. Ronigsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 56  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     | 59  |
|    | O Muston the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •     | 66  |
|    | t m of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •     |     |
|    | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     | 68  |
|    | 5. Palle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     | 71  |
|    | 6. <b>R</b> iel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     | 75  |
|    | 7. Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •     | 78  |
|    | 8. Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •     | 80  |
|    | 9. Bonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •     | 83  |
|    | 10. Alademie zu Münster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •     | 86  |
|    | 11. Epceum zu Braunsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     | 87  |
| L  | Die Roniglichen technischen Sochschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |
|    | I. Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •     | 88  |
|    | 2. Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •     | 92  |
|    | 3. Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •     | 94  |
| M  | Rotis megen ber Gomnafial, und ber Real-Lebranftalten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 95  |

| N.         | Die Röniglichen Lehrer- und Lehrerinnen-Seminare                                         |   | • |   | Geite | 96  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-----|
| 0.         | Die Abniglichen Braparanbenanstalten                                                     |   |   |   | •     | 101 |
| P.         | Die Rönigliche Taubftummenanstalt ju Berlin                                              |   |   |   | •     | 103 |
| Q.         | Die Rönigliche Blindenanstalt ju Steglit                                                 |   |   |   |       | 103 |
| R.         | Die öffentlichen boberen Dabdeufchulen                                                   |   |   |   | •     | 103 |
| 8.         | Termine für bie Priffungen ber Lehrer an Mittelf ber Rektoren i. 3. 1883                 | • |   |   |       | 111 |
| T.         | Degl. für die Brufungen ber Lehrerinnen und ber fteberinnen i. 3. 1883                   |   |   |   | •     | 113 |
| U.         | Degl. für bie Brufungen ber Borfteber unb ber Taubstummenauftalten i. 3. 1883            |   |   |   | •     | 120 |
| V.         | Termin für bie Turnlehrerprüfung                                                         |   |   |   | •     | 121 |
| W.         | Degl. für Eröffnung bes Rurfus in ber Röniglie lebrer-Bilbungsanftalt                    | • |   |   |       | 121 |
| X.         | Degl. für Eröffunng bee Rurfus gur Ausbilbung lebrerinnen                                |   |   |   | •     | 121 |
| Y.         | Rotiz wegen ber Termine für bie Turnlehrerinnen i. 3. 1883                               | • | • | - |       | 121 |
| <b>Z</b> . | Termin jur Brufung für Beichenlehrerinnen an m<br>Bolte. und an Mittelfchulen i. 3. 1883 |   |   |   |       | 131 |

### Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

perausgegeben in dem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Mebiginal - Angelegenheiten.

*№* 3.

Berlin, den 12. März.

1883.

### 1. Allgemeine Berhältniffe.

1) Erstattung von Miethe bei Berfepung von Staatsbeamten.

(Centrbl. pro 1877 Seite 129; pro 1878 Seite 342.)

Berlin, den 4. November 1882.

Bu §. 4. des Gesetes, betreffend die Umzugskosten der Staatskamten vom 24. Februar 1877 (Ges. Samml. S. 15) ist von
km herrn Finanz-Minister und dem herrn Minister des Innern
uch einen gemeinschaftlichen früheren Cirkular-Erlaß bestimmt worin, daß, falls der Beamte durch die vorliegenden Umstände gezwunin war, seine Familie noch eine Zeit lang in der früheren Wohnung
midzulassen, ihm die Miethsentschädigung gleichwohl gewährt werkn sann.

Um einer irrthümlichen Auffassung vorzubeugen, ist diese Bestimzung von den genannten Herren Ministern neuerdings dahin deklarirt ziten, daß die gesehliche Bergütung des Miethszinses in den vorzuszeiepten Fällen stets zu gewähren ist, ausgenommen wenn durch is Berbleiben der Familie des Beamten in der Bohnung die Aufzung des Miethsverhältnisses, bezw. die anderweite Bermiethung in Bohnung unmöglich gemacht worden ist. Ob derartige Umstände, wie die Bewilligung der Miethsentschädigung ausschließen würden, tribanden sind, ist deshalb in jedem einzelnen Falle unter Bürziung der thatsächlichen Umstände einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barthausen.

An Emilige nachgeordnete Behörben bes biesfeitigen Refforts. G. III. 3715. 2) Zeitpunkt für den Einkritt der Suspension und der Dienstentlaffung eines Beamten bezüglich der Gehaltszahlung.

Berlin, den 20. November 1882. Der Königlichen Regierung erwidere ich auf ben Bericht vom 11. Oftober cr., daß der Erlag vom 5. August 1865 (Central=Bt

1865 S. 453), betreffend die den suspendirten Beamten zustehente Besoldung über den Zeitpunkt des Gintrittes der Suspenfion bejuglich ber Rechtstraft bes Erkenntniffes überhaupt feine Beftimmung Als folder ift aber ber Sag ber Buftellung ber Guspenfions-Berfügung, beziehungeweise der in letter Inftang die Dienftentlaffung aussprechenden Enticheidung anzuseben.

Der Lehrer R., welchem die Amtesuspenfion vom 28. Apri 1881 am 10. Mai 1881 eröffnet, und bas lette Erkenntnis vom 18. April 1882 am 16. Juni 1882 behandigt ift, bat baber einer Anfpruch auf das volle Gehalt noch bis jum 31. Mai 1881, au

die Salfte bis jum 30. Juni 1882.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gofler.

bie Ronigl. Regierung ju R. U. III. a. 18026.

Ausführung bes Gefepes vom 20. Mai 1882, betreffeni die Kürforge für die Witwen und Baifen der unmittel barci Staatsbeamten.

(Centrbl. pro 1882 Seite 705 Dr. 140.)

1. Ausschluft ber Bablung von Bitmen- und Baifengelbbeitragen mabert ber Stellenerledigung. Berlin, den 30. Ottober 1882

In der mit dem Berichte des Königlichen Provinzial=Schulkelle giums vom 9. Oftober or. eingereichten, hierneben einstweilen ju rudfolgenden dellarirenden Nachweisung jum Besoldungstitel be Gymnafiums zu R. ift die ordentliche Lehrerstelle Rr. 6 als erledig bezeichnet; gleichwohl find von dem Gintommen berfelben Die Bif wen- und Baifengelbbeitrage in Unfag gebracht.

Da von erledigten Stellen, abgesehen von dem Falle ber Gna benzeit der hinterbliebenen des letten Inhabers, Bitmen= und Baifen gelbbeitrage nicht zu erheben find, fo veranlaffe ich bas Roniglich Provinzial-Schultollegium, den anscheinend vorliegenden Irrthum auf auflären.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Bartbaufen.

bas Ronigl. Provingial. Schultollegium gu R. G. 111. 3622.

2 Richtanwendbarfeit bes Gefetes auf bie Lehrer an ben nicht ausschließ. trem Staate unterhaltenen boberen Unterrichtsanftalten.

Berlin, den 11. Januar 1883.

Auf den Bericht vom 15. Dezember pr. eröffne ich der Königiden Regierung, daß der Direktor N. und der Lehrer N. von der
aufgelösten Gewerbeschule in N. zur Entrichtung von Witwen- und
Insenzeldseiträgen nicht herangezogen werden dürfen, da nach §. 1
te Geseßes vom 20. Mai v. I. nur diesenigen unmittelbaren
Edutsbeamten den Vorschriften besselben unterliegen, welchen beim
kinteitte der Voraussepungen der Versehung in den Ruhestand Penica aus der Staatskasse gebühren würde, diese Voraussepung aber
rach §§. 15 und 16 der Verordnung vom 28. Mai 1846 (Ges.
Sammlung S. 214) nur auf die Lehrer an densenigen höheren
Unterrichts-Anstalten zutrifft, welche ausschließlich aus Staatssonds
zu unterhalten sind, während die Pensionen der Lehrer an anderen
icheren Unterrichts-Anstalten, insbesondere also an der Gewerbeschule
un R., deren Unterhaltung vom Staate und von der Stadt N. gesinichaftlich zu tragen war, aus den Konds der Anstalten zu decken

Die z. A. und N. find hiernach von Witwen= und Waisen= plabeiträgen fortan frei zu lassen und es ist anzuordnen, daß den= kiben die von ihnen bereits erhobenen Beiträge sofort zurückgezahlt kerten.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Barthaufen.

An bi Linigt. Regierung zu R. 0 III. 4340.

3. Die Berficherung bei einer Privat-Lebens-Berficherungsbant ichlieft bie Erzeidung bes Gefetes nicht aus.

Berlin, den 16. November 1882. Unter Rückgabe des Bescheides der Königlichen Regierung zu kerm 12. Oktober or. erwidere ich Ew. Wohlgeboren auf die kniellung vom 6. November d. I., daß ich außer Stande din, die Entbindung von der Entrichtung der Witwen- und Waisenkibiträge nach Maßgabe des Gesetes vom 20. Mai d. I. anzusiven oder herbeizusühren, da Sie für Ihren dießfälligen Antrag ihts weiter anführen können, als daß Sie Ihr Leben bei der kiensversicherungs-Bank zu N. versichert haben. Die Motive zu 123 des Gesetes ergeben, daß eine solche Privat-Versicherung die kwendbarkeit des Gesetsen nicht ausschließen soll, und ein das Geskriheil bezweckender Antrag ist der dritten Verathung des Geskriheil bezweckender Antrag ist der dritten Verathung des Geskis im hause der Abgeordneten in der Sitzung am 31. März

d. J. nach Seite 1365 ff. der stenographischen Berichte abgelehr worden.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Eroir.

ben Rönigl. Rreis-Schulinfpeltor herrn R. Bohlgeboren ju R.

U. III. b. 7601.

4) Bur Ausführung des Gesetes über die Berjät rungsfristen bei öffentlichen Abgaben in den Pro vinzen Schleswig-Holstein u. s. w. vom 12. April 188 in Beziehung auf Schulabgaben.

(Centrbl. pro 1882 Seite 593 Rr. 108.)

Denabrück, den 20. Oktober 188 Rachdem durch Geses vom 12. April d. J. (G. S. & 297 das im Amtsblatte für Hannover für 1867 Seite 755 abgebruck Geses vom 18. Juni 1840 über die Berjährungsfristen bei öffen lichen Abgaben hinsichtlich der im §. 14 desselchen bezeichneten nic zu den Staatskassen fließenden öffentlichen Abgaben auch auf d Provinz Hannover ausgedehnt ist, wird den Schulvorständen bi sichtlich der davon mitbetroffenen Schulabgaben folgende Anweisuertheilt:

Nach §. 1 bes Gesetes vom 18. Juni 1840 muffen Rell mationen gegen Schulabgaben ohne Unterschied, ob sie auf Ermätgung ober gänzliche Befreiung gerichtet sind, binnen drei Monat vom Tage der Bekanntmachung der Heberolle, oder, wenn die Agabe im Laufe des Jahres auferlegt worden, binnen drei Monat nach erfolgter Benachrichtigung von deren Betrage, oder endlich, i Falle eine periodische Beranlagung und Ansertigung von heberoll nicht stattsindet, binnen der ersten drei Monate jedes Jahres, ber Behörde — das heißt beim Schulvorstande — angebrat werden.

Bird diese Frist versaumt, so erlischt der Anspruch auf Steut ermäßigung oder Befreiung, sowie auf Ruderstattung für das la

fende Jahr.

Mit Rudfict hierauf ift es von besonderer Bichtigleit, fit ben Beginn der dreimonatlichen Rellamationsfrist sestzustellen, was da im hiesigen Verwaltungsbezirke die Erhebung von Schulabgabe mögen solche in die Boranschläge aufgenommen oder erst im Lau des Rechnungsjahres auferlegt werden, überall auf Grund vi hebelisten erfolgt, so haben fortan die Schulvorstände in alle Fällen

1. die Bebeliften mindeftens 8 Tage lang öffentlich jur Gin-

2. den Tag, an welchem diese Auslegung beginnt, entweder uch ein öffentliches Blatt, oder in anderer ortsüblicher Weise

motjeitig befannt zu machen,

3. ein Eremplar des betreffenden öffentlichen Blattes oder eine Bifoeinigung über die in sonftiger ortsüblicher Weise erfolgte Bestamtmachung zu den Schulvorstandsatten zu bringen.

#### 11.

Ueber die unter I ermähnten Reklamationen fteht die Entscheiing junächst dem Schulvorstande zu, und sind die desfallsigen drittlich abzufaffenden Entscheidungen dem Reklamanten durch die keit zuzustellen, auch die Zustellungsurkunden zu den Schulvorkandiaften zu bringen.

Bird eine solche Retlamation ganz oder theilweise zuruckgewieim, io ift dagegen nach &. 3 bes Gesetses vom 18. Juni 1840 der ketare an das Konsistorium binnen einer Praklusivfrist von sechs keden vom Tage der Bekanntmachung des Bescheides an gerechnet,

Ziffia.

#### Ш.

Rach den finngemäß anzuwendenden §§. 5 und 6 des Gesetes im 18. Juni 1840 findet eine Rachforderung von Schulabgaben in falle eines zu geringen Ansapes überall nicht, im Falle gangsten lebergehung aber nur für das Jahr statt, in welchem die keinderung geltend gemacht wird.

#### IV

Rach §. 8 des Gesets vom 18. Juni 1840 verjähren Schulsten mit dem Ablaufe von vier Jahren. Diese Berjährungsfrist imnt für die zur Zeit vorhandenen Schulabgabenruckstände nach 2 des Gesets vom 12. April d. 3. mit dem 1. Januar 1883.

#### V.

Da zu Folge unseres Ausschreibens vom 17. November 1876 i. 2658 das Rechnungsjahr für den haushalt der Schulziaden entsprechend dem staatlichen Etatsjahre auf die Zeit vom Iril bis zum 31. März verlegt ist, so erfolgt nach §. 1 des isch vom 12. Juli 1876 (G. S. S. 288) die Berechnung der dem Gesehe vom 18. Juni 1840 vorgeschriebenen Berjährungszisch auch bezüglich der Schulabgaben — abgesehen von den unter kroähnten Ruckständen — nicht nach dem Kalenderjahre, sondern ich dem vom 1. April bis zum 31. März laufenden Rechnungsjahre.

Königliches Ratholisches Konsistorium.

Au tedulvorftande bes Ronfiftorialbezirtes.

5) Termin für die Ginreichung ber der Superrevision unterliegenden Bauprojekte, auf Grund deren Unmelidungen für den Staatshaushaltsetat gemacht werden follen.

Berlin, ben 22. Januar 1882 Seitens ber Provinzial-Behörden sind häusig die Projekte zi siskalischen Bauaussührungen so spät eingereicht worden, daß die selben der Abtheilung für das Bauwesen im Königlichen Ministerium der öffentlichen Arbeiten erst kurz vor dem Ablause des für die An meldungen zum Staatshaushaltseckat festgesepten Termines zur Superrevision vorgelegt werden konnten. Im abgelausenen Jahre hat sid die Jahl der Projekte, welche der genannten Behörde erst ganz kur vor Ablauf des Anmeldungstermines zugestellt werden konnten, gegedie Vorjahre erheblich gesteigert und ist die sür die Superrevision übrig gebliebene Zeit durchschnittlich eine noch kürzere, als früher geworden, während gleichzeitig die Belastung der mit der Super revision betrauten Beamten über die Gebühr gewachsen ist.

Ich sehe mich baber veranlaßt, die nachgeordneten Behörde meines Ressorts anzuweisen, von jest ab die Bauprojeste, welche de Superrevision unterliegen, thunlichst gleichmäßig auf das Jahr ver theilt, zur Superrevision einzureichen und die letten derjenigen Ent würfe, auf Grund deren Anmeldungen bei dem herrn Finans minister für den nächsten Staatshaushalts-Etat gemacht werde sollen, spätestens zum 15. April jedes Jahres hierher einzureichen. Die Versäumung dieses Termines würde mich nicht min die unangenehme Lage bringen, eine rechtzeitige Superrevisio der Projeste nicht mehr herbeiführen zu können, sondern auch unte Umständen eine unerwünschte Berschiebung der Bauausssührung un

ein ganzes Sahr zur Folge haben.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Gogler.

An fammtliche nachgeordnete Beborden bes Refforts.

G. III. 8547. U. I. II. III. III. a. III. b. IV. V. M. 7716.

6) Termin für Anträge auf außerordentliche Zuschüss

Berlin, den 13. November 1882 In der diekseitigen Cirkular Berfügung vom 31. März 185 ift angeordnet, daß die Königlichen Regierungen, im Falle vor denselben ein nothwendiger Zuschuß zu Ihren etatsmäßigen Patronatsbaufonds in Antrag zu bringen ist, eine Nachweisung der ist kommenden Etatsjahre erforderlichen Bauten und Reparaturen a

lindlichen und Schulgebauden Königlichen Patronates nach dem nigetheilten Formulare aufzustellen und bis spätestens zum 15. Inni jedes Jahres einzureichen haben. In Abanderung dieser Bestimmung will ich den Termin, bis zu welchem jener Antrag unter Einreichung der vorgeschriebenen Nachweisung bei mir gestellt ein muß, auf den 1. Februar jedes Jahres, also 2 Monate vor Bezinn des Etatsjahres, für welches der außerordentliche Zuschuß 124zesucht wird, hiermit verlegen.

Indem ich die Königlichen Regierungen veranlaffe, hiernach ir die Folge zu verfahren, bemerke ich, daß verspätet eingehende antige nur in den dringenoften Fällen und nur dann Berücksichtische finden können, wenn der diesseitige Central-Patronatsbaufonds

lied noch geftattet.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Barthaufen.

An bebeiligten Königl. Regierungen. G. III. 7658.

Beibringung eines Rostenüberschlages, eines Nach= zijes über die Handbienste und die Fuhren sowie iner Individual - Repartition bei Anträgen auf Bau= Unterstüßungen.

Janthl. pro 1872 Seite 185 und 703; pro 1873 Seite 116; pro 1874 Seite 363.)

Berlin, den 3. November 1882.

duf den Bericht vom 20. Oktober d. J., betreffend den Schulswahm in N., eröffne ich dem Königlichen Konsistorium zur Beschung auch für fünstige Fälle, daß den Anträgen auf Staatsbeistim zu kirchlichen, Pfarrs oder Schulbauten stets ein bereits Inicht vorgeprüfter Kostenüberschlag mit erläuternder Stizze, ein kirchter Nachweis der erforderlichen Handdienste und Fuhren, sosie des Berthes derselben und eine nach Maßgabe des Cirkularschles vom 26. November 1873 \*) (I. 18037. Fin. Min. — G. U. 1834 M. d. g. A.) ausgestellte IndividualsRepartition mit den vorschiebenen Aeußerungen über dieselbe und das Leistungsvermögen Betheiligten beigesügt sein muß.

Der Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Barthaufen.

An de Rougl. Konfistorium ju N. (Proving Hannover.)
G. UI. 8095.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1874, Seite 405.

8) Rontrole über die Ausführung von Schul= 10. Bauten, für welche Gnadengeschenke gewährt sind; Termine für Zahlung der Staatsgelder; Um'fang einer Mitwirkung der Staatsbaubeamten bei solchen Bauten.

Berlin, den 21: Ottober 1882.

Auf ben Bericht vom 16. August d. S. eröffne ich im Ginvernehmen mit bem herrn Minifter ber öffentlichen Arbeiten ber Roniglichen Regierung, wie bei der Bestimmung des Cirtular-Erlaffes vom 20. Januar v. J. (III. 18679. M. d. off. Arb. — G. I. 36 M. d. g. A.) über die Inanspruchnahme der Baubeamten bei Ge meindebauten, welche mit Gewährung von Gnadengeschenten gut Ausführung gelangen, angenommen ift, daß der Staat neben ber Geldunterftugung nicht auch noch die weitere Beihilfe einer Rontrole der Bauausführung durch seine Baubeamten übernehme. Es ift vielmehr vorausgesett, daß, wie dies bei dem bei weitem größten Theile der Gemeinden der Fall ift, diefe aus ihren eigenen Dit gliedern die geeigneten Rrafte auswählen oder durch Annahme von Sachverständigen dafür sorgen muffen, daß eine forgfältige Uebermachung der Ausführung ihrer Bauten ftattfindet. Bie der Staal por etwaigem Schaden bezüglich feines Beitrages zu bewahren fei, iff bereits in den von der Roniglichen Regierung angezogenen Cirfular Erlaffen vom 26. Auguft 1843 und 30. November 1874\*) angedeute worden, indem dort empfohlen wird, die Staategelder erft nad der Abnahme des Baues durch den Baubeamten auszahlen zu laffen

Es kann zu dem Zwecke in den Entreprise Bertragen aubbei dungen werden, daß die Unternehmer als Restzahlung auf ihr Gulhaben den ratirlichen Betrag des Staatsbeitrages erhalten, bestes Auszahlung erft nach der Abnahme des Baues erfolgen werde.

Dies Verfahren wird als allgemeine Regel hinzustellen sein. In besonders dringlichen Ausnahmefällen ist zu erwägen, ob nicht solvente und vertrauenswürdige Gemeindemitglieder oder Beamte der Gemeinde resp. des Kreises vorhanden und in der Lage sind über den Stand und die Beschaffenheit des Baues eine glaubwürdige Bescheinigung auszustellen, auf Grund deren die Königlich Regierung die Höhe der zu gewährenden Theilsumme der Staats Unterstühung abzuschähen vermöchte. — Die Konzentration der Kräfte der Baubeamten, welche im Interesse des Dienstes eingesühr worden ist, gestattet nicht, sie wieder mit den früher etwa von ihner vorgenommenen Kontrolreisen zu beauftragen. Die beantragt Aenderung des Erlasses vom 20. Januar v. I. würde nur die bienstlichen Interessen in unzulässiger Weise schädigen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Barthaufen.

An bie Königl. Regierung zu R. G. III. 7917.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1874 Seite 711.

9) Ausschluß einer Bermittelung von Berficherungs-Besellschaften bei Bersendung der Berthpapiere an die Seehandlung bei Un- und Berkaufen von Effekten für Rechnung des Staates u. f. w.

(Centribl. pro 1882 Seite 333 Rr. 16.)

Berlin, ben 2. November 1882.

Im Anschlusse an meine Cirkular-Berfügung vom 5. April d. 3. G. III. 540), betreffend ben An- und Berkauf von Effetten für din Staat, dessen Rassen und Institute durch Bermittelung der Siehandlungs-Sozietät hierselbst, übersende ich den sammtlichen Besberten meines Ressorts in der Anlage Abschrift eines seitens des herrn Finang-Ministers am 30. September d. 3. an die ihm untergordneten Behörden gerichteten Erlasses zur Kenntnisnahme und Rachatung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Barthaufen.

An kmmiliche Beborben meines Refforts.

G. III. 3558.

Berlin, den 30. September 1882.

In der diesseitigen Cirkular Berfügung vom 12. Februar cr., tuch welche die Bestimmungen unter Nr. IV, 4 der Allerhöchsten kabinetsordre vom 17. Januar 1820 (Ges. Samml. S. 25) wegen in bei Ans und Verkäusen von Effekten in Anspruch zu nehmenden dimittelung der Seehandlung in Erinnerung gebracht sind, ist ichis Ersparung von Portokosten unter anderen auch die Versendang der Werthpapiere unter Deklaration eines geringeren Werthes und unter Versicherung des Mehrwerthes bei einer soliden Versichesand unter Versicherung des Mehrwerthes bei einer soliden Versichesand unter Versicherung des Mehrwerthes bei einer soliden Versichesand unter Versicherung des Mehrwerthes bei einer soliden Versiche in dem dadurch bedingten diesseitigen sinanziellen Interesse sieh in dem dadurch bedingten diesseitigen sinanziellen Interesse sieh dahin zu modisiziren, daß die Vermittelung von Versicherungssiellschaften bei der Versendung der Werthpapiere fortan nicht kin Anspruch zu nehmen, im Uebrigen aber nach den Bestmungen derselben auch ferner zu versahren ist.

Der Finanz-Minister. In Vertretung: Meinede.

Un immilice Ronigs. Regierungen 2c. I. 11827. II. 11507. III. 13548.

#### Universitäten, Akademien. 2c. H.

10) Bestätigung ber Rettormabl bei ber Universität zu Riel.

(Centrbl. pro 1881 Seite 664 Rr. 201.)

Der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hat durch Berfügung vom 24. November 1882 die Bahl des ordentlichen Professors Dr. Brodhaus zum Rettor der Universität zu Riel für das Amtsjahr 1883/84 bestätiat.

11) Bertretung des herrn Miniftere ber geiftlichen n. Angelegenheiten im Ruratorium der humboldt= Stiftung.

(Centrbl. pro 1881 Seite 5.35 Dr. 142.)

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten herr von Gogler hat durch Berfügung vom 20. November 1882 an Stelle bes verftorbenen Geheimen Dber = Regierungerathes Dr. Goppert ben Bebeimen Regierungs- und vortragenden Rath Dr. Althoff im Ministerium der geiftlichen ac. Angelegenheiten gu Geinem beftandigen Stellvertreter in bem Ruratorium der humboldt-Stiftung ernannt.

12) Große atademifche Runft ausstellung zu Berlin (Charlottenburg) im Jahre 1883.

(Centrbl. pro 1882 Seite 537 Rr. 85.)

Seine Majestät der Raiser und König haben durch Allerhöchste Ordre vom 29. November 1882 ju genehmigen geruht, daß in ben Monaten Mai und Juni 1883 eine akademische Runftausstellung in den Raumen der Ronigl. technischen Sochicule ju Charlottenburg peranstaltet merde.

Nach einer Bekanntmachung des Senates der Rönigl. Akademie der Runfte zu Berlin konnen Programme, welche die naberen Beftimmungen fur biefe Ausftellung von Berten lebender Runftler des Inlandes und des Auslandes enthalten, bei allen beutiden

Runftatademien in Empfang genommen werben.

Brganzung ber §§. 6 ber Verfassungestatute ber technischen Sochschulen zu Sannover und zu Aachen.

(Centrbl. pro 1881 Seite 144 unb Seite 156.)

Seine Majestät der König haben mittels Allerhöchsten Erlasses rom 13. Dezember 1882 zu genehmigen gerüht, daß dem §. 6 der Berfassungsstatute der Königlichen technischen hochichulen zu hansnover und zu Aachen folgende Bestimmung hinzugefügt werde: Die etatsmäßigen Professoren werden vom Könige ernannt."

Belanntmachung.

ad U. V. 6926.

14) Bortehrungen bei ben technischen Sochschulen für bas Studium ber Elettrotechnit.

Ans bem bentiden Reichs- und Ronigl. Breuß. Staats-Anzeiger Rr. 272 ten 18. Rovember 1882.

Die außerordentlichen Fortschritte, welche in der Anwendung ter Elektrizität auf die Zwecke der Technik in neuester zeit gemacht sind, haben die Ausmerksamkeit des Unterrichts-Kinisteriums, welchem seit einigen Jahren auch die technischen bochichulen unterstehen, selbstverständlich in hohem Maße in Antruch genommen. Es sind daher seitens des Unterrichts-Ministers auch bereits die Maßregeln getroffen und werden in Zukunft noch sewollständigt werden, welche erforderlich sind, um das Studium Erkeltrotechnik an den technischen Hochschulen auf wissenschaftscher Basis in gleichem Schritte mit der wachsenden praktischen karutung derselben zu fördern und die Laboratorien zu Messungen zu Westenzutwerden mit allen für die Elektrozichte anzuwendenden Maschinen und Apparaten einzurichten.

An der Berliner kechnischen Sochschule hat der Dr. Slaby, welcher als Dozent für neuere Kraftmaschinen dem Lehrkörper der schichtle bereits seit längeren Jahren angehört und welcher vom l. Januar 1883 ab zugleich als Redacteur der von dem deutschen ichtrotechnischen Vereine herausgegebenen Zeitschrift thätig sein wird, is Dozent der Elektrotechnik Vorträge über elektrische Kraftsaschen und einen so erfreulichen Anklang sinden, daß eine beträchtsie Erweiterung der Vortragsstunden schon vom Januar 1883 ab wird in Aussicht genommen werden mussen. Der Unterrichtskinischen Krühjahre mit allen zur Zeit verfügbaren Mitteln die Raichinen, Apparate und Instrumente beschafft werden, welche für einen fruchtbaren Unterricht nothwendig sind.

Augerdem hat unser auf biesem Gebiete fo berühmter Mitturger, der Gebeime Regierungs-Rath Dr. Berner Siemens, ber seiner Zeit die erste Anregung zur Ginrichtung von Lehrstühlen für die Elektrotechnik gab, mit dankenswerthester Bereitwilligkeit die Anlagen seiner Fabrik für die Zwecke des Studiums zur Verfügung gestellt. Der Dozent wird also, was für die Unterrichtszwecke sehr wichtig ift, nicht bloß die neuesten Fortschrikte der einen Weltrus bestigenden Fabrik selbst studiren, sondern auch seine Zuhörer in die Fabrik einführen dürfen, um an den Arbeiten derselben die speziellen technischen Aufgaben und ihre praktische Lösung zu erläutern. In ebenfalls sehr dankenswerthem Entgegenkommen hat die Berliner Maschinenbau-Aktiengesellschaft, deren General-Direktor der Geheime Kommerzienrath Schwarpkopf sist, die sämmtlichen zur elektrischen Beleuchtung der Fabrik vorhandenen Maschinen und Einrichtungen zu Versuchen, bei denen die Studirenden unter Leitung des Dozenten mitwirken werden, zur Verfügung gestellt.

Abgesehen von den Vorträgen über elektrische Kraftmaschinen wird im laufenden Wintersemester von dem Professor der Photoschemie Dr. Bogel noch eine besondere Borlesung über elektrische

Beleuchtung abgehalten.

In Sannover hat einer der Dozenten, der Telegraphen-Direktor 3. D. Merling, bereits feit dem Jahre 1880 ein Rolleg über Elektrotechnik übernommen. In demfelben fanden neben der Telegraphie besonders die elektrische Beleuchtung, das Signalwesen und die elektrische Kraftübertragung Berücksichtigung. Die rasch anmachfende Bedeutung der Gleftrotechnif machte es mit dem Beginne des Studienjahres 1882 munichenswerth, neben dem bereits beftebenden Bortrage noch eine weitere Borlesung über ausgewählte Rapitel ber Glettrotechnif einzurichten, in welcher die eleftrische Beleuchtung und Kraftubertragung in speziellerer Beise als der allgemeine Ber trag es gestattet, behandelt wird. Es wird dafür Sorge getragen werden, Diefen Bortrag fpater in ein befonderes Rolleg uber eld trische Kraftmaschinen umzuwandeln, sowie einen vollständizen Studienplan fur die Ausbildung von Gleftrotechnifern auszuarbeiten. Die nothwendiasten Mittel zur Beschaffung der für den Unterricht erforderlichen Apparate und Inftrumente murden fluffig gemacht, inbbefondere eine größere Basmafdine und eine Siemens'iche dynamoelef. trische Maschine von 3000 Normalkerzen beschafft. Hierbei handelt es sich vorwiegend darum, Uebungen im Gebrauche der Inftrumente und Un den bereits bestebenden Bortragen nehmen Apparate einzurichten. übrigens nicht allein die Studirenden, sondern auch die in der Praris ftebenden Ingenieure mit großem Interesse Theil.

Die technische Bochschule in Aachen bestigt in dem Professor Der Physis Dr. Bullner einen Dozenten, der an der Entwickelung der Elektrotechnik, wie sie sich in den Ausstellungen zu Paris und München darstellte, einen hervorragenden praktischen Antheil genommen hat. Derselbe hat bereits eine besondere Borlesung über

Cieftrizität und Magnetismus, welche den Studirenden die als Grundlage erforderliche genaue Kenntnis der Elektrizitätslehre verzmittelt und zugleich die Messungsmethoden aussührlich behandelt, als Elektrotechnik I. an der Aachener Anstalt eingeführt. Ebenso bat der zweite Lehrer der Physik, Prosessor Dr. Grotrian, es übernommen, in einer zweiten besonderen Vorlesung die Konstruktion der dynamoelektrischen Maschinen und deren Anwendung zur elektrischen Beleuchtung, Kraftübertragung, Galvanoplastik u. s. w. zu bebandeln.

Die für das physikalische Kabinet der Aachener technischen Sochsichnle vorhandenen Gelder find bereits im legten Jahre zur Beichnfung einiger der dringlichsten Apparate bestimmt, um die elektrotechnischen Mehmethoden mit den Studirenden durchnehmen zu können und denselben die Möglichkeit zu Uebungen zu geben. Auch bier werden schon in diesem Binter, sowie im nächsten Frühjahre in gleicher Beise wie für Hannover die Mittel zur Bereitschaft gestellt, um ein elektrotechnisches Laboratorium zu errichten und in demielben die Studirenden mit der Handhabung der Apparate und mit den Messungsmethoden bekannt zu machen. Der Prosessor derium zu leiten und als Dozent für das spezielle Gebiet der Elektrotechnist thätig zu sein.

Durch die neuere großartige Entwickelung der Elektrotechnif ift wieren technischen Sochschulen eine neue bedeutende Aufgabe gestellt. Die getroffenen Einrichtungen sind dazu bestimmt, die technischen Schickelnen in den Stand zu setzen, dieser Aufgabe auf einer Grundsergerecht zu werden, welche zugleich die Borbedingungen für eine winde Fortentwickelung und Ausgestaltung des Studiums auf beim bochwichtigen wissenschaftlich-technischen Gebiete in sich trägt.

## III. Gymnasial: 2c. Lehranstalten.

Grlauterung und Erganzung ber Bestimmungen iber den Ersapunterricht für die vom Griechischen bispensirten Schuler an Gymnasien.

Berlin, den 7. Dezember 1882. Aus den in Folge meines Erlasses vom 29. April d. J. (U. II. [62]) von den betreffenden Königlichen Provinzial=Schulkollegien erskatten Berichten habe ich ersehen, daß an denjenigen Gymnasien, Ichen unter Genehmigung seitens des Reichsamtes des Junern die Strechtigung zuerkannt ist, ihren vom Griechischen dispensirten Schülern unter bestimmten Bedingungen das Zeugnis der wissensichaftlichen Befähigung für den einsährig= freiwilligen Militärdienst auszustellen, während der letten 5 Jahre von dieser Ermächtigung nur in einer sehr geringen Zahl von Fällen Gebrauch gemacht worden ist, und daß bezüglich des an die betreffenden Schüler zu ertheilenden Ersahunterrichtes für das Griechische die unter Rr. 3 der Verfügung vom 11. Oktober 1865\*) bezeichneten Bestimmungen im Allgemeinen sachgemäß ausgeführt werden. Um ein dem Zweckentsprechendes und innerhalb gewisser Grenzen gleichmäßiges Versahren zu sichern, treffe ich zur Erläuterung und Ergänzung von Nr. 3 der angezogenen Verfügung solgende Bestimmungen, auf deren Aussührung an allen mit der fraglichen Berechtigung ausgestatteten Symnastien das Königliche Provinzial = Schulkollegium fortan wird zu halten haben:

1. Der Ersapunterricht hat an derselben Stelle des Lehrganges zu beginnen, an welcher der Unterricht im Griechischen anfängt und sich auf die gleiche Zahl von Lehrstunden zu erstrecken, welche für

den griechischen Unterricht festgestellt find.

2. Nothwendiger Gegenstand des Ersapunterrichtes ift die englische Sprache. Als Lehrziel ist zu verfolgen, daß die vom Griechischen dispensirten Schüler behufs Erwerbung der Militärber rechtigung dassenige Maß des Wissens und Könnens in der englischen Sprache nachzuweisen haben, welches von den Schülern der Realgymnasien an der gleichen Stelle des Lehrtursus, d. h. bei der Versehung nach Obersetunda erfordert wird.

3. Wenn ber Ersapunterricht außer der englischen Sprace andere Gegenstände betrifft, welche obligatorische Lebrgegenstände bet Gymnasiums find, so darf derselbe nicht den Charafter eines bloßen Nachhilfe-Unterrichtes behufs Erreichung des allen Schülern gesehter Lebrzieles haben, vielmehr muß dann diesem Unterrichte eine be-

ftimmte, von biefem unterschiedene Aufgabe gestellt werden.

Bugleich sese ich auf Grund einer seitens des Reichsamtes bes Innern getroffenen Bestimmung das Königliche Provinzial = Soul-Kollegium unter hinweis auf die Anmerkung im Centralblatte sur das Deutsche Reich 1882 Seite 180+) in Kenntnis, daß von Ostem 1883 den vom Griechischen dispensirten Schülern nicht mehr ein zweisacher Weg zur Erwerbung des Militärzeugnisses zur Bahl gestellt sein wird, nämlich entweder zweisähriger Besuch der Sekunda oder Ablegung einer Prüfung nach einsährigem Aufenthalte in dieser Klasse, sondern ausschließlich der letztere. Durch diese Prüfung ift zu konstatiren, daß die vom Griechischen dispensirten Schüler nicht bloß in den übrigen obligatorischen Lehrzegenständen des Gymnas

<sup>\*)</sup> Centrbl. f. b. Unt. Berm. 1970 Seite 92.

<sup>+)</sup> f. Anmerkung \*\* auf Seite 540 b. Centrbl. f. b. Unt Berm. pro 1882.

fums das Lehrpensum des ersten Sahresturfus der Sekunda sich genügend angeeignet, sondern auch den für den Ersatzunterricht ge-

nellten Lebraufgaben entfprochen haben.

Das Königliche Provinzial Schultollegium wolle denjenigen Impmaafien Seines Amtsbereiches, welche ihren vom Griechischen dispenfirten Schulern das Militarzeugnis auszuftellen ermächtigt find, diesen Erlaß zur Nachachtung zugehen lassen und der vollständigen Einhaltung der getroffenen Bestimmungen Seine Aufswertsamfeit zuwenden.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An :ie betheiligten Ronigl. Provinzial Edulfollegien. U. II. 3010,

16) Gegenstände ber Gymnasial = Reifeprüfung, zu melder Inhaber des Reifezeugnisses eines Realgym=
nafiums oder einer Ober=Realschule zugelassen werden.

(Centrbl. pro 1882 Seite 366.)

Berlin, den 16. November 1882.

In der durch die Cirkular-Berfügung vom 27. Mai d. J. (U. II 1279) in Geltung gesesten Ordnung der Entlassungsprüfung an den Vranasien ist durch §. 18, 2. festgesest, daß die Gymnasial-Reise-rufung sother Aspiranten, welche bereits das Reisezeugnis eines Kulgymnasiums oder einer Ober-Realschule erworden haben, auf in lateinische und griechische Sprache und die alte Geschichte zu beichränken ist, sofern denselben durch das Reisezeugnis der Realsustalt im Deutschen, im Französischen und in der Mathematik das Prädist genügend ohne jede Einschränkung ertheilt ist. Die Entschidung darüber, ob das von der Realanstalt ertheilte Reisezeugnis tick Beschränkung der Prüfung begründet, ist dem betreffenden Läniglichen Provinzial-Schulkollegium zugewiesen.

Mit Bezug hierauf ift von einem Königlichen Provinzials dulkollegium die Frage vorgetragen worden, ob in dem Falle, tan das Provinzials chulkollegium die für die bezeichnete Beschränstung festgesetzte Bedingung nicht für erfüllt erachtet, die volle Prüsung nach §. 17 abgelegt werden, oder ob die Prüfung nur auf liejenigen der drei Gegenstände weiter ausgedehnt werden solle, in wichen mangelhafte Leiftungen bei der Prüfung der Realanstalt

rergelegen haben.

Bur Befeitigung des hiermit ausgesprochenen Zweifels bestimme id. daß, wenn die im §. 18, 2. gestellte Bedingung nicht erfüllt ist, icht teshalb die volle Prüfung nach §. 17 abzulegen, sondern die

Prüfung außer der lateinischen und griechischen Sprache und der alten Geschichte noch auf diejenigen unter den drei Unterrichtsgegenständen (Deutsch, Französisch, Mathematik) auszudehnen ist, in welchen mangelhafte Leistungen durch das Reifezeugnis der Real-

anftalt bezeichnet find.

Diese Bestimmung ift übrigens eine Konsequenz der dem §. 18 der Prüfungsordnung zu Grunde liegenden Absicht, daß im Interesse der Prüfungssommissionen und der Graminanden jede nicht duch sachliche Gründe erforderte Prüfung vermieden werde. In dem gleichen Sinne ist in der Ministerialinstanz, der bisher überhamt vorbehalten war, über eventuelle Beschäntung der fraglichen Reise prüfungen zu befinden, in jedem einzelnen Falle die Entscheidung getroffen worden.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Gofler.

An fämmtliche Königl. Provinzial-Schultollegien. U. II, 2822.

17) Buläffigkeit der Ausstellung des Schulzeugisse für den einjährig = freiwilligen Militardienst nad anderthalbjährigem Besuche der Untersekunda einer höheren Unterrichtsanstalt, bei welcher nur Jahress versehungen stattfinden.

Die von dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium in dem Berichte vom 21. April d. J. vorgetragene Frage, ob an den unter §. 90, 2 a. der deutschen Wehrordnung vom 28. September 1873 Theil I. fallenden höheren Schulen (Gymnasien, Realgymnasien, Ober-Realschulen) auch nach Durchsührung der Jahresturse die Zeugnis der wissenschaftlichen Befähigung für den einjährig-freiwilligen Wilitärdienst solchen Schülern ertheilt werden durfe, welch sich das Pensum der Untersetunda in anderthalbsährigem Besuch dieser Klasse mit Erfolg angeeignet haben, sindet in dem Wortlaut der angezogenen Stelle der deutschen Wehrordnung selbst ihre Erledigung. Die Unterscheidung von Untersetunda und Obersetund ist in der deutschen Wehrordnung überhaupt nicht gemacht, sonden "der einsährige erfolgreiche Besuch der zweiten Klasse" ist, ohn Bezugnahme auf eine weitere Abstusung als Bedingung zur Erwer

Bur Beseitigung etwaiger Unsicherheit des Urtheiles darüber was unter "erfolgreichem" Besuche der zweiten Klaffe zu verstehe sei, ist durch die Cirkular-Verfügung vom 29. Mai 1877 (U. I

bung bes fogenannten Militarzeugniffes festgeftellt.

189\*) (bezw. vom 9. Auguft 1877\*), 31. Januar 1878 U. II. 1892, 220° erklart worden, daß hierfür tein anderer Dagftab, all der fur die Berfepung nach Oberfekunda geltende anzulegen und am terjenige einjährige Besuch ber zweiten Rlaffe für erfolgreich in erachten fei, welcher zur Reife für bie Obersetunda geführt habe. Bei semestralen Bersetzungen fällt das Erlangen der Reife für Sterfefunda gufammen mit ber wirklichen Berfepung nach Oberidunda. Dagegen ift bei ausnahmslofer Durchführung der Jahreseilepungen der gall nicht ausgeschloffen, daß ein Schuler nach inderthalbjährigem Besuche der Untersekunda zwar die Reife für Oberfetunda zweifellos erreicht habe, aber in Folge ber bezeichneten Einrichtung nicht könne gleichzeitig nach Obersekunda versest werden. Eine etwaniae berartige Einrichtung der Schule ist nach dem Sinne und dem Bortlaute von §. 90, 2 a. der deutschen Behrordnung Ibeil I ohne Ginfluß auf die Ertheilung des Militarzeugniffes, und e unterliegt keinem Bedenken, daß folden Schulern, welche bie gebraufgabe des erften Jahres der Sekunda in anderthalbjährigem Beinde fich angeeignet, also die Reife fur die eventuelle Berfepuna Dberfetunda erreicht haben, bas Beugnis ber wiffenschaftlichen Befähigung für den einfährig-freiwilligen Militardienft auch in dem Rille ausgestellt werde, wenn ihre wirkliche fofortige Berfepung nach Oberselunda durch die erwähnte Einrichtung der Schule gehindert Dirt.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung : Lucanus.

An
"" Adnigl. Provinzial-Schultollegium zu R.
U. II. 1163.

15) Termin der Prüfung der Zeichenlehrer für höhere Eibranstalten, sowie der Zeichenlehrerinnen für höhere Mädchenschulen.

Erntrbl. pro 1863 Seite 591; pro 1873 Seite 647; pro 1864 Seite 228.)

Berlin, ben 12. Februar 1883.

Die nachfte Prufung ber Beichenlehrer fur hobere Lehranftalten wie ber Zeichenlehrerinnen fur hohere Cochterschulen findet am 9. Marg d. 3.

and folgenden Tagen von vormittags 9 Uhr an gemäß den bisherischen Bestimmungen, jedoch nicht in der Königlichen Atastemie der Künfte, sondern in der Königlichen Kunftschie, Klofterftraße 75 hierfelbst statt.

\*\*) Degl. pro 1878 Seite 80.

<sup>\*)</sup> Centrol. pro 1877 Seiten 484 unb 486.

Meldungen find schriftlich bis spätestens den 25. Februar unter Beifügung der laut der betreffenden Instruktionen vom 2. Oktober 1863 und September 1873 erforderlichen Zeugnisse entweder an den Senat der Königlichen Afademie der Künste oder an die Direktion der Königlichen Kunstschule einzureichen.

Spater eingehenbe Melbungen, fowie folde, benen bie mithigen Bengniffe nicht vollftanbig beigefügt find, tonnen nicht berudfichigt

merben.

Der Minister der geistlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmadung.

U. IV. 351.

19) Beibringung des Reifezeugnisses seitens der Afpiranten der Prüfung für das landwirthichaftliche Lehre amt an Landwirthschaftsichulen.

(Centrbl. pro 1878 Seite 28 Rr. 11.)

Berlin, ben 14. Rovember 1882

Ew. Hochwohlgeboren machen wir unter hinweis auf die Zusay-Borschriften vom 17. November 1877 zu den Borschriften, betreffend die Prüfung der Landwirthschaftslehrer, darauf aufmerkjam,
daß Aspiranten der Prüfung für das landwirthschaftliche Lehramk
an Landwirthschaftsichulen eine Dispensation von Beibringung de Reifezeugnisses nicht mehr zu hoffen haben. Ew. Hochwohlgeboren
wollen dafür Sorge tragen, daß diese Berfügung zur Kenntnis der Studirenden gelange, welche sich dem landwirthschaftlichen Lehramte
zuwenden wollen, damit bei mangelnder Qualifikation spätere Enttäuschungen über einen versehlten Studiengang möglichst vermiedes
werden.

Der Minister der geiftlichen ac. Der Minister für Landwirthschaft, Ungelegenheiten. Domanen und Forsten. 3m Auftrage: Greiff. In Bertretung: Marcarb.

ben Direktor ber landwirthschaftlichen Alabemie gu R. n. f. w.

U. II. 2950. 20. b. g. A.

II. 1551 i. 907. f. 8.

20) Stellung der Schulkommission, bezw. des Rura toriums einer höheren Unterrichtsanstalt, insbesonder in der Provinz Hannover, zu der Anstalt und zu des staatlichen Aufsichtsbehörde.

Berlin, den 21. Januar 1882 Der Schulkommission erwidere ich auf die Beschwerde von 20. September v. 3., betreffend den Erlaß einer Dienstinstruktier in die Schultommission, daß ich das von Ihr ausgesprochene Beringen, den dortseits aufgestellten Inftruktionsentwurf als Grundlage für die weiteren Berhandlungen mit dem Königlichen Provinzial-Schulfollegium zu hannover gelten zu laffen, nicht als gerechtfertigt wieden kann.

Die Schultommission ift in dem Entwurfe von der Borausiegung ausgegangen, daß Ihr die Stellung einer Mittelbehörde wiichen dem Gymnasium und der staatlichen Aufsichtsbehörde, insbiondere auch eine Betheiligung in gewiffem Umfange an ben meren Angelegenheiten ber Auftalt fraft eigenen Rechtes zuftebe, and flügt fich hierbei auf einige ältere Berwaltungs- und statutarische Anordnungen der vormaligen hannöverischen Regierung. Es wird aber überfeben, daß biefe Beftimmungen, foweit fie jene angeinebten Machtbefugniffe ber Coultommiffion begrundeten, burch Die Allerhöchfte Berordnung vom 22. September 1867 (Gef. Samml. Erite 1570) und bas Gefet vom 11. Marg 1872 (Gef. Samml. Erite 183) beseitigt find, nach benen bem Koniglichen Provinzial-Edulfollegium zu hannover diejenigen Aufgaben zugewiesen find, riche ben gleichnamigen Beborben in ben alteren Theilen ber Konardie gestellt find, und ferner unter Aufhebung aller rigegenftebenden Beftimmungen die Aufficht über fammtide Unterrichtsanstalten dem Staate übertragen ift. Demgemäß ift breits in dem durch das Konialiche Provinzial-Schulkollegium auch der Schulkommission mitgetheilten Erlasse meines damaligen herrn Imisvorgangers vom 9. September 1875 ausgesprochen, daß Be-Fumungen in den alteren Statuten der hoberen Schulen der Dro-Dannover, welche dem Gesetze vom 21. Juli 1852 und m frateren von der Auffichtsbehörde erlaffenen generellen Berordmagen widerftreiten, ipso jure für aufgehoben zu erachten find. 2: nun in den älteren Theilen der Monarchie den Roniglichen Arevinzial=Schulkollegien die unmittelbare Aufsicht über die Lehr= irialten ibres Refforts zusteht, die Ruratorien resp. Schultom-"fonen die letteren im Befentlichen nur nach außen und in Beu auf die außeren Berhaltniffe zu vertreten haben, im Uebrigen Ra. foweit ihnen nicht besondere Befugniffe von der Auffichtstriebe speziell übertragen find, namentlich bei rein ftaatlichen Anliten nur ausführende und begutachtende Organe der zulest geecten Behörden find, fo folgt daraus, daß die von der Schultom= "iffien erhobenen weitergebenden Anspruche ber rechtlichen Begrunung entbehren und ber dortseits aufgestellte Instruktionsentwurf ne geeignete Grundlage für bie etwaigen weiteren Erörterungen icht abgeben kann.

Siner Bereinbarung der Instruction mit der Schulkommission darf es, wie ich noch bemerke, nicht; die Instruction wird vielsetz lediglich von der staatlichen Aufsichtsbehörde festgeset; wenn

die Schulkommission zur Begutachtung des Entwurfes einer Instruktion zugelassen wird, so geschieht dadurch mehr, als nach den gesetzlichen Bestimmungen an sich erforderlich sein wurde.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Lucanus.

An bie Shultommiffion bes Gymnaftums zu R. . U. II. 3157.

Berlin, den 27. Oktober 1882. Ginverstanden mit den Ausführungen des Berichtes vom 13. Oktober d. J., beauftrage ich das Königliche Provinzial-Schulkollegium, die Schulkommission des Gymnasiums zu N. auf die andei zurückersolgende, an mich gerichtete Eingabe derselben vom 5. September d. J. im Sinne Seines Berichtes in meinem Namen ablehnend zu bescheiden und auf die Bestimmung meines Erlasses vom 21. Januar d. J. zu verweisen, wonach die Schulkommission nur in Bezug auf die äußeren Verhältnisse des Gymnasiums zu beschließen hat. Bon den Erörterungen der Schulkommission sind daher, wie ich hierbei bewerke, alle das amtliche oder das außeramtliche Verhalten der Lehrer betreffenden Ungelegenheiten ausgeschlossen, da sie lediglich das Gebiet der Diszivlin berühren.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gofler.

An bas Königl. Provinzial-Schulfollegium zu hannover. U. II. 2749.

21) Bestätigungerecht der staatlichen Schulaufsichtes behörde bei Anstellung oder Beförderung von Lehrern an städtischen oder stiftischen höheren Unterrichtes anstalten.

Berlin, den 15. Dezember 1882. Nachdem der eine thatsachiche Punkt der Beschwerde des Oberburgermeisters N. zu N. vom 14. Juni d. J., die diesseitige Verfügung vom 25. April d. J. betreffend, durch meinen Erlaß vom 30. August d. J. seine Erledigung gefunden hat, ermächtige ich das Königliche Provinzial-Schulkollegium im Verfolge dieses lepteren Erlasses, dem 1c. N. auf die in seiner Beschwerde niedergelegte prinzipielle Verwahrung gegen das in dem vorliegendem Falle diesseits geübte Recht der Genehmigung der Afzensionen zweier Oberlehrer an dem städtischen Gymnasium in N. und der bedingungsweisen Beförderung eines anderen Lehrers derselben Anstalt in eine bestimmte Oberslehrerstelle nunmehr Folgendes zu eröffnen:

Rach §. 7, 10 der Inftruktion für die Provinzial-Konfistorien vm 23. Oktober 1817 (Gef. Samml. Seite 241) erstreckt sich die Birkjamkeit der Konfistorien in Absicht des Unterrichts- und Erziehungswesens hinsichtlich der gelehrten Schulen der betreffenden Provinz

"auf die Anstellung, Beförderung, Disziplin, Suspenfion und Entlassung der Lehrer bei den gedachten Schulen."

Dieje Birksamkeit ift durch Allerhöchste Kabinetsordre vom 31. Dezember 1825 (Gef. Samml. 1826 Seite 5) ungeschmalert auf die Provinzial-Schulkollegien übertragen worden.

In Ausführung der Dienstinstruktion für die Ronfistorien ift buch Allerhochste Rabinetsordre vom 9. Dezember 1842 (Gef.

Samml. 1843 Seite 1) bemnachft verordnet worden:

"S. 1. Das Recht zur Anstellung und Beforderung ber Lehrer an Gymnasien und Schullehrer-Seminarien, und, wo diese Anstalten dem Patronate einer Stadt oder einer anderen Rorporation unterworfen sind, das Recht zur Bestätigung der Lehrer steht den Provinzial = Schultollegien zu; diese musse n jedoch zur Anstellung, Beförderung oder Bestätigung, sofern eine solche nicht bloß einen Hulfslehrer oder einen auf Ründigung angestellten technischen Lehrer betrifft, die Genehmigung des Ministers der geistlichen und Unterrichts-Anzgelegenheiten einholen."

Die Berpflichtung zur Einholung dieser Genehmigung hat turch die Allerhöchste Kabinetbordre vom 10. November 1862\*) Biese, Berordnungen und Gesetze I Seite 9) eine lediglich die Enortverhältnisse der staatlichen Aufsichtsbehörden unter einander intessende Abanderung erfahren, welche für die Beurtheilung der

ectliegenden Frage ohne Belang ift.

Aus vorstehenden gesetzlichen Bestimmungen ergiebt sich, daß ben staatlichen Aufsichtsbehörden das Recht zusteht, auch an stadtischen oder stiftischen Anstalten, ohne Rucksicht darauf, ob dieselben wie staatliche Subvention beziehen oder nicht, in jedem einzelnen sile der Anstellung oder Besorderung eines Lehrers die Bestätigung ertheilen oder zu versagen. Dabei macht es keinen Unterschied, wie tie Besetzung einer bereits in dem Anstaltsetat vorhandenen oder wirt neu in denselben aufgenommenen Stelle in Frage steht, und beise Besetzung durch Berufung von auswärts oder durch Afzensich innerhalb des betreffenden Lehrerkollegiums erfolgen soll.

Diefes Recht ift seitens ber zuständigen Schulauffichtsbehörden eigüglich ber Lehrer an städtischen und stiftischen höheren Lehransteiten, wenn auch unter weitgehender Berudfichtigung ber von ben Ortrenen gestellten Antrage, bisher zur Geltung gebracht worden,

<sup>\*)</sup> Centrabl. pro 1863 Seite 12,

ohne daß die betreffenden Patrone in der Ausübung der ihnen zu-

stehenden Befugnisse fich beeintrachtigt erachten durften.

Unberührt von dem vorstehend erörterten Rechte der Schulausssichtsbehörden bleibt die den städtischen oder stiftischen Patronaten seit 1871 in mehreren Erlassen meiner Herren Amtsvorgänger, indebesondere vom 11. März 1871 (Centralblatt f. d. Unterr. Verwalt. Seite 158 ff.), 18. Mai 1874 (Centralblatt f. d. Unterr. Verwalt. Seite 480 ff.), 4. August und 20. September 1876 (Centralblatt f. d. Unterr. Verwalt. S. 530 ff.) zugestandene Besugnis, die Normalbesoldungssumme für alle etatsmäßigen Obers und ordentlichen Eehrerstellen einer Anstalt nach einer in dem Anstaltsetat zu sirirenden Stala innerhalb des Normals, Maximals und Minimals Sases nach vorheriger Anzeige bei dem Provinzialschultollegium auf die einzelnen Stellen unbeschadet wohl erworbener Rechte Dritter zu vertbeilen.

Diese Befugnis ist durch diesseitigen Erlas vom 18. April 1877 auch dem Magistrate zu R. gewahrt und durch meinen Erlas vom 25. April d. J. in keiner Beise verschränkt worden, so daß die seitens des Oberburgermeisters R. in dieser Beziehung erhobene

Rechtevermahrung gegenstandelos ericeint.

Dabei mache ich barauf aufmerklam, daß auch in dem oben allegirten diesseitigen Erlasse vom 20. September 1876, welcher den städtischen Patronaten in Bezug auf die Dotirung der einzelnen Stellen die weitgehendsten Zugeständnisse macht, ein Einschreiten der Schulaufsichtsbehörde auf Grund der allgemeinen Staatsaufsicht für den Fall der konkreten Schädigung der betreffenden Anstalt duch den Patron bei Ausübung des dem letteren zugestandenen Rechtet vorgesehen ist.

Rach diesen Grundsagen wird das Königliche Provinzial-Schultollegium auch fernerhin in allen Fällen, wo es sich um Anstellung oder Beförderung von Lehrern an städtischen oder stiftischen höheren Lehranstalten handelt, zu versahren haben, selbstredend vorbehaltlich aller der Schulaufsichtsbehörde statutarisch oder stiftungsmäßig zur stehenden weiteren speziellen Rechte hinsichtlich der Besegung von

Lebrerftellen an einzelnen Anftalten.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

das Königl. Brovinzial Schustollegium zu R. U. II. 7568. 22) Anwendbarkeit des Pensionsgesepes vom 31. März .882 auch auf die Lehrer an städtischen höheren Unter = richtsanstalten; Berechnung der Dienstzeit, Aufbrin- gung der Pension für folche Lehrer.

Berlin, den 9. Dezember 1882. Dem Königlichen Provinzial - Schulkollegium erwidere ich auf ten Bericht vom 31. Oktober d. J., daß das Geses vom 31. März d. J.\*) nach Artikel III desselben und im hinblicke auf §. 6 des Pensionsgeses vom 27. März 1872\*\*) auch auf die Lehrer an städtischen höheren Unterrichtsanstalten unzweiselhaft Anwendung findet. Selbstverständlich wird dadurch der bereits bestehende Unterschied zwischen den Lehrern an staatlichen und städtischen Anstalten bezüglich der Berechnung der an anderen Anstalten verbrachten Dienst-

zeit (§§. 13 und 14 der Pensions-Berordnung vom 28. Mai 1846, Ges. Samml. Seite 214) nicht beseitigt.

Die von dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium gegen die Inwendbarkeit der Novelle vom 31. März d. 3. auf die Lehrer an fattischen höheren Unterrichtsanstalten angeführten Gründe sind nicht zutreffend. Daß der Schlußsat des S. 6 des Pensionsgesessem 27. März 1872 eine besondere Bestimmung über die Aufetringung der Pensionen enthält, rechtsertigt sich aus dem Ummande, daß die Pensionen der Lehrer an nicht staatlichen Anstalten nicht aus der Staatskasse zu zahlen und Borschriften für die Aufetringung der aus anderen Kassen zu gewährenden Pensionen nicht wertbebren sind.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An 18 Königl. Provinzial-Schultollegium zu N. U. II. 8063.

23) Pflege einer guten Handschrift in den höheren Unterrichtsanstalten.

Roblenz, ben 14. November 1882. Es ift von maßgebender Stelle ftets nachdrucklich gefordert werden, daß die Schüler der höheren Lehranstalten dazu anzuhalten ieien, auf der Grundlage des ihnen gewährten Schreibunterrichtes sich während ihrer ganzen Schulzeit einer sorgfältigen, leserlichen und gefälligen handschrift zu befleißigen.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1882 Seite 277. \*\*) Deal. pro 1873 Seite 194.

Die Erfolge, welche die unserer Aufficht unterstellten böberen Schulen in diefer Beziehung erzielen, find nach den Bahrnehmungen unferer Departemente-Rathe noch immer ungleich. Bahrend in gable reichen Anftalten an ben ichriftlichen Arbeiten ber Boglinge, inobefondere auch an denjenigen der Abiturienten, fich zu unferer Befriebigung zeigt, daß Direttor und Lehrer ohne Ermuden ihre Schuler zu Sorgfalt in der Schrift nothigen und hierbei zugleich ein teines mege geringes Moment ber Bucht jur Geltung bringen, fehlt es bod auch nicht an Beobachtungen ganz entgegengesetter Art. Wir wollen daber die Erneuerung einer hierauf gerichteten Erinnerung um fo meniger umgeben, als nach ben Lebrplanen vom 31. Marg cr. ba eigentliche Schreibunterricht eine Berfurgung der ihm überwiefenen Stundenzahl erfahren hat, eine Magnahme, welcher augenscheinlich die bestimmte Erwartung zu Grunde liegt, daß unsere höheren Soulen fortan ohne Ausnahme der Bandidrift der Schuler die jenige unausgesepte Beobachtung und Pflege widmen werden, wovon eine gebührende Leiftung in diesem Punkte in fo bobem Grade abbänat.

Ronigliches Provinzial=Schultollegium.

bie Direttionen und Rettorate fammtlicher höherer Lebranftalten unferes Berwaltungsbezirfes.

# IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

24) Mitwirkung der Bolksschullehrer bei der allgemeinen Biehzählung am 10. Januar 1883.

Berlin, den 9. Dezember 1882 Am 10. Januar 1883 wird nach Beschluß des Bundestathel im Gebiete des Deutschen Reiches eine allgemeine Viehzählung statt finden.

Da es in den ländlichen Bezirken an geeigneten Personen sui die Zählung sehlen durfte, wenn den Bolksschullehrern nicht die Theilnahme an diesem Geschäfte ermöglicht wird, und ich voraussieze, daß die Lehrer wie in anderen Fällen gern bereit sind, sich zur Förderung der Sache mithelsend zu betheiligen, so veranlassisch die Königliche Regierung zc., dahin Anordnung zu treffen, das den Bolksschullehrern die Mitwirkung auch in dem Falle gestatte

mid, wenn durch dieselbe eine Aussehung des Unterrichtes an dem texischneten Tage nothwendig wird.

Die Zuziehung von Schülern ift nicht statthaft.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

Au umalice Rouigl. Regierungen und die Königl. Konfiftorien un ber Probing hannover, sowie ben Ober-Rirchenrath gu Reriboru.

G. III. 4046 U. III. a.

2) Erweiterung der Bereinbarung mit der freien fansestat Bremen wegen gegenseitiger Anerkennung der Prüfungszeugnisse für Lehrerinnen.

Berlin, den 6. Januar 1883.

Der Senat der freien hansestadt Bremen hat unter bem 18. Ligust 1882 folgenden Nachtrag zu dem Regulative für die Prüsirg der Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen vom 25. April 1879 ichlossen:

§. 16 a.

Bewerberinnen, welche die Prüfung vor der zweiten Settion (S. 15) bestanden und dadurch die Befähigung erlangt haben, in den Lehrgegenständen der Bolksichule auch in den unteren und mittleren Rlassen einer höheren Madechenschule zu unterrichten, können zur Prüfung für den Unterricht im Französischen und im Englischen oder in einer dieser Sprachen für die unteren und mittleren Rlassen einer höheren Mädchenschule zugelassen werden; im lesteren Falle sann auch die Prüfung in der anderen der beiden Sprachen demnächst besonders abgelegt werden.

Die Prüfung, bei welcher auch eine Lehrprobe ftattzufinden hat, wird vor der ersten Sektion abgelegt; hinfichtlich der zu ftellenden Anforderungen find die Borichriften des

§. 16 unter 3 B maggebend.

Den auf Grund der vorbezeichneten Prüfungen für den Untersichim Französischen und im Englischen ausgestellten Befähigungsist issen habe ich für das Königreich Preußen die gleiche Anerkenzug zugestanden, wie solche den übrigen Lehrerinnen-Zeugnissen zub dem Bremischen Staate nach der diesseitigen Cirkular-Verfüzug vom 26. Rai 1879 (Centralblatt f. d. Unt. Berw. 1879 Zeite 355) für Preußen beigelegt worden ist.

> Der Minister der geistlichen zc. Ungelegenheiten. 3m Auftrage: De la Croix.

dernimadung.

U. III. a. 19266.

26) Berzeichnis der gehrer und der gehrerinnen, welche Die Prufung fur das Lebramt an Saubstummenan. ftalten im Jabre 1882 beftanden baben.

(Centrbl. pro 1882 Seite 121 Rr. 47.)

Die Prüfung für das Lehramt an Taubftummenanstalter (Prufungeordnung vom 27. Juni 1878) haben im Sabre 1881 beftanben:

1. Berndt, Silfelebrer an der Taubstummenanstalt zu Bromben 2. Bornholdt, Auguste, Silfelebrerin an der Taubstummen

anftalt zu Schleswig,

3. Endlich, Silfelebrer an der Taubftummenanftalt au Breslan

4. Sifder, desgl. ju Samburg,

5. Gureti, desgl. ju Marienburg in Beftpreuß.,

6. hering, beegl. ju Roelin,

7. Soffmann, desgl. zu Ratibor, 8. Somering, besgl. zu Langenhorft,

9. Rerner, Lebrer an Der Privat-Taubstummenanstalt zu Roln,

10. Anüpfer, Silfelehrer an der Taubstummenanstalt zu Brie gen a./D., 11. Rupper, Lehrer an der Taubstummenanstalt zu Brubl,

12. Lemte, Silfelehrer an der Taubstummenanstalt zu Schneid mübl.

13. Primer, desgl. zu Breslau, 14. Radau, Lehrer an der Taubstummenanftalt zu Danzig,

15. Schucany, hilfelehrer an der Taubstummenanftalt ju Ri nigeberg in Oftpreug.

16. Schulgti, beegl. zu Roffel in Oftpreuß., 17. Tietjen, beegl. zu Emben,

18. Türke, desgl. zu Ratibor,

19. Biebmann, besgl. ju homberg,

20. Bageninecht, Lebrer an der Taubstummenanstalt zu Reuwie Ferner bat:

21. Nitlas, Lehrer an der Taubstummenanstalt zu Angerbm in Oftbreuk.

welcher im Jahre 1880 die Prufung beftanden, in einigen gachet eine Nachprüfung abgelegt und höhere Prädikate erhalten.

#### Befanntmadung.

ad U. III. a 19758.

37) Befähigung ezeugnisse aus der Turnlehrerinnen= Prufung im Berbfte 1882.

(Centrbl. pro 1882 Seite 566 Rr. 95.)

Berlin, den 3. Januar 1883.

In der Turnlebrerinnen-Prüfung am 21. und 22. November 1882 baben das Beugnis der Befähigung gur Ertheilung des Turnunterrichtes an Daddenschulen erlangt:

1. Glijabeth Albert, Sandarbeitelehrerin ju Berlin,

- 2. Belene Brindmann, desgl. ju Ronigsberg in Oftpreuß.,
- 3. Betty Elener, beegl. zu Berlin,
- 4. Anna hettwer, desgl. zu Berlin, 5. Ralida Knorr, Lehrerin zu Berlin,

- 6. Klara Kraufe zu Berlin, 7. Julie Muller, Sandarbeitelehrerin zu Berlin,
- 8. Margarethe Paul zu Berlin,
- 9. Adelbeid Detschler, handarbeitslehrerin zu Berlin,
- 10. Marie Stumpf, besgl. zu Berlin und
- li. Bertha Szimmetat, besgl. zu Berlin.

Der Minister ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. 3m Auftrage: De la Croir.

danimaduna.

С. И. в. 7958.

# V. Volksschulwesen.

28) Der für die Rinder aller preußischen Staats= ageborigen obligatorische Schulunterricht foll dens tiben in einer preußischen Schule zu Theil werben.

Berlin, den 20. November 1882.

Der Roniglichen Regierung zc. überfende ich bierneben Abichrift von dem hiefigen Koniglichen Rammergerichte am 12. Ottober 3. gefällten Urtheiles mit Rudficht auf deffen grundfapliche Bich-Aleit zur Renntnisnahme und Nachachtung.

> Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenbeiten. von Goffer.

inutliche Ronigl. Regierungen und bie Ronigl. Lonfiftorien ber Broving Sannover.

U. III. a. 18813.

## Im Namen bes Ronigs.

In der Straffache gegen den N. N. zu N. wegen Schulver-faumnis hat

auf die von der Königlichen Staatkanwaltschaft gegen das Urtheil der Straftammer des Königlichen Landgerichtes zu N. vom 17. April 1882 eingelegte Revision

ber Straffenat bes Roniglichen Rammergerichtes zu Berlin in ber

Sigung vom 12. Oftober 1882 ic. fur Recht erfannt,

daß das Urtheil der Straftammer des Königlichen Landgerichtes zu N. vom 17. April 1882 aufzuheben und die Sacht zur anderweiten Berhandlung und Entscheidung, auch üben Kostenpunkt, an das Königliche Landgericht zu N. zu verweisen.

#### Grunde.

Indem die Rabinetsordre vom 14. Mai 1825 beftimmt, daß jedes Kind nach zuruckgelegtem fünften Lebensjahre von feinen Gitern oder deren Vertretern zur Schule zu schieden, wenn die Eltern oder Vertreter nicht nachweisen können daß fie für den nöthigen Unterricht im Sause sorgen, geht sie von der stillschweigenden, all selbstwerständlich betrachteten Voraussehung aus, daß der für die Rinder aller preußischen Staatsangehörigen obligatorische Schulunterricht denselben in einer preußischen Schule zu Theil werden soll

Dies ergiebt sich namentlich auch aus §. 2 der angezogenen Rabinetsordre. Denn wenn danach der regelmäßige Besuch der Lehrstunden so lange fortgesett werden soll, die das Kind die einem jeden vernünftigen Menschen seines Standes nothwendigen Kenntinisse erworden hat, und die Entlassung von dem Besunde seines Seelsorgers abhängig gemacht ist, so versteht es sich von selbst, die der Seelsorger eines in Preußen wohnenden Kindes, welcher kiseiner Entscheidung als Organ der preußischen Schulbehörde thätig sein soll, diese Entscheidung nur tressen kann bezüglich der Entlassung aus einer inländischen Schule oder der Fortsepung des Unterrichtes in einer solchen.

Gbenfo lagt ber S. 3 ertennen, daß die Regelmäßigfeit bei Schulbesuches ber Aufficht ber preußischen Behörde unterftelt fein foll, mas nur bentbar ift, soweit es fich um ben Besuch ber preußi-

ichen Schule bandelt.

Die einzige im Gefete gemachte Ausnahme, in welcher vom Befuche ber preußischen Schule abgesehen werden soll, tritt dann ein, wenn die Eltern nachweisen können, daß fie für den nöthigen Unterricht der Kinder in ihrem hause sorgen. Es ist dabei wieder selbstverständlich, daß dieser Rachweis nur den preußischen Schulbehörden gegenüber geführt werden kann, und daß diese allein zu entschen haben, ob der dem Kinde gewährte häusliche Unter-

ridt den zu ftellenden Anforderungen entspricht und fonach die Aus-

nahme vom Schulbesuche nachzulaffen ift.

Die vom Berufungsrichter gebilligte Ausführung des ersten Richters, daß der Angeklagte für die Ausbildung seiner Rinder hinzeichend sorge, wenn er sie in die belgische Schule schiefe, da ohne Beweis anzunehmen sei, daß die belgische Schule auf derselben Höhe, wie die preußische, kann, da sie gegenüber den durch die Allersbichte Rabinetsordre vom 14. Mai 1825 für die preußischen Staatsangehörigen begründeten Verpflichtungen ohne alle Erheblichstit ift, bezüglich ihrer Richtigkeit auf sich beruhen bleiben.

Auch das Atteft über den bortigen Schulbefuch der Rinder des

angeflagten ericeint baber bedeutungelos.

Es mußte baber, wie geschehen, unter Aufhebung des vorderrichterlichen Urtheiles die Sache zur anderweiten Berhandlung und
Entideidung in die zweite Inftanz zurudverwiesen werden.

29) Regelung der Ortsschulverwaltung in Städten der Provinz Westfalen.

Auflösung ber bisherigen Schulvorftanbe bei Ummanbelung ber Sozietäts7 Rommunalschulen; Erfat. Auffichtsbehörbe für fammtliche Schulen ber But nub beren Bufammensetzung.

Berlin, den 15. September 1882. Der Königlichen Regierung eröffne ich auf den Bericht vom r. M., daß der Wunsch der städtischen Behörden zu N., die Emichulverwaltung anderweit zu organisiren, berechtigt erscheint, singleich die vorgelegte Schulordnung zur Genehmigung nicht killig geeignet ist. Dagegen kann ich der dortigen Auffassung nicht kistimmen und bemerke über die bisherige und kunftige Behandlug der Angelegenheit Folgendes:

Die Schulvorstände der früheren evangelischen Schulsozietäten nach Auflösung der letteren und Umwandelung der evangesichen Schulen in Kommunalanstalten ebenfalls aufgelöst werden, is tie aus den Schulsozietäten hervorgegangenen Organe zur Berstamg der politischen Gemeinde nicht mehr legitimirt waren.

An deren Stelle war ein besonderer Schulvorstand für jedes Tabilde Schulipstem oder ein Borstand für alle evangelischen Schulen nach Maßgabe der Instruction vom 6. November 1829 singuiehen und der Stadtverordneten-Bersammlung die erste Wahl m überlassen.

Die Bereinigung ber früheren Schulvorftande zu einem Rolle-

ixien geignet, den obigen Mangel zu beseitigen.

Die Reumahl eines besonderen Borftandes für jedes Schul-

spstem oder eines Vorstandes für alle evangelischen Schulen macht inden die Ginfepung einer die fammtlichen Soulen ber Stadt einfolieglich der tatholischen mit ihrer Aufficht umfaffenden Beborbe feineswege überfluffig. Denn abgesehen davon, daß eine berartige Einrichtung in §. 6 ber Instruktion vom 6. Rovember 1829 für zulässig erklart und in der Inftruktion vom 26. Juni 1811 selbst für Städte unter 3500 Seelen vorgeschrieben worden ist, empfiehlt fich dieselbe für die Stadt R. deshalb, um den städtischen Beborden, welche nach dem dortigen Berichte vom 15. Juni v. 3. das Defizit der fatholischen Schulgemeinde auf den Rommunaletat übernommen baben, eine Theilnahme an der Bermaltung der tatholischen Soule ju gewähren und damit die Aufrechterhaltung diefer bei ben finanaiellen Berhaltniffen zu R. hochft munichenswerthen und durch die Berfügung vom 6. Ottober v. J. (Centralblatt 1881 Seite 637) in Anregung gebrachten Magregel zu sichern. Dazu ift die in dem porgelegten Entwurfe einer Schulordnung angedeutete Auflösung der tatholischen Schulgemeinde, welcher muthmaglich auch fünftig Schwie rigfeiten entgegentreten werden, nicht erforderlich, vielmehr läft fic auch bei beren Fortbestande der Wirkungefreis der Deputation au bie tatholifde Soule ausbehnen und eine bem Intereffe aller Be theiligten entsprechende Organisation berbeiführen, wenn die in der Berfügung vom 20. Juni b. 3.\*), betreffend bas Schulmefen in R. enthaltenen Grundfage jur Unwendung gebracht merden. Der ba gegen am Schluffe Des Berichtes hervorgehobene 3meifel findet barit feine Erledigung, daß bochftens drei fachverftandige Mitglieder ein ichlieflich je eines Beiftlichen ber beiden Ronfestionen erforderlich find, welche beim Ausscheiden von neuem ernannt werden tonnen Im Uebrigen braucht der auf die zwei- oder dreifache Babl zu rich tende Borichlag fich nicht auf Rachmanner zu beschränken, Da bick Eigenschaft im S. 2 und S. 8 ber Inftruktion vom 26. Juni 1811 nicht zur Bedingung gestellt ift.

Sollten indeg Die ftadtischen Behörden in dieser Beziehung eine Bereinfachung munichen, so murbe nichts entgegenstehen, bi Cotal-Schulinspettoren als ftandige Mitglieder in die Deputation

eintreten zu laffen.

Die Königliche Regierung veranlaffe ich, hiernach schleunigf bie ftabtischen Behörden mit Bescheid zu verseben, über den Berlau der Berhandlungen binnen 8 Bochen zu berichten und den Entwut bes Statutes zur Prüfung vorzulegen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Bucanus.

An bie Rönigs. Regierung ju R. (in ber Proving Beftfalen.) U. III. a. 16566.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1882 Seite 671.

30) Zusammensepung des Schulvorstandes im Geltungebereiche ber Provingial-Schulordnung vom 11. Dezember 1845.

Berlin, ben 11. November 1882.

Auf den Bericht vom 26. Juni d. 3. erwidere ich der Ronig. liden Regierung bei Rudiendung der Bablerlifte, daß die bierneben ebenfalls wieder beigeschloffene Beschwerbe einer Anzahl Mitglieder bei Soulverbandes R. über die Babl bes Shulvorftandes baselbft not in allen Begiebungen fur unbegrundet erachtet merden fann.

Es ift zwar als felbstverständlich und dem Sinne und der Abficht des §. 31 Rr. 2 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 mirredend angufeben, daß die Gutevorfteber ber gur Schule geborenten felbftandigen Gutebegirte, welche nicht Schulpatrone (Gutebenen des Schulortes) find, gleich ben Gemeindevorftebern ber gur Edule geborenden Gemeinden geborene Mitglieder des Schulvor-Tandes find.

Dagegen erscheint eine Gleichstellung der Gemeinde= und Gut8-Mitte in dem Sinne, daß auch fur die letteren neben dem Guteunteber noch ein hausvater aus der Babl ber. Anwohner im Gutsmitte durch Bahl in den Schulvorstand zu berufen mare, nicht Intedentlich, weil eine folche Babl mit bem allgemeinen, auch im \$ 37 der Schulordnung jum Ausbrude gebrachten Pringipe, wonach be Bertretung Des Gutebegirtes nach Außen in der Regel nur dem brundherrn (refp. dem Gutevorfteber) gufteht und obliegt, für nicht wil vereinbar zu erachten fein mochte. Indeffen mag es, ba thattich entgegen diesem Pringipe feither neben dem Gutevorfteber 46 noch andere im Gutebegirte mobnende Personen in die Soullentande entfendet worden find, bei der hinfictlich diefes Beschwerdetanties feitens der Ronigl. Regierung getroffenen Enticheidung fein Bewenden behalten.

Richtig ift, daß in den Gemeinden die Bahl ber Schulvoriber in ben Formen des ber Rreisordnung vom 13. Dezember 1872 beigefügten Bablreglements zu erfolgen hat und daß das Birecht von der Gemeinde-Bersammlung, bezw. von der Gemeinde-

andzuüben ift.

Bas dagegen die Bablbarteit zu der Stellung eines Schul-Mitchers betrifft, fo tann es nach bem Sinne und ber Abficht des 131 Nr. 3 der Schulordnung nicht wohl zweifelhaft fein, daß nur Nde Familienvater ber Gemeinde mablbar find, welche jum Bente ber betreffenden Schule gehoren, dergeftallt, daß, wenn nur in irtlicher Theil ber Gemeinde ber betreffenden Schule zugewiesen t nur die in Diefem ortlichen Theile der Gemeinde wohnenden ga= illienvater zu Schulvorftehern mablbar find, fowie bag, wenn bie Brugung ber Schule feitens ber Gemeinde-Angehörigen burch die Ronfestion der Letzteren bedingt ist, nur die der betreffenden Ro fession angehörenden Familienväter im Schulbezirke als Schulvo steher gewählt werden können (cfr. Erkenntnis d. Db. Berw. Gericht

vom 31. Oftober 1877, Centralbl. 1878 S. 54).

Schließlich kann der Koniglichen Regierung auch darin nie beigetreten werden, daß dem nichts entgegenstehe, daß Later we Sohn zu Mitgliedern ein und desselben Schulvorstandes gewäl werden. Es widerspricht dies dem in zahlreichen Gespen zum Andrucke gebrachten, für die Wahl zum Mitgliede eines Schulvorstand analog in Anwendung zu bringenden Grundsaße, daß Bater wie Sohn nicht zugleich Mitglieder einer kollegialischen Behörde staffen. Nach Analogie der gedachten gesehlichen Borschriften wenn diese Verwandten zugleich zu Mitgliedern eines Schulvorstand erwählt sind, der ältere allein zuzulassen.

hiernach wolle die Konigliche Regierung Ihre Berfügung vi 15. August v. 3. in den vorgedachten Beziehungen modifiziren.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

An bie Königl. Regierung zu N.

U. III. a. 15471.

31) Eigenschaft ber Bezirksregierung als Provinzi verwaltungsbehörde, Berechtigung berselben zur Erlbung des Kompetenz-Konfliktes (§. 5 der Verordnungvi. August 1879. — G. S. 291 — §. 83 des Gesetst 3. Juli 1875 — G. S. 315, 327).

Die dem Gutsherrn des Schulortes durch §. Lit. 12. Theil II. A. E. R. auferlegten Berpflichtung charafterisiren sich als Leistungen, welche auf eit allgemeinen gesetlichen Berbindlichkeit beruhen.

Sinsichtlich dieser Leistungen ist der Rechtsm nur insoweit zulässig, als dies bei öffentlichen ?

gaben der Fall ist.

(Centralbl. pro 1880 Seite 492 ff. und Seite 704 ff.; pro 1881 Seite 478 pro 1882 Seite 438.)

## Im Namen bes Ronigs.

Auf den von der Königlichen Regierung zu R. erhobe Rompetenz-Ronflitt in der bei dem Königlichen Landgerichte zu anhängigen Prozeßsache des Rittergutsbesitzers Barons v. N. zu N., Klägers,

mider

die Shulgemeinde dafelbft, vertreten durch den Schulvorftand, Beklagte,

betreffend Schulbeitrage,

hit der Königliche Gerichtshof zur Entscheidung der Rompeteng= Kenfilte in seiner Sigung vom 28. Oktober 1882, an welcher Theil genommen haben: ac., für Recht erkannt:

daß der Rechtsweg in dieser Sache für unzuläsfig und der erhobene Rompetenz-Ronflitt daber für begründet zu erachten.

Bon Rechts Wegen.

#### Grünbe.

Im Jahre 1881 wurde das Einkommen der Schulstelle zu S. nen regulirt. Die Königliche Regierung zu N. erachtete hierbei die hausdater der Schulgemeinde für unvermögend, die auf sie nach tem Mahstabe der direkten Staatssteuern fallenden Schulunterhalstanzsbeiträge in vollem Umsange zu leisten und legte von der auf tie herrschaftlichen Tagelöhner und Einlieger tressenden Beitragsszwete den unbeidringlichen Theilbetrag von 184,68 M. dem Gutsskern von S., Rittergutsbesitzer Baron v. N., auf Grund des S. 33 d. II Tit. 12 A. E. R. zur Last. Aus dieser Beranlassung hat in Lestere gegen die Schulgemeinde S. bei dem Königlichen Landstathe zu N. mit dem Antrage Klage erhoben,

die Beklagte zu verurtheilen, anzuerkennen, daß Rläger als Gutsherr von S. prinzipiell nicht verpflichtet ift, zum Ge-

halte des Schullehrers in S. beizutragen.

Er ftügt dieses Verlangen auf die Aussührung, daß in Folge dit Ausbebung der Gutsherrlichkeit der S. 33 Th. II Tit. 12 A. E. R. vine Geltung verloren habe. Eventuell durfe die Gutsherrschaft um in subsidium, d. h. nach Feststellung des Unvermögens in perm einzelnen Falle, nicht aber direkt zu einem Beitrage heran=

Mogen werben.

Bor Abhaltung des Verhandlungstermines hat die Königliche Rizierung zu R. mittels Plenarbeschulsses vom 11. März 1882 im Rompetenz-Konflikt erhoben. Dieser Beschuß wird zunächst wide Aussührung gestüpt, daß, nachdem S. 4 des Zuständigkeits- wies vom 26. Juli 1876 durch S. 91 des Organisationsgeseses im 26. Juli 1880 aufgehoben sei, die im S. 77 des erstesia vorgeschriebene Zuständigkeit der Berwaltungsgerichte zur Entzidung von Streitigkeiten über die Berpflichtung zur Leistung in Schulbeiträgen die Zuständigkeit der Gerichte gemäß S. 13 des kenichen Gerichts-Berkassungsgesess ausschließe. Unterstüpt werde kiese Ausstaltene Borbehalt des Rechtsweges im S. 77 desselben Geießes sehle. Der S. 10 des Gesess vom 24. Mai 1861 eröffne km Kläger den Rechtsweg nicht, theils aus den in der Vorentsietiung vom 12. Februar 1870 entwickelten Gründen, theils weil

bie Verpflichtung des Gutsherrn aus §. 33 Th. II Tit. 12 A. E. R. nach den Aussührungen in dem Urtheile des Königlichen Ober-Verwaltungsgerichtes vom 9. März 1881 als eine öffentlich rechtlich Berbindlichfeit anzusehen sei. Sebensowenig stehe dem Kläger der §. 15 desselben Geseps zur Seite, weil es sich um eine auf allzer meiner gesetlicher Verbindlichseit beruhende Leistung handle, von welcher eine Vefreiung im Rechtswege nur aus besonderen, vom Kläger nicht geltend gemachten Gründen angestrebt werden durfe. Die angeblichen formellen Mängel des Zwangsversahrens endlich dürften nach §. 2 der Verordnung vom 7. September 1879 (G. S. S. 591) nur im Wege der Veschwerde bei der vorgesetzt Dienstbehörde gerügt werden.

Der Rläger halt den Rompetenz-Ronflift für unbegrundet, während seitens der Berklagten eine Erklarung über denselben nicht

abgegeben worden ift.

Das Königliche Landgericht zu R. hält den Rechtsweg des halb für unzulässig, weil nach Ausbebung des S. 4 des Zuständigkeitsgesetzes vom 26. Juli 1876 durch S. 91 des Organisationsgesetze vom 26. Juli 1880 die im S. 77 des ersteren verordnete Zuständigkeit der Berwaltungsgerichte die Zuständigkeit der Gerichte ausschließe, zumal S. 77 l. c. einen Borbehalt des Rechtsweges nicht

in derselben Beise wie §. 78 1. o. enthalte.

Das Königliche Ober-Landesgericht zu N. hält principalitet die Regierung zur Erhebung des Kompetenz-Konfliktes nicht für legitimirt, weil dies Recht nach §. 5 der Verordnung vom 1. August 1879 nur den Central- und den Provinzialverwaltungsbehörden zustehe, die Regierung aber nach §. 8 des Organisationsgesetze vom 26. Juli 1880 zu den Provinzialverwaltungsbehörden nicht meh gehöre. Eventuell schließt sich das Königliche Oberlandesgericht da Auffassung des Königlichen Landgerichtessan.

Es war, wie geschehen, ju ertennen.

Der Zweisel an der Berechtigung der Regierung zur Erhebun; bes Kompetenz-Konslikes ist nicht begründet. Provinzialbehörder in dem Sinne, daß ihre Wirsamkeit sich auf den ganzen Umsan; der Provinz erstreckt hätte, sind die Regierungen zu keiner Zeigewesen. Gleichwohl haben sie, im Anschlusse an die Terminologie de Berordnung wegen verbesserter Einrichtung der Provinzialbehörder vom 30. April 1815 (G. S. S. 85) zweisellos zu denjenigen Behörden gehört, welchen unter der Bezeichnung von Provinzialbehörden sowohl das Gesetz vom 8. April 1847 (G. S. S. 170) all auch die Berordnung vom 1. August 1879 (G. S. S. 573) di Besugnis zur Erhebung des Kompetenz-Konsliktes beigelegt haben Wenn es bei Erlaß des Organisationsgesetzes vom 26. Juli 1888 in der Absicht gelegen hätte, dieses Verhältnis mittels der dort an gewendeten Terminologie zu ändern, so wurde dieselbe zweisellos be

de legislativen Berhandlungen Ausbruck gefunden haben, dies ift nicht geschehen. Bobl aber ift bei der Berhandlung über §. 83 Abin 1 des Gefetes vom 2. August 1880 (G. S. S. 315) in bem Remmissionsberichte des Abgeordnetenhauses (Nr. 307 der Druck-

ischen) das Gegentheil konstatirt worden.

In der Sache selbst tann von einer Erörterung der Frage, ch der ordentliche Rechtsweg icon burch die im §. 77 bes Beiepes vom 26. Juli 1876 begrundete Buftandigfeit der Bermal-ungegerichte ausgeschloffen wird, um deswillen Abstand genommen werden, weil der erhobene Rompeteng=Ronflitt auch aus mate=

nellen Ermagungen für begrundet zu erachten ift.

Der S. 33 Th. II Tit. 12 A. E. R. bildet vermöge der Stellung, welche er im Gefegbuche einnimmt, einen Beftandtheil ber geieglichen Borichriften über die Unterhaltung der öffentlichen Schuin und gehört somit dem öffentlichen Rechte an. Go wenig die Berpflichtung der hintersaffen gegen die Schule auf einem privatachtlichen Fundamente rubt, ebensowenig die Berpflichtung des Buisheren. Beide befteben fraft des öffentlichen Rechtes, und fie unterscheiden fich von einander nur darin, daß die Berpflichtung der Sintersaffen aus S. 29 l. c. eine prinzipale, die des Gutsherrn aus 33 l. c. eine subsidiarische ist. hieraus ergiebt sich zunächst die Unanwendbarteit des S. 10 des Gefeges vom 24. Mai 1861 (G. S. Bon einem guteberrlichen 3. 241) auf den vorliegenden Fall. Brhaltniffe, wie es ber S. 10 l. c. als Unterlage ber ftreitigen Berrfichtung voraussest, tonnte bochftens in einem Streite zwischen bem Butsberrn und seinen hintersaffen, nicht aber in einem Streite wichen bem Gutsherrn und ber Schule die Rede sein. Daß die Branderungen, welche seit Emanation des Allgemeinen gandrechtes in dem Berbaltniffe zwischen Gutoberrn und hinterfaffen eingetreten and, nicht ohne Beiteres eine Beranderung in dem Berhaltniffe des "uteberen zur Schule berbeigeführt haben, ergiebt fich schon daraus, and jest noch der Guteherr nicht Mitglied der Schulfozietät . Das Korrelat diefer besonderen Stellung des Guteherrn zur Edule bilden die ihm durch die §§. 33, 36 Th. II Tit. 12 A. E. R. wierlegten besonderen Berpflichtungen. Diefelben darafterifiren 🔁 als Leiftungen, welche auf einer allgemeinen gesetlichen Berbind= tleit beruhen, hinsichtlich welcher mithin ber Rechtsweg gemäß 5 15 bes Gefetes vom 24. Mai 1861 nur insoweit stattfindet, als ties bei öffentlichen Abgaben der Sall ift, b. b. foweit Befreiung auf Grund eines Bertrages, eines Privilegiums oder der Berjabtang in Anfprud genommen wird.

In dieser allein zulässigen Weise ist die Rlage nicht substantiirt Darauf, daß ber Rlager in feiner Ertlarung über ben vorden. Ampeteng-Ronflitt hinzufügt, er wolle feinen Anspruch auch auf Berjahrung und auf ben Regulirunge-Rezest ftugen, fann es nicht ankommen, da durch die Erhebung des Kompetenz-Konfliktes das Prozesversahren sistirt ist, und später abgegebene Erklärungen, welche die Sache selbst angehen, überhaupt nicht mehr in Betracht gezogen werden können. Nach Lage der Sache mußte deshalb der Rechtsweg, wie geschehen, ausgeschlossen werden.

Berlin, den 28. Oftober 1882.

Roniglicher Gerichtshof zur Entscheidung der Rompeteng = Ronflitte (L. S.) Som eyer.

Br. 2. Nr. 2110.

32) Der Gutsherr des Schulortes gehört nicht zu den hausvätern; eine Beitragspflicht für angekaufte bauers liche Grundstücke liegt dem selben nicht ob.

(Centralbl. pro 1877 Seite 237.)

Im Namen des Ronigs.

In der Berwaltungsftreitsache des Rittergutsbesitzers v. R. zu B., Klägers und Revisionsklägers,

miber

den Schulvorstand zu B., Beklagten und Revisionsbeklagten, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner

Sigung vom 11. Oftober 1882 für Recht erkannt,

daß auf die Revision des Klägers die Entscheidung des Koniglichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu Stettin vom 20.
April 1882 aufzuheben und auf die Berufung des Beklagten
die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises R. vom
4. Januar 1882 zu bestätigen, auch die Kosten der Berufungs und der Revisionsinstanz, unter Festsehung des
Werthes des Streitgegenstandes auf 2 M. 66 Pf., dem
Beklagten zur Last zu legen.
Von Rechts Wegen.

#### Grünbe.

Hinsichtlich des Sachverhaltes kann auf das zweitinstanzliche Erkenntnis verwiesen werden, welches in Abanderung der erstrichterlichen Entscheidung den Kläger mit dem Antrage, ihn nicht für verpflichtet zu erachten, die auf ihn als Besiper bauerlicher Grundstücke in B. veranlagte Schulsteuer im Betrage von 2 M. 66 Pf. zu zahlen, abgewiesen, ihm die Kosten auferlegt und den Werth des Streitgegenstandes auf 2 M. 66 Pf. seftgeset hat.

In der gegen dieses Erkenntnis eingelegten Revision behauptet Kläger unrichtige Anwendung des Artikels 78 der Deklaration vom 29. Mai 1816 und Berkennung der rechtlichen Natur der Schullaft. Er beautragt Aufhebung ber angefochtenen Entscheibung und Wieber-

berftellung des erftinftanglichen Urtele.

Der Beklagte verlangt dagegen Bestätigung der Borentscheidung, indem er ausführt, daß das Wort "Kommunallasten" im Artikel 78 der angezogenen Deklaration nicht nur die eigentlichen Kommunallisten, sondern auch die Sozietätslasten, namentlich die Schullasten in sich fasse.

Es mußte, wie geschehen, erkannt werden.

Die Deklaration des Ediktes vom 14. September 1811, betrefind die Regulirung der guteberrlichen und bauerlichen Berhaltniffe 29. Mai 1816 (Gesehsammlung Seite 154) ist durch den §. 1 Rr. 3 des Geseges vom 2. Marg 1850 (Gesegsammlung Seite 77) Damit hat auch das Reffript des Unterrichte-Ministers rem 24. April 1842 (Ronne Seite 799), welches aus bem §. 78 ter Deflaration eine Berpflichtung bes Gutsherrn bes Schulortes gur Entrichtung von Schulfteuern für von ihm angekaufte bäuerliche Grundfüde berleitete, jede Bedeutung verloren, wie dies auch bereits in einem Reifripte des Unterrichts-Minifters vom 7. Februar 1855 (Ebmeyer, Moteverhaltniffe der preußischen Elementarschulen Seite 104) an-Soviel diesseits bekannt, bat seitdem die Unterrichts= ::fannt ift. Berwaltung in konstanter Praxis angenommen, daß dem Gutsherrn :48 Schulortes für angekaufte bauerliche Grundstude eine Beitrags= :ficht nicht obliege. Eine analoge Anwendung der §§. 732 und 740 Titel 11 Theil II des Allgemeinen Landrechtes ist bei der völlig triciedenen rechtlichen Behandlung der Parochiallaften und der Etullaften ausgeschloffen. Die angefochtene Entscheibung beruht ternach auf unrichtiger Anwendung des bestehenden Rechtes und war liber aufzuheben.

In Der Sache felbst ift es nicht streitig, daß Rlager ber Gutstir des Schulortes ift und die Unterhaltung ber Schule fich ledigid nach den Bestimmungen des Allgemeinen Landrechtes regelt. Rich ben SS. 29-36 Titel 12 Theil II bes Allgemeinen gandrechtes igt aber die Unterhaltung der Schule nicht der politischen Gemeinde, indern ben zur Schule gewiesenen Sausvatern ob. (Erkenntniffe 'i Königlichen Ober-Tribunals vom 23. Oktober 1843 — Praju-Enten-Sammlung I Seite 209 -, vom 20. Juni 1853 - Ent-Bidungen Band 25 Seite 301 -, Ministerial-Restripte vom 17. Ertember 1838 - Ronne Seite 788 -, vom 13. Auguft 1840 - Ronne Seite 789 —). Zu diesen Hausvätern gehört der Gutsherr tie Schulortes nicht. (Erkenntnis des Ober-Tribunals vom 13. April 1866 — Striethorst Archiv Band 62 Seite 280 —, Endurtheile des Sterverwaltungsgerichtes vom 10. Oftober 1876 und 19. Juni 1878 - Enticheibungen Band I Seite 186 und Band IV Seite 178 -, Ministerial=Restript vom 5. April 1882 — Centralblatt Seite 438 —). Er ift, auch wenn er bauerliche Grundftude im Soulbezirke befist,

nicht schulfteuerpflichtig. Das erstinstanzliche Erkenninis hat daber mit Recht den Rläger nicht für schuldig erachtet, die streitige, auf ihn veranlagte Schulsteuer zu zahlen. Die Entscheidung des Kreis-ausschusses vom 4. Januar 1882 war demgemäß auf die Berusung des Beklagten lediglich zu bestätigen und der Kostenpunkt nach §. 72 des Verwaltungsgerichtsgesese, wie geschehen, zu regeln.

Urfundlich unter bem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs-

gerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. B. G. Nr. I. 1191.

33) Begriff der "Hausväter" im Sinne des §. 29 Theil II Titel 12 des Allgemeinen Landrechtes.

Im Namen bes Ronigs.

In der Berwaltungestreitsache

ber Erzieherinnen R. und N., ber Köchin R. und ber Kammerjungfer N. zu R., Klägerinnen und Revisionsklägerinnen, wiber

den Schulvorstand von B., Beklagten und Revisionsbeklagten, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner Sigung vom 30. September 1882 für Recht erkannt,

daß auf die Revision der Klägerinnen die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu N. vom 25. Februar 1882 zu bestätigen und die Kosten der Revisionsinsstanz, unter Festsehung des Werthes des Streitgegenstandes auf 6 M., den Klägerinnen zur Last zu legen.

Bon Rechts Begen.

## Grünbe.

hinsichtlich des Sachverhaltes tann auf das zweitinstanzliche Erkenntnis verwiesen werden, welches das die Rlage abweisende erstrichterliche Urtheil bestätigt, die Rosten zweiter Instanz den Rlägerinnen auferlegt und den Werth des Streitgegenstandes auf 6 M.

festgesett hat.

In der gegen dieses Erkenntnis eingelegten Revision beantragen die Klägerinnen, unter Aufhebung der Vorentscheidungen auf Kückerstatung der erhobenen Schulsteuern zu erkennen, indem sie dem Berufungsrichter unrichtige Anwendung des §. 29 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechtes vorwerfen. Sie wollen unter "Haus-vater" den pater familias, einen Haushaltungsvorstand, verstanden wissen und berufen sich für diese Auslegung auf Art. 5 des Regulatives für die neuvorpommerschen Landschulen vom 29. August 1831, in welchem als die Schulsteuerpslichtigen "die Familienvorstände"

genunt seien, und auf die Ausführungen des Oberverwaltungsgerichtes in dem Endurtheile vom 1. Mai 1878 (Entscheidungen Band III Seite 156),\*) wonach unter diesen "Familienvorständen" im Beientlichen dasselbe zu verstehen sei, wie unter den "Hausvätern" 188 §. 29 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechies.

Der Beflagte beantragt Bestätigung ber angefochtenen Ent=

ideibung.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

Das Allgemeine Landrecht handelt von dem Unterhalte der sehrer und der Schulbaulast in den §§. 29—38 Titel 12 Ibeil II. Im §. 29 wird die Verpflichtung zur Unterhaltung der Lehrer "sämmtlichen Haus vätern, ohne Unterschied, ob sie Kinder haben oder nicht, und ohne Unterschied des Glaubenstellenntnisses," und im §. 30 wird diese Last für den Fall des Beschiens mehrerer konfessionellen Schulen an Einem Orte "jedem Sinwohner" der betreffenden Religionspartei auferlegt. Der §. 34 anbält sodann die Bestimmung, daß auch die Unterhaltung der Eculgebäude von allen zur Schule gewiesenen Einwohsern bewirft werden soll, und hinsichtlich der Verteilung der Beistige auf die Pflichtigen verordnet endlich der §. 31:

Die Beitrage, fie bestehen nun in Gelbe oder Naturalien, muffen unter die hausvater nach Berhaltnis ihrer Besihungen und Nahrungen billig vertheilt und von der Gerichts-

obrigteit ausgeschrieben werden.

Diese Bestimmungen laffen sich nur dahin auffassen, daß das Agemeine Landrecht die Schulunterhaltung als eine Laft der Ginminer des Schulbezirkes angesehen, dieselbe aber nicht als eine Ropf-Tiuer von allen Einwohnern, sondern nur von den "Hausvätern 334 Berhaltnis ihrer Besitzungen und Rahrungen" getragen miffen rill. Das Wort "hausvater" bedeutet nach gewöhnlichem Sprachatrauche ben verheiratheten Mann. Dag dasselbe bier nicht tiefen Sinn haben tann, wird allfeitig eingeraumt. (Roch Rom-Amiar zum gandrechte, 5. Ausgabe Band IV Seite 558). 'un bier unter "Hausvater" nicht ber pater familias, der homo mi juris im romischen Rechtsfinne verstanden werden, da die privat-"tliche Dispositions=Kähigkeit für die Steuerpflicht des öffentlichen Notes überall bedeutungelos ift. Es icheint bemnach nur zu erubmin, bas Wort "hausvater" aus bem S. 31 felbst und zwar aus ten Borten "nach Berhaltnis ihrer Befigungen und Nahrungen" in erflaren, alfo ale hausvater im Sinne biefer Befegesftelle feben Ginwohner anzusprechen, welcher eine Besitzung ober Nahrung bat. Jus diesem Grunde bat ber unterzeichnete Gerichtshof in den von 20 Borberrichter angeführten Endurtheilen für schulftenerpflichtig

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1878 Seite 304.

alle wirthschaftlich (ökonomisch) selbständige physische Personen

erachtet, welche im Schulbezirte ihren Bobnfig haben.

Diese Auslegung des §. 31 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Candrechtes muß auch nach wiederholter Erwägung und Ginficht der Materialien des Allgemeinen Candrechtes aufrecht erhalten werden.

Der von Suarez und Rlein ausgearbeitete erste Entwurf bes allgemeinen Gesethuches enthält im Abschnitt 15 a. a. D. nachstebende Varagraphen:

§. 1152. "Deffentliche Schulanstalten muffen hauptsächlich aus ben bazu gewidmeten Stiftungen unterhalten werben.

S. 1153. Sind bergleichen gar nicht ober nicht hinreichend vorhanden, so liegt die Unterhaltung der Schule ber Gemeinde ob, zu welcher dieselbe gewidmet ift.

§. 1154. Der Beitrag bagu muß unter bie Mitglieder ber Gemeinde nach Berhaltnis ber von ihnen zu entrichtenden öffentlichen Abgaben vertheilt werden."

Hierzu bemerkte das Mitglied der Gesetsommission Scholz in seinem Gutachten vom 1. Oktober 1784:

"Daß alle Mitglieder einer Gemeinde ohne Unterschied ber Religion zu ben Schulen ihren Beitrag leiften muffen, ist jo bilig als nunlich."

Der Großtangler von Carmer brachte die vorgeschlagenen Be-

ftimmungen hiernachft in folgende Faffung:

"Benn teine Fundationen zu bergleichen Schulen vorhanden find, so liegt die Unterhaltung solcher Schulanstalten den Inwohners jedes Ortes ob.

Die Beiträge hiezu sollen nach Verhältnis der gemeinen Abgaben jedes Ortes bestimmt werden. Die Einwohner benachbarter Orte, welche zu dergleichen Schulanstalten verwiesen sind, tragen nur halb soviel, als ein Einwohner des Ortes, wo die Schule bestindlich ift."

In dem von Suarez umgearbeiteten Entwurfe, welcher 1784 bis 1788 in sechs Abtheilungen unter dem Titel: Entwurf eines allgemeinen Gesethuches für die Preußischen Staaten, im Druckerschienen ist und der Beurtheilung des Publikums unterworfen wurde, sinden sich die Vorschriften im ersten Theile, Abschnitt II, handelnd von den Rechten und Pflichten der verschiedenen Stände des Staates, im 7. Titel, überschrieben: "von höheren und niederen Schulen", wie folgt:

§. 10. "Bo keine Stiftungen für bergleichen Schulen vorhanden sind, liegt die Unterhaltung der Lehrer den sämmtlichen Einwohnern jeden Ortes ohne Unterschied, ob sie Kinder haben oder nicht und ohne Unterschied des Glaubensbestenntnisses ob.

§ 11. Sind jedoch für die Einwohner perschiedenen Glaubensbekenntnisses an einem Orte mehrere gemeine Schulen errichtet, so darf jeder Einwohner nur zum Unterhalte des Schullehrers von seiner Religionspartei beitragen.

§ 12. Die Beitrage muffen nach Berhaltnis ber öffentlichen Abgaben ber Einwohner bestimmt und zusammen gebracht

merden.

Dagegen monirte ber Inftruktionssenat des Kammergerichtes: "Es könne der sehr unbillige Fall eintreten, daß der Bestiger ants Freigutes, der entweder gar keine oder außerst geringe Lasten utragen habe, seine Kinder ganz frei zur Schule wurde bringen linnen. Eigentlich gehörten die Unterhaltungskoften des Schulsmeisters zum Nachbarrecht."

Aus den sonft eingegangenen Erinnerungen ift nachstehende

catrobirt:

"Bon den Schulen zieht der Regent den größesten Nuten. Er mis daher für deren Unterhaltung sorgen. Man lasse es beim basemmen. Wo keins ist, sollte der Regent wenigstens die Hälfte in Unterhaltungskoften tragen und Eltern mussen, wenn sie keine kimterziehung ihren Kindern zu geben vermögend seien, ihr Schulziehung, die so keinder haben, mussen nichts entrichten."

Daneben findet fich der Bermert:

"Das Gesethuch kann dem Regenten keine Geldausgaben aufs'ism. Die Beibehaltung des Schulgeldes dürfte aber nothwendig im Ginen Beitrag von allen Einwohnern zu fordern wird auch Errelich angehen und solcher nur von den Hausvätern zefordert werden können."

Snarez Relation über die Revision der Monita zu den betref-

lenden Varagraphen lautet:

ad §. 11 bis 17. 1) Berschiedene Monenten, worunter jedoch tur wenig ständische, versagen dieser Idea wegen Aufbringung des Archaltes für den Schulmeister durch fixirte Beiträge der Gemeine ten Beifall aus Beforgnis, daß dadurch Unordnung und Berrutintfteben möchte. Sie praferiren vielmehr die bisherige Dethe mit bem Schulgelde. Allein die Borfdrift des Entwurfes itint mir weit vorzüglicher. Schulen find Polizei-Anstalten und aten ebenso wie diese von der Kommune gemeinschaftlich unter-Es ift billig, daß ber, welcher felbft feine Rinder ilin werben. it und alfo viel weniger gaften und Ausgaben hat, fich um beg-Men ben Beitragen zu einer folchen Polizei-Anftalt nicht entziehe nicht bie ganze Laft Eltern gablreicher Familien, welche obnebin Mit den vermehrten Ausgaben leicht erliegen, aufburde. teiepen und Ginrichtungen, welche die Che= und Kinderlofigkeit qunftigen, muß die Gefengebung möglichft entgegen arbeiten.

Unordnung und Berwirrung kann nicht entstehen, sobald nur die erste Fixirung und Repartition der Beiträge unter Aufsicht und Direktion des Staates geschieht. Diesenigen Einwohner, welch Kinder haben, werden sich dadurch sehr soulagirt sinden und die welche noch kinderlos sind, können dergleichen Beiträge am leichtesten übernehmen. Die Idea scheint mir zu schön, als daß man sie au den Antrag einiger Monenten, die noch lange nicht plurima aus machen, verwerfen sollte zc.

2) ad 10 wird man wohl statt Einwohner feten muffet Sausväter. Bloges Gefinde barf wohl teine Beitrage

leiften.

3) ad 12 würden statt ber öffentlichen Abgaben wohl die Gemeindelasten, onera communia, zum Fundamente anzunehmer sein.

Gine Beischrift am Rande lautet: "Nach Berhältnis ihrer Be

figungen und Nahrungen."

Der Text des umgearbeiteten Entwurfes ftimmt in den die §§. 28, 29 und 30 mit demjenigen der §§. 29, 30 und 31 de

Allaemeinen Canbrechtes überein.

hiernach hat Suarez allerdings beabsichtigt, bloges Gefind frei zu laffen und als Fundament der Bertheilung die Gemeinde laften anzunehmen. Letteres ift bei ber Schlugrebattion nicht bi liebt worden, und auch die Absicht, bloges Gefinde frei zu laffa hat teinen besonderen Ausdruck gefunden. Es ift möglich, baf wenn demnachft die Faffung gemablt murde "hausväter nach Ver haltnis ihrer Besigungen und Nahrungen", man dafür hielt, M badurch das Gefinde ausgeschloffen murbe, weil dasfelbe nach be Anficht der Redaktoren nicht zu denen gablte, welche eine eigen Nahrung haben. Gine folche Auffassung ift fur die damalige Bei namentlich mit Rudficht auf die jum Gefindedienfte verpflichteln Rinder der Unterthanen (§§. 185 ff. Titel 7 Theil II des Allge meinen gandrechtes) und in hinblic auf §. 13 Titel 2 Theil I be Allgemeinen Gerichtsordnung, wonach das Gefinde dem ordentliche Gerichte feiner Berrichaft unterworfen mar, wohl dentbar. Bei bei heutigen sozialen Berhaltniffen, wo das Gefinde feinen Erwerb i Dem Dienen freiwillig sucht und findet, auch einen eigenen Bobnfi zu begrunden vermag, aber muß angenommen werden, dag be Dienstbote in gleicher Beise eine Nahrung bat, wie der Tagelohner der Dienstmann, furz Jeder, der aus eigenem Erwerbe seinen Unterhalt gewinnt. Da das Landrecht als Maßstab fur die Aufbrig gung der Schulbeitrage gang allgemein die Befigungen und Ra rungen aufftellt und davon die Rahrungen bes Gefindes nicht au nimmt, fo find auch lettere als ichulfteuerpflichtig anzusprechen.

Mit Recht bat baber ber Borberrichter die Rlagerinnen

schulsteuerpflichtig erachtet.

Bas schließlich den Artikel 5 des Regulatives vom 29. August 1831 betrifft, so kann dieser zu einer Interpretation des Allgemeinen Emdrechtes nicht benutt werden. Es erhelt daraus nur, daß die Sasanter des Regulatives der Ansicht gewesen sind, daß unter den hausatern im §. 31 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechtes die Familienvorstände zu verstehen seien, eine Ansicht, welche, wie eben ausgeführt, diesseits nicht getheilt werden kann. Die Hauseltungsvorstände gehören zu den Hausvätern und werden der Nasur der Sache nach siets den größten Theil der Schullast zu tragen haben. Im Wesentlichen werden daher die Schulunterhaltungssplichtigen des Regulatives sich mit denen des Allgemeinen Landrechtes beden. Aber Lepteres greift weiter, als das Regulativ.

Die Entscheidung des Borderrichters war hiernach zu bestätigen . und ber Koftenpunkt nach S. 72 des Berwaltungsgerichtsgesehes, wie

gideben, ju regeln.

Urfundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs=
znichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

C. B. G. Mr. I. 1148.

34) Richtverpflichtung der Ortsarmenverbande, für unbeibringliches Schulgeld aufzukommen. Boraus=
ichungen für den Anspruch eines Lehrers auf Erfas
von Schulgelbausfällen.

(Centrbl. pro 1873 Seite 500; pro 1680 Seite 663.)

Berlin, ben 20. November 1882.

Der Königlichen Regierung erwidere ich auf den Bericht vom Waugust er., daß die allgemeine Verfügung der Königlichen Reziung vom 14. Dezember 1816, nach welcher der Schullehrer win inerigibeler Schulgeldreste aus der Ortsarmenkasse mit der Wifte zu entschädigen sei, gegenstandsloß geworden ist, da den Wissemenverbanden eine derartige allgemeine Verpflichtung nach der Besehen vom 6. Juni 1870 und 8. März 1871 überhaupt icht mehr obliegt.

Db im Nebrigen bem Lehrer N. ein Anspruch gegen die Schulsteneinde auf Ersat der Schulgeldausfälle, bezüglich in welcher Sobe, wieht, wolle die Königliche Regierung nach Anleitung des Erlasses tem 30. April 1880 (Centralblatt S. 663) einer erneuten Prüfung interziehen und demgemäß anderweit berichten. Dabei stelle ich der Frwigung der Königlichen Regierung anheim, ob und wie die Eins

richtung, daß der Lehrer Schulgeld als Theil seines Diensteinsom mens bezieht, abzustellen sei.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gofler.

bie Königl. Regierung zu R. U. III.a. 16805.

## Berleihung von Orben und Chrenzeichen.

(Centrbl. pro 1882 Seite 312.)

Bei ber Feier des Krönungs- und Ordensfestes am 16 Januar 1883 haben nachgenannte dem Ressort der Unterrichts-Un waltung ausschließlich oder gleichzeitig angehörende Personen erhalten

- 1) ben Rothen Abler-Orden zweiter Klaffe mit Gichenlaub:
- Barkhausen, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungs-Rath un Direktor im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Dr. Eulenberg, Geheimer Ober-Medizinal-Rath und vortrage der Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten. von Bussom, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragende Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.
  - 2) den Rothen Abler-Orden britter Rlaffe mit ber Schleife:
- Dr. Gandiner, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragen der Rath im Ministerium der geistlichen ac. Angelegenheiten.

Dr. Gobel, Provinzial-Schulrath zu Magbeburg.

Dr. Naffe, Geheimer Regierunge-Rath und orbentlicher Profess an der Univerfität ju Bonn.

Dr. theol. Piper, außerordentlicher Professor an der Universiti zu Berlin.

Raffel, Geheimer Ober=Regierungs-Rath und vortragender Ratim Ministerium der geistlichen ac. Angelegenheiten.

Sobn, Professor an der Runft-Atademie ju Duffelborf.

- Dr. Stander, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragend Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.
- 3) den Rothen Adler-Orden vierter Rlaffe: Bargiel, Professor an der akademischen Hochschule für Musik un Mitalied des Senates der Akademie der Künste zu Berlin.

Gni son Bernft orff, Rammerherr, Geheimer Regierungs-Rath und vortragender Rath im Ministerium der geiftlichen 2c. An-

gelegenheiten.

Bede, Dompropst, Oberpfarrer und Kreis-Schulinspektor zu Erfurt. Dr. Bohle, Direktor des Gymnasiums Carolinum zu Osnabrück. Ectdes, Superintendent, Pastor prim. und Kreis-Schulinspektor un Rienburg.

Dr. Fürstenau, Symnasial-Direttor zu Sanau.

Dr. theol. et phil. Grau, ordentlicher Professor an der Univer-

mit zu Königsberg i. Pr.

Dr. Groth, Professor und Privatdozent an der Universität zu Kiel. ferwig, Geheimer Regierungs-Rath und Dirigent des Schul- und Redizinal-Kollegiums der Provinz Brandenburg zu Berlin.

fern, Superintendent, Pfarrer und Rreis-Schulinspettor zu Po-

runden, Rreis Ronigsberg i. Pr.

Dr. John, Geheimer Juftig-Rath und ordentlicher Professor an der Ausberstät zu Göttingen.

Jr. Kempf, Professor und Direttor bes Friedriche-Gymnafiums

lies, Seminar=Direttor ju Ryris, Rreis Oftpriegnis.

in theol. Aleinert, Konfistorial-Rath und ordentlicher Professor in der Universität zu Berlin.

Ribler, Baurath und Professor an der technischen Sochschule zu fannover.

br. Kraus, ordentlicher Professor an der Universität zu Salle a. d. S. D. theol. Langen, ordentlicher Professor an der Universität zu

n gaspepres, Professor an der technischen Hochschule zu Aachen. in tiebreich, ordentlicher Professor an der Universität zu Berlin. Ruller, Gymnasial-Direktor zu Flensburg.

Rillmann, erfter evangelischer Pfarrer und Kreis-Schulinspettor

u Inlba.

be von Sallet, Professor und Direktorial-Affistent bei den Ro-

De Schauen burg, Direktor des Realgymnafiums zu Krefeld.
Die Schmidt, ordentlicher Professor an der Universität zu Marstra.

ditt, Propft, Sauptpaftor und Kreis-Schulinspektor zu Lutjen-

lang, Rreis Plon.

h Edulg, Regierunge= und Schulrath ju Marienwerber.

dwarp, Superintendent, Dberpfarrer und Rreis-Schulinspettor & gehrhellin, Rreis Dfthavelland.

iterntopf, Rreis-Schulinspettor gu Infterburg.

Trian, Seminar-Direktor und Direktor ber Koniglichen Angufta-Schule zu Berlin.

- Urtel, Superintendent, Pfarrer und Kreis-Schulinspektor zu Gie bichenftein im Saalkreife.
- 4) den Königlichen Kronen=Orden zweiter Klaffe: Dr. Kirchhoff, Großherzogl. babischer Geheimer hofrath, Mil glied der Atademie der Wissenschaften und ordentlicher Professe an der Universität zu Berlin.
- 5) den Königlichen Kronen-Orden vierter Klasse: Lettau, Seminarlehrer zu Marienburg, Regierungsbezirk Danzie Piel, Seminarlehrer zu Boppard, Kr. St. Goar.
- 6) den Königlichen haus Drden von hohenzollern a. den Abler ber Ritter:

Kretschel, Provinzial-Schulrath zu Kassel.

Schaller, Geminar-Direttor ju Ropenid, Rreis Teltow.

Dr. Seemann, Professor und Direktor bes Gymnasiums zu Reuftadt, Regierungsbezirk Danzig.

b. den Adler ber Inhaber:

Bartel, evangelischer Lehrer und Kufter zu Stemnig, Kre Schlawe.

Boble, Rantor und Lehrer zu Niegripp im ersten Berichowiche Kreise.

Deppe, emeritirter Lehrer und Kantor zu Bettin im Saalfreii Eichberg, emeritirter Lehrer und Kuster zu hohen-Schönhausen Kreis Niederbarnim.

Elmenthaler, Kantor und erster Lebrer zu Rhein, Kreis Lege von ber Fuhr, tatholischer Lehrer zu Baffenberg, Kreis Beineber Bebel, evangelischer Lehrer zu Oberschelten, Kreis Siegen.

hoffmann, evangelischer Lehrer und Organist zu Bellschwig, Re-

Hundertmark, katholischer Lehrer und Organist zu Sserlohn. Krauß, evangelischer Lehrer zu Walpershofen, Kreis Saarbrücke Prüfer, erster Lehrer der Lehre und Erziehungsanstalt zu Zeiß. Richter, Rektor der Mädchenschule zu Guben.

Ruther, Rantor und Lehrer zu Rordleda, Areis Otterndorf. Scheffner, Rektor der Anaben-Wittelschule zu Tondern.

Schriftler, Hettot bet Rnuben-Attiefigute zu Londern. Schniftler, Hauptlehrer und Rektor an der Knabenschule zu E Aposteln zu Köln.

Strodati, evangelischer Lehrer zu Schalfendorf, Rreis Rosenber Ullmann, Lehrer an ber Anaben-Burgerschule zu Raffel.

7) das Allgemeine Chrenzeichen:

Fuhrmann, Gomnafial-Schuldiener zu Effen. hartmann, Diener bei der Königl. Bibliothet zu Berlin.

pud, Galeriediener I. Rlaffe bei den Königlichen Mufeen zu Berlin.

aunnede, Detonom und hausverwalter bei dem Schullehrerfemi-

rare zu Hannover.

Rujoth, tatholischer Sauptlehrer zu Relpin, Rreis Tuchel. Lemereng, evangelischer Lehrer zu Rlögin, Rreis Cammin.

Ratthias, emeritirter Lehrer und Kantor zu Etgersleben, Kreis Bangleben.

fiblow, evangelischer Hauptlehrer zu Moder, Rreis Thorn.

preiß, Kassen- und Bureaudiener bei der technischen Sochschule ju Berlin.

Sheithauer, Galeriediener I. Rlaffe bei ber Roniglichen Natio-

Bojodi, katholischer Hauptlehrer zu Lissewo, Rreis Rulm.

## kersonal=Beränderungen, Titel= und Orden8=Berleihungen.

#### A. Behörden und Beamte.

Dit Geheime Ober = Medizinal = Rath und vortragende Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten, Professor Dr. Frerichs ist zum Wirklichen Geheimen Ober = Medizinal = Nathe mit dem Range eines Rathes erster Klasse ernannt,

M Provinzial=Schulrath Ticactert zu Posen in gleicher Eigenihaft an das Provinzial=Schulfollegium zu Breslau verset,
die Amtsrichter E. R. Ferd. Müller zu Greiffenberg i. Schl.
um Zwecke seines Uebertrittes in das Ressort des Ministeriums
die geistlichen zc. Angelegenheiten zum Regierungs=Asselsor er=
nannt und demselben die Stelle des Justiziars und Berwaltungs=
nathes bei dem Provinzial=Schulfollegium zu Koblenz verlieben,

Megierungs= und Schulrathe Bod zu Liegnip ber Charafter : 15 Gebeimer Regierungs-Rath verlieben,

a Seminar-Direktor Erinius zu Delissich und ber Kreis-Schuls pettor Dr. Montag zu Beuthen D./Schles. sind zu Regiestungs und Schulrathen ernannt und der Regierung zu Pots

bam begm. ber Regierung ju Oppeln überwiefen,

hr Rothe Abler = Orden vierter Rlasse ist verlieben worden den Superintendenten und Rreiß = Schulinspeltoren Dr. Frant zu Chendorf im Kreise Wolmirstedt und Ronsistorial = Rath Dr. Renner zu Wernigerode, sowie dem früheren Superintenden ten und Kreiß = Schulinspeltor zu Spiller im Kreise Löwenberg, jezigen Pfarrer Dihm zu Deutsch Disig im Kreise Görlig.

#### B. Universitäten, Atabemien 2c.

Der Professor an der Universität, Mitglied der Academie der Bissen, scheime Regierungs-Rath Dr. Helmholtz u Berlin is in den Abelsstand erhoben, — der ordentliche Professor Dr. Kaftan zu Basel zum ordentl. Professor und der Privatdozen Lic. Dr. K. F. Frdr. Müller zu Berlin zum außerordentl Profess. in der theolog. Fakult. der Universität zu Berlin er nannt, dem Privatdoz. in derselben Fakultät, Inspektor den Gosnerschen Missenschaftalt zu Berlin Lic. Plath das Prädiku, Professor" beigelegt, — den ordentl. Professoren in der medizin. Fakult. derselben Univers. Dr. Gusserschen Medizinal-Räthe verliehen,

der Privatdozent und Amtörichter Dr. Fischer zu Greifswald if zum außerordentl. Profess. in der juristisch. Fakultät, — der Privatdoz. Dr. Hugo Schulz zu Bonn zum ordentl. Profess und der Assistenzarzt im städtischen Krankenhause am Friedricht hain zu Berlin Dr. Rinne zum außerordentl. Profess. in de medizin. Fakult., — die außerordentl. Professoren Dr. Zimme zu Greisswald und Dr. Liebisch zu Breslau sind zu ordentl Professoren in der philosoph. Fakult. der Universität zu Greist

wald ernannt,

dem ordentl. Profess. Geheimen=Regierunge=Rath Dr. Stenzle in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Bresla u ist der König! Kronen=Orden zweiter Klasse verliehen, der Privatdoz. Dr Hillebrandt zu Breslau zum außerordentl. Profess. in be philosoph. Fakult. derselben Univers. ernannt, — dem Bibliotheis Dr. Desterley an der Königl. und Universitäts=Bibliotheis Breslau das Prädikat, Professor" beigelegt,

ber Dozent an der Univers. und Professor an dem Polytechnitun zu Burich Dr. Glogau zum außerordentl. Profess. in bei philosoph. Kakult. der Univers. zu halle a. d. S. ernanut worden

- Dem Mitgliede des Ruratoriums der Runftakademie zu Dufiel dorf, Regierungs-Rath Steinmes ist der Rothe Adler-Order vierter Rlasse verliehen worden.
- Dem Direktor des Rupferftich-Rabinets bei den Museen Dr. Lipp mann zu Berlin ift der Königl. Kronen Orden dritter Rloff verliehen worden.
- Dem ersten Sekretär bei der Röniglichen Bibliothek Geheimer Rechnungsrath Runstmann zu Berlin ist der Königl. Kronen Orden dritter Klasse verliehen worden.

Im Seltionschef Profess. Dr. Sadebeck im geodätischen Anstitute m Berlin ift ber Charafter als Geheimer Regierungs=Rath verlieben worden.

2cm Direttor der Provinzial-Runst= und Runstgewerbe-Schule H. A. Rubn zu Breslau ist das Praditat "Professor" beigelegt worden.

C. Gymnafial. und Real-Lebranstalten.

2em Gomnafial Direttor Dr. Binefeld ju Robleng ift ber

Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe verliehen,

m Direttor bes ftabtifden Gymnafiums zu Memel, Dr. Große ift zum Königl. Gymnafial Direktor ernannt und demfelben die Direktion des Wilhelms-Gymnastums zu Königsberg i. Oftprß. übertragen,

Babl des Oberlebrers Profess. Dr. Rlemens am Luifenfadtischen Gymnaf. zu Berlin zum Direktor bieser Anstalt ift

bestätigt worden.

In Oberlehrer Profess. Dr. Bormann am Gymnas. zu halber = abt ift ber Abler ber Ritter bes Ronigl. Sausorbens von Pohenzollern, und

im Oberlebrer Profess. Dr. Borbe am Gymnaf. gu Robleng bir Königl. Rronen-Orden vierter Rlaffe verlieben worden.

Die Prädikat "Professor" ist beigelegt worden den Gymnasial= Cherlebrern

Barthel und v. Jadowidi zu Reuftabt i. Beftprf.,

Meditich am Bilhelme-Gymnaf. zu Berlin,

Dr. Billmann zu Halberstadt,

Stier und herper zu Wernigerobe, und

Dr. Conrad zu Roblenz.

Dberlebrern find befördert worden die ordentlichen Lebrer Dr. Rraufe am Rneiphöf ichen Gymnaf. zu Rönig 8 bergi. Dftprf., Dr. Rallen berg am Friedrich-Berderichen Gymnaf. ju Berlin, Dr. Robiger am Luisenstädtisch. Gymnas. zu Berlin, Dr. Ubbelph am Gymnaf, zu Leobschüß, Dr. Josef Scholz am Gymnas. zu Neustadt D./Schl. und Rübel am Gymnasium zu Bielefeld. Dim ordentl. Lehrer Flaßig am Gymnaf. zu Reuftabt D./Schl. ift ber Titel "Oberlehrer" beigelegt worden.

E's ordentliche Lebrer find angestellt worden am Symnasium m Berlin, Ronigstadt. Gymnaf., ber hilfel. Dr. Bolte, ju Greifenberg ber Bilfel. Paul Bifder, in Greifsmald ber Schula. Ranbib. Rungmann, 1983. 12

(ferner find als ordentl. Behrer angestellt worden am Symnasium) zu Pyrig der ordentl. Lehrer Marseille vom Symnas. zu Greifenberg,

ju Stolp der Schula. Randid. Dr. Reil, ju Dhlau ber provifor. Lehrer Schidhelm,

zu Balbenburg ber Schula. Randid. Grenfemann,

zu halberstadt der hilfel. Windel,

zu Stendal der Hilfel. Salzmann,

ju Bochum die hilfslehrer Baltenhol, humpert und Reller, zu Köln, Gymnas. a. d. Apostelfirche, ber Lehrer Chrifta von ber höheren Bürgerschule zu Wesel,

zu Kreuznach die Schula, Kandidaten Dr. Juris und Krid

zu Saarbruden der Schula. Kandid. herwig und

zu Erier der Schula. Kandid. Bosch.

Dem Gesanglehrer am Symnas., Kantor Jung zu Brieg ist dat Prädikat "Musikbirektor" beigelegt worden.

Als technische Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium zu Friedeberg N./M. der Elementarlehrer Kolbmüller und zu Oppeln der technische Hilfel. Bed.

Dem Rektor Dr. Sarg am Progymnafium zu Tremessen ift bas Prabikat "Professor" beigelegt,

bie Bahl des Dr. Ifch au zum Rettor des Progymnas. 31 Schwedt a./D. ift bestätigt worden.

Die Bahl des Dirigenten des in der Entwidelung begriffenen Leibniz-Realgymnas, zu hann over, Dr. R. B. Deper zum Direktor dieser Anstalt, und

bie Bahl des Gymnafial-Direttore Dr. Rironer zu Ratibor zum Direttor des Realgymnas. ju Duffeldorf ift bestätigt worden

Dem Oberlehrer Profess. von Behr am Realgymnas. auf der Burg zu Königsberg i. Oftprh. ist der Rothe Abler-Orden vierter Klasse verliehen,

bem orbentl. Lehrer Dr. Rloppe am Realgymuaf. zu Rordhaufen ber Titel "Dberlehrer" beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Realgymnafium ju Ronigs berg i. Oftprg., städtisch. Realgymnas., ber Schula Ranbid. Geffron,

gu Berlin, Sophien-Realgymnaf., ber Silfel. Dr. Graupe,

gu Potebam ber Bilfel. Roloff,

zu Reiße der Schloßkaplan Ledelt aus Ober-Glogau und zu Witten der Schula. Kandid. Horn.

to dem Realgymnaf. ju Branbenburg a. b. h. ift ber Lehrer Baad als Zeichenlehrer angeftellt worden.

On Oberlehrer Dr. Funde am Realgymnas. zu Osterobe ist in gleicher Gigenschaft an die Ober-Realschule zu Potsdam berufen, an der Ober-Realsch. zu Koblenz sind die ordentl. Lehrer Wimmers, Lambed und Göbel zu Oberlehrern ernannt, und an dieselbe Anstalt ist der ordentl. Lehrer Dr. Weidgen vom Gymnas. zu Koblenz als Oberlehrer berufen worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Ober-Realsch. In Elberfeld die Schula. Kandidaten Dr. Sellentin, Feyerabend und Dr. Balbschmidt.

Dem Gesanglehrer an der Realschule zu Aachen, Konzertmeister Benigmann ist das Praditat "Professor" beigelegt, in der Realschule zu Essen der Schula. Kandid. Sanfen als erbentl. Lehrer angestellt worden.

Di Bahl des Oberlehrers A. Jacobi am Baisenhause zu Königsierz zum Rektor des Realprogymnas. zu Gumbinnen ist bestätigt worden.

Dim Sehrer an ber Gewerbe- und handelsschule zu Kassel, Maler Merkel ist das Prädikat "Professor" beigelegt, Derlehrern sind befördert worden die ordentlichen Sehrer Dr. Rud. Müller am Realprogymnas, zu Gumbinnen, und Mehnert am Realprogymnas, zu Wolgast, dem ordentl. Lehrer Dr. Lohmeyer am Realprogymnas. zu Altena ist der Titel "Oberlehrer" beigelegt worden.

M ordentl. Lehrer find angestellt worden am Realprogymnafium p Dirschau i. Bestpry. der Hilfel. Dr. Klein, und ju Lübben der Schula. Kandid. Dr. Hof.

D. Turnlehrer=Bildungsanftalt, Schullehrer. Seminare.

Dem Lehrer Edler an der Turnlehrer-Bildungsanstalt zu Berlin ift der Charafter als Oberlehrer beigelegt worden.

On Pfarrer Herrmann zu Stendal und der erste Seminarlehrer Breitsprecher zu Pyrit sind zu Seminar-Direktoren ernannt, und ist den herrmann das Direktorat des Schull. Seminars zu Prh. Eplau,

- dem Breitsprecher das Direktorat des Schull. Seminars zu Franzburg verliehen worden.
- Am Schull. Seminar zu Ruthen ist der kommissar. Religions. lehrer, Privatgeistliche Dr. Schneider als erster Lehrer angestellt worden.

Dem Seminarlehrer Hennig an der Luisen-Stiftung zu Posen ist das Pradikat "Musikdirektor" beigelegt worden. In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden die ordentl. Seminar-lebrer

Kehr zu Karalene an das Schull. Seminar zu Angerburg, und Marwißki zu Friedrichshoff an das Schull. Seminar zu Karalene.

Als orbentl. Lehrer sind angestellt worden am Schullehrer-Seminar zu Kriedrichshoff der hilfst. Brege daselbst, zu Münsterberg der Gymnas. hilfst. Dr. Renisch aus Liegnis, zu Büren der Lehrer Rosen stengel aus Berlin, und zu Rüthen der Lehrer Wiegers daselbst sowie der Seminar-hilfst. Tüffers aus Montabaur.

E. Taubftummen -, Blinden - und Baifen - Anftalten.

Un der Taubstummen=Unstalt ju Ung erburg ift der Lehrer Reus mann daselbft als hilfelehrer angestellt,

an der städtischen Taubstummen - Schule zu Danzig der Lehrer Anischewsti von der aufgelösten Taubst. hilfsanstalt zu Oliva als Lehrer angestellt,

an der Taubst. Anstalt zu Marienburg der Silfel. G. Schmidt zum ordentl. Lehrer befördert und der Silfel. Sing von der aufgelösten Silfeanst. zu Oliva als tommissar. Lehrer angestellt,

an der zu Anfang Oktober 1882 eröffneten Provinzial = Taubst.
Anstalt zu Schlochau sind der Dirigent der bisherigen Silfsanst.
daselbst, Eimert als Dirigent, der erste Lehrer Hahn von der städtisch. Taubst. Schule zu Danzig als Hauptlehrer, die Taubst.
Lehrer Kloß aus Schneidemühl, Nagorsen aus Marienburg und Stobbe aus Graudenz als ordentl. Lehrer, die Taubst. Hilselehrer Radomski aus Graudenz und Spohn aus Dliva als kommissarische Lehrer, sowie der bisher. Hilfst. Genrich zu Schlochau als Hilfstehrer angestellt.

an der Taubst. Anstalt zu Schleswig find der provisor. Lehrer Fuhrmann und die hilfslehrerin Bornholdt definitiv ange-

stellt worden.

An der Blinden = Anstalt zu Steglit ift der Lehrer Gade te ale ordentl. Lehrer angestellt worden.

In dem Baisenhause zu Frangburg ift der Lehrer Jürgens daicht als hausvater angestellt worden.

## F. Boltsicullehrer.

E haben erhalten den Rothen Abler-Orden vierter Rlasse: Preuß, evangel. Schulrektor, Organist und Kantor zu Allenstein;

den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse: Shöppa, evangel. erster Lehrer, Küster und Kantor zu Zechin, Krb Lebus;

den Abler der Inhaber des Königl. Sausordens von Sohenzollern: Beufter, evangel. Lehrer zu Gussow, Ars Teltow, Bloch, tathol. Lehrer und Kantor zu Schussenze, Krs Bomst, Christinne C, bish. evangel. Hauptlehrer zu Brandenburg a.d.h., Christmann, evangel. Lehrer zu Rothhof, Krs Marienwerder, Geinp, evangel. Lehrer und Organist zu Gelnhausen, Krs Gelnshausen,

Jablo noti, evangel. Lehrer und Kantor zu Marggrabowa, Kro Dlebto.

Rozer, bish. evangel. erster Lehrer und Organist zu Bohnsack, Landers Danzig,

Liebs, evangel. erfter Lehrer zu Edersborf, Rrs. Sagan, Loret, tathol. Lehrer zu Ramieniec, Rrs Roften,

Ludewig, evangel. erfter Lehrer und Rufter zu Dobrilugt, Rre Ludau.

Rarquardt, evangel. Lehrer und Kantor zu Friedland i. Oftprß., Röller, evangel. Lehrer und Kirchendiener zu Riederliftingen, Krs Wolfbagen,

Reumann, evangel. Eehrer zu Kulm, Kr8 Birnbaum, Shauß, bogl. zu Rastätten, Unterlahntro, Sperlich, bogl. zu Schadewinkel, Kr8 Neumarkt, und Zielinoki, kathol. Lehrer zu Klein=Lonok, Landko Bromberg;

Allgemeine Chrenzeichen:
Indholz, evangel. Lehrer und Rufter zu Blankenhagen, Kre Regenwalbe,

steud en berg, ifraelit. Lehrer zu Nentershausen, Krs Rotenburg, Reg. Bez. Rassel, Gilzer, evangel. Lehrer zu Gründen, Krs Labiau, Itgen, dogl. und Organist zu Padingbuttel, Krs Lehe, Klauke, kathol. Lehrer zu Oberkirchen, Krs Meschebe, Konip, evangel. Lehrer zu Romanowen, Krs Lyck, Raage, dogl. zu Beilstein im Dillkreise, Rothenburg, dogl. und Kufter zu Sieping, Krs Oberbarnim, (ferner haben erhalten das Allgemeine Chrenzeichen:)

Scherer, kathol. Lehrer und Organist zu hartenfels, Unterwesterwalders,

westerwalders, Soild, evangel. Lehrer und Rufter zu Dennin, Kre Anklam,

Stahl, evangel. Lehrer zu Langenhain im Maintreife,

Stapelfeldt, begl. zu Hammoor, Kre Stormarn,

Topte, degl. zu Jakobsdorf, Kre Rosenberg.

## Ansgeschieden aus dem Amte.

#### Geftorben:

die ordentlichen Professoren

Dr. Höfer in der philosoph. Fakult. der Univers. 30

Greifsmald,

Dr. Listing in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Göttingen,

Dr. theol. et phil. Dietrich in der theolog. Fatult. und Geheimer Medizinalrath Dr. Benete in der medizin. Fatult. der Univers. zu Marburg,

der ordentl. Honorar=Profess. Dr. theol. et phil. Herbst in

der theolog. Fakult. der Univers. zu Halle, der außerordentl. Profess. Dr. Albrecht in der medizin. Fakult. der Univers. zu Berlin,

der Gymnafial-Direktor Menzel zu Inowrazlaw,

der Gomnafial-Direktor Dr. Korn zu Ratibor,

ber Direktor bes Gymnas. an ber Apostellirche, Profess. Bigge ju Roln,

die Oberlehrer

Dr. Gloël am Wilhelms-Gymnas. zu Berlin, Peters am Gymnas. zu Landsberg a. d. B., Faber = zu Bochum, und

gifcher = = zu Digum, und gifcher = zu Munftereifel,

ber ordentil. Lehrer Portius am Gymnas, zu Stolp,

der technische Lehrer Hirschberg am Gymnas. zu Sagan, der Lehrer Genfler am Progymnas. zu Prüm,

vet ceptet Genglet am Ptogymnas. zu Ptum, dar Giraffan das Beglenmagi Sriedrick-Mishelm-E

ber Direktor des Realgymnas. Friedrich-Wilhelm-Schule, Rleinforge zu Stettin,

ber Oberlehrer Bindscheffel am Realgymnas, zu Fraustadt ber ordentl. Lehrer Dr. Ssaacsohn am Andreas-Realgymnas zu Berlin.

der Oberlehrer Dr. Rotelmann an der Friedrich - Berberichei Gewerheschule (Ober-Realschule) zu Berlin,

der Zeichenlehrer Dworzaczeck an der Luifenstädtischen Gewerbe schule (Dber-Realschule) zu Berlin, und

der Direktor Rösner an der Blindenanstalt zu Steglis.

| Re b  | en Rubestand getreten:                                  |
|-------|---------------------------------------------------------|
| kt    | Lehrer Profeff. A. 3. Muller an ber Runft = Alabemie gu |
|       | Duffeldorf,                                             |
| det   | Symnafial-Direttor Profess. Dr. Rapfer zu Sagan,        |
|       | Oberlehrer Profess. Dr. Rofendahl am Gymnaf. ju         |
|       | Bielefeld, und ift bemfelben ber Rothe Abler Drben      |
|       | vierter Rlaffe verlieben worden, und                    |
| det   | ordentl. Lehrer, Titular - Dberlehrer Dr. Mery am Real- |
|       | Progymnaf. ju Biedentopf, und ift bemfelben ber Ronigl. |
|       | Rronen-Orden vierter Rlaffe verliehen worden.           |
|       |                                                         |
|       | eschieben wegen Eintrittes in ein anderes Amt im        |
|       | nde:                                                    |
| Cet : | Religion8= und Oberlehrer Sockel am Gymnas. zu Gleiwiß. |
| uf f  | einen Antrag ist entlassen worden:                      |
|       | ordentl. Lehrer Dr. Bolff am Gymnaf. ju Machen.         |

3

Anhaltsverzeichnis bes März Seftes. Geite 1 1) Erfattung von Miethe bei Berfetung von Staatsbeamten . 125 2) Beitpuntt für ben Gintritt ber Guspenfton und ber Dienftentlaffung eines Beamten bezüglich ber Behaltszahlung . . 126 3) Ausführung bes Befetes, betreffend bie Fürforge für bie Witmen und Baifen ber unmittelbaren Staatsbeamten 126 1) Aneichluß ber Bahlung von Bitwen- und Baifengelbbeitragen mahrend ber Stellenerlebigung 126 2) Richtanwendung bes Befetes auf bie Lebrer an ben nicht ansfolieflich vom Staate unterhaltenen boberen Unterrichteanftalten 127 3) Die Berficherung bei einer Brivat - Lebens . Berficherungsbant foließt bie Anwendung bes Gefetes nicht aus 127 4) Ansithrung bes Gefetes über bie Berjährungsfriften bei öffentlichen Abgaben in ben nenen Provinzen in Beziehung auf Schulabgaben 5) Termin für bie Einreichung ber ber Superrevifion unterliegenben 128 Banprojette, auf Grund beren Anmelbungen für ben Staatshaus. haltsetat gemacht werben sollen. . 130 6) Termin für Antrage auf außerorbentliche Bufchuffe jum Batronats. 130 7) Beibringung eines Roftentiberichlages, eines Rachweises über bie Sandbienfte und die Fuhren, sowie einer Individual-Repartition bei Antragen auf Bauunterfillhungen . 131 8) Rontrole fiber Die Ansfilhrung von Schul- 2c. Bauten, für welche Gnabengeichente gewährt find; Termine für Bablung ber Staatsgelber; Mitwirfung ber Staats-Baubeamten bei folden Bauten 132 9) Ausichluß einer Bermittelung von Berficherungs-Gefellichaften bei Berfenbung ber Berthpapiere an die Seehanblung bei An . und Bertaufen von Effetten für Rechnung bes Staates . . . . 133 II. 10) Befätigung ber Reftorwahl bei ber Universität zu Riel . 134 11) Bertretung bes Minifters ber geiftlichen ic. Angelegenheiten im 134 Ruratorium ber humbolbt Stiftung . 12) Große atabemifche Runftansftellung ju Berlin . . 134 13) Erganjung ber Berfaffungsftatute ber technifden Dochidulen gu 135 

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                             | Other |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | •    | Bortehrungen bei ben technischen Sochschulen für bas Studium ber Eleftrotechnif                                                                                                                                                             | 135   |
| III. | 15)  | Erläuterung und Ergangung ber Bestimmungen über ben Erfat-<br>unterricht für bie bom Griechischen bispenfirten Schuler an                                                                                                                   | 137   |
|      | 16)  | Spmnafien                                                                                                                                                                                                                                   | 137   |
|      | 17)  | angelaffen werben Bulaffigfeit ber Ausftellung bes Schulgengniffes für ben einjahrig-                                                                                                                                                       | 139   |
|      |      | freiwilligen Militärdienst nach anberthalbjährigem Besuche ber<br>Untersetunda einer boberen Unterrichtsanstalt, bei welcher nur<br>Jahresversetzungen ftattfinden                                                                          | 140   |
|      |      | Termin ber Brufung ber Beidenlehrer für hobere Lehranftalten, fowie ber Beidenlehrerinnen für bobere Dabdenfdulen                                                                                                                           | 111   |
|      | 19)  | Beibringung bes Reifezeugnisses seitens ber Afpiranten ber Prufung für bas landwirthschaftliche Lehramt an Landwirthschafts- ichnien                                                                                                        | 145   |
|      | 20)  | Stellung ber Schultommiffion, bezw. bes Ruratoriums einer boberen Unterrichtsanftalt, inebefonbere in hannover, ju ber Un-                                                                                                                  |       |
| •    | 21)  | ftalt und zu ber ftaatlichen Auffichtsbehörbe                                                                                                                                                                                               | 14:   |
|      | 22)  | ftiftischen boberen Unterrichtsanstalten .<br>Anwenbbarteit bes Benfionsgefetes vom 31. Marg 1882 auch auf                                                                                                                                  | 14    |
|      | 200  | bie Lehrer an ftabtischen boberen Unterrichtsanstalten; Berechnung ber Dienstzeit, Aufbringung ber Benfion für solche Lehrer                                                                                                                | 14    |
| IV.  |      | Pflege einer guten Sanbschrift in ben höheren Unterrichtsanstalten<br>Mitwirtung ber Bollsschullehrer bei ber allgemeinen Biehzählung<br>am 10. Januar 1883.                                                                                | 14    |
|      | 25)  | Erweiterung ber Bereinbarung mit ber freien Danfestabt Bremen megen gegenseitiger Anerkennung ber Prufungegengniffe für                                                                                                                     |       |
|      | 26)  | Lehrerinnen<br>Berzeichnis ber Lehrer und ber Lehrerinnen, welche bie Britiung<br>für bas Lehramt an Taubstummenanstalten im Jahre 1882 bestanben                                                                                           |       |
|      | 27)  | haben Befähigungszeugniffe aus ber Turnlehrerinnen Prufung im Berbfte 1882 .                                                                                                                                                                | 15    |
| V.   | 28)  | Der für die Rinder aller preußischen Staatsangeborigen obligatorische Schulunterricht foll benfelben in einer preußischen                                                                                                                   | 15    |
|      | 29)  | Schule zu Theil werben .<br>Regelung ber Ortsiculverwaltung in Stabten ber Brov. Beftfalen                                                                                                                                                  | 15    |
|      |      | Busammensehung bes Schulvorftanbes im Geltungebereiche ber Provinzial-Schulorbnnng vom 11. Dezbr. 1845                                                                                                                                      | 13    |
|      | 31)  | Berechtigung ber Bezirteregierung jur Erhebung bes Rompeteng-<br>tonflittes. Gutsberrliche Leiftungen, welche auf einer allgemeinen<br>gesetzlichen Berbindlichkeit beruben. Buläffigkeit bes Rechtsweges<br>binfichtlich biefer Leiftungen | 1:    |
|      | 32)  | Der Gutsherr bes Schulortes gebort nicht ju ben hansvätern; eine Beitragspflicht für angetaufte bauerliche Grundflude liegt bemfelben nicht ob.                                                                                             | 10    |
|      | 33)  | Begriff ber "Dausväter" im Sinne bes g. 29 Thl. II Tit. 12                                                                                                                                                                                  | 1     |
|      | 34)  | Dichtverpflichtung ber Ortsarmenverbanbe für unbeibringliches Schulgelb aufzutommen. Borausfehungen für ben Anfpruch eines                                                                                                                  |       |
|      |      | Lehrers auf Erfat von Soulgelbausfällen                                                                                                                                                                                                     | 1     |
|      | Berl | leihung von Orben und Ehrenzeichen                                                                                                                                                                                                          | 10    |
|      |      | ionaldronif                                                                                                                                                                                                                                 | t'    |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                             |       |

# Centralblatt

fär

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

№ 4. u. 5.

Berlin, den 12. Mai.

1883,

## Minifterium der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Sine Majestät ber König haben Allergnäbigst geruht, bem Staatsminister und Minister ber geistlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten von Goßler den Stern zum Rothen Abler-Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub zu verleihen.

## 1. Allgemeine Berhältniffe.

35) Anrechnung ber in den §§. 18 und 19 des Penfions, gefetes gedachten Dienstzeiten bei Festsetung bes Bit, wen = und Baifengeldes.

Berlin, den 16. Februar 1883. Ew. Hochwohlgeboren erwidern wir auf den gefälligen Bericht vom 11. Dezember v. J. ergebenft, daß nach der zweifellosen Berschrift des S. 14 Absas 2 des Gesetes vom 20. Mai v. J. (Gel. Samml. S. 298) der Departementschef in Gemeinschaft mit den Finanz-Minister besugt ist, die Anrechnung der in den §§. 18 und 19 des Pensionsgesehes vom 27. März 1872 gedachten Dienstzeitel bei Festsehung des Witwen = und Waisengeldes eines im aktiver Dienste verstorbenen Beamten zuzulassen.

2C. 2C.

Der Minister der geistlichen ac. Angelegenheiten. Der Finang-Minister. In Bertretung Meinede.

Im Auftrage: de la Croix.

An ben Königl. Oberpräsibenten 2c. U. III. b. 5340. M. b. g. A. I. 1973. F M.

36) Berrechnung der Bitmen- und Baifengeldbeitrag bei ben unmittelbaren Berwaltungen.

(Centrbl. pro 1882 Seite 606 Rr. 110.)

Berlin, den 3. März 1883 Auf den Bericht vom 6. Februar d. J. erwidere ich dem König lichen Provinzial schulkollegium, daß nach weiterer Verständigum mit dem herrn Finanz-Minister die wegen Verrechnung der Witwel und Waisengeldbeiträge in der Cirkular-Versügung vom 25. Augs v. J. — G. III. 2908 — angedeuteten Etats-Deklarationen sich a die unmittelbaren Verwaltungen beschränken werden, und zw werden auch die Etats der unmittelbaren Verwaltungen erst vo nächsten Rechnungsjahre, also erst vom 1. April 1883/4 ab, dklarirt werden. Für das laufende Rechnungsjahr ist nach den Vstimmungen unter 1 und 3 der Vorschriften der Königlichen Obe Rechnungs-Kammer vom 7. Juli v. J. zu versahren.

An bas Ronigl. Brovingial. Schultollegium ju R.

Abschrift erhalt das Königliche Provinzial - Schulkollegium im Befolge der Cirkular-Berfügung vom 25. August v. J. — G. III. 2008 — zur Kenntnisnahme und weiteren Beranlassung.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

An Sie Abrigen Königs. Provinzial-Schussollegien, 20. 20. U. III. 279. G. 111,

37) Diensteinkommen ber Unterbeamten bei den Proringial-Schulkollegien; Gewährung des Minimalein= kommens bei der Anstellung.

Berlin, den 2. Februar 1883. Ew. Hochwohlgeboren erwidere ich auf den gefälligen Bericht im 13. Januar d. J. ergebenst, daß zur Zeit keine Mittel vorhanzinst, num den Kanzleidiener des dortigen Königlichen Provinzialzinstellegiums N., welcher übrigens beim Uebergange an diese Bekink eine Gehaltsverbefferung erfahren hat, eine Besoldungszulage z tewilligen.

hierbei bemerke ich, daß die Unterbeamten sämmtlicher Provinzialschulkollegien im Gehalte unter sich rangiren. Bei der verhältnismisig geringen Anzahl derselben ist zur Vermeidung einer Beeinmidtigung der bereits angestellten Beamten ein Einschub sehr unerwänicht und kann nur in besonderen Ausnahmefällen mit meiner vorher einzuholenden Genehmigung zugelassen werden. Bei Besehung solcher Etellen ist daher dem betreffenden Beamten stets nur das Minimalschalt mit 960 Mrk. zu gewähren; ein Aufrücken des Neuangestellten im Gehalte sindet ohne Rücksicht auf die von demselben in anderen Etaatsdienststellungen zugebrachte Zeit nur nach Maßgabe der in im übrigen Stellen eintretenden Bakanzen statt. hieraus ergiebt ist die Nothwendigkeit, stets nur Beamte von thunlichst geringem Tuntalter in die erwähnten Stellen zu berufen. In den Berichten in Reuanstellungen ist das Dienstalter des Betreffenden in Zukunft in anzugeben.

An berpräfibenten ac.

Abschrift theile ich bem Prafibium zur gefälligen Renntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung ergebenft mit.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Un bie Prafibien ber übrigen Ronigl. Provingial. Schultollegien. U. II. 5135.

38) Anwendung der Cirkular-Berfügung vom 8. April 1882 wegen Berrechnung der durch Amtssuspensionen und Disziplinar-Untersuchungen der Staatskasse entiftehenden Rosten auch bei den mittelbaren Staatsbeamten, insbesondere bei den Lehrern.

Aufbringung der Stellvertretungekoften mahrend ber Amtejuspenfion eines Schullehrers.

Feststellung und Dedung ber Zeugengebühren 2c. in Disziplinar-Untersuchungen gegen mittelbare Staats. beamte.

Berlin, den 11. Januar 1883. Auf die Berichte vom 27. Juli und 7. Dezember v. 3. erwie bere ich der Roniglichen Regierung, daß die Cirtular - Berfügung vom 8. April v. 3. - G. III. 1089 U. I. II. M. 1925\*) - bee treffend die Berrechnung der durch Amtejuspenfionen und Diegiplie nar-Untersuchungen der Staatstaffe entstehenden Roften, auch bei ben mittelbaren Staatsbeamten, insbesondere bei ben Lehrern, ane zuwenden ift. Selbstverftandlich erleidet jedoch hierdurch der in ba Diesseitigen Berfügung vom 21. Ottober 1861 - U. 22232 \*\*) -Minift. Bl. f. d. i. B. de 1862 S. 9 — ausgesprochene Grunt fat, wonach die Roften der Stellvertretung eines vom Amte fuspen dirten Lehrers, soweit fie aus der innebehaltenen Gehaltsbalfte nich gedect werden konnen, lediglich den jur Unterhaltung ber Schule Berpflichteten jur Laft fallen, keine Aenberung. Die Zeugengebuhrer ac. in Disziplinar-Untersuchungssachen gegen mittelbare Staatsbeamte insbesondere Lehrer, find nach Anleitung bes Reichsgeseges vom 30 Juni 1878 (R. G. Bl. 1878 G. 173) feftzustellen und von der Be borde, welche die Untersuchung eingeleitet bat, vorbehaltlich ber Erstat

<sup>\*)</sup> Centrbl. f. b. Unt. Verw. pro 1882 Seite 336.

\*\*) Degl. pro 1861 Seite 749. — S. a. Berfügung vom 10. Dezembe 1878, Centrbl. pro 1878 Seite 683, begl. Berfügung vom 13. Mai 1880 Centrbl. pro 1880 Seite 673.

im nach rechtsfräftiger Berurtheilung bes Angeklagten, auf ihren gends zu Prozeftoften zu übernehmen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

An tie Ronigl. Regierung zu R. G. III. 4181.

Berlin, den 2. Februar 1883. Abschrift erhalt die Königliche Regierung 2c. zur Kenntnisnahme und Beachtung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

An inmtliche Königl. Regierungen (excl. R.) und Königl. Kevingial-Schulkollegien, sowie an die Königl. Konstrein in der Proving hannover und den Königl. Der-Kirchenrath zu Nordhorn.

G. III. 78.

39) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft und Wissenschaft.

(Centrbl. pro 1882 Seite 278 Rr. 5.)

Rachdem durch das in der Gesets-Sammlung für 1883 Rr. 9 3. 39 Rr. 8921 verkündete Gesets vom 27. März d. 3. der Staatshanshaltsetat für das Jahr vom 1. April 1883/84 festgestellt rechen ift, werden die in demselben nachgewiesenen Ausgaben für Fentlichen Unterricht, Kunst und Wissenschaft nach dem Etat für ist Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten nachstehend ansighen:

| Rapitel. | Titel.   | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                          | Betrag<br>fikr 1. April<br>1883/84.<br>Mart. Ş |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
|          |          | A. Dauernde Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| 109.     |          | Ministerium.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| 112.     |          | (Die Ausgaben bleiben hier unerwähnt.)<br>Evangelische u. katholische Konsiftorien.                                                                                                                                                                               |                                                |
| 114.     |          | (Die Befolbungen ber schulfunbigen Mitglieber ber Brovingial-Konststorien in ber Broving Daunover find in bem Etat bes Ministeriums nicht getrennt von ben Befolbungen ber anberen Mitglieber bieser Konsistorien aufgeführt und bleiben beshalb bier unerwähnt.) |                                                |
| 117.     |          | Provinzial=Schulkollegien.<br>Befoldungen:                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
|          | 1.       | Dirigent des Provinzial-Schulfollegiums in Ber-<br>lin, Direttor des Provinzial-Schulfollegiums<br>in Sannover im Nebenamte, Provinzial-<br>Schulräthe, Berwaltungsräthe und Justizia-                                                                            | ;                                              |
|          | 2.       | rien                                                                                                                                                                                                                                                              | 197 250<br>128 070                             |
|          |          | Summe Litel 1 und 2                                                                                                                                                                                                                                               | 325 320.                                       |
|          | 3.       | Bu Wohnungsgelb Bufchuffen für bie Beam-<br>ten                                                                                                                                                                                                                   | 45 360.                                        |
|          |          | Summe Ritel 3 für fich                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|          |          | Andere perfonliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
|          | 4.<br>5. | Bur Remunerirung von Hilfsarbeitern<br>Bu außerordentlichen Remunerationen und Unter-<br>ftühungen für Subaltern-, Kanzlei- und Unter-                                                                                                                            | 21 200                                         |
|          |          | beamte                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 310                                         |
|          |          | Sachliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
|          | 6.       | Miethe für Geschäftslotale und zu Bureaubedurf-<br>niffen (Schreib- und Packmaterialien, Druck-<br>sachen, Feuerung, Beleuchtung, Bibliothet,<br>Utenfilien, Porto und sonstige Frachtgebüh-                                                                      |                                                |

| Rapitet. | Litei.                                             | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Wart. Pf.                                             |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (117.)   | 7.                                                 | ren für dienstliche Sendungen, Heften der<br>Alten 2c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39 305.—<br>73 000.—<br>112 305.—<br>508 295.—                                              |
| 118.     |                                                    | Prüfunge-Rommissionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
|          | 2.                                                 | Bur Remunerirung der Mitglieder der wissenschaftl. Prüfungs-Kommissionen, einschließlich 14 406 Mark aus den eigenen Einnahmen an Prüfungsgebühren  Bur Bestreitung der Ausgaben der Rommissionen sie wissenschaftliche Staatsprüfung der Theologen und der theologischen Prüfungs-Kommissionen zu Halle und Kiel  Bur Remunerirung der Mitglieder und Beamten der Kommissionen für die Prüfung der Lehrer an Mittelschulen und der Rettoren, der Lehrer und Borsteher an Taubstummenanstalten, der Zeichenlehrerinnen für mehrklassige Bolks und für Mittelschulen und der Turnslehrer und Turnlehrerinnen, sowie zu sächslichen Ausgaben | 55 206.— 11 760.—  14 322.— 81 288.—                                                        |
| 113.     |                                                    | Universitäten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
|          | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9. | Zuschuß für die Universität zu Königsberg .  Berlin  Breiswald  Breslau  Fiel  The Mortingen  Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 758 999.— 1 547 625.— 140 564.— 698 194.— 512 993.— 507 071.— 296 049.— 477 851.— 769 837.— |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                               | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mart. |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (119.)   | 10.    | Buschuß für die theologische und philosophische                                                                                                                                        | 115.150                                     |
|          |        | Akademie zu Münster                                                                                                                                                                    | 115 179.<br>20 208.                         |
|          | 11.    | = = bas Lyceum zu Braunsberg                                                                                                                                                           |                                             |
|          |        | Summe Litel 1 bis 11                                                                                                                                                                   | 5 844 570.                                  |
|          | 12.    | Dispositionssonds zu außerordentlichen sach-<br>lichen Ausgaben für die Universitäten, die Ata-<br>bemie zu Münster u. das Lyceum zu Braunsberg                                        | 60 000.                                     |
|          | 13.    | Bur Berbesserung ber Befoldungen der Lehrer<br>an sammilichen Universitäten, an der Atademie<br>zu Munster und an dem Lyceum zu Brauns-                                                |                                             |
|          |        | berg, sowie zur Geranziehung ausgezeichne-<br>ter Dozenten                                                                                                                             | 90 000.                                     |
|          | 14.    | Bu Stipendien für Privatbozenten und andere jungere, für die Universitätslaufbahn voraus- sichtlich geeignete Gelehrte, bis zum Betrage von höchstens 1500 Mart jährlich und auf lang- | 54 000                                      |
|          | 15.    | ftens vier Sahre für den einzelnen Empfänger<br>Dispositionssonds zur Berufung von Nachfolgern<br>für unerwartet außer Thätigkeit tretende Uni-                                        | 12 000.                                     |
|          | 16.    | verfitatslehrer                                                                                                                                                                        |                                             |
|          |        | dige und bedürftige Studirende                                                                                                                                                         | 69 366.<br>6 129 936.                       |
| 120.     |        | Sobere Lehranftalten.                                                                                                                                                                  |                                             |
|          | 1.     | Bahlungen vermöge rechtlicher Berpflichtung an nachbenannte Anftalten und Fonds.                                                                                                       |                                             |
|          |        | Regierungebegirt Konigeberg: Gymnafium gu Brauneberg.                                                                                                                                  |                                             |
|          |        | Regierungsbegirt Gumbinnen: Friedrichs. Gymnafium zu Gumbinnen.                                                                                                                        |                                             |
|          |        | Refibenzstadt Berlin: Berlinisches Gymnastum<br>zum grauen Rloster, Friedrich-Werderiches<br>Gymnastum, Köllnisches Gymnastum, Joa-<br>chimsthalsches Gymnastum.                       |                                             |
|          |        | Regierungsbezirt Potedam: Ritteratademie zu Brandenburg.                                                                                                                               |                                             |

| Raviter.        | Ausgabe.                                                                                                                                             | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84,<br>Mark. Pf. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| [ <b>12</b> 0.) | Regierungsbezirk Frankfurt: Gymnasien zu<br>Guben, Sorau, Kottbus, Landsberg a. d. W.,<br>Küstrin, Real-Progymnasium zu Lübben.                      |                                                 |
| ·               | Regierungsbezirk Stralfund: Padagogium zu Putbus.                                                                                                    |                                                 |
|                 | Regierungsbegirk Bromberg: Gymnafium zu Bromberg.                                                                                                    |                                                 |
| !               | Regierungsbezirk Breslau: Katholischer Haupt-<br>schulfonds in Schlefien.<br>Regierungsbezirk Liegnip: Gymnasium zu                                  |                                                 |
| i               | Gorlip. Regierungsbezirk Magdeburg: Domgymna-                                                                                                        |                                                 |
|                 | fien zu Magdeburg und Halberstadt, Gym=<br>nasium zu Quedlinburg.                                                                                    |                                                 |
|                 | Regierungsbezirt Merfeburg: Domgymna-<br>fium zu Merfeburg, Gymnafien zu Bitten-                                                                     |                                                 |
|                 | berg, Torgau, Domgymnaftum zu Naum-<br>burg, Stiftsgymnafium zu Zeip, Landes-<br>ichule zu Pforta, Klosterschule zu Rohleben.                        |                                                 |
|                 | Regierungsbezirt Erfurt: Gymnasium zu Schleufingen.                                                                                                  |                                                 |
|                 | Regierungsbezirt Schleswig: Gymnafien zu Rendsburg, hadersleben, hufum.                                                                              |                                                 |
| !               | Eanddrosteibezirke hannover-hildesheim:<br>Gymnafium Josephinum nebst Real-Progymnafium zu hildesheim.                                               |                                                 |
|                 | Landdrosteibegirfe Lüneburg-Stade: Gymna-<br>fium zu Gelle.                                                                                          |                                                 |
|                 | Eanddrosteibezirte Donabrud-Aurich: Gym-<br>nafium Carolinum zu Donabrud, Ulrichs-<br>Gymnafium zu Norden, Gymnafium nebst<br>Realgymnafium zu Leer. |                                                 |
| :               | Regierungsbezirf Munfter: Gymnafium zu Burgfteinfurt.                                                                                                |                                                 |
|                 | Regierungsbegirt Minden: Gymnafien gu Bielefeld, Herford, Studienfonds gu Pa-<br>berborn.                                                            |                                                 |
|                 | Regierungsbezirt Arnsberg: Gymnafium zu Damm.                                                                                                        |                                                 |

| Rapites. | . 2 ITCI. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betrag<br>für 1. Apri<br>1983/84.<br>Mart. |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (120.)   |           | Regierungsbezirk Kassel: Gymnasien zu Kassel, Hanau, Hersfeld. Regierungsbezirk Robienz: Gymnasium zu Weglar. Regierungsbezirk Düsseldorf: Gymnasiem zu Essen, Duisbnrg, Mörs, Bergischer Schulfonds. Regierungsbezirk Köln: Gymnasium zu Münstereisel. Regierungsbezirk Trier: Progymnasium zu St. Wendel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2</b> 21 15                             |
| 2        | 2.        | Juschüsse für die vom Staate zu unterhaltenden Anstalten und Fonds.  Regierungsbezirk Königsberg: Friedrichs-Kollegium u. Wilhelms-Gymnasium zu Königsberg, Gymnasien zu Raftenburg, Braunsberg, Hochenstein, Rössel, Bartenstein, Wehlau. Regierungsbezirk Gumbinnen: Friedrichs-Gymnasium zu Gumbinnen, Gymnasium zu Lyd, Gymnasium nebst Realgymnasium zu Lyd, Gymnasium zu Lisst.  Regierungsbezirk Danzig: Gymnasien zu Danzig, Elbing, Neustadt, Marienburg, Pr. Stargardt.  Regierungsbezirk Marienwerder: Gymnasium nebst Realgymnasium zu Thorn.  Residenzstadt Berlin: Friedrich Wymnasium nebst Realgymnasium zu Thorn.  Residenzstadt Berlin: Friedrich Wilhelms-Gymnasium nebst Realgymnasium zu Thorn.  Residenzstadt Berlin: Friedrich Wymnasium, Wilshelms-Gymnasium, Euisen-Gymnasium, Wilshelms-Gymnasium zu Charlottenburg.  Regierungsbezirk Franksustenburg.  Regierungsbezirk Franksustenburg.  Regierungsbezirk Franksustenburg. |                                            |

| Raptiet.<br>Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                | Betrag<br>für I. April<br>1883/84.<br>Mark. Pf. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 120.)              | <b>Gymnafium</b> zu Stettin, Gymnafium zu<br>Stargard.                                                                                                  |                                                 |
|                    | Regierungsbezirt Roslin: Gymnasien zu Ros-                                                                                                              |                                                 |
| ·                  | gymnasium zu Kolberg.<br>Regierungsbezirk Stralsund: Padagogium zu<br>Putbus.                                                                           |                                                 |
|                    | Regierungsbezirk Posen: Friedrich-Wilhelms-<br>Gymnasium und Marien-Gymnasium zu<br>Posen, Gymnasien zu Lissa, Ostrowo, Aro-                            |                                                 |
| ı                  | toschin, Meseris, Schrimm, Rogasen, Realsgomnasten zu Fraustadt und Rawitsch.<br>Regierungsbezirk Bromberg: Gymnasien zu                                |                                                 |
|                    | Bromberg, Inowrazlaw, Gnefen, Schneides muhl, Wongrowip, Natel, Progymnafium zu Tremessen.                                                              |                                                 |
| 1                  | Regierungsbezirt Breslau: Matthias-Gymnas fium zu Breslau, Gymnasien zu Brieg, Glap, Bilbelmsschule (Realgymnasium) zu Reischenbach.                    |                                                 |
| 1                  | Regierungsbezirk Liegnis: Evangelisches Gym-<br>nafium zu Groß-Glogau, Katholisches Gym-<br>nafium zu Groß - Glogau, Gymnafien zu<br>Hirschberg, Sagan. |                                                 |
|                    | Regierungsbezirk Oppeln: Gymnasien zu Op-<br>peln, Ratibor, Leobschüß, Neiße, Gleiwiß,<br>Groß-Strehliß, Pleß.                                          |                                                 |
| ļ                  | Regierungsbezirk Magdeburg: Domgymnafien zu Magdeburg und Salberstadt, Gymnafien zu Salzwedel, Quedlinburg.                                             |                                                 |
| l                  | Regierungsbezirt Merfeburg: Gymnafium zu Geisleben, Stifts-Gymnafium zu Beig                                                                            |                                                 |
| ,                  | Regierungsbezirk Erfurt: Gymnafien zu Er-<br>furt, Beiligenstadt, Schleufingen.<br>Regierungsbezirk Schleswig: Gymnafium zu                             |                                                 |
|                    | Altona, Gymnafium nebst Realgymnafium<br>zu Rendsburg, Gymnasien zu Glücktadt,<br>Reidorf, Plon, Kiel, Gymnasium nebst                                  |                                                 |
| ł                  | Realgymnaftum zu Flensburg, Gymnafien<br>nebst Real - Progymnafien zu Schleswig,                                                                        |                                                 |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Betrag<br>filr 1. Apri<br>1883/84.<br>Wart. |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (120.)   | Titel. | Habersleben, Husum, Real-Progymnasium zu Sonderburg.  Landdrosteibezirke Hannover-Hildesheim: Raisser Wilhelms-Gymnasium zu Hannover, Gymnasium Andreanum nehst Realgymnasium zu Hildesheim, Gymnasium zu Rlaussthal, Real-Progymnasien zu Nienburg und Duderstadt, Gymnasium nehst Realgymnasium zu Göttingen.  Landdrosteibezirke Lüneburg-Stade: Gymnasium zu Gelle, Gymnasium nehst Real-Progymnasium zu Stade, Dom-Gymnasium zu Verden.  Landdrosteibezirke Dsnabrüd-Aurich: Gymnasium zu Verden.  Landdrosteibezirke Osnabrüd-Aurich: Gymnasium zu Verden.  Landdrosteibezirke Osnabrüd-Aurich: Gymnasium zu Verden.  Kanddrosteibezirke Osnabrüd-Aurich: Gymnasium zu Verden, Gymnasium zu Enden, Gymnasium zu Verden, Gymnasium zu Enden, Gymnasium zu Reer, Ulrichs-Gymnasium Rarolinum zu Osnabrüd, Gymnasium zu Wilhelmshafen.  Regierungsbezirk Münster: Gymnasium zu Münster, Gymnasium nehst Realgymnasium zu Münster, Gymnasium nehst Realgymnasium zu Wünster, Gymnasium zu Roesseld, Wänsterdorf. | fltr 1. Apri<br>1883/84.                    |
|          |        | Regierungsbezirk Minden: Gymnasium Theo- dorianum zu Paderborn. Regierungsbezirk Arnsberg: Gymnasium zu Arnsberg, Gymnasium nebst Real-Progym- nasium zu Hamm. Regierungsbezirk Rassel: Gymnasien zu Kassel, Marburg, Fulda, Hanau, Kinteln, Gym- nasium nebst Real-Progymnasium zu Hers- feld. Regierungsbezirk Wiesbaden: Gelehrtes Gym- nasium und Realgymnasium zu Wiesbaden, Gymnasien zu Hadamar, Weilburg, Villen- burg, Real-Progymnasium zu Viedenslops. Regierungsbezirk Roblenz: Gymnasien zu Koblenz, Weglar, Kreuznach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |

| Rapiter.         | Ettet. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mart. Pf. |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <del>2</del> 0.) | •      | Regierungsbezirk Dusseldorf: Gymnasien zu Dusseldorf, Kleve, Emmerich, Neuß. Regierungsbezirk Köln: Friedrich-Wilhelms-Gymnasium nebst Realgymnasium zu Köln, Gymnasien zu Bonn, Wünstereisel. Regierungsbezirk Trier: Gymnasien zu Trier, Saarbrücken, Progymnasium zu St. Wendel. Regierungsbezirk Sigmaringen: Gymnasium zu Gedingen         | 3 107 217.60                                    |
|                  | 3.     | Buschüffe für die vom Staate und von Ande-<br>ren gemeinschaftlich zu unterhaltenden An-<br>stalten.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|                  | ,      | Regierungsbezirk Frankfurt: Gymnasium zu<br>Kuftrin.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|                  | 1      | Regierungsbezirk Breslau: Gymnafium zu Dels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
|                  |        | Regierungsbezirk Merseburg: Dom-Gymna-<br>fium zu Merseburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
|                  |        | Regierungsbezirk Minden: Gymnasium nebst<br>Realgymnasium zu Bieleseld.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
|                  |        | Regierungsbezirt Duffelborf: Gymnafium zu Effen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
|                  |        | Regierungsbezirk Aachen: Gymnafium zu<br>Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65 406.58                                       |
|                  | 4.     | Zuschüffe für die von Anderen zu unterhal-<br>tenden, aber vom Staate zu unterstüßenden<br>Anstalten.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
|                  |        | Regierungsbezirk Königsberg: Realgymnas fium auf der Burg zu Königsberg, Gymsnasium zu Wemel, RealsProgymnasium zu Pillau und Realgymnasium zu Osterode.  Regierungsbezirk Danzig: Realgymnasium zu Elbing, RealsProgymnasium zu Dirschau. Regierungsbezirk Marienwerder: Progymnassien zu Neumark, Löbau i. B. Pr., RealsProgymnasium zu Kulm. |                                                 |

| Rapitel. | Litel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Betrag<br>für 1. Ap<br>1883/84<br>Mart. |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (120.)   |        | fium zu Potsdam, Gymnasium zu Bran- denburg, Gymnasium nehst Realgymnasium zu Prenzlau, Gymnasien zu Neu-Ruppin, Bittstock, Freienwalde, Realgymnasien zu Perleberg, Brandenburg, Potsdam, Real- Progymnasien zu Briezen, Euckenwalde. Regierungsbezirk Franksurt: Gymnasium nehst Real-Progymnasium zu Guben, Gymnasien zu Lucau, Sorau, Königsberg N. M., Gymnasium nehst Real-Progymnasium zu Kottbus, Gymnasium nehst Realsymnasium zu Landsberg a. d. B., Pädagogium und Baisenhaus zu Züllichau, Real-Progymna- sium zu Lübben. Regierungsbezirk Stettin: Gymnasien zu Anklam, Pyrig, Treptow a. d. R., Demmin, Greisenberg, Real-Progymnasi. zu Bollin. Regierungsbezirk Köslin: Gymnasium zu Dramburg, Real-Progymnasium zu Lauen- burg, Progymnasium zu Schlawe. Regierungsbezirk Stralsund: Real-Progym- nasium zu Bolgast. Regierungsbezirk Dosen: Progymnasium zu Rempen. Regierungsbezirk Breslau: Friedrichs-Gym- nasium zu Breslau, Gymnasien zu Bal- denburg, Schweidnig. Regierungsbezirk Liegnig: Gymnasium zu Sauer, Realgymnasium zu Landesbut. | TRart.                                  |
|          |        | Regierungsbezirk Oppeln: Gymnasien zu Beuthen i. O. S., Kreuzburg, Kattowig, Realgymnasien zu Tarnowig, Reiße. Regierungsbezirk Magdeburg: Gymnasien zu Stendal, Seehausen, Burg, Realgymnasium zu Halberstadt. Regierungsbezirk Werseburg: Gymnasien zu Wittenberg, Torgau, Sangerhausen, La-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |

| Raviter.<br>Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                              | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mart. Pf. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (120.)             | tungen zu halle a. d. S., Realgymnaftum                                                                                                                                                               |                                                 |
| :                  | der France'schen Stiftungen zu Halle a. d.S.<br>Regierungsbezirk Erfurt: Realgymnasium zu<br>Erfurt, Gymnasium nebst Realgymnasium                                                                    |                                                 |
|                    | zu Mühlhausen.<br>Regierungsbezirk Schleswig: Real-Progym-<br>nafium zu Segeberg, Realschule zu Neu-                                                                                                  |                                                 |
|                    | münfter.<br>Landdrofteibezirle Hannover - Hildesheim:<br>Gymnafium nebst Real-Progymnafium zu<br>Hameln, Realgymnafium zu Ofterode, Real-                                                             |                                                 |
|                    | Progymnasien zu Einbeck, Münden, Norts<br>heim.                                                                                                                                                       |                                                 |
|                    | Eanddrofteibezirke Eüneburg-Stade: Gymna-<br>fium Johanneum nebst Realgymnasium zu<br>Euneburg, Realgymnasium zu Harburg,<br>Real-Progymnasien zu Otterndorf, Uelzen,<br>Progymnasium zu Geestemünde. |                                                 |
|                    | Eanddrosteibezirke Donabrück-Aurich: Ratho-<br>Gymnasium zu Donabrück, Realgymnasium<br>zu Donabrück, Real-Progymnasium zu Pa-<br>penburg.                                                            |                                                 |
|                    | Regierungsbezirk Münfter: Gymnafien zu<br>Recklinghausen, Rheine, Real-Progymna-<br>fium zu Bocholt.                                                                                                  |                                                 |
|                    | Regierungsbezirk Minden: Gymnafium nebst<br>Realgymnafium zu Minden, Gymnafien zu<br>Herford, Hörter, Warburg, Progymnafium                                                                           |                                                 |
| !                  | zu Rietberg.<br>Regierungsbezirk Arnsberg: Gymnafien zu<br>Soest, Brilon, Attendorn, Bochum, Real-                                                                                                    |                                                 |
|                    | gymnafien zu Hagen, Lippftadt, Siegen,<br>Ierlohn, Real-Progymnafium zu Schwelm.<br>Regierungsbezirk Kassel: Realgymnasium zu                                                                         |                                                 |
|                    | Raffel, Realschule zu Schwege, Real-Pro-<br>gymnasien zu Marburg, Fulda, Schmal-<br>kalden, Hofgeismar, Realschulen zu Roten-                                                                         |                                                 |
|                    | burg, Karlsbafen.<br>Regierungsbezirt Wiesbaden: Kaiser Wil-<br>helms-Gymnasium zu Montabaur, Real-                                                                                                   |                                                 |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Betrag<br>für 1. Apr<br>1883/84.<br>Wark. |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (120.)   |        | schule zu homburg, Real-Progymnasien zu Biebrich - Mosbach, Limburg, Geisenheim, Ems, Diez, Oberlahnstein. Regierungsbezirk Roblenz: Gymnasium zu Neuwied, Progymnasien zu Linz, Trarbach, Andernach. Regierungsbezirk Düsseldorf: Gymnasium zu Elberseld, Gymnasium nehst Real-Progymanasium zu Weseel, Gymnasien zu Duisburg, Mörs, Kempen, München-Gladbach, Real-gymnasium zu Ruhrort. Regierungsbezirk Köln: Marzellen-Gymnasium, Apostel-Gymnasium, Kaiser Wilhelms-Gymnasium zu Köln. Regierungsbezirk Trier: Realgymnasium zu Trier, Progymnasium zu Prüm, Real-Progymnasium zu Gaarlouis. Regierungsbezirk Tachen: Gymnasium zu Düren, Progymnasium zu Gupen. Regierungsbezirk Sigmaringen: Real-Progymnasium zu Gupen. Regierungsbezirk Sigmaringen: Real-Progymnasium zu Gedingen | 961 10<br>4 354 88                        |
|          | 6.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65 6                                      |
|          | 6а.    | das höhere Unterrichtswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240                                       |
|          |        | anstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 0                                      |

| Raputet.    | Eitel.             | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mart. Pf. |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 120.)       | 7.  <br>8.  <br>9. | Dispositionssonds zur Dedung der durch die Einführung der revidirten Lehrpläne an höberen Unterrichtsanstalten entstehenden Mehrbedürfnisse.  3u unvorhergesehenen und zu außerordentlichen baulichen Bedürfnissen der staatlichen Gymanasien, Realgymnasien und sonstigen höheren Unterrichtsanstalten.  3u Stipendien und Unterstüßungen für würbige und bedürftige Schüler von Gymnasien und Realgymnasien.  3u Zuschüssen zur Unterhaltung höherer Mädechenschulen.  3u Unterstüßungen für Lehrer an höheren Unsterrichtsanstalten.                                                                                                                                                    | 28 250. — 30 000.— 22 397.10 100 000.— 30 000.— |
|             |                    | Summe Rapitel 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 681 211.46                                    |
| <b>?</b> 1. | ;                  | Elementar-Unterrichtswesen.<br>Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |
| <b>!</b>    |                    | Regierungsbezirk Königsberg: Schullehrer-Se- minare zu Braunsberg, Waldau, Pr. Eylau, Friedrichshoff, Ofterode. Regierungsbezirk Gumbinnen: Schullehrer-Se- minare zu Angerburg, Karalene, Ragnit. Regierungsbezirk Danzig: Schullehrer-Semi- nare zu Marienburg, Berent. Regierungsbezirk Marienwerder: Schullehrer- Seminare zu Graudenz, Pr. Friedland, Löbau, Tuchel. Residenzstadt Berlin: Seminar für Stadtschulen und mit der Augustaschule verbundenes Leh- rerinnen-Seminar. Regierungsbezirk Potsdam: Schullehrer-Semi- nare zu Köpenick, Dranienburg, Kyrip, Neu- Ruppin. Regierungsbezirk Frankfurt: Schullehrer-Se- minare zu Neuzelle, Alt-Döbern, Drossen, Königsberg N. M. |                                                 |

| Rapitel.<br>Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Betrag<br>für 1. Ap<br>1883/84.<br>Mart. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (121.)             | Regierungsbezirk Stettin: Schullehrer-Semi- nare zu Pölis, Kammin, Pyris. Regierungsbezirk Köslin: Schullehrer-Seminare zu Köslin, Bütow, Dramburg. Regierungsbezirk Stralfund: Schullehrer-Se- minar zu Franzburg. Regierungsbezirk Pofen: Schullehrer-Seminare zu Nawitsch, Paradies, Koschmin, Louisen- stiftung nebit Lehrerinnen-Seminar zu Posen. Regierungsbezirk Bromberg: Schullehrer-Se- minare zu Bromberg, Erin. Regierungsbezirk Breslau: Schullehrer-Semi- nare zu Breslau, Münsterberg, Steinau, Ha- belschwerdt, Dels. Regierungsbezirk Liegnis: Schullehrer-Semi- nare zu Bunzlau, Liebenthal, Reichenbach, Sagan, Rebenkursus zu Liegnis. Regierungsbezirk Depeln: Schullehrer-Seminare zu Ober-Glogau, Peistresschaft, Reuzburg, Pilchowis, Rosenberg, Ziegenhals, Oppeln, Jülz. Regierungsbezirk Magdeburg: Schullehrer-Se- minare zu Barby, Halberstadt, Ofterburg. Regierungsbezirk Merseburg: Schullehrer-Se- minare zu Beißensels, Eisteben, Esterburg. Regierungsbezirk Tefurt: Schullehrer-Se- minare zu Gegeberg, Londern, Ecenssoch, Ueter- sen, Lehrerinnen-Seminar zu Augustenburg. Lendbrosteibezirke Hannover und Hildesein: Schullehrer-Seminare zu Hannover, hildes- heim, Alfeld, Bunstorf. Landdrosteibezirke Lüneburg und Stade: Schul- lehrer-Seminare zu Lüneburg, Stade, Ber- den, Bederfesa. Landdrosteibezirke Osnabrūd und Aurich. Regierungsbezirk Dsnabrūd und Aurich. Regierungsbezirk Münster: Schullehrer-Semi- |                                          |

| Rapiter. | Ausgabe.                                                                                 | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mart. Pf. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 21.)     | nar zu Barendorf, Lehrerinnen=Seminar zu Munfter.                                        |                                                 |
|          | Regierungsbezirk Minden: Schullehrer-Semi                                                |                                                 |
|          | nare ju Petershagen, Buren, Lebrerinnen                                                  |                                                 |
|          | Seminar zu Paderborn.                                                                    | •                                               |
|          | Regierungsbezirt Arnsberg: Schullebrer-Semi-<br>nare zu Soeft, hilchenbach, Ruthen.      | '                                               |
|          | Regierungebegirt Raffel : Schullehrer-Seminar                                            | 2                                               |
|          | zu Homberg, Schlüchtern, Fulba.                                                          |                                                 |
|          | Regierungsbezirf Wiesbaden: Schullehrer - Se                                             |                                                 |
|          | minare zu Montabaur, Ufingen, Dillenburg<br>Regierungsbezirk Koblenz: Schullebrer : Semi |                                                 |
|          | nare zu Boppard, Reuwied, Munftermaifeld                                                 |                                                 |
|          | Regierungsbezirt Duffeldorf: Soullehrer : Se minare ju More, Rempen, Mettmann, Elten     | 2                                               |
|          | minare zu More, Rempen, Mettmann, Elten                                                  | ,                                               |
|          | Rheydt, Odenfirchen, Lehrerinnen-Seminar 31 Xanten.                                      |                                                 |
|          | Regierungsbezirt Roln: Schullehrer-Seminar                                               | 2                                               |
|          | zu Bruhl, Siegburg.                                                                      |                                                 |
|          | Regierungsbezirt Trier: Schullehrer-Seminar                                              | 2                                               |
|          | Bu Ottweiler, Bittlich, Lehrerinnen-Semina                                               |                                                 |
|          | ju Saarburg. Regierungsbezirk Aachen: Schullehrer : Semi                                 |                                                 |
|          | nare zu Einnich, Rornelymunfter.                                                         |                                                 |
| 1.       | Befoldungen ber Direttoren, Lehrer und Beb                                               | •                                               |
|          | rerinnen, Beamten und Unterbeamten                                                       | 2 029 139.24                                    |
| 2.       | Bu Bohnungsgeld-Buichuffen für die Direttoren Lehrer und Beamten                         |                                                 |
| 3.       | Bur Remunerirung von hilfslehrern, Raffen                                                | 111 264.—                                       |
|          | Rendanten, Anstaltsarzten, Schuldienern uni                                              |                                                 |
|          | sonstigem hilfspersonale, sowie zu Remunera                                              | •                                               |
|          | tionen für den Unterricht in weiblichen hand                                             |                                                 |
| 4        | arbeiten                                                                                 | 121 839.44                                      |
| •        | Meditamenten und zu Unterftügungen in der                                                | t                                               |
|          | mit Internatseinrichtung verbundenen Semi                                                | •                                               |
| E        | naren                                                                                    | 1 040 087.42                                    |
| 9        | . Bu Unterstützungen, zu Medikamenten und zu                                             | r                                               |

| Rapitel. | Titel.         | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Betrag<br>für 1. Ap<br>1883/84<br>Mart. |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (121.)   | 6.<br>7.<br>8. | Rrankenpflege für die im Externate befind-<br>lichen Seminaristen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 475 00<br>174 84<br>98 56               |
|          |                | Munfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 447 89<br>4 498 5                       |
|          |                | Präparanden-Anstalten. Regierungsbezirk Gumbinnen: in Pillkallen, Lößen. Regierungsbezirk Danzig: in Pr. Stargardt. Regierungsbezirk Marienwerder: in Rheden. Regierungsbezirk Stettin: in Plathe, Massow. Regierungsbezirk Köslin: in Rummelsburg. Regierungsbezirk Stralsund: in Grimmen. Regierungsbezirk Posen: in Weserig, Lissa, Rosgasen.      |                                         |
|          |                | Regierungsbezirk Bromberg: in Czarnikau. Regierungsbezirk Breslau: in Landeck, Schweid= nig. Regierungsbezirk Liegnig: in Schmiedeberg. Regierungsbezirk Oppeln: in Rosenberg, Ziegen- hals, Oppeln, Jülz. Regierungsbezirk Magdeburg: in Duedlinburg. Regierungsbezirk Erfurt: in Heiligenstadt. Regierungsbezirk Schleswig: in Barmstedt, Aventade. |                                         |
|          |                | Landdrofteibezirk hannover: in Diepholz. Landdrofteibezirke Donabrud und Aurich: in Aurich, Melle, Regierungsbezirk Arnsberg: in Laasphe. Regierungbezirk Kaffel: in Friplar.                                                                                                                                                                         |                                         |

| Rabitet.               | Ausgabe.                                                                                                                              | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                       | Mart. Pf.                          |
| (121.)                 | Regierungsbezirt Biesbaden: in herborn.<br>Regierungsbezirt Roblenz: in Simmern.                                                      |                                    |
| <sup>1</sup> 9.<br>10. | Befoldungen der Unftaltevorsteher und Lehrer   3u Bohnungegeld-Bufchuffen für die Borfteher                                           | 111 700.—                          |
|                        | und Lehrer                                                                                                                            | 6612.—                             |
| 10                     | ärzten, Sausdienern und zu sonstigen person-<br>lichen Ausgaben                                                                       | 24 336.—                           |
| 12.                    | Bur Bestreitung der Kosten der Dekonomie, zu Medikamenten und zu Unterstützungen für die Praparanden                                  | 197 106.—                          |
| 13.<br>14.             | Bur Unterhaltung der Gebäude und Garten .<br>Bu Unterrichtsmitteln, zur Unterhaltung und Ergannung der Utenfilsen zur Gefaung und Be- | 2766.—                             |
|                        | leuchtung, Miethe für Anstaltstofale und zu sonstigen sächlichen Ausgaben Summe Titel 9 bis 14                                        | 60 105.—                           |
| 1.5                    |                                                                                                                                       | 402 625.—                          |
| 19.                    | Dispositionsfonds zur Förderung des Seminars<br>Praparandenwesens                                                                     | 193 516.—                          |
| 16.                    | Bu Unterftühungen für Seminar- und Präpa-<br>randenlehrer                                                                             | 30 000                             |
| ·                      | Summe Titel 16 für fich.                                                                                                              | 00 000.                            |
|                        | Turnlehrer = Bildungemefen.                                                                                                           |                                    |
|                        | Turnlehrer = Bildungsanftalt zu Berlin.                                                                                               |                                    |
|                        | Besoldungen für den Unterrichtsdirigenten, den Lehrer und den Kaftellan                                                               | 10 680.—                           |
|                        | Bu Bohnungszelb=Bufchuffen für den Dirigenten und den Behrer                                                                          | 1 440.—                            |
| 19.                    | Bur Remunerirung von Silfelehrern und Silfe-<br>lehrerinnen und zu sonftigen perfonlichen Aus-                                        | 9 970                              |
| 20.<br>21.             | gaben<br>Bur Unterhaltung des Gebäudes                                                                                                | 8 870.—<br>1 070.—                 |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                               | Betrag<br>ffir 1. Ap<br>1983,34<br>Mart. |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (121.)   |        | leuchtung, sowie zu sonstigen sächlichen Aus-                                                                                          | 8 15                                     |
|          |        | Summe Titel 17 bis 21                                                                                                                  | 30 21                                    |
|          | 22.    | Dispositionssonds zu Unterstützungen für an-<br>gehende Zurnlehrer und zu sächlichen Ausgaben<br>für das Turnwesen                     | <b>56 4</b> 0                            |
|          |        | Summe Litel 22 für sich.<br>Summe Litel 17 bis 22                                                                                      | 86 61                                    |
|          |        | Elementarfculen.                                                                                                                       |                                          |
|          | 23.    | Bu Schulauffichtetoften, und zwar zu Besoldungen für Kreis-Schulinspettoren                                                            | 6787                                     |
|          | 23a    | Bu Schulauffichtetoften, und zwar zu Bergu-<br>tungen für Reise- und sonstige Dienstunkoften                                           |                                          |
|          | 24.    | für die Kreis-Schulinspettoren<br>Bu Bohnungsgeld-Buschuffen für die Kreis-Schul-<br>inspettoren                                       | 181 0<br>84 5                            |
|          | 25.    | 3u Schulaufsichtskoften, und zwar zu widerruf-<br>lichen Remunerationen für die Verwaltung,<br>von Schulinspektionen                   |                                          |
|          | 27.    | Befoldungen und Buicouffe fur Cehrer, Lehres<br>rinnen und Schulen, insbesondere auch zur<br>Gemahrung zeitweiliger Gehaltszulagen für |                                          |
|          | 00     | ältere Lehrer, sowie zu Unterstüpungen                                                                                                 | 12 151 1                                 |
|          | 28a    | Behufs Errichtung neuer Schulftellen                                                                                                   | 2183                                     |
|          | 29.    | Ru Rubegehaltszuschüffen und zu Unterstühungen                                                                                         |                                          |
|          |        | für emeritirte, sowie zu Unterstützungen für<br>ausgeschiedene Glementarlehrer und gehrerinnen<br>Summe Litel 23 bis 29                | 700 (<br>15 041 (                        |
|          | 30.    | Dispositionssonds für das Elementar-Unterrichts-<br>wesen                                                                              | 186 (                                    |
|          |        | Summe Litel 30 für fic.                                                                                                                |                                          |

| _        |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Rapiter. | Titet.      | Ausgabe.                                                                                                                                                                                           | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Wart. Pf. |
| [121.]   | 1           | Taubstumimen. und Blindenweisen.                                                                                                                                                                   |                                                 |
|          |             | · '                                                                                                                                                                                                |                                                 |
|          | 31.         | Bedürfniszuschüffe für die Caubstummen-Anstalt                                                                                                                                                     |                                                 |
|          | 31 <b>a</b> | in Berlin und die Blinden-Anstalt in Steglith<br>Bur Förderung des Unterrichtes Taubstummer                                                                                                        | 60 850.—                                        |
|          |             | und Blinder                                                                                                                                                                                        | 20 000.—                                        |
|          |             | Summe Titel 31 und 31 a                                                                                                                                                                            | 80 850.—                                        |
|          |             | Baifenhäuser und andere Bohlthätig=<br>teits-Anstalten.                                                                                                                                            |                                                 |
| İ        | 32.         | Bedürfuiszuschuffe für nachbenannte Anftal-                                                                                                                                                        |                                                 |
|          |             | Refidenzstadt Berlin: Luisenstiftung, Luisenstift,<br>Lindow= u. Orange=Waisenhaus, Kornmeffer'=<br>sches Baisenhaus, Schindler'sches Baisenhaus.<br>Regierungsbezirk Potsdam: Civil-Baisenanstalt |                                                 |
|          |             | zu Potsdam, von Türksche Baisenanstalt zu<br>Kl. Glienice.<br>Regierungsbezirk Frankfurt: Baisenhaus zu                                                                                            |                                                 |
|          | 1           | Reuzelle.                                                                                                                                                                                          |                                                 |
|          |             | Regierungsbezirk Posen: Krankenanstalt der                                                                                                                                                         |                                                 |
|          | i           | grauen barmherzigen Schwestern zu Bosen,<br>Baifenhaus zu Paradies.                                                                                                                                |                                                 |
|          | - 1         | Regierungsbezirt Liegnis: Baifenhaus zu Bung-                                                                                                                                                      |                                                 |
|          | ŀ           | lau, Gemeinde Laffendorf im Rreife Freiftadt                                                                                                                                                       |                                                 |
|          |             | in Schlefien aus dem Legate des verftorbenen                                                                                                                                                       |                                                 |
|          |             | Befigers ber herrschaft Sorau, Bischofs                                                                                                                                                            |                                                 |
|          |             | Balthafar von Promnis.<br>Regierungsbezirk Magdeburg : Berg'iche Diöze-                                                                                                                            |                                                 |
|          | - 1         | fan=Soullehrer=Bitwen= und Baisentaffe.                                                                                                                                                            |                                                 |
|          | ļ           | Regierungsbezirt Merfeburg : Frande'iche Stif-                                                                                                                                                     |                                                 |
|          | - 1         | tungen zu Halle, Profurator-Amt und Bai-                                                                                                                                                           |                                                 |
|          | •           | genhaus zu Beit.                                                                                                                                                                                   |                                                 |
|          |             | Regierungsbezirk Raffel: Rleinkinder = Bewahr=                                                                                                                                                     |                                                 |
|          | 1           | anstalt zu Kassel                                                                                                                                                                                  | 94 201.26                                       |
|          |             | Summe Titel 32 für sich.                                                                                                                                                                           |                                                 |
|          | <i>5</i> 3. | Zuschüffe für Fortbildungsschulen                                                                                                                                                                  | 182 000.—                                       |
|          |             | Summe Titel 33 für sich.                                                                                                                                                                           |                                                 |
|          |             | Summe Rapitel 121                                                                                                                                                                                  | 20 795 692.64                                   |

| Rapitel. | Titel.                           | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Wark. L                        |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 122.     |                                  | Kunst= und Wissenschaft.<br>Kunst=Museen in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
|          | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6. | theilungsbirektoren, Direktorialaffistenten, Be-<br>amten und Unterbeamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 195 095<br>37 380<br>6 512<br>325 000<br>22 600<br>147 366<br>733 94 |
|          | 7.<br>8.<br>9.                   | torialassistenten, ben Beamten und die Unterbeamten.  Bu Bohnungsgeld = Zuschüffen für die Beameten ten Undere persönliche Ausgaben. Bur Remune- rirung von Afsistenten, Rechnungssührern, Bureauarbeitern, Aussehen. Boten und son- stigem hilfspersonale, sowie zu außerordent- lichen Remunerationen und Unterstüpungen an Beamte Bur Unterhaltung der Gebäude und Garten | 35 660<br>5 940<br>2 22<br>1 5 50<br>23 90<br>83 22                  |

| Mapiter . | Zitel.     | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mark. Pf.          |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|           | 12.<br>13. | Rönigliche Bibliothel zu Berlin. Befoldungen für den Ober Bibliothekar, die Bibliothekare und Kustoden, Bureaubeamten die Bibliothekdiener und Hausdiener Bu Bohnungsgeld = Buschuffen für die Beam- ten Andere perfönliche Ausgaben. Bur Remune- rirung von Alfistenten, Rechnungsführern, | 85 965.—<br>11 9 <b>4</b> 0.—                            |
| 1         | 5a         | Bureauarbeitern, Aufsehern, Boten und sonsstigem Hilßepersonale, sowie zu außerordentslichen Remunerationen und Unterftügungen an Beamte  Bur Bermehrung und Unterhaltung der Sammslungen  Bur Unterhaltung der Gebäude und Gärten  Bu sonstigen sächlichen Ausgaben  Summe Titel 12 bis 16 | 21 200.—<br>96 000.—<br>6 575.—<br>29 854.—<br>251 534.— |
|           | 18.        | Geodätisches Institut zu Berlin. Besoldungen für den Präsidenten, die Setztionschefs, Assistenten, den Bureauvorsteher und die Bureaudiener                                                                                                                                                 | 48 030.—<br>7 200.—                                      |
| ;         | 20.        | rirung von Affiftenten, Rechnungsführern, Bureauarbeitern, Aufsehern, Boten und sonstigem Gilfspersonale, sowie zu außerordentslichen Remunerationen und Unterftühungen an Beamte                                                                                                           | 8 800.—<br>43 790.—<br>107 820.—                         |
| •         | 21.        | bem Telegraphenberge bei Potsbam. Befoldungen für den Direktor, die Observa= toren, den Affiftenten und die Unterbeamten                                                                                                                                                                    |                                                          |

| Rapitel. | Titel.     | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betrag<br>ffir 1. April<br>1863/84,<br>Mart. |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (122.)   | 21a<br>22. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 432                                          |
|          | 23.        | rung von Assistenten, Rechnungsführern, Bu-<br>reauarbeitern, Aufsehern, Boten und sonsti-<br>gem Hilfspersonale, sowie für Hilfsleistungen<br>Zu sonstigen sächlichen Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 000<br>28 450<br>68 782                    |
|          |            | Sonstige Kunst= und wissenschaftliche<br>Anstalten und Zwecke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|          | 24.        | Besoldungen. Ronservator der hannoverschen Landes Alterthümer; Borsitzender des litzterarischen, artistischen, musikalischen, phoztographischen artistischen, musikalischen, phoztographischen und gewerblichen Sachverstänzbigen Bereines; 2 historiographen des preußischen Staates und der Mart Brandenburg; Schloßkastellan und Schloßdiener zu Marienzburg; Aussterbebesoldung für einen Gelehrlehrten; Rustos und Diener des Rauch-Muzseums in Berlin; Bibliothekar und Bibliotheks Sekretäre der Landes-Bibliothek zu Wiesbaden, Diener desselben Institutes; Beamte des Museums in Kassel: Direktoren, Konservator der physikalischen und mathematischen Instrumente, Inspektor, Kassellan, Portier, Aufseher, Galeriediener; Aufseher, Galeriediener; Aufseher, Galeriediener; Aufseher, Galeriediener; Aussehen Diener des Bereines für nassausiche Altersthumskunde und Geschichtsforschung; Präparator des naturhistorischen Museums zu Wiesbaden |                                              |
|          | 25.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48 55                                        |
|          | 26.        | ten<br>Andere persönliche Ausgaben. Zur Remune-<br>rirung von Dirigenten, Assistenten, Rech-<br>nungsführern, Bureauarbeitern, Aussehern,<br>Boten und sonstigem Gilsspersonale, sowie<br>zu Unterstüßungen an Beamte: Pädagogische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 95                                         |

| Rapteer. Zitef. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84,<br>Mart. Pf. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| [122.)          | Seminare zu Berlin, Königsberg und Bres-<br>lau; Ruseum in Kassel; Bildergalerie daselbst;<br>Landesbibliothet zu Wiesbaden; Berein für<br>Alterthumstunde daselbst; naturhistorisches<br>Ruseum daselbst; Kaiserhaus in Goslar;<br>litterarischer, artistischer, musikalischer, photo-                                                                        |                                                 |
| 27.             | graphischer und gewerblicher Sachverständis<br>gen=Berein                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 204.—                                         |
| 28.             | und Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 300.—                                        |
| 29.             | hiftorisches Museum daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 180.—                                        |
| 30.             | Berlin und des Schloffes zu Marien-<br>burg  Bu fonstigen sächlichen Ausgaben. Pädagogi-<br>sche Seminare zu Berlin, Königsberg und<br>Breslau; Rauch-Museum in Berlin; Reise-<br>kosten des Konservators der hannoverschen<br>Landesalterthümer; Museum zu Kassel; Lan-<br>des Bibliothek zu Biesbaden; Gemälde-<br>Sammlung daselbst; Berein für Alterthums- | 16 <b>04</b> 0.—                                |
| 31.<br>32.      | tunde baselbst; naturhistorisches Museum dasselbst.  Bu Felix Mendelssohn = Bartholdy = Stipendien Dispositionssonds zu Beihilsen und Unterstüpungen für Runst= und wissenschaftliche Zwede,                                                                                                                                                                   | 16 602.—<br>3 150.—                             |
| 33              | fowie für Runftler, Gelehrte und Litteraten<br>und zu Unterftühungen behufs Ausbildung von<br>Runftlern<br>Bu Ankaufen von Kunftwerken für die Natio-<br>nal = Galerie, sowie zur Beförderung der mo=                                                                                                                                                          | 120 000                                         |

| Rapitel. | Titel.      | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                   | Betrag<br>für 1. Apri<br>1883/84.<br>Mart. |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (122.)   |             | numentalen Malerei und Plaftik und des<br>Kupferstiches                                                                                                                                                                    | 300 000                                    |
|          | 34.         | Bu Ausgaben für musikalische 3mede. Für Aus-<br>bildung und Prufung ron Organisten, gur                                                                                                                                    | E 013                                      |
|          | 35.         | Berbefferung ber Rirchenmufit                                                                                                                                                                                              | 5 312<br>12 000                            |
|          | <b>36</b> . | Bu Koften für die Bewachung und Unterhal-<br>tung von Denkmälern und Alterthümern, so-                                                                                                                                     | 12 000                                     |
|          |             | wie zu Diaten und Fuhrkoften für den Burg-<br>grafen zu Marienburg                                                                                                                                                         | 1182                                       |
|          | l<br>I      | Summe Litel 24. bis 36.                                                                                                                                                                                                    | 590 11                                     |
|          |             | Zuschüsse an nachbenannte, vom Staate zu un-<br>terhaltende Anstalten.                                                                                                                                                     |                                            |
|          |             | Atademie der Kunfte zu Berlin und die mit derselben verbundenen Inftitute                                                                                                                                                  | 386 4                                      |
|          | 38.         | Mufit-Institut der hof- und Dom-Kirche zu Berlin                                                                                                                                                                           | 23 9                                       |
|          | 39.<br>40.  | 0                                                                                                                                                                                                                          | 38 1<br>73 3                               |
|          | 41.         | s su Rassel                                                                                                                                                                                                                | 370                                        |
|          | 42.<br>43.  | Beichen-Atademie zu hanau                                                                                                                                                                                                  | 36 5                                       |
|          | 44.         | Runft- und handwertschulen zu Königsberg,<br>Danzig und Magdeburg                                                                                                                                                          | 1197<br>2005                               |
|          | <b>4</b> 5. | Buschüffe für nachbenannte, von Anderen zu unterhaltende Anstalten und für Bereine.                                                                                                                                        |                                            |
|          |             | Deutsche Gesellschaft in Königsberg; Sammlung vaterländischer Alterthümer daselbst; Leseversein in Frankfurt a. D.; Naturwissenschaftslicher Verein in Posen; Akademie nüplicher Bissenschaften in Erfurt; Naturforschende |                                            |

| Rapitet.       | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84,<br>Mark. Pf.                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (122.)         | Gesellschaft zu Marburg; Berein für hessische Geschichte und Alterthumskunde; Wetter-<br>au'iche Gesellschaft; Chemisches Laboratorium<br>in Wiesbaden; Nassauscher Runstverein da-<br>selbst; Konservatorium der Musik in Köln;<br>Musik-Institut in Koblenz; Botanischer Gar-<br>ten zu Düsseldorf; Gesellschaft nüplicher For-<br>schungen in Trier; Leopoldinisch-Karolinische<br>Akademie der Natursorscher; Zoologischer Gar-<br>ten in Berlin | 31 188.—<br>947 016.—<br>2 782 434.—                                     |
|                | Technisches Unterrichtswesen und Rö-<br>nigliche Porzellan-Manufaktur.<br>Technisches Unterrichtswesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|                | Befoldungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 2.<br>3.<br>4. | Technische Sochschule in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 224 250.—<br>147 550.—<br>142 060.—<br>32 550.—<br>38 325.—<br>584 735.— |
| 6.             | 3u Wohnungsgeld-Zuschüssen für die Lehrer und<br>Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 868.—                                                                 |
|                | Andere perfonliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
|                | Bur Remunerirung von Hilfslehrern und hilfs- beamten, zu Funktionszulagen für die Rektoren der technischen Hochschulen in Berlin, Hanno- ver und Aachen und zu temporaren Be- foldungs-Verbefferungen der Lehrer der tech- nischen Hochschule in Berlin  Bu Stipendien und Reise- Unterstützungen bei ber technischen Hochschule in Berlin.                                                                                                          | 261 410.—<br>37 500.—                                                    |

| Rapitel. | Titel.     | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betrag<br>für 1. Upr<br>1883/81.<br>Mark. |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (123.)   | 10.        | Bu Besoldungszuschüssen zum Zwecke der Her-<br>anziehung und Erhaltung tüchtiger Lehrkräfte<br>für die technischen Hochschulen in Berlin, Han-<br>nover und Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000<br>600<br>7 500<br>337 01          |
|          | 12a<br>13. | gen und für die Prufungoftationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141 66<br>38 30                           |
|          | 15.        | Sonstige Ausgaben.  Zuschüsse zur Unterhaltung der Gewerbeschulen zu Königsberg, Danzig, Potsdam, Frankfurt a. d. D., Stettin, Breslau, Brieg, Schweidenis, Liegnis, Görlis, Gleiwis, Halberstadt, Erfurt, Bielefeld, Hagen, Bochum, Koblenz, Krefeld, Elberseld, Köln, Trier, Saarbrüden, Aachen, hildesheim, Barmen, der gewerblichen Zeichenschulen in Magdeburg, Köln, Elberseld, Halle, Kassel, Kottbus, Breslau 2c., der Webesschulen zu Mühlheim a. R., Kreseld, Ginbeck, Spremberg, sowie zur Unterhaltung von Baugewerks und anderen gewerblichen Fachsschulen |                                           |
|          | 16.        | Ju Bohnungsgeld-Zuschuffen für die Lehrer der im Titel 15. bezeichneten Schulen, mit Aussichluß der Lehrer an den in städtischer Berwaltung befindlichen Gewerbeschulen zu Barmen, Bochum, Roblenz, Köln, Krefeld, Elbergeld, Halberstadt und Potsbam, zu deren                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |

| Rapitet. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mart. Pf. |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          | 18.    | Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 068.—<br>13 500.—<br>268 600.—               |
|          | 19.    | sche Sammlungen, zur Herausgabe technischer Berke und Zeitschriften, für technisch-wissen-<br>schaftliche Untersuchungen und Reisen und<br>überhaupt zur Förderung des technischen Un-                                                                                                                                                                                         |                                                 |
|          |        | terrichtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\frac{102600}{795706}$                         |
| ! }      |        | Summe Titel 1 bis 19 (Technisches Unter-<br>richtswesen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2116 997.—                                      |
|          |        | Königliche Porzellan=Manufaktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
|          |        | Besoldungen der Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63 600.—                                        |
|          | 1      | ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 140.—                                         |
| 1        |        | Andere perfonliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
| 22       | 2. 5   | Bur Remunerirung der Affistenten bei der Bers suchsanstalt und beim Laboratorium, zu Beslohnungen für Bersuche behufs Berbesserung der Fabrikation, zu Prämien für neue Ersindungen, zu Lantiemen an die Debitsbeamten, zur Ertheilung von Unterricht an Maler und Modelleure, sowie zu außerordentlichen Resmunerationen und Unterstüpungen                                   | 18 <b>564.</b> —                                |
|          |        | Sachliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|          |        | Bu Bureaubedürfnissen, einschließlich für Porto<br>und Frachtgebühren, zu den Rosten des Be-<br>triebes, einschließlich der Arbeitslöhne, und zu<br>den Berkaufskosten, einschließlich der Miethe<br>des Berkaufskokales zu Berlin<br>Für Materialien und Utensilien, für den Ankauf<br>von Entwürfen außerhalb der Manufaktur<br>stehender Künskler, für Bermehrung der kera- | 379 200.—                                       |

| Rapitef. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                      | Betrag<br>für 1. Apı<br>1883/81.<br>Mart. |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (123.)   |        | mischen Sammlungen der Manusaktur, sowie für Kupferwerke und sonstige Bildungsmittel und deren Aufstellung. Für Unterhaltung der Gebäude, der Werkstätten und der Maschinen, zu kleineren Neubauten und zu Neubeschaffungen von Maschinen, zu | 120 00                                    |
|          | 26.    | Reallasten und fur Die Berficherung gegen Feuersgefahr                                                                                                                                                                                        | 24 00<br>4 40                             |
|          |        | Summe Litel 20 bis 26 (Königliche<br>Porzellan-Manufaktur)                                                                                                                                                                                    | 613 90<br>2 730 90                        |
| 124.     |        | Rultus und Unterricht gemeinsam.                                                                                                                                                                                                              |                                           |
|          | 1.     | Besoldungen für Schulräthe bei den Regie-<br>rungen                                                                                                                                                                                           | 302 4                                     |
|          | 2.     | Bu Wohnungsgeld Buschüffen für die Schul-<br>rathe bei den Regierungen                                                                                                                                                                        | 35 3                                      |
|          | 3.     | Zur Remunerirung von Hilfsarbeitern in der<br>Schulverwaltung bei den Regierungen<br>Summe Titel 3 für sich.                                                                                                                                  | 1500                                      |
|          | 4.     | Bum Neubau und zur Unterhaltung der Kirschen, Pfarrs, Kuftereis und Schulgebäude, soweit solche auf einer rechtlichen Berpflichstung des Staates beruht                                                                                       | 1 7800                                    |
|          |        | Sonftige Ausgaben für Rultus: und<br>Unterrichtszwecke.                                                                                                                                                                                       |                                           |
|          | 6.     | Bu Unterstützungen für Predigt = und Schul-<br>amte-Kandidaten, sowie für studirende und                                                                                                                                                      |                                           |

| Rupitet. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mark. Pf. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 124.)    | auf Schulen befindliche Prediger- und Lehrer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
| 107. )   | sohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000.—                                        |
|          | 7. Buichuß fur die Stiftung mons pietatis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37 556.60                                       |
| 1        | 8. Bu Buschuffen für Elementarlehrer = Witwen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| 1/       | und Waisenkassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250 000.—                                       |
| 11       | D. Bu Unterftugungen für hinterbliebene von Ceh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 145 639.—                                       |
| 1:       | 2. Zu Unterstützungen für ausgeschiedene Lehrer an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140 000                                         |
|          | höheren Unterrichtsanstalten und Schullehrer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
|          | Seminaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 189.—                                        |
| , 13     | 3. Bu Unterstützungen für Witwen und Baisen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
|          | Beamten und von Cehrern der technischen<br>Unterrichtsanftalten, sowie für ausgeschiedene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |
| ;        | Beamte und für ausgeschiedene Lehrer des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|          | technischen Unterrichtswesens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67 400.—                                        |
| i3a      | Gesetliche Witmen- und Waisengelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33 200.—                                        |
| 14       | . Erziehunge-Unterftützungen für arme Rinder .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000.—                                         |
| 19       | Berschiedene andere Ausgaben für Kultus und<br>Unferrichtszwede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 357.57                                       |
|          | Unterrichtszwecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 603 342.17                                      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
|          | Summe Rap. 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 736 167.88                                    |
| 6.       | Allgemeine Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
| 1        | Allgemeiner Dispositionsfonds zu unvorherge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
|          | sebenen Ausaaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75 000.—                                        |
| 3.       | Bu Umzuge- und Berfepungetoften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 000.08                                       |
| 4.       | Amortisationsrenten für abgelöfte sistalische Lei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
|          | ftungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48 927.80                                       |
|          | Summe Kapitel 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 154 927.88                                      |
|          | Wiederholung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
|          | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|          | Provinzial-Schulfollegien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 508 295.—                                       |
| l.       | Drufungs-Rommiffionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81 288.—                                        |
| 1        | Universitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 129 936.38<br>4 681 211.46                    |
| •        | Elementar-Unterrichtswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 795 692.64                                   |
| 14-3,    | Constitution of the state of th | 15                                              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••                                              |

| Rapitel.     | Ditel.     | Ausgabe.                                                                                              | Betrag<br>für 1. Ap<br>1883,84.<br>Warf. |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 122.<br>123. |            | Runft und Biffenschaft<br>Technisches Unterrichtswesen und Ronigliche Por-                            | 2 782 43                                 |
| 124.         |            | zellan=Manufaktur                                                                                     | 2 730 90<br>2 736 16                     |
| 124.         | 1          | Allgemeine Sonds                                                                                      | 154 92                                   |
|              | İ          | Summe A. Dauernbe Ausgaben, foweit                                                                    |                                          |
|              |            | dieselben bier aufgeführt find                                                                        | <b>40 60</b> 0 85                        |
| 14.          |            | B. Cinmalige und außerordentliche Ausgaben.                                                           |                                          |
|              | <br>       | Bum Bau von Universitäts-gebäuden und zu anderen Universitätszwecken.                                 |                                          |
|              |            | Universität Ronigsberg i. Pr.                                                                         |                                          |
|              | 1.         | Bum Erweiterungsbau des zoologischen Museums<br>Summe Titel 1 für sich.                               | 860                                      |
|              | ı          | Universität Berlin.                                                                                   |                                          |
|              | 2.         | Bur Berftellung von Parfanlagen binter bem                                                            |                                          |
|              | :          | Univerfitategebaude                                                                                   | 488                                      |
|              | ∃ 3.       | Bum Bau des naturhiftorischen Museums, 2. Rate                                                        | 500 a                                    |
|              | <b>4.</b>  | Bur Anlage einer Bafferleitung im botanischen Garten                                                  | 295                                      |
|              | 5.         | Bur Ginrichtung des botanischen Inftitutes im ersten Stode ber fruberen geburtebilflichen             |                                          |
|              | 0          | Rlinit, Dorotheenftr. 5.                                                                              | 86                                       |
|              | <b>6</b> . | Bur herstellung eines Pfortnerhauses neben bem<br>am Ende-Plat belegenen Eingange zur Stern-<br>warte | 11                                       |
|              | 7.         |                                                                                                       | 104                                      |
|              |            | Bur Dedung der bei dem Universitäts-Baufonds, fowie bei ben Universitätsfliniten in der Bie-          |                                          |
|              |            | gelftraße und bei dem physiologischen Sufti-                                                          | 0.1                                      |
|              |            | tute vorhandenen Defigits                                                                             | 34 1                                     |
|              | •          | Summe Litel 2 bis 8                                                                                   | 632 5                                    |

| Ravitei. | Titel. | Ausgabe.                                                              | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mark. Bf. |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| _        |        |                                                                       | Diutt. pj.                                      |
| Ł)       |        | Universität halle a. d. G.                                            |                                                 |
|          | 9.     | Bur Erweiterung der Lotalitäten und Ginrich=                          |                                                 |
|          | 1      | tungen für den Molkereibetrieb des land-                              | a #00                                           |
|          | 10     | wirthschaftlichen Inftitutes                                          | 6 720.—                                         |
|          | 10.    | lentransportbahn für die klinischen Institute                         | 12 100.—                                        |
|          | 11.    | Bur Dedung des bei bem landwirthichaftlichen                          |                                                 |
|          |        | Institute vorhandenen Defizits                                        | 78 000.—                                        |
|          |        | Summe Titel 9 bis 11                                                  | 96 820.—                                        |
|          | !      | Universität Riel.                                                     |                                                 |
|          | 12.    | Bum Neubau des Bibliothekgebäudes, 3. und                             |                                                 |
|          |        | lette Rate                                                            | 88 000.—                                        |
|          | 19.    | sur Umlegung des Weges nach den akademis                              |                                                 |
|          | i      | schen Seilanstalten und zu Außenanlagen beim neuen Bibliothekgebaude  | 26 500.—                                        |
|          | 14.    | Bur Berlegung der Rochfuche aus ber medizini-                         | 20 000.                                         |
|          |        | fchen Klinit in einen Anbau am Reffelhause                            | 2044                                            |
|          |        | derselben                                                             | 2 800.—                                         |
|          |        | Summe Titel 12 bis 14                                                 | 117 300.—                                       |
|          | 1 6 3  | Universität Marburg.                                                  | 000 000                                         |
|          |        | Jum Reubau ber medizinischen Klinik, 2. Rate                          | 300 000.—<br>100 000.—                          |
|          | 10     | Summe Litel 15 und 16                                                 | 400 000.—                                       |
|          | •      | Universität Bonn.                                                     | 400 000.—                                       |
|          | 17     | Bum Reubau der hirurgischen Klinit, 4. und                            |                                                 |
|          |        | lette Rate                                                            | 110 000                                         |
|          | 18.    | Bur Ginrichtung und Erweiterung bes alten                             |                                                 |
|          | i      | Anatomiegebäudes behufs Aufnahme der arschäologischen Sammlung        | 100.000                                         |
|          | 1      | Summe Titel 17 und 18                                                 | 120 000.—                                       |
|          | ,      |                                                                       | 230 000.—                                       |
|          | 19     | Universität Göttingen.<br>Bur Erneuerung der heizeinrichtungen in den |                                                 |
|          | ُ اِ   | Gewächshäusern des botanischen Gartens .                              | 28 500.—                                        |
|          | 20.    | Bum Erweiterungsbau der Universitäts-Biblio-                          | 2000.                                           |
|          | !      | thet, Erganzungerate                                                  | 115 300.—                                       |
|          | 1      | Summe Titel 19 und 20                                                 | 143 800.—                                       |

| Papitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                  | Betrag<br>ffir 1. Apt<br>1883/84.<br>Mart. |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (14.)    | 21.    | Eyceum Hosianum in Braunsberg.<br>Bum Um- und Erweiterungsbau eines für die<br>Bibliothet angekauften Gebäudes<br>Summe Tit. 21 für sich. | 7 99                                       |
|          |        | Bum Bau von gebäuden für höhere Lehranstal-<br>ten und zu anderen außcrordentlichen Ausgaben<br>für diese Institute.                      |                                            |
|          | 1      | Bur Beschaffung neuer Subsellien für das Frie-<br>brichs-Kollegium zu Königsberg i. Pr.                                                   | 7 00                                       |
|          | 23.    | Beitrag zum Bau bes Gymnafiums in Pr.                                                                                                     | 20 00                                      |
|          | 24.    |                                                                                                                                           | 15000                                      |
|          | 25.    | Bum Bau der Gymnafialgebaube und ber Di-                                                                                                  |                                            |
|          | 26.    | rektorwohnung in Göttingen, 3. u. lette Rate<br>Zum Neubau des Direktorwohnhauses bei dem                                                 |                                            |
|          | 27.    | Sam steasan ste Samminum in seemb, creams                                                                                                 | 530                                        |
|          | 28.    | berweite Ginrichtung bes Gymnafialgebaubes                                                                                                |                                            |
|          | 29.    | <b>2</b>                                                                                                                                  | 27 5<br>200 <b>5</b><br>563 5              |
| ·        |        | Summe Titel 22 bis 29                                                                                                                     | 2633                                       |
|          |        | Elementar-Unterrichtswesen.                                                                                                               | ; · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
|          |        | Bum Erweiterungsbau bes Seminars in Gis-<br>leben, 2. und lette Rate                                                                      | 100                                        |
|          | 31.    | Bur Erneuerung ber Bafferleitung für bas Ge-<br>minar in Elfterwerba                                                                      | 309                                        |
|          | 32.    |                                                                                                                                           | 1118                                       |
|          | 33.    | Bur inneren Einrichtung der neuen Turnhalle<br>und des neuen Rlaffengebaudes ber Erzie-                                                   |                                            |
|          | 34.    | hunges und Bildunge-Anstalt in Droppig. Bum Bau und zur Ginrichtung einer Turnhalle,                                                      | 81                                         |

| Maptiet.  | Ritel.      | Ausgabe.                                                                                                                               | Betrag<br>filr 1. April<br>1883/84.<br>Mart. Pf. |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| [14.)<br> | : :         | sowie zur herstellung eines Turnplapes für<br>bas Seminar in heiligenstadt                                                             | 18 650.—                                         |
| - 1       | 20          | minar daselbst                                                                                                                         | 21 550.—                                         |
| 1         | эо.<br>37.: | Zum Erweiterungsbau des Seminars in Rheydt.<br>Zum Bau und zur Einrichtung einer Turnhalle                                             | 15 300.—                                         |
|           |             | für das Lehrerinnen-Seminar in Xanten .                                                                                                | 12 900.—                                         |
|           | <b>.</b>    | Bum Reubau des Seminars in Dillenburg,<br>1. Rate                                                                                      | 200 000.—                                        |
|           | ı           | Summe Titel 30 bis 38                                                                                                                  | 429 200.—                                        |
|           |             | für Kunst und wissenschaftliche Zwecke.                                                                                                |                                                  |
| :         | 39. {       | für die Reinigung, Zusammenfügung und Auf-<br>stellung der bei den Ausgrabungen in Per-<br>gamon gemachten Funde, und für die Gerrich- |                                                  |
|           | ın s        | tung einer Berkstatt für diese Zwecke, 2. Rate Bum Bau und zur inneren Ginrichtung des eth-                                            | 28 000.—                                         |
|           |             | nologischen Museums in Berlin, 3. Rate .                                                                                               | 800 000.—                                        |
| , 4       | 11.         | Bur Fortführung des Umbaues des von der Ge-<br>mälde - Galerie eingenommenen Theiles des                                               |                                                  |
|           |             | alten Museums in Berlin, 4. Rate                                                                                                       | 173 000.—                                        |
| 4         | 2. 2        | dum Antaufe des niederländischen Palais in<br>Berlin — Unter den Linden Nr. 36 — jum                                                   |                                                  |
|           | ,           | 3wecke der provisorischen Erweiterung der Rö-<br>niglichen Bibliothet                                                                  | 2 600 000                                        |
|           | 1           | um Umbau, zur Erweiterung und Einrichtung<br>der Königlichen Bibliothet in Berlin                                                      | 410 000.—                                        |
| 4         | 4. 2        | um Einbinden der Handschriften und Mufit-<br>Autographen der Königl. Bibliothek in Berlin                                              | 6 000.—                                          |
| 4         | 5. §        | um Antaufe und zur Einrichtung des Grund-<br>ftuctes Potsdamerstraße 120 in Berlin für                                                 |                                                  |
| 1         |             | die Königliche Sochschule für Musik                                                                                                    | 779 100.—                                        |
| 4         | 6.  3       | Bum Erweiterungsbau der Kunstakademie zu<br>Königsberg in Pr., 2. und lepte Rate<br>Bur Ausführung von Um- und Reparaturbauten         | 30 000.—                                         |
| 4         | 7.          | Bur Ausführung von Um- und Reparaturbauten                                                                                             | 50 000.—                                         |
|           | :           | im Schlogwärter-Wohnhause zu Balga, sowie zur Errichtung eines neuen Stallgebäudes bei                                                 |                                                  |
|           |             | demselben                                                                                                                              | 1 400.—                                          |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                      | Betrag<br>für 1. Ar<br>1883,81<br>Mart. |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (14.)    | 48.    | Bur Restauration der Schloftirche in Marien-<br>burg und eines Kreuzgangflügels nebst Treppe<br>im Dochschlosse, sowie der "Goldenen Pforte",<br>2. Rate                                                                                                      | )                                       |
| ;        | 49.    | Bur Unterbringung der Naturaliensammlung des Museums in Raffel                                                                                                                                                                                                | 2 50<br>4 890 50                        |
|          |        | Summe Liter 39 010 49                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                       |
|          |        | Für das technische Unterrichtswesen.                                                                                                                                                                                                                          | ĺ                                       |
|          |        | Bum Bau der technischen Sochschule in Berlin, 6. Rate                                                                                                                                                                                                         | 450 00                                  |
|          | 51.    | Bur Beschaffung von Apparaten für die mit der<br>technischen Hochschule in Berlin verbundene<br>mechanisch-technische Bersuchsanstalt                                                                                                                         |                                         |
|          | 52.    | Bur Ausführung bauticher Beranderungen bei der technischen Sochschule in Aachen im Interseffe der Unterbringung der vorhandenen bergmannischen Sehrmittel und mineralogischen Sammlungen, sowie zur Ermöglichung des Betriebes im bergmannischen Laborotorium |                                         |
|          | 53.    | Bur Erbauung des neuen Bebeschulgebaudes in Rrefeld, einschließlich der inneren Ausstatung, ferner zur Anschaffung von Webestühlen und anderen Maschinen, sowie zur Beschaffung einer Bibliothet für die Schule, lette Rate                                   |                                         |
|          | 54.    | Bur ersten Ausstattung der kunstgewerblichen<br>Unterrichtsanstalt in Duffeldorf mit Behr-<br>mitteln, 2. und lepte Rate                                                                                                                                      | 25                                      |
|          | 55.    | Für die Baugewertschule in Deutsch-Erone zur Ausruftung mit Inventarien und Lehrmitteln                                                                                                                                                                       |                                         |
|          | 56.    | als britte und leste Rate                                                                                                                                                                                                                                     | 55<br>225                               |
|          | [      | Summe Titel 50 bis 56                                                                                                                                                                                                                                         | 700 0                                   |
|          |        | Summe B. Ginmalige Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                   | 8 297 7                                 |
|          |        | Summe A. Dauernde Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                    | 40 600 8                                |
|          | ĺ      | Summe sammtlicher Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                    | 48 898 6                                |

### Erläuterungen.

1. Kapitel 117. Titel 1, 2 und 3. Mehrbewilligungen find afolgt zur Gründung einer Juftigiar- und Berwaltungerathessetelle im Rebenamte bei dem Provingial-Schultollegium zu Münfter und sen zwei Bureau-Affikenten Stellen bei den Provingial-Schulkollegien zu Stettin und Koblenz.

2. Kapitel 118. Titel 1 und 3. Dem Aufwande für die früfungetommiffionen fteht eine entsprechende Ginnahme an Prü-

ungegebühren gegenüber.

3. Rapitel 119. An Universitaten find Professuren neu ge-

grundet:

in Königsberg i. Pr. für einen außerordentl. Profess. der Staatswissenschaften; außerdem ist eine außerordentliche Professur der juriftischen Fakultät in eine ordentliche umgewandelt,

profest. Der Chirurgie, für einen außerordentl. Profest. in

der philosophischen Sakultat,

weifswald für einen außerordentl. Profess. der Geschichte und der hiftorischen hilfswissenschaften,

palle a. d. S. fur einen außerordentl. Profess. der Chemie,

p Riel für einen ordentl. Profess. der deutschen Sprace und Litteratur, Wöttingen für einen ordentl. Profess. für das germanistische Fach in der philosophischen Fakultät, für einen ordentl. Profess. der klassischen Philosogie, für einen ordentl. Profess. der bistorischen Gilswissenschaften,

der theologischen und philosophischen Akademie zu Munfter für

einen außerordentl. Profest, der tlaffifden Arcaologie.

4. Befentliche Dotationserhöhungen find eingetreten bei ben Universitäten:

Pkonigsberg i. Pr. für das anatomische Institut, für das pathologisch-anatomische Institut, für die medizinische Klinik,

Berlin für die Universitäts-Bibliothet, für ein historisches Seminar, für die vereinigten chirurgischen, Augen= und Ohren=
Rliniken mit den entsprechenden Polikliniken, für die geburtshilflich=gynäkologische Klinik, für die zweite geburtshilfliche
Poliklinik, für das pharmakologische Institut, für das zweite
chemische Institut, für das technologische Institut, für die
Klinik und Poliklinik für Ohrenkrankheiten, für den botanischen Garten und das botanischen Museum, für das physioslogische Institut, zum Theil in Folge der Ingebrauchunhme
neuer oder erweiterter Institutsgebäude,

m Greifewald fur das anatomische Inftitut,

Breslau fur die Univerfitate Bibliothet, fur das physiologische Inftitut, fur die chirurgische und fur die geburtshilfliche Klinik, ju Salle a. d. S. für das anatomische Institut, für das pathologische Institut, für die Augen= und für die Ohren=Rlinit, für die Detonomieverwaltung der klinischen Inftitute, in Folge der Ingebrauchnahme neuer Gebäude, für das landwirthicaftliche Institut,

Bu Riel für das anatomische Inftitut, für die akademischen Geilanstalten in Folge hinzutrittes einer neuen Barace bei der geburtshilflichen Klinik, jur Berftartung bes Baufonds, bezw.

zur Amortisation einer Bauschuld,

gu Marburg für die Universitäts = Bibliothet, für das pharmatele

gifche Inftitut, fur bas mineralogische Inftitut,

au Bonn fur die dirurgische Rlinit in Folge der Ingebrauchnahme bes neuen Inftitutegebaudes, für die medizinische Poliflinit.

Der Mehraufwand beträgt im Gangen 216 575 Mt.

Die Universitäten, die Afademie zu Munfter und das to ceum zu Braunsberg beziehen außer den Buschüffen unter Titel ! bis 11 von . . 5844 570 Ml. — M aus Stiftunges ober bestimmten 3meden ge-

widmeten und anderen Konds . 1016178 = 68 ₃

Zinsen von Kapitalien und Revenüen von

56 🖸 Grundstuden und Gerechtsamen . 480927 761538 • 76 aus eigenem Erwerbe .

8 103 210 DRT. - 9 überhaupt

Rapitel 120. Für die von Anderen zu unterhaltend Anstalten find Bedürfniszuschüffe bewilligt:

für das Real = Progymnafium zu Ofterode, Reg. Bez. Konigeber

behufe Erweiterung zu einem Realgymnafium,

für das Real-Progymnasium zu Oberlahnstein, Reg. Bez. Wiesbade für das Gymnafium zu Neuwied, Reg. Bez. Robleng.

7. Der Fonde ju Buiduffen jur Unterhaltung boberer Da

denschulen ift um 20000 Mt. verftartt worden.

Für die höheren Lehranstalten sind überhaupt 98 381 M

2 Pf. mehr bewilligt.

Titel 1 bis 8. Gine Bermehrung ber Lehre Rapitel 121. bildungs-Anftalten für Schlefien und Sachsen ift Bedürfnis geword und find beswegen vorläufig Nebenturfe in Liegnit und Beigenie eingerichtet. Die Seminare zu Munftermaifeld und zu Odenkirch follen zu normal eingerichteten dreiklassigen Seminaren erweite werden. Der Mehraufwand für Schullehrer- und Lehrerinnen-S minare beträgt zusammen 95 050 Mt. 28 Pf.

Rapitel 121. Titel 23 und 25. Bu Schulauffichtefoft find Mehrbewilligungen erfolgt und zwar zur Aufbefferung b Befoldungsminimums fur Rreis - Schulinfvettoren um 300 Dit. 27 150 Mit., sowie zu widerruflichen Remunerationen für Die Bi

waltung der Schulinspettionen 100 030 Dit.

11. Daseibst Ettel 28 a. Die Buschuffe zu ben Koften für Schulbauten sind bisher aus dem Allerhöchsten Dispositionsfonds bei der Generalstaatstaffe gewährt worden. Den sich fortgesetzt steigerngen Ansprüchen, welche namentlich durch die Bermehrung der Schulfillen entstanden find, vermag der genannte Fonds nicht mehr zu zenägen, ohne seiner nächsten Bestimmung entzogen zu werden. Es
ift daher ein besonderer Fonds zur Unterstützung unvermögender Bemeinden und Schulverbande bei Elementarschulbauten ausgeworfen und seine hohe nach dem ungefähren Durchschnitte der in den letzten zehn Sahren für diesen Zwed aufgewendeten Beträge bemessen worden.

12. Daselbst Titel 29. Die Aenderung der Tertbezeichnung int erfolgt, um in Bedarfsfällen auch folden Elementarlehrern und kebierinnen, welche ohne Benfionsansprüche aus dem Schulamte

geichieden find, Unterftugungen gemabren zu tonnen.

13. Dafelbft Citel 33. Bu Buschüffen für Fortbildungsschulen

in eine wesentliche Mehrbewilligung eingetreten.

14. Für das Glementar : Unterrichtswesen sind überhaupt

141 843 Mf. 94 Of. dauernd mehr bewilliat.

15. Kapitel 122. Titel 1 bis 6. Bei den Königl. Museen Berlin ist die erste Direktorial-Afsikentenstelle der Gemäldes Beleite in die Stelle eines Direktors für die Sammlung der Orismal-Skulpturen und Abgüsse der hristlichen Spoche umgewandelt, it zweite Afsikentenstelle bei dem Direktorium der ethnologischen Eimmlung errichtet, das Unterbeamten-Personal vermehrt, und sind Dotationen zu kommissarischen Reisen und wissenschaftlichen Arskun, sowie die sächlichen Ausgabefonds in Folge der Eröffnung be Schliemannschen Sammlung, erhöht worden.

16. Daselbst Titel 37. Bei der Akademie der Kunste zu Kelin sind in der Hochschule für Musik drei ordentliche Lehrerblen errichtet. Die Dotation für die Kunstschule ist nach Titel 43

ibertragen.

17. Daselbst Titel 40. Die Dotation der Kunstakademie zu Gifieldorf ist wesentlich erhöht worden, namentlich zur Erhöhung webesoldungen und Remunerationen von Lehrern und Hissehrern, wur Errichtung der Stelle eines Konservators und Bibliothekars.

18. Daselbst Titel 41. Der Kunstatademie zu Kassel ist eine köbung des Zuschusses behuss Ausbesserung der Lehrerbesoldungen

milliat worden.

19. Daselbst Titel 42. Desgleichen der Zeichenakademie zu Inau. Auch ist daselbst eine Stelle für eine Sticklehrerin errichtet.

20. Daselbst Titel 43. Bei der Kunst- und Kunst-Gewerbeschule Breslau ist eine ordentliche Lehrerstelle für Malerei errichtet.

21. Die Mehrbewilligungen für Kunft und Wissenschaft bes
gen im Ganzen 43974 Mt.

22. Rapitel 123. Titel 2. Für die technische Sochschule zu

Hannover ist eine Lehrerstelle für Ingenteur-Biffenschaften errichtet worden.

23. Daselbst Titel 3. Bei der technischen Sochschule zu Aachen ist eine Bibliothekarstelle und die Stelle eines Berlmeistets

für das chemische Laboratorium begründet worden.

24. Daselbst Titel 5. Die Besoldungen ber Lehrer an der Baugewerkschule zu Nienburg find erhöht und ist daselbst eine neue Lehrerstelle behufs Einrichtung einer vierten Klaffe an der Anstall errichtet worden.

25. Daselbst Titel 7 bis 14. Die Fonds zur Remuneriumz von Hilfslehrern, für Lehrmittel und Bibliotheken, sowie für Gerätte bei den technischen Hochschulen sind wesentlich verstärkt worden.

26. Daselbst Titel 18. Bur Erweiterung der Unterrichtsanftall in den Räumen des Kunstgewerbe = Museums zu Berlin, zur Berstärkung des Fonds zu Ankäusen und zu verschiedenen sonstigen Bedürkriffen des Museums find Mehrkemissionnen gekolot

durfniffen des Museums find Mehrbewilligungen erfolgt.

27. Der Mehraufwand für das technische Unterrichtswesen beträgt 92242 Mt. In Folge vermehrten Absahes der Fabritate au der Königl. Porzellan-Manufaktur ist eine Erhöhung der Konds das selben nothwendig geworden; die Mehrbewilligung unter Kapitel 12 beträgt daher überhaupt 163756 Mk.

28. Rapitel 124. Litel 4. Der Patronate-Baufonds ift wie ben früheren Betrag unter Abrundung auf 1 780 000 Mel. erbil

worden.

29. Daselbst Titel 13a. Der Fonds für gesethiche Bitmen und Baisengelder für hinterbliebene von unmittelbaren Staatsbeam ten ist neu eingestellt worden.

# II. Universitäten, Akademien, 2c.

40) Bestätigung der Prorektor- bezw. der Rektorwal an den Universitäten zu Königsberg und Greifswall (Centrol. pro 1882 Seite 347 Nr. 24.)

Der Herr Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten hat dur Berfügung

1) vom 10. Februar d. J. die Bahl des ordentlichen Prosessos (1) Krüger zum Prorestor der Universität zu Königsberg i. Prfür das Studienjahr von Ostern 1883 bis dahin 1884, und

2) vom 28. März d. J. die Bahl des ordentlichen Prosessos der Eheologie Dr. Cremer zum Rektor der Universität zu Greisswalfür das Jahr vom 15. Mai 1883 bis dahin 1884 bestätigt.

# 41) Betrieb des Turnens an den Universitäten und den technischen hochschulen.

(efr. Centribl. pro 1882 Seite 710 Rr. 145.)

Berlin, den 31. Januar 1883.

Der von meinem herrn Amtevorganger an die Koniglichen Provinzial-Schultollegien und die Roniglichen Regierungen gerichtete Cirfular-Erlag vom 10. September 1860, durch welchen der Turnunterricht an hoberen und niederen Schulen als ordentlicher Lehrgegenstand eingegliedert wird, ift auch den Rettoren und Senaten, bezw. den Ruratoren der Universitäten abschriftlich unter gleichem Datum zur Kenntnisnahme mitgetheilt worden (Centralbl. de 1860 5. 525). In dem betreffenden Erlaffe beißt es: "Die Universitäten werden hiervon nach zwei Seiten bin berührt. Ginmal muß dafür zeiorgt werden, daß den von ben Schulen abgehenden jungen Dannern auf der Univerfität eine geordnete Fortsetzung der angefangenen mmnaftifchen Ansbilbung möglich gemacht werde; fodann ift Berth barauf zu legen, daß namentlich die fünftigen Beiftlichen und Schulmanner icon auf der Univerfitat Gelegenheit erhalten, fich mit einem atnungemäßigen Betriebe der Gymnaftit befannt ju machen, damit h in ihrem spateren Amte beaufsichtigend und ausübend hiervon Gebrauch machen konnen." Wie bies bei ber einzelnen Universität in tat Bert an feten fei, follte in Ermagung genommen und bei Abgabe ber betreffenden Borichlage follten zugleich Mittheilungen bariber gemacht werben, welche Beranftaltungen zu bemfelben ober kalichem 3mecke und mit welchem Erfolge bort bis dabin icon tetanden baben.

Die gutachtlichen Meußerungen fprechen fich fast ausnahmslos fur tie Anftellung qualifigirter Turnlehrer und fur die Beschaffung geagueter und, wenn irgend möglich, eigener Raume fur die Pflege ber Leibebübungen ber ftubirenden Jugend aus. Bas an der einen eta anderen Universität an turnerischen Einrichtungen noch aus Tiberer Beit fich erhalten ober feit den vierziger Sabren neu gebildet wite, war gering, und leider war auch die gegebene Anregung nicht te dem gewunichten Erfolge begleitet, ba gur Ausführung der ge-Dicten Borfcblage die Univerfitaten feine ober nur febr unbebeutrade Mittel aufwenden konnten, und die Finanzlage des Staates gregere Aufwendungen für den bezeichneten 3wed nicht gestattete. Indeh hatte der einmal gegebene Anstoß die Folge, daß sich fast überall akademische Turnvereine bildeten, und wenn es überhaupt nch batte zweifelhaft sein konnen, daß Einrichtungen zur Pflege der keibesübungen unter der ftudirenden Jugend ein Bedürfnis feien, fo vurden es die meift icon feit Dezennien beftebenden Bereine, deren Mitgliederzahl im Ginzelnen zuweilen weit über hundert hinaus genofen ift, außer Frage gestellt haben. Der bei dem vierten allgemeinen deutschen Turnfeste zu Bonn im Sabre 1872 geschlossene Kartelverband akademischer Turnvereine, welchem zur Zeit die Bereine von zwölf deutschen Hochschulen angehören, konnte im vorizen Jahre sein zehnjähriges Beftehen mit einem in Sangerhausen abgehaltenen Turnfeste feiern, an welchem 12 akademische Turnvereine mit über 250 Mitgliedern vertreten waren. Ift dies an fich schon ein beachtenswerthes Zeichen des turnerischen Lebens auf den Universitäten, so hat auch außer den befriedigenden, zum Theile verzüglichen Leistungen auf diesem Gebiete die treffliche Haltung der Studirenden erfreut. Bei aller studentischen Froblichkeit hat sich ein Geist der Zucht und Sitte kundgegeben, welcher, wie ich anzunehmen geneigt bin, nicht außer Zusammenhang mit der diszipilnirenden Kraft wohlgeordneter Leibesübungen steht. Und wenn bei dieser Ge legenheit zahlreich versammelte Zuschauer den turnerischen Leistun gen, namentlich ben volksthumlichen Uebungen, dem Bettturnen unt den Turnspielen mit der freudigsten Theilnahme gefolgt find, jo er scheint auch nach dieser Seite bin die Pflege ber Beibebübungen an den hochschulen von allgemeiner idealer Bedeutung. 3d eracte et für das gesammte akademische Leben als einen großen Gewinn, wen durch die weitere Ausgestaltung der gymnastischen Uebungen ein Arena geschaffen wird, wo Jugendkraft und Jugendlust sich bethin gen können, ohne selbst Schaden zu leiden.

Es ist daher in erster Linie der Werth der Sache an sid wie er neben dem gesundheitlichen Nupen, in den Geist und Gemül erfrischenden Wirkungen sowie in der Stärkung eines auf das Ideal gerichteten Sinnes zu Tage tritt, der mich bestimmt, für die körderung der Leibesübungen auf unseren Hochschulen einzutreten.

Außerdem ist aber auch der praktische Zweck, welcher in bei Erlasse vom 10. September 1860 hervorgehoben wird — die Gwinnung von wissenschaftlich gebildeten Turnlehrern — von erho

licher Bedeutung.

Run sehlt es zwar auch jest schon nicht an einzelnen jung Philologen, welche sich der vorschriftsmäßigen Prüfung zur Erlugung der Qualifikation als Turnlehrer an höheren Lehranstalte unterziehen. Unzweiselhaft würde aber eine weit größere Zahl die sen Weg gehen, wenn überall auf den Universitäten in einem methodisch geordneten Turnbetriebe und in der schon dort zu gewinne den Einführung in das ganze Gebiet der Turnwissenschaft ein austeichende Borbereitung auf diese Prüfung ermöglicht würde. Wieden Lehrern ist dem Turnen an den höheren Lehranstalten ameisten gedient, welche neben der sachmännischen Ausbisdung, die sich erworben haben, die Begeisterung, mit der sie selbst währer ihrer Studienzeit turnten, mit hinübernehmen in ihre Schulthätigseit um sie da in die Herzen der lernenden Jugend weiter zu pflanzen Ich beabssichtige baber, sowohl für diesenigen Studiernden, welch

Rigung haben ihre gymnaftischen Uebungen von der Schule her irtiniegen, ausreichende Gelegenheit hierzu zu ichaffen, als auch für tigenigen, welche fich die Befähigung jum Turnlehrer an boberen tehranftalten erwerben wollen, die fonft noch erforderlichen Ginrichtungen zu treffen. Für den Unterricht in einigen Leibebübungen und Artigkeiten find bei den Universitäten herkömmlich Veranstaltungen rethanden. Der Turnunterricht fallt gur Beit noch außerhalb bes Rahmens der Universitätslektionen. Was vorhanden, geht nebenher und ift meist aus der Initiative der Studirenden bervorgegangen. 🛂 scint mir aber angemessen und erforderlich, daß von Universi= tilswegen dafür geforgt werde. Dazu gehören geeignete Raume und Plage und beren turnerische Ausstattung sowie wohlqualifizirte 3ch werde es mir angelegen fein laffen, Mittel für Lebrfräfte. tiefe 3wede fluffig zu machen und bereit zu ftellen, soweit fie in ten Spezialetate nicht vorhanden find. Soviel möglich werben bie Embirenden von Aufwendungen für die Sache frei zu lassen sein.

um nun die Berhaltniffe im Ginzelnen, das daraus fich ergetende Bedürfnis, sowie die Möglichkeit und Art seiner Befriedigung kerichen zu konnen, muniche ich eine Auskunft über folgende Frage-

antte zu erhalten:

1) Bas für Turnräume — Salle und Plate — find vorhan= den? Bie find dieselben beschaffen?

2) Bie find bieselben mit Gerathen 2c. ausgestattet?

3) Sind diese Raume Gigenthum der hochschule oder angemiethet? 4) Bieviel beträgt im letteren Falle der Miethspreis und wer

bezahlt ihn?

5) Ift ein qualifizirter Turnlehrer vorhanden, und wenn dies der Kall ift, von wem und mit welchem Betrage wird er bonorirt ?

6) Besteht ein akademischer Turnverein und eventl. wie groß ist

feine Mitgliederzahl?

7) Bird auch von solchen Studirenden, welche dem akademischen Turnvereine nicht angeboren, regelmäßig geturnt? (eventl. von wie viel Studirenden?)

3) Falls die Turnräume (zu 1) oder die Einrichtungen (zu 2) oder die Lehrfrafte (gu 5) nicht ober nicht ausreichend vorbanden find, wie ift den Mangeln abzuhelfen und welche Mittel find hierfür erforderlich?

Den Bericht, in welchen auch fonft jum vorliegenden Gegen-tande Bemerkenswerthes aufzunehmen ift, wolle der herr Rettor ind der Senat bis zum 1. April cr. an den herrn Universitätstura.

cr (das Univerf. Ruratorium) gelangen laffen.

<sup>&</sup>amp; Berren Reftoren und bie Senate ber Ronigl. Universitäten, en Alabemie ju Minfter, ben Herrn Rettor bes Lycenms ju Brannsberg.

Der herr Rektor und der Senat erhalten hierbei das an die Universitätsbehörden gerichtete Cirkular, betreffend den Turnunterricht, mit der Veranlassung, über die am Schlusse angegebenen 8 Fragepunkte in Bezug auf die hiesige (bortige) technische Hochschule bis zum 1. April cr. zu berichten.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Goffer.

An

bie herren Reftoren und bie Senate ber Ronigs. technifden bochichulen ju Berlin, Sannover, Nachen.

U. I. 83. U. V. 5053. U. III.b. 7177.

42) Ausschluß anderer als der vorgeschriebenen Censuren bei dem Tentamen physicum.

(Centrbl. pro 1861 Geiten 131, 132.)

Berlin, ben 13. Februar 1883. Es find neuerdings Fälle zu meiner Renntnis gekommen, in welchen bei dem Tentamen physicum andere als die nach Nr. f der diesseitigen Verfügung vom 19. Februar 1861 — U. 19196 — allein statthaften Censuren ertheilt wurden. Ich sinde mich da durch veranlaßt, die genaue Befolgung der Nr. 5 cit. hiermit is Erinnerung zu bringen, und ersuche das Königl. Universitäts-Kurztorium 2c. der medizinischen Fakultät der dortigen Universität hierven gefälligst Mittheilung zu machen.

Der Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Bucanus.

jämmtliche Ronigl. Universitäts-Auratorien und Berren Auratoren.

U. I. 3631, M. 7899.

43) Preisbewerbungen bei der Atademie der Rünft zu Berlin.

(Centrbl. pro 1882 Seite 362.)

1) Nach einer Bekanntmachung des Senates der Königl. Alle demie der Künste, Sektion für die bildenden Künste, zu Berlin von 28. Januar 1883 (Reichs: und Staats-Anzeiger Nr. 38 vom 13. Fibruar d. 3.) ist die diesjährige Preisbewerbung um den große Staatspreis für das Fach der Architektur bestimmt. Die Aufgabe werden am 9. und am 26. April d. 3. gestellt. Die Zuerkennung de Preises (Stipendium zu einer Studienreise nach Italien auf zw.

Im von jährlich 3000 Mark und außerdem Entschädigung von 60 Rark für hin- und Ruckreise) erfolgt in der zweiten hälfte wi Monates Ditober 1883.

- 2) Zusolge Bekanntmachung des Senates dieser Akademie vom 31. Januar 1883 (Reichs- und Staats-Anzeiger Nr. 40 vom 15. sebruar d. J.) ist die Konkurrenz um den Preis der ersten Richael-Beerschen Stiftung für Maler und Bildhauer jüdision Religion im Jahre 1883 für Bildhauer bestimmt. Die Wahl des Gegenstandes der Konkurrenzarbeit bleibt dem eigenen Ermessen Konkurrenten überlassen. Der Preis besteht in einem einsährigen Stipendium von 2250 Mark zu einer Studienreise nach Italien, und die Zuerkennung desselben erfolgt in der zweiten Hälfte Ronates Oktober 1883.
- 3) Zufolge Bekanntmachung bes Senates bieser Akademie vom 29. Januar 1883 (Reichs = und Staats = Anzeiger Rr. 45 vom 21. Zebruar d. J.) ist die Konkurrenz um den Preis der zweiten Richael = Beerschen Stiftung, zu welcher Bewerber aller Konstschen zuzulassen sind, im Jahre 1883 für Maler aller Fächer khimmt. Die Wahl des Gegenstandes der in Delfarbe auszusishemten Konkurrenzbilder bleibt dem eigenen Ermessen des Konkurrenz überlassen. Der Preis besteht in einem Stipendium von 250 Mark zu einer einjährigen Studienreise nach Italien, und die Zutlennung desselben erfolgt in der zweiten Hälfte des Monates Lieber 1883.
- # Ausschreiben wegen Bewerbung um Mendelssohn= Bartholdy=Staat8=Stipendien für Musiter.

(Centrbl. pro 1882 Seite 363 Dr. 35.)

Am 1. Oktober cr. kommen zwei Stipendien der Felix Menskischn-Bartholdy'schen Stiftung für befähigte und strebsame Muskle zur Berleihung. Jedes derselben beträgt 1500 Mark. Das cre ist für Komponisten, das andere für ausübende Conkünstler krimmt. Die Berleihung erfolgt an Schüler der in Deutschland in Staate subventionirten musikalischen Ausbildungsinstitute, ohne staate subventionirten musikalischen Ausbildungsinstitute, ohne staate subventionirten musikalischen Ausbildungsinstitute, ohne menalität.

Bewerbungsfähig ift nur berjenige, welcher mindestens ein bilbes Jahr Studien an einem der genannten Institute gemachthat. Ausnahmsweise können preußische Staatsangehörige, ohne daß sie Bedingungen erfüllen, ein Stipenbium empfangen, wenn das kuratorium für die Berwaltung der Stipenbien auf Grund eigener Prüfung ihrer Befähigung sie dazu für qualifizirt erachtet.

Die Stipendien werden zur Fortbildung auf einem der betref-

fenden, vom Staate subventionirten Institute ertheilt, das Kuratorium ist aber berechtigt, hervorragend begabten Bewerbern nach Bollendung ihrer Studien auf dem Institute ein Stipendium sür Jahresfrist zu weiterer Ausbildung (auf Reisen, durch Besuch aus-

wartiger Inftitute 2c.) zu verleiben.

Sämmtliche Bewerbungen nebst den Nachweisen über die Erstüllung der oben gedachten Bedingungen und einem kurzen, selbstegeschriebenen Lebenslaufe, in welchem besonders der Studiengung bervorgehoben wird, sind nebst einer Bescheinigung der Reise zur Konkurrenz durch den bisberigen Lehrer oder dem Abgangszeugnisse von der zulest besuchten Anstalt dis zum 1. Juli cr. an das untazeichnete Kuratorium — Berlin W., Wilhelmstraße Rr. 70a einzureichen.

Den Bewerbungen um das Stipendium für Komponisten sinl eigene Kompositionen nach freier Wahl, unter eidesstattlicher Ver sicherung, daß die Arbeit ohne fremde Beihilfe ausgeführt worde

ift, beigufügen.

Die Verleihung des Stipendiums für ausübende Tonkunstle erfolgt auf Grund einer am 1. Oktober cr. in Berlin durch ba Kuratorium abzuhaltenden Prüfung.

Berlin, ben 1. April 1883.

Das Kuratorium für die Verwaltung der Felix Mendelssohn = Bartholdy = Stipendia

- 45) Berfassungs-Statut der Königlichen technischen Sochschule zu Berlin.
  - I. Allgemeine Bestimmungen.

#### §. 1.

Die technische Hochschule zu Berlin hat den Zweck, für de technischen Beruf im Staats- und Gemeindedienste, wie im industrielle Leben die höhere Ausbildung zu gewähren, sowie die Wissenschafte und Künste zu pflegen, welche zu dem technischen Unterrichtsgebie gehören.

Die technische Sochichule ift bem Minifter ber geiftlichen :

Angelegenheiten unmittelbar unterftellt.

#### §. 2.

Un der technischen Sochicule bestehen folgende Abtheilungen:

1) Für Architektur, 2) " Bau-Ingenieurwesen.

3) " Mafdinen-Ingenieurwesen mitGinschluß bes Schiffsbaue

4) Für Chemie und guttenfunde,

5) " allgemeine Biffenschaften, insbesondere für Mathematik

und Raturwissenschaften.

Es bleibt dem Minifter vorbehalten, sowohl die Anzahl dieser Abtheilungen, wie auch die ihnen überwiesenen Disziplinen nach Rufgabe des Bedürfnisses zu vermehren.

Reben den Abtheilungen befteben Bertftatten und Berfuchsfinienen gur Forderung befonderer technisch-wiffenschaftlicher 3mede.

#### **§.** 3.

Mit den Borträgen in den einzelnen Disziplinen find je nach tem Bedürfnisse des Unterrichtes praktische Uebungen in den Zeichensillen, oder in den Laboratorien, Werkstätten und Versuchsanstalten, iewie Unterweisungen in den Sammlungsräumen und bei Erkursionen retbunden.

#### §. 4.

Der Unterricht ist nach Sahrestursen geordnet. Ausnahmsweise afreckt sich die Unterrichts-Ertheilung nur auf einen Theil des Ibres. Ferien finden statt vom 1. August bis 1. Oktober, sowie Beihnachten und Oftern auf je 14 Tage.

Das Berzeichnis der Bortrage und Uebungen ift spateftens fechs

Beden vor Beginn des Kurfus bekannt zu machen.

#### §. 5.

Den Studirenden steht die Wahl derjenigen Vorträge und Ledungen, an welchen sie Theil nehmen wollen, frei. Doch werden zu jeder Abtheilung Studienpläne aufgestellt, deren Innehaltung ka bei ihr eingeschriebenen Studirenden empsohlen wird. Die Zuslänng zu solchen Vorträgen und Uebungen, welche zu ihrem Versändnisse die vorherige Absolvirung anderer, vorbereitender Unterzicks. Gegenstände voraussehen, kann von der vorgängigen Theilsubme an den letzteren abhängig gemacht werden.

# II. Bon ben Behrfräften ber technischen Sochicule.

# §. 6.

Der Unterricht wird von Professoren und Dozenten ertheilt. In Unterftützung beider werden nach Bedürfnis Afsistenten, und pri Leitung von Berkstätten und Bersuchsstationen, soweit sie nicht ten Dozenten selbst übertragen wird, geeignete Techniker bestellt.

Die etatomäßigen Profefforen werden vom Ronige ernannt.

# §. 7.

Außer den Professoren und Dozenten haben die bei einer Abbeilung der technischen Sochschule habilitirten Privatdozenten das Recht, Borlesungen und Uebungen abzuhalten.

16

Die Gesuche um Sabilitation find bei derjenigen Abtheilung einzureichen, in deren Unterrichtsgebiete der Nachsuchende zu lehren gebenkt.

Ueber die Zulaffung beschließt die Abtheilung auf Grund der Borschriften, durch welche die für die Habilitation bei der betreffenden Abtheilung zu erfüllenden Bedingungen festgestellt find. (§. 21 Ar. 2.)

Bon ber stattgefundenen Sabilitation ift unter Beibringung des Nachweises der erfüllten Bedingungen dem Minister durch Bermittelung des Senates Anzeige zu machen.

Bis zum Erlaffe ber erwähnten Borfchriften bedarf die von einer Abtheilung beschloffene Zulaffung ber Genehmigung des Ministers.

#### III. Bon den Bermaltung 8= Organen.

#### §. 8.

Die Organe für die Leitung und Berwaltung ber technischen Sochschule sind:

1) Für jede Abtheilung bas Abtheilungs = Rollegium und ber

Abtheilunge=Borfteber.

2) Für die gesammte Sochschule der Senat und der Rekter sowie bezüglich des in §. 28 bezeichneten Geschäftstreises de Berwaltungsbeamte (Syndikus).

#### §. 9.

Jede Abtheilung bildet ein selbständiges Ganzes. Innerhalt bes Kreises der ihr zugehörigen Prosessoren und Dozenten (h. 6.) wird das Abtheilungs-Kollegium nach Maßgabe besonderer Borschrifter gebildet.

§. 10.

Das Abtheilungs-Kollegium hat die allgemeinen Interessen de Unterrichtes auf dem betreffenden Gebiete wahrzunehmen und für di Bollständigkeit und Zweckmäßigkeit desselben Sorge zu tragen. Eist dafür verantwortlich, daß jeder Studirende der Abtheilung während der vorgeschriebenen Studienzeit Gelegenheit hat, in den zieinem Fache gehörigen Disziplinen in geordneter Folge die erfordelichen Vorträge zu hören, bezw. Uebungen durchzumachen. Wer in dieser hinsicht sich in dem Lehrgange Luden oder Mängel sindes in hat das Abtheilungs-Kollegium darüber an den Minister dur Bermittelung des Senates rechtzeitig Bericht zu erstatten.

# §. 11.

Das Abtheilungs-Rollegium hat die Aufgabe, die bei fein Abtheilung eingeschriebenen Studirenden in wissenschaftlicher B ziehung zu leiten; es macht die Borschläge zu Benefizien ur Prämien für dieselben.

Für diejenigen Studirenden, welche sich im ersten und zweite

aldemischen Semester befinden, sind, auch wenn sie bei einer Fach-Ichteilung eingeschrieben sind, die Borschläge in letterer und ist die Ledung in ersterer Beziehung von der Abtheilung für allgemeine Kissenschaften zu übernehmen.

#### §. 12.

Bu den Befugniffen und Obliegenheiten des Abtheilungs = Rol-

legiums geboren insbefondere:

1) Die Entwerfung der Studien- und Stundenplane der Abtheilung, sowie etwaige das Gebiet der Abtheilung berührende
Borschläge zum Programme und Borlesungs-Verzeichnisse der
Gesammtanstalt.

2) Die Stellung von Antragen in Betreff des Bedarfes an Lehrmitteln, welche fur die Unterrichtszwecke der Abtheilung erforderlich scheinen, sowie in Betreff der Repartirung des derselben zugewiesenen Antheiles an Lehrmittelfonds auf die einzelnen Lehrfächer.

3) Die Borichlage wegen des Bedarfes an Affiftenten und wegen der Bertheilung der nach Maggabe der disponiblen Mittel jur Berfügung stehenden Anzahl von Afsiftenten an die ein-

zelnen Dozenten.

4) Die Anzeige ber in dem Cehrgange der Abtheilung hervortretenden Luden und Mängel, sowie die Abgabe von Gutachten wegen Berufung neuer Lehrfräfte für erledigte oder
neugegrundete Lehrstühle. Diese Gutachten haben sich der Regel nach mindestens auf drei, für den Lehrstuhl geeignet scheinende Personen zu erstrecken und deren Befähigung für das betreffende Amt eingehend zu erörtern.

5) Die Beschlußfassung über die Bulassung von Privatdozenten

jur Sabilitation nach ben Bestimmungen bes §. 7.

6) Die Abgabe von Gutachten in Betreff Der bei Der Abtheilung eingeschriebenen Bewerber um Stipendien und sonstige Benefizien.

Die ju 1 bis 6 bezeichneten Entwurfe, Antrage u. f. w. find

wai Senate fut wetteten Setuniuff

### §. 13.

Jur Leitung seiner Geschäfte wählt das Abtheilungs-Kollegium we seinen Mitgliedern einen Borsteher. Die Amtsperiode desselben freinsährig und beginnt und endigt in der Regel mit dem 1. Juli. Die Bahl ist so zeitig vorzunehmen, daß ihr Ergebnis dem Minister vor dem 1. Juni behufs Bestätigung vorgelegt werden kann. Erselzt die Bestätigung nicht, so führt bis zu einer die Bestätigung indenden Reuwahl der bisherige Abtheilungs-Borsteher die Geschäfte.

#### §. 14.

Der Abtheilungs-Vorsteher vermittelt die Beziehungen des Abtheilungs-Kollegiums zum Rektor und Senate. Er hat sich den, dem Kollegium in Betress der Vollständigkeit und Zwedmäßigkeit det Unterrichtes auferlegten Pflichten ganz besonders zu unterziehen unt in der Abtheilung die in dieser Beziehung von ihm bemerkten Lücke und Mängel zur Berathung zu bringen. Er hat den Studiengang sowie die disziplinare Haltung der Studienden seiner Abtheilung zu überwachen, mit seinem Rathe ihnen zur Seite zu stehen, und ist besugt, denselben persönlich oder durch eines der Abtheilungsmitglieder als unteren Grad der Disziplinarstrase eine Rüge zu ertheilen, wovon dem Senate Mittheilung zu machen ist.

#### §. 15.

Der Abtheilungs = Borfteber beruft das Kollegium nach seiner Ermessen ober auf Antrag zweier Mitglieder zu Sigungen, in welchen die Geschäfte der Abtheilung verhandelt werden und in bene er den Borsig führt.

Bur Giltigfeit von Beschlüffen des Abtheilungs-Rollegiums i die Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder erforderlich. D Berufung zu einer Sipung hat unter Mittheilung der Tagesordnus

au erfolgen.

Jebes Mitglied des Kollegiums ift befugt, die Beichlugfaffun über Fragen, welche die Angelegenheiten der Abtheilung betreffe zu beantragen und die Aufnahme der betreffenden Gegegenftank i

Die Tagebordnung der nächsten Sipung zu verlangen.

Jedem in einer Situng anwesenden Mitgliede des Abtheilung Kollegiums ift es gestattet, seine von der Mehrheit abweichende Arsicht zu Protokoll zu geben, sowie bei Gutachten und Berichte welche durch Bermittelung des Senates an den Minister gelanze

fein separates Botum mit Motiven beizulegen.

lleber die Beschlüsse des Abtheilungs-Rollegiums ist eine b sondere, in ein Protofollbuch einzutragende Berhandlung aufzune men, in welche die anwesenden Mitglieder, der Bortlaut der Bichlüsse, die Stimmenzahl, mit welcher die Beschlüsse gefaßt sin auf Berlangen der Abstimmenden unter Nennung der Namen, wzeichnet werden. Mit der Kührung des Protosolles wird auf Koschnet werden. Mit der Kührung des Protosolles wird auf Koschnet werden. entweder für die betreffende Sitzung de für einen bestimmten Zeitraum, der Regel nach ein Mitglied dubtheilung betraut. Dem Senate wie dem Restor steht das Rezu, von den Protosollen der Abtheilungen und deren Anlagen Gisicht zu nehmen.

#### §. 16.

Der Rektor und Senat haben die Aufgabe, die gemeinsamen Ingelegenheiten der technischen hochschule zu leiten und die allgemeine Aussicht und Disziplin über die Studirenden zu üben.

#### §. 17.

Der Genat beftebt aus:

1) dem Rettor,

2) dem Borganger bes Reftors (Prorettor),

3) den Abtheilungs=Borftebern,

4) einer der Zahl der Abtheilungen entsprechenden Anzahl von Senatoren, von denen jedes Abtheilungs-Rollegium je einen ans seiner Mitte auf den Zeitraum von zwei Jahren mählt. Die Wahlen finden in den letten Tagen des Juni statt, so daß die Gemählten am 1. Juli ihr Amt antreten können.

Aljährlich scheidet die Sälfte der gewählten Senatoren aus.

Miister den einzuhaltenden Turnus.

In Betreff der Bertretung der zur Abtheilung für das Maschinenkinieurwesen gehörigen Dozenten des Schiffbaues durch ein in den kant zu entsendendes Mitglied trifft das Regulativ über die Orpniation der Abtheilungen besondere Bestimmung.

#### §. 18.

Der Senat halt auf Einladung und unter Borfit des Rektors wie bestimmten Tagen des Monates ordentliche und, so oft es ich die Geschäfte erfordern, außerordentliche Sigungen.

#### §. 19.

In Betreff der Rormen für die Geschäftsführung des Senates min die Beftimmungen des S. 15 entsprechende Anwendung.

# §. 20.

Der Senat ift die Disziplinarbehörde für sammtliche Studinon. In dieser Eigenschaft beschließt er über die Ertheilung von Kneisen vor versammeltem Senate, über die Androhung des AusHiste und den wirklichen Ausschluß von der Hochschule, über ik Ausbedung von Honorar-Stundungen und Befreiungen, sowie ibn die bei dem Minister zu beantragende Entziehung von Stiendien und Unterstützungen.

#### §. 21.

Der Senat erläßt nach Anhörung der betreffenden Abtheilungen mb mit Genehmigung des Minifters

a die Borfcriften fur die Benutung der zur technischen Sochichule geborigen Sammlungen und Inftitute, b. die Anweisungen für die in den Sammlungen und Inftituten, sowie beim Unterrichte beschäftigten Anftaltsbiener.

Der Senat hat ferner nach Anhorung der betreffenden Abtheilungen bem Minifter Borichlage zu machen über

1) die Disziplinar-Borschriften für die Studirenden,

2) die Bestimmungen über die Bulaffung, die Rechte und Pflichten und die Ausschließung von Privatbogenten,

3) die Prufunge-Ordnung fur die Diplom-Prufungen.

#### §. 22.

Bu den Befugnissen und Obliegenheiten des Senates gehören insbesondere:

1) Die Begutachtung von Abanderungen des Berfaffungs-Sta

tutes.

2) Die Abfassung des Borlesungs-Berzeichnisses, des Program mes und Gesammt-Stundenplanes unter Zugrundelegung de Stundenplane der Abtheilungen, sowie die Beränderungen in der Bertheilung der hor- und Zeichenfale.

Die Aufstellung neuer, bezw. die Abanderung beftebende Studienplane, sowie Beranderungen in ben, den einzelne Dozenten zugewiesenn Lehrgebieten bedurfen der Buftimmus

des Minifters.

Die Bertheilung ber Räume in dem Neubaue ber to nischen Sochichule erfolgt nach Anhörung des Senates, bie Vorschläge der Abtheilungen einzuholen hat, durch de Minister. Die Zustimmung desselben ist auch bei Berandrungen in der Benugung der Räume einzuholen, sofern bim Besieb besindlichen Dozenten gegen die Veranderung Gipruch erheben.

3) Die Anmeldung der im Interesse der technischen Sochichn erforderlich scheinenden persönlichen und sächlichen Mehrand gaben für das nächste Etatsjahr, speziell die Borschläge übden Bedarf an hilfslehrern, Assistenten und Lehrmitteln, fi die Gesammtanstalt, sowie über die Vertheilung der für die Zwede verfügbaren Mittel auf die Abtheilungen und der Mitglieder und auf die verschiedenen Sammlungen unter Prücksichtigung der Vorschläge der Abtheilungen.

4) Die Begutachtung der Borichlage der Abtheilungen in Betri bes Lehrganges berselben, sowie in Betreff der Berufung nen

Lebrfräfte.

5) Die Anzeige über die Beschluffe der Abtheilungen in Beg auf die Zulaffung ac. von Privatdozenten (§. 21 Rr. 2).

6) Die Vorschläge über die Verleihung von Stipendien um: Berücksichtigung der Bota der Abtheilungen, sofern über je Verleihung nicht anderweitige Bestimmungen bestehen.

7) Die Festsehung des Beginnes und des Schlusses der Beihe nachts und Ofterferien unter Ginhaltung der Borschriften

des §. 4 Absat 1.

8) Die Berichterstattung über die zum Amte des Rettors (§. 26) und der Abtheilungs-Borsteher (§. 13) stattgefundenen Bahlen und die Einholung der Bestätigung derselben, sowie die Anzeige in Betreff der nach §. 17 Rr. 4 gewählten Senatoren.

Die Beschlußfassung über die Stundung oder den Erlaß von conoraren innerhalb der zulässigen Grenzen erfolgt durch eine Rommission, welche aus dem Rektor als Borfigenden, den Abtheilungs-

Borftebern und dem Berwaltungsbeamten beftebt.

In Betreff der Bertheilung der Lehrmittelfonds und der Buneijung der Afsiktenten ergehen besondere Bestimmungen. Desgleis den wird die Berwaltung des Bibliothekfonds und der Sammlungen duch spezielle Festsehungen geregelt.

#### §. 23.

Der Rektor beruft ben Senat, sowie die Gesammtheit ber Itheilungs-Rollegien, und führt in ben Sigungen ben Borfip.

Der Rektor leitet den Geschäftsgang des Senates und sorgt üt die punktliche Erledigung der Geschäfte. Er führt die laufenden Geichäfte der dem Senate übertragenen Verwaltung, bereitet die Beichlüsse des Senates vor und trägt für die Ausführung derselben Serge.

Er hat das Recht, die Abtheilungs-Rollegien zu Aeußerungen per beranlaffen, welche für die Beschlüsse des Senates oder für die

knitige ihm obliegende Berichterstattung erforderlich find.

Der Rektor ist besugt und verpflichtet, Beschlüsse des Senates, biche die Befugnisse desselben überschreiten oder das Interesse der hohichule verlepen, mit aufschiebender Birkung zu beanstanden und ke Entscheidung des Ministers über ihre Aussührung nachzusuchen.

Der Rektor vertritt den Senat wie die technische Sochschule Mußen, verhandelt namens des Senates und der Hochschule I Behörden und Privatpersonen, führt den Schriftwechsel und Wischeichnet alle Schriftstüde, sofern dieselben nicht den im §. 28 km Syndikus ausschließlich zugewiesenen Geschäftskreis betreffen. Er zeichnet die Berichte des Senates mit der Unterschrift: Rektor und Senat der technischen Hochschule und seinem Namen, die übrigen Schriftstüde mit der Unterschrift: der Rektor der technischen Hochschule und seinem Namen. Die Abfassung der Berichte des Senates ist dem Rektor ob, jedoch können mit Zustimmung des letzteren ARIII wen das Botum des Kektors von dem der Mehrheit des Senates bweicht, bleibt der letzteren anheimgegeben, die Motive ihres Beseicht, bleibt der letzteren anheimgegeben, die Motive ihres Bes

schlusses durch eine dem Berichte beigefügte Gingabe noch besonders

auszuführen.

Der Rektor wird in Berhinderungsfällen von dem Prorektor und falls solcher nicht vorhanden oder verhindert ift, von dem an Jahren altesten nicht verhinderten Mitgliede des Senates vertreten.

#### §. 24.

Der Rektor hat die Beobachtung des Verkassungs-Statutes und der sonstigen Vorschriften zu überwachen und ist für die ordnungs-mäßige Verwendung der für die Zwecke der Anstalt überwiesenen Mittel, für die richtige Vertheilung derselben und die Einhaltung der etatsmäßigen Grenzen in den einzelnen Titeln und Positionen, wie sie im Spezial Etat aufgestellt sind, verantwortlich. Er hat, mit Ausnahme der im §. 28 bezeichneten Anweisungen für Amtsbedürfnisse und Gebäude Unterhaltung, sämmtliche Zahlungsanweisungen zu zeichnen, soweit nicht für die Verwaltung einzelner Fonds mit ministerieller Genehmigung besondere Vorschriften bestehen. Der Rektor ist der Dienstvorgesehte der Subaltern= und Unterbeamten.

#### §. 25.

Der Rettor bewirkt nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen die Aufnahme der Studirenden und hospitanten und die Einschreibung der ersteren in die Abtheilungen.

Inwieweit auch hofpitanten den Abtheilungen zugetheilt werdet

können, bleibt ministerieller Regelung vorbehalten.

Der Rektor ist befugt, zur Bahrung der disziplinaren Auto rität auch ohne vorgängigen Senatsbeschluß Studirenden personlid oder durch ein Senats-Mitglied einen Berweiß zu ertheilen.

# **§**. 26.

Der Rektor wird vom Ronige berufen. Die Amtsperiode & Rektors ift einjährig und beginnt und endet in der Regel mit des 1. Juli des betreffenden Jahres.

Der Gesammtheit der Abtheilungs-Rollegien fteht die Befugni zu, alljährlich durch eine ftattfindende Bahl eines ihrer Mitgliede

für das Rektoramt in Borschlag zu bingen.

Die getroffene Bahl ist vor dem 15. Mai jedes Sahres unte Einreichung des Bahlprotokolles vom Rektor und Senate dem Mi nister behufs Einholung der Bestätigung der Bahl anzuzeigen. Bir die Bestätigung versagt, so führt dis zu einer die Bestätigung sind benden Neuwahl der frühere Rektor die Geschäfte. Das Gleich gilt in dem Falle, daß am Schlusse der Amtsperiode oder bei son stiger Erledigung der Rektorstelle der Nachsolger noch nicht ernann sein sollte.

Das Rähere über das Berfahren bei der Bahl, welche unte

Bestip des bisherigen Rektors stattfindet, wird durch Regulativ

§. 27.

Die Biebermahl des Rektors, der Abtheilungs-Borfteher, sowie bir ionstigen Senats-Mitglieder nach Ablauf ihrer Amtsperioden ist malifig.

Bird ein Abtheilunge-Borfteber gum Rettor berufen, fo erlifcht im Amt ale Abtheilunge-Borfteber und ift eine Neuwahl fur ben-

klben vorzunehmen.

Die Annahme des Rektoramtes oder die der Wahl zum Abkeilungs-Borsteher oder Senator darf von denjenigen Abtheilungs-Ritgliedern, welche fest angestellte Professoren sind, nur aus Rücksicht wi ibren Gesundheitszustand, welcher sie zur Führung der Geschäfte to Amtes untauglich macht, abgelehnt werden.

Scheidet der Rektor, ein Abtheilungs-Borfteher oder ein Senats. Bitglied im Laufe seiner Amtsperiode aus, so find für den Rest

terielben Erjagmablen vorzunehmen.

#### §. 28.

Für die Berwaltung der ökonomischen Angelegenheiten der techsichen hochschule, sowie zur Unterstützung des Rektors in der ordnagsmäßigen Berwendung der für die Zwecke der Austalt überwiesen Mittel ist von dem Minister ein besonderer Berwaltungssumter (Syndikus) bestellt.

Der Syndikus hat das Recht, wie die Pflicht, den Sigungen 16 Senates beizuwohnen und ift befugt, bei den Verhandlungen

# Bort zu ergreifen.

Der Spndikus ist gleich dem Rektor dafür verantwortlich, daß vur Unterhaltung der Hochschule erforderlichen persönlichen und Wichen Ausgaben sich innerhalb der durch den Etat vorgeschriebenen

kengen bewegen.

Ju diesem Behufe hat er die Kassenturatel zu führen und Milliche und außerordentliche Revisionen abzuhalten. Er hat die Kefriedigung von Amtsbedürfnissen und zur Unterhaltung der Kinde erforderlichen Zahlungsanweisungen allein zu zeichnen und wimmtlichen sonstigen Zahlungsanweisungen mitzuzeichnen. Ihm mi das Spezialaufsichtsrecht über die Kassen und Rechnungsstrang zu. Mit Ausnahme der Lehrmittel sind die Anschaffungen kirt durch ihn zu bewirken und ist der haushälterische Bersand derselben durch ihn zu kontroliren. Bei der Ausführung ihr Geschäfte sind die Berwaltungssund Unterbeamten der Anstit verpflichtet, seinen Weisungen zu folgen.

Der Synditus ift befugt, von allen ein= und ausgehenden Geifisiachen Ginficht zu nehmen. Bon den Ministerial-Erlassen der an den Minister gehenden Berichten, und zwar von den letteren vor ihrem Abgange ift dem Syndifus Renntnis zu geben Derfelbe ift berechtigt und verpflichtet, in Fällen, wo der Gegenstan eines Berichtes auf die Positionen des Etats Bezug hat, ode Rechtsfragen berührt oder wo ihm nach seiner Renntnis der Akte eine Ergänzung aus dem Inhalte derselben erforderlich scheint, sei besonderes Botum dem Minister einzureichen.

Beitere Feststellungen über die dem Spndikus hiernach obli genden Pflichten und zustehenden Befugnisse bleiben dem Ministe

vorbehalten.

#### IV. Bon ben Stubirenden.

#### **§. 29.**

Die Aufnahme eines Deutschen als Studirenden in die tec nische hochschule ist durch die Beibringung des Reisezeugnisses ein deutschen Gymnasiums oder eines preußischen Realgymnasiums (Resichule I. Ordnung), beziehungsweise einer preußischen Ober = Resichule (Gewerbeschule mit neunjährigem Kursus und zwei fremd Sprachen) bedingt. Ausnahmen hiervon sind nur mit Genehmigu des Ministers zulässig.

Die vorstehende Bestimmung gilt auch für Diejenigen, weit von anderen polytechnischen Anstalten auf die technische Hochsch

übergeben.

Belche außerpreußische Lehranstalten den in Absat 1 bezeit neten preußischen Lehranstalten gleichzustellen find, bleibt minif

rieller Entscheidung vorbehalten.

Personen, welche nicht das deutsche Indigenat befigen (Al länder), können als Studirende, jedoch ohne Anspruch auf Zulassur Staatsprüfung, immatrikulirt werden, wenn der Rektor im Everständnisse mit dem betreffenden Abtheilungs-Borsteher die Uebzeugung gewinnt, daß dieselben ihrem Alter und Bildungsgrade naur Immatrikulation geeignet sind. Im Falle des sehlenden Everständnisses entscheibet der Senat.

# §. 30.

Die Aufnahme der Studirenden findet in der Regel nur be Beginne des Studienjahres statt, ist aber für solche Bortrage u Uebungen, welche nicht an einen Jahres-Rursus gebunden find, a semesterweise zulässig.

Die Aufnahme erfolgt durch Ertheilung einer Matritel, De Giltigleit fich auf vier Sahre erftrectt, nach Umftanden jedoch r

längert werden kann.

Seder Studirende hat bei der Aufnahme einer bestimmten 🧣

theilung beigutreten, deren Babl ihm freiftebt.

Die spätere Aenderung dieser Bahl ist hierdurch nicht aus

#### §. 31.

Am Soluffe der einzelnen Studienjahre, sowie beim Verlaffen in hochschule wird den Studirenden auf ihren Bunfch eine Besteinigung über den Besuch der Anstalt und die angenommenen

Berträge und Uebungen ertheilt.

Bei denjenigen Unterrichtsgegenständen, welche mit praktischen Iebungen verbunden find, oder in welchen Schlußprüfungen statt= finden, kann den Studirenden, welche sich an diesen Uebungen und früsungen betheiligt haben, auf ihren Wunsch auch ein Zeugnis iher die in den Fächern erzielten Erfolge seitens der betreffenden Abheilung ertheilt werden.

§. 32.

Die Theilnahme an den im S. 31 Absas 2 bezeichneten Prüsfangen ist freiwillig.

Inhaber von Staatsstipendien und Unterrichtsfreistellen sind

nich zur Theilnahme verpflichtet.

#### **§.** 33.

Studirende, welche den Lehrgang einer der Abtheilungen 1 # 4 jurudgelegt haben, konnen auf Grund einer vor dieser Abknlung zu bestehenden besonderen Prufung ein Diplom erhalten, wiches ihre Kenntniffe und ihre technische Ausbildung bekundet.

Die Diplom - Ertheilung, sowie die fur dieselbe gu bestehenden

Mifungen werden durch besondere Borschriften geregelt.

i. Bon den Hospitanten und den zur Theilnahme an dem Unterrichte berechtigten Personen.

# §. 34.

Personen, welche nicht die Qualifikation zum Eintritte als kutirende besitzen und nur an einzelnen Vorträgen oder Uebungen keil nehmen wollen, können unter der Voraussehung, daß das kerrichts-Interesse darunter nicht leidet, als hospitanten zugelassen wien.

Die Zulaffung kann von dem Nachweise genügender Borbildung mingig gemacht werden und erfolgt durch Ertheilung einer Erlaubstete des Rektors, welche zur Legitimation des Holpitanten bient.

Den Hospitanten kann ber Besuch der von ihnen angenommenen belegien bescheinigt werden; sonstige akademische Zeugnisse werden men nicht ertbeilt.

§. 35.

Bur Annahme von Unterricht gegen bas für Studirende ber unijden hochfcule vorgeschriebene honorar find berechtigt: bie Studirenden der Friedrich-Wilhelms-Universität,

Berg-Atademie,

bie Studirenden der Lehranftalten der Roniglichen Atademie der Runfte.

fowie solche Techniker, welche die erste Staatsprüfung für das BauMaschinen- oder Bergfach bestanden haben.

#### §. 36.

Sonstigen Personen, welche an einzelnen Borträgen oder Uebungen Theil zu nehmen munschen, ihrer äußeren Lebenöstellung nad aber weder als Studirende noch als Hospitanten eintreten können barf von dem Rektor im Einverständnisse mit dem betreffeuden Lehrer gestattet werden, dem Unterrichte des letteren gegen Erlegung des für Hospitanten festgesetten Honorarbetrages beizuwohnen.

#### VI. Bom Unterrichtshonorar.

# §. 37.

Das Unterrichtshonorar wird durch den Minifter bestimmt unift halbjabrig im Voraus zu entrickten.

Das honorar für die Theilnahme an den praktischen Uebunge in den Laboratorien und Ateliers unterliegt besonderer Feststellung

Für den von Privatdozenten ertheilten Unterricht bleibt bi Höhe des Honorares, welches den Privatdozenten zufließt, des Ermessen derselben unter Borbehalt der Genehmigung des Sena überlassen.

§. 38.

Eine Ruckerstattung eingezahlter Honorare findet nur dan statt, wenn ein Bortrag nicht zu Stande gekommen ist, oder innet halb der ersten drei Monate hat abgebrochen werden muffen. De lettere Fall ist nicht als vorhanden anzusehen, wenn der abgebrochen Bortrag durch einen anderen Lehrer zu Ende geführt wird.

Der Anspruch auf Ruderstattung geht verloren, wenn er nid

innerhalb besfelben Gemefters geltend gemacht wirb.

# §. 39.

Mittellosen, dem preußischen Staate angehörigen Studirender Kann, sofern sie durch Berhalten und Fortschritte sich auszeichnet das Honorar erlassen werden.

Die Zahl der so Begunftigten darf jedoch einen bestimmter von dem Minister festzustellenden Prozentsat der für dasselbe Unter richtsjahr bei der Hochschule aufgenommenen Studirenden nid übersteigen.

Inhaber von preußischen Staatsstipendien, sowie von solche Stipendien, welche von dem Minister den ersteren in dieser Bziehung gleichgestellt werden, find von der honorarzahlung befrei Sie werden in die im Absabe 2 bezeichnete Bahl nicht eingerechne

Bei hospitanten kann ein Honorar-Erlaß nur ausnahmsweise mit Genehmigung des Ministers stattfinden.

Gine Stundung des honorares ift nur fur Studirende und

bechftene auf die Dauer von 2 Monaten gulaffig.

VII. Uebergange = und Schlußbestimmungen.

#### §. 40.

Das gegenwärtige Berfassungs-Statut tritt unter Aushebung bes nevisorischen Berfassungs-Statutes vom 17. März 1879\*), sowie aller sonstigen, auf Grund bes letteren erlassenen entgegenstehenden Betimmungen mit dem 1. September 1882 in Kraft.

#### §. 41.

In Betreff ber Aufnahme von Studirenden auf Grund des Reilezeugnisses einer preußischen Realschule (Realschule II. Ordnung mit siedenjährigem Kursus) oder der obersten Klasse (Abtheilung A) einer nach dem Plane vom 21. März 1870 eingerichteten Gewerbeschel oder einer, einer solchen Schule gleichstehenden Anstalt, sinden migur Zeit giltigen Bestimmungen noch bis auf Weiteres entswehnde Anwendung.

#### §. 42.

So lange die Abtheilungen der technischen Hochschule räumlich Miennt find, hat der Rektor, welcher Abtheilung er auch angehören in sein Amtszimmer im Gebäude der Bau-Akademie, in welchem die Sigungen des Senates abzuhalten find. Dem Minister kint vorbehalten, einem der Vorsteher derjenigen Abtheilungen, dim Unterrichtsräume sich vorzugsweise in dem Gebäude der biskien Gewerbe und die befinden, für die Beaufsichtigung des kinen und die Erhaltung der Ordnung in demselben besondere Bringnisse zu übertragen.

# §. 43.

Die zur Ausführung biefes Statutes erforderlichen Anordnungen miten von dem Minister erlaffen.

Das vorstehende Berfassungs=Statut für die technische Hochschule Berlin wird auf Grund des Allerhöchsten Erlasses vom 28. Juli 3., welcher folgendermaßen lautet:

Auf Ihren Bericht vom 10. d. M. will Ich dem mit den Anlagen wieder gurudfolgenden Berfaffungs-Statute für die

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1879 Seite 251.

technische Sochschule zu Berlin hiermit Meine landesherrliche Genehmigung ertheilen.

Bad Gaftein, den 28. Juli 1882.

gez. Bilhelm. ggez. v. Gogler.

ben Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

hierdurch ausgefertigt. Berlin, der 22. August 1882.

(L. S.) Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Lucanus.

# III. Gymnasial: 2c. Lebranstalten.

46) Allgemeine Bestimmungen, betreffend Aenderunge in der Abgrenzung der Lehrpensa in Folge ber leh plane vom 31. Marz 1882.

(Centrbl. pro 1882 Geite 234 Rr. 3.)

Berlin, den 28. Februar 188 Die Gutachten, welche die Königlichen Provinzial=Schulkollezi über die durch die Lehrplane vom 31. Marg v. 3. erforderlich wordenen Menderungen in der Abgrengung der Lehrpenfen für ein Lehrgegenstände abgegeben haben, find eingehender Ermagung und jogen worden. Ueber einige von den in Frage tommenden Dunft zeigt fich in den Antragen der Provinzial-Schulkollegien eine, verkennbar durch die Natur der Sache selbst berbeigeführte fast et ftandige Uebereinstimmung, über andere geben die Anfichten zur 3 noch weit auseinander. Mit Rudficht bierauf und auf den v einigen Seiten ausdrudlich ausgelprochenen Bunich, habe ich amedmäßig erachtet, die allgemeine Borichrift auf Diejenigen ftimmungen zu beschränken, welche unerläglich scheinen, um Die sicht der revidirten Lehrplane und die Möglichkeit des ungehinden Ueberganges der Schüler auf eine andere Lebranftalt ficher zu ftell Die Spezielle Ausführung innerhalb diefer vorgezeichneten Gren bleibt junachft der Ermagung der Lehrerfollegien unter einzuholen Genehmigung der Königlichen Provinzial-Schultollegien überlat Bezüglich der hierbei einzuhaltenden Gefichtspuntte find den all meinent Beftimmungen einige Bemerkungen beigefügt. maltungsberichte ber nächsten breifabrigen Berioden werden tärzlichen Provinzial-Schulfollegien Gelegenheit geben Sich darüber i infern, ob die allgemeinen Borschriften sich bewährt haben und neweit in ihrer speziellen Aussuhrung eine annahernde Gleiche mittel erreicht worden ift.

3m Erleichterung der Mittheilung an die einzelnen Lehranich laffe ich jedem Königlichen Provinzial-Schulkollegium so Ermderemplare der allgemeinen Borschrift zugehen, daß jeder

Etale ein Gremplar zugeftellt werden fann.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten von Gofler.

An iche Abrigl. Provinzial-Schultollegien. T. II. 84.

# Allgemeine Bestimmungen,

betreffenb

# Aenderungen in der Abgrenzung der Lehrpensa in Folge der Lehrplane vom 31, März 1882.

# I. Griedischer Anterricht an den Symnasien.

i. Die Formenlehre des attischen Dialettes ist in der Tertia E Irchlusse und zu sicherer Aneignung zu bringen. Die Lekture Erwer und die dazu erforderliche Ginführung in die Bekanntsmit der Formenlehre des epischen Dialektes ist in Untersekunda

wird empfohlen, in der Untertertia die Formenlehre bis 
Lichtuffe der Konjugation der Berba auf ω (pura, contracta, 
Liquida) zu führen, dagegen die Berba auf μι und die unLiquida Berba auf Obertertia aufzuschieben.

in Die hauptlehren der Syntax bilden unter fteter Berbinin mit der erforderlichen Repetition der Formenlehre die gram-

wie Lebraufgabe der Sekunda.

In der Untertertia ist eine Unterscheidung der Lehrstunden korammatik und grammatische Uebungen einerseits, für Lektüre korcieits nicht erforderlich. In Obertertia sind jedenfalls vom kien Semester an 4 Stunden wöchentlich ausschließlich der Lektüre in attischen Prosaschrift zu bestimmen. — Auf Grammatik und Laxant bezüglichen Schreibübungen sind in Sekunda 2 Stunden Cantich, in Prima 1 Stunde wöchentlich, auf die Lektüre in Laxantschen 5 Stunden wöchentlich zu verwenden. Uebungen im Lichen Uebersetzen in das Griechische zur Sicherung der Kennteter Formenlehre und der Hauptlehren der Syntar sind auch in Laxanskellen.

# Bemerkungen.

#### Bu 1 und 2.

Die Königlichen Provinzial - Schulfollegien werden barauf Be bacht nehmen, die in den Erlauterungen zu den Lehrplanen ent haltenen Bestimmungen bezüglich des in der Formenlebre und i der Syntax einzuhaltenden Dages zur vollen Ausführung zu bringer In der Feststellung des Lehrzieles ift das Dag der in der attijde Formenlehre zu ftellenden Forderungen von der zu beauspruchende Renntnis des epischen Dialektes bestimmt unterschieden. der ionische Dialekt überhaupt nicht erwähnt ist, so hat dadun nicht die Letture des herodot ausgeschloffen, sondern es bat m abgelehnt werden sollen, daß bezüglich der Bekanntschaft mit dieier überdies wenig festgestellten Dialette Anforderungen an die Soul geftellt werden.

Bon einigen Seiten ist der Antrag gestellt, daß an Gymnosi mit ungetheilter Sekunda zwei wochentliche Stunden in der Die tertia am Schlusse des Schuljahres auf die erste Einführung in d epischen Dialett verwendet werden. Unter Beschräntung auf Die ! zeichnete Rategorie von Fällen mag biefer Versuch geftattet werd so wenig es an fich empfehlenswerth erscheint, einen neuen Ed gegenstand mit so beschränkter Stundenzahl zu beginnen. Die I partementerathe der Königlichen Provinzial-Schulfollegien werd wo von dieser Gestattung Gebrauch gemacht wird, sorgfältig du achten haben, ob nicht unter dieser Ginrichtung die in der Oberta au erreichende Sicherheit in der attischen Kormenlehre und Gim wöhnung in die Lektüre einer leichten prosaischen Schrift Abm erleidet.

In der Bestimmung der syntaktischen Lehraufgabe der Selw ift abfichtlich unterlaffen worden, entsprechend ben von einigen Et gestellten Vorschlägen, der Untersekunda die Syntar des Nome ber Obersekunda die des Berbums zuzuweisen. Es ift als fel verständlich zu betrachten, daß die in der lateinischen Syntar ber in erheblichem Mage unterrichteten Obertertianer auf Anlag griechischen Letture mit hauptpunkten ber griechischen Sagli (a. B. ben Bebingunges, Abfichtes und Folgefagen) befannt gem Benn diese syntaktischen Elemente nach Berftandig merben. unter den Lebrern der Tertia und Setunda auf einen bestimm eng bemeffenen Rreis beschränkt werden, so ist es leicht erreich in der Obertertia nebenbei einen festen Grund spntattifder Re niffe zu legen, welche in der Setunda weder erft neu erworben, umgelernt zu werden brauchen. Auch in der Sekunda wird mit I fict auf das mehr oder minder bringende Erfordernis der verich nen Abschnitte der Syntar und das verschiedene Dag ihrer So rigkeit die spstematische Unterscheidung der Syntax des Romens

id Berbums nicht wohl den ausschließlichen Gesichtspunkt der didatichen Anordnung bilden können. Indem über diese Anordnung
nicht eine ausdruckliche Borschrift gegeben ift, wird die Erwägung
bis für den Unterricht angemeffensten Ganges den Lehrerkollegien
wie den Königlichen Provinzial-Schulkollegien zugewiesen.

#### 3 u 3.

Die Natur des Elementarunterrichtes in der Untertertia bringt mit sich, daß für die Lektüre nicht besondere Stunden ausgestieden werden; es empsiehlt sich, daß möglichst in seder Stunde is die grammatische Einprägung und Uebung Lektüre und Neberstung aus dem Griechischen folge. Das bisher an einzelnen Ansten beobachtete verderbliche Versahren, daß in dem ersten Jahre ir ein verschwindend geringes Maß des Uebersepens aus dem kiechischen vorgekommen ist, sindet in der Jusammendrängung des ummatischen Jahrespensums auf ein Semester einige Erklärung der wird mit der Durchführung der Jahreskurse hoffentlich vollstadig beseitigt sein.

Die Zahl der in Sekunda und Prima für die Lektüre bestimms Stunden ist nicht ausdrücklich unter die prosaliche und poetische kure vertheilt. Wenn die Zusammensehung eines Lehrerkollegiums zestattet, daß, was dringend wünschenswerth ist, der gesammte sechische Unterricht in derselben Klasse einem einzigen Lehrer übersechische Unterricht in derselben Klasse verwendung der sämmtlichen würd, so kann durch zeitweise Verwendung der sämmtlichen würestunden auf denselben Schriftsteller das Interesse der Schüler die Freude zunehmender Sicherheit in der Aussalfung auf das

Mamste gefördert werden.

## II. Franzöhlicher Anterricht an den Symnasien.

1. Die Formenlehre einschließlich der gebräuchlicheren unregelkigen Verba ist in Duarta soweit zum Abschlusse und zur sicheren eizung zu bringen, daß in Untertertia es nur einer erganzenden

terbolung bedarf.

Bu diesem Zwede empfiehlt es sich, in der Quinta die Formenbis einschließlich der zweiten Konjugation fest einzuüben und in Quarta die übrigen Konjugationen und die gebräuchlicheren egelmäßigen sowie die reflexiven Berba anzuschließen. Selbstftandlich muffen auf beiden Stufen die zur Uebersepung unentteichen syntaktischen Regeln propädeutisch Berücksichtigung sinden.

2. Die Sauptlehren der Syntax unter steter, durch fortlaufende williche und mundliche Uebungen gesicherter Wiederholung der menlehre bilden die grammatische Lehraufgabe von dem zweiten nefter der Untertertia an bis Obersekunda einschließlich. In ma sinden zusammenfassende grammatische Wiederholungen nur

gelegentlich der alle drei Bochen in einer Stunde wochentlich ju

schreibenden Extemporalien ftatt.

3. In Quinta und Quarta ist die Unterscheidung der Lehrstunden für Grammatik, grammatische Uebungen und Aneignung der Bokabeln einerseits, und für Lektüre und Erklärung andererieit nicht erforderlich. Bon Untertertia bis Obersekunda ist je 1 Stunde auf Grammatik und die daran sich anschließenden Uebungen und je 1 Stunde auf die Lektüre zu verwenden. In Prima sind die beider Stunden mit der unter Nr. 2 bezeichneten Modifikation der leptera zuzuweisen.

## Bemerkungen.

## 3 u 1 und 2.

Bei der durch die neuen Cehrpläne angeordneten Vermehrung de französischen Unterrichtes in Quinta und Quarta von 5 auf 9 Stunde wöchentlich erscheint es zulässig, die Formenlehre der hauptigk nach mit Quarta abzuschließen, so daß für das erste Semester de Untertertia nur eine ergänzende Wiederholung der Formen übri bleibt. Durch diese Bestimmung wird einerseits erreicht, daß nick gleichzeitig die schwierige regelmäßige griechische Formenlehre war der haupttheil der unregelmäßigen französischen Verba von de Schülern erlernt werden müssen; andererseits aber wird es dadur ermöglicht, in Untertertia mit der Lektüre zusammenhängender fra zösischer Lesestücke, bezw. eines geeigneten Prosaikers zu beginnen.

Gine Bestimmung über die Bertheilung des fontattifchen get ftoffes auf die einzelnen Rlaffen ericheint nicht erforderlich, ja

Rudficht auf Die verschiedenen Lebrbucher bedentlich.

Die Königlichen Provinzial-Schulkollegien werden darauf haltet daß die Lehraufgabe für das Französische hinsichtlich der Forme lehre und der Syntax und die in den Erläuterungen enthalten Beftimmungen über die Aussprache, die Lesefertigkeit und die Orth

graphie zur vollen Ausführung gelangen.

Db mit dem Eintritte der Syntar in Untertertia ein an b üblichen Lehrgang der lateinischen und griechischen Grammatif fanlehnendes systematisches Lehrbuch einzusühren sei, wird der Ewägung der Königlichen Provinzial-Schulkollegien überlaffen. Um allen Umftänden ist zu vermeiden, daß auf einer und derselben Et verschiedene Grammatiken und Nebungsbücher nebeneinander gebrau werden.

Bu 3.

Bezüglich des französischen Glementar-Unterrichtes in Dul und Duarta gilt im Wefentlichen das für den griechischen Glement unterricht in Untertertia unter Nr. 3 Abfag 1 Bemerkte.

Bon Obersekunda ab ift zwischen profaischer und poetig Lekture von Beit zu Beit zu wechseln. Die im Anschlusse an die azinkellenden Sprechübungen beschränken sich auf eine variirte Bidergabe des Gelesenen. Synonymische und metrische Grörterungen in begrenztem Umfange haben sich an die Lekture anzuschließen und

ind in deutscher Sprache vorzunehmen.

Db es nothig sei, für Quarta und das erste Semester der Untertertia eine Chrestomathie einzusühren, ist fraglich; jedenfalls ift von dem zweiten Semester der Untertertia ab mit der Lefture eines leichten Prosaikers zu beginnen.

## III. Naturwissenschaftlicher Anterricht.

#### A. Symnafien.

1. In den Rlaffen VI bis UIII ift das Sommersemefter auf

Botanif, das Binterfemefter auf Boologie ju verwenden.

Der Unterricht hat, von der Beschreibung einzelner Psianzen mit Ihiere ausgehend, die Schüler zunächst zu deren Beobachtung mb Beschreibung anzuleiten und auf diesem Bege mit den morschozischen Grundbegriffen vertraut zu machen. Von dieser Grunds wie weiter fortschreitend hat derselbe die Schüler allmählich in das knitändnis der spstematischen Anordnung des Psianzens und Thierswiede einzuführen.

2. In das Pensum der O III gehören die Elemente der Mine-

plegie und die Lebre vom Bau des menschlichen Korvers.

3. Die Einführung in die einfachsten Lehren der Chemie ift

## B. Realgymnafien und Ober-Realschulen.

1. Die Bertheilung des Pensums in der Beise, daß im mamer Botanit, im Binter Zoologie zu lehren ist, gilt für die Konen dis O III einschließlich.

3m Nebrigen gilt die Bestimmung wie unter A, 1.

2. Jum Pensum der UII gehören die Lehre vom Bau der Bugen und vom Bau des menschichen Körpers. Es bleibt den meinen Anftalten freigestellt, ob fie in das Pensum der Klasse Bropadeutischen Kursus der Mineralogie aufnehmen wollen.

3 Der chemische Unterricht ber OII umfaßt die Lehre von Exichtigsten Grundlehren der Chemie auf Grund von einsachen kerimenten, eventuell die Anfangsgründe der Mineralogie. Der kentliche systematische Unterricht fällt der Prima zu, in Berbindung it temselben wird der Unterricht in der Mineralogie weiter geführt. 18 den Ober-Realschulen kommt ein Semester auf die Elemente der ganischen Chemie.

## C. Söhere Bürgerschulen.

für den Unterricht in der Naturbeschreibung an den höheren argerichulen gitt im Befentlichen der Lehrplan unter B 1 und 2.

## Bemerkungen.

#### 3u 1 und 2.

Die eingereichten Lehrplane zeugen bavon, daß die methobische Behandlung des Unterrichtes in der Naturbeschreibung immer allze meinere Beachtung gefunden hat. Es wird in allen betont, das der Unterricht von der Beobachtung und Beschreibung einzelne Arten auszugehen und allmählich zur Einführung in die spstematisch Anordnung fortzuschreiten hat. Für die angemessene Durchführund bieses Planes ist auf folgende Gesichtspunkte ausmerksam zu machen

- 1. Der Saß ist nicht so zu verstehen, als ob die Beschreibun einzelner Arten nur das Pensum der Serta bilde, dagegen den solgenden Klassen die Einführung in das System zufalle. Bielmet werden sich die letteren Uebungen in V z. B. in der Botanis a die in VI besprochenen Pstanzen mit großen Zwitterblüthen auschließen, daneben aber wird durch Beschreibung von Pstanzen mit weniger einsacher Blüthenbildung der Unterricht der IV und zu dieser Stuse ebenso der Unterricht der UIII vorzubereiten sein Aehnliches gilt für den Unterricht in der Zoologie, und es san z. B. nicht als ein angemessener Fortschritt vom Leichteren zu Schwierigeren angesehen werden, wenn von einer Seite für V al Pensum die Beschreibung von Repräsentanten der niederen Thierwebezeichnet wird, vielmehr wird der Unterricht auf dieser Stuse sauf den Kreis der Wirbeltsbiere zu beschränken haben und erst i der IV die Gliederthiere, besonders die Insesten, berücksichtige können.
- 2. Bei der Auswahl des Stoffes kann es in keiner Beise at Bollständigkeit ankommen. Maßgebend dafür muß vielmehr icis neben der Rücksicht auf die zu Gebote stehenden Lehrmittel (besondes für Zoologie) der typische Charakter der Form und die Bedeutunder Organismen für das menschliche Leben. Aus diesem Gesicht punkte gebietet sich einerseits die Vermittelung der Bekannticha mit den einheimischen Pflanzen- und Thierformen, andererseits der Berücksichtigung besonders wichtiger fremdländischer Repräsentant für die Kultur, sowie die Besprechung charakteristischer Vertret für die geographische Ausbreitung.

3. Die Mineralien bieten auf der unteren und mittleren Stu der Schulen weniger Stoff zur Beobachtung, dürfen aber andereriei den Schülern nicht ganz unbekannt bleiben. Der Unterricht in d Mineralogie ist deshalb auf die O III aufgespart worden. Auch a dieser Stufe muß er sich auf die morphologischen und physikalisch Eigenschaften beschränken, und es werden nur die einfachsten Arystalformen und die häufig vorkommenden und besonders instruktiv Mineralien zur Besprechung kommen. Dabei wird auf deren Beutung für den Bau der Erdoberfläche hinzuweisen sein. D

Swanasien können dazu einer kleinen Sammlung von Modellen und Mineralien nicht entbehren. So lange einzelne Anstalten noch nicht in deren Besitze sind, wird es sich empfehlen, den Unterricht in

der Mineralogie noch auszusepen.

4. Ebenso gehört die Lehre vom Bau des menschlichen Körperster obersten Stufe des Unterrichtes an. Es ist felbstverständlich, tas bei der Auswahl des für das jugendliche Alter Geeigneten mit der größten Borsicht zu versahren ist. Dabei wird sich passende Belegenheit bieten, die Schüler auf wichtige Punkte der Gesundskitspflege aufmerksam zu machen.

5. Der Unterricht in den beschreibenden Raturwissenschaften wie wesentlich gefordert durch angemessen Bubilsenahme des

zichnens carakteristischer Formen.

- 6. An den Realschulen giebt die Verlängerung des Unterrichtes um ein Jahr die Möglichkeit, den Unterrichtöftoff in angemeffener Scije zu erweitern; aber auch hier ist zu betonen, daß irgend wiche Bollftändigkeit nicht erzielt werden soll, sondern daß es vielzwir auf Gewandtheit und Sicherheit der Beobachtung im engeren krije ankommt. Die Vermittelung der Bekanntschaft mit den weren Hoppothesen von Darwin u. s. w. gehört nicht zu den Aufseten der Schule und ist darum vom Unterrichte durchaus fern zu wieten.
- 7. Den Realschulen ist es freigestellt, ob sie in die UII einen nepadentischen Kursus der Mineralogie aufnehmen wollen, da die Lüchten über diese Frage auseinandergehen. Die Zeit dafür (etwa Bierteljahr) wird sich ohne Schwierigkeit sinden lassen, wenn der Anterricht innerhalb der für das Gymnasium bezeichneten Grenzen willen wird. Die Aufnahme würde sich namentlich aus dem Gestellpunkte empfehlen, daß sich dann die Fortsührung desselben im Anschulfe an den chemischen Unterricht um so einsacher gestaltet.

#### Zu 3.

1. An den Symnasien schließt sich der vorgeschriebene Kursus wir Chemie am natürlichsten an den überwiegend experimentellen Incricht der II an; derselbe wird zum Berständnisse eines dem sajum dieser Klasse angehörigen Abschnittes — des Galvanismus icgar unentbehrlich. Die Zeit dafür läßt sich unschwer gewinnen, denn namentlich die Lehre von den sogenannten allgemeinen Eigenstaten der Körper nicht in unnöthiger Breite vorgetragen wird. Die Entscheidung darüber, ob er an den Gymnasien mit getheilter it der Unters oder Oberselunda zugewiesen werden soll, ist den einsplien Anstalten zu überlassen.

2. Ueber das Pensum der Shemie in der O II der Realschulen find nur ganz allgemeine Andeutungen gegeben, da sich für diesen Unterricht eine bestimmte Methode erft aus der Praxis herausbilden

muß. In ben meisten der eingereichten Cehrplane wird dieser Klasse ein bestimmter Theil des spstematischen Unterrichtes zugewiesen und es ist wohl kaum zweiselhaft, daß für diese Vertheilung die im Unterrichte gebrauchten Lehrbücher von Ginfluß gewesen sind. Ge entsteht aber doch die Frage, ob es sich nicht empsiehlt, dem Unterrichte einen mehr propädeutischen Charakter zu geben, so daß zugleid auch für die aus den Realschulen und Realprogymnasien in du praktische Leben übergehenden Schüler ein gewisser Abschluß erreich wird. Ginem solchen Unterrichte würde dann die Einführung in di ersten Grundgesetze der Chemie zufallen im Anschusse an die Experimente, welche die wichtigsten Elemente unter den Richtmetallen und den Metallen und deren hauptsächlichste Verbindungen in ihre Kreis ziehen.

47) Uebergang von Schülern ber drei untersten Rlaffe der Realgymnafien auf Gymnafien und umgekehrt.

Berlin, den 15. Marz 1883.
Die in der Cirkular Berfügung vom 31. Marz v. J. — U. II. 826 I — \*) enthaltene Erklärung, daß in Folge der gegenwärtigeltenden Lehrpläne der Gymnasien und Realgymnasien (bezw. Pragymnasien und Realprogymnasien) bis zur Bersehung nach Untatertia der Uebergang von der einen Kategorie der Schulen zu danderen unbehindert sei, hat verschiedene Auffassung ersahren. Die durch sinde ich mich veranlaßt, zur Auslegung des angezogenen Sahund im Anschusse an die Cirkular-Bersügung vom 30. Juni 1874 — U. II. 3114 — \*\*) Folgendes zu bestimmen:

Unter der Boraussenung, daß die in der angezogenen Cirkula Berfügung vom 30. Juni 1876 insbesondere unter Nr. 1—6 atroffenen Anordnungen eingehalten sind, berechtigt bis zur Bersenunach Untertertia einschließlich das von einem Realgymnasium au gestellte Abgangszeugnis zur Aufnahme in die entsprechende Rlaieines Gymnasiums, sofern in dem Urtheile über die Kenntnisse ur Leistungen im Lateinischen das Prädikat "genügend" ohne irgei

welche Beidrantung gegeben ift.

Andererseits berechtigt bis zur Bersetzung nach Untertertia ei schließlich das von einem Gymnasium ausgestellte Abgangszeugn zur Aufnahme in die entsprechende Klasse eines Realzymnasium sofern in den Urtheilen über die Kenntnisse und Leistungen im Frazösischen und im Rechnen (bezw. in der Mathematit) das Pradit "genügend" ohne irgend welche Ginschräufung gegeben ist.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1882 Seite 234 (236). \*\*) Osgl. pro 1876 Seite 438.

Die hiermit bezüglich der Geltung der Abgangszeugnisse der Gemmisen und Realgymnasien getroffenen Bestimmungen finden auf die Abgangszeugnisse der Progymnasien und Realprogymnasien un-

retanderte Anwendung.

hiervon wolle das Königliche Provinzial = Schultollegium die Direktoren (Rektoren) der Gymnasien, Progymnasien, Realgymnasien, Realprogymnasium seines Amtsbereiches sofort zur Nachachtung in Kenntnis sepen.

Der Minifter der geistlichen ac. Angelegenheiten. von Gogler.

An immtliche Konigl. Provinzial-Schulfollegien. C. U. 638.

49 Befugnis der Provinzial=Schultollegien zur Anreifung der Umzugs- und Reifekosten bei Bersehung von Lebrern aus den Anstaltskassen, auch bei Uebergang eines Lehrers aus dem mittelbaren in den unmittelbaren Staatsdienst.

Berlin, den 12. Februar 1883. Auf den Bericht vom 15. Januar d. J. erwidere ich dem Kösulichen Provinzial = Schulkollegium unter Hinweis auf den Erlaß zn 27. Februar 1872\*) (Wiese II S. 253) und den Cirkularschip vom 25. November 1881 — U. II. 7960 — (Centralbl. f. Interr. Berw. S. 665), daß Dasselbe ermächtigt ist, versetzen bie reglementsmäßigen Umzugs und Reisedsten selbständig in Berichterstattung an mich aus den Anstaltskassen zahlen zu inen, sofern die letzteren die erforderlichen Mittel dazu bieten. Des gilt nach der in dem ersterwähnten Erlasse allegirten Allerskäten Ordre vom 24. September 1839 auch dann, wenn ein ihrer aus dem mittelbaren in den unmittelbaren Staatsdienst übersichen wird. Der §. 7 des Gesets vom 24. Februar 1877\*\*) ihn bei Zahlungen aus der allgemeinen Staatscasse and namendung.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

un us Rönigl. Brovinzial-Schultellegium zu R. U. II. 182.

<sup>\*)</sup> Centrabl. f. b. Unt. Berm. pro 1872 Seite 130. \*\*) Degl. pro 1877 Seite 129.

49) 3wed und Bebeutung der Abgangsprüfungen an den Baugewertschulen; Stellung der Baugewerksmeister in der Prüfungstommission.

Berlin, den 13. Marg 1883,

Die Ronigliche Landdroftei beauftrage ich mit Beziehung au den Bericht vom 10. Februar d. 3., der Direktion des hannover schen Provinzial=Baugewerken=Bereines auf die Eingaben vom 22. 30 nuar und 6. Februar d. 3. zu eröffnen, daß ihrer Auffassung voi der Bedeutung der Abgangsprufungen an Baugewertschulen die in thumliche Annahme zu Grunde liegen durfte, als ob hier oder be ben Schulen die Anficht obwalte, daß die Schule allein praktijch Baugewerksmeifter heranbilden konne. Die Bestimmung der Bau gewerkicule ift vielmehr nur die, ben Schulern Diejenigen theore tischen Renntnisse und Fertigkeiten im Zeichnen beizubringen, weld fie für den Betrieb ihres Gewerbes nicht entbehren konnen. Den entsprechend ist auch die Prüfung eingerichtet. Direkte Fragen i der mundlichen Prufung konnen daber nur durch die mit dem Ut terrichtegange ber Unftalt völlig vertrauten Lehrer und den Dirett zwedmäßiger Beije geftellt werden und auch ber Rommiffarius bi Staateregierung wird fich in der Regel darauf beschränken, d eraminirenden Lehrer oder den Direktor zur Stellung einzelner fr gen zu veranlaffen und auch dies nur dann, wenn er glaubt, u dieses entweder im Interesse des Eraminanden liegt und der Bill keit entspricht oder das Verfahren des Drüfenden zu anderen B denken Anlaß giebt. In gleicher Beise steht es den an der Prusum theilnehmenden Baugewerksmeistern frei, bei dem Direktor jell oder durch Vermittelung bes Staatstommiffars darauf bingumirte daß dem Eraminanden bestimmte Fragen gestellt werden. Am best geschieht dies vor Beginn der mundlichen Prufung, um die bezu lichen Fragen bei ber Gintheilung der Zeit, welche fur einen ei zelnen Gegenstand nur verfügbar ift, berudfichtigen ju konnen. 9 sepe voraus, daß dieses Verfahren eintreten zu sehen auch der 3w ber Gingaben ber Direttion bes genannten Bereines gewesen i Darüber hinauszugeben und die Baugewerksmeifter selbst mundl prufen ju laffen, halte ich nicht fur zwedmäßig. Diefelben tonn bas Detail und die Methode des Unterrichtes an der einzelnen A ftalt nur unvolltommen tennen, fie find in der Regel felbft ni mehr im vollen Besitze berjenigen theoretischen Renntniffe, well ber Eraminator befigen muß, und fie entbebren endlich ber Uebu im Examiniren, so daß ihre unmittelbare Betheiligung an der Pi fung dem Schuler jum unverdienten Rachtheile gereichen und Differenzen zwischen ihnen und den übrigen in den eben genann Beziehungen beffer vorbereiteten Mitgliedern der Prüfungstommiff führen kann. Die Prüfungen find nur in zweiter Linie bazu rimmt, über den Unterricht an der Schule und die Leiftungen der einselnen Lehrer ein Urtheil zu gewinnen. Sollte der Gang und in Ausfall der Prüfungen in dieser Beziehung zu Bedenken Anlaß zeben, so werden dieselben unter Berücksichtigung der von den Schüstern geführten Hefte und angesertigten Zeichnungen besonders im anichlusse an die Prüfung zur Sprache gebracht werden können.

Abschrift dieses Erlasses ist dem Direktor der Baugewerkschule w. n. und dem mit der Leitung der Abgangsprufung beauftragten

Kommissarius mitzutheilen.

An m Königl. Landbroftei zu R.

Abschrift vorstehenden Erlasses erhält die Königliche Regierung wi ihleunigen Mittheilung an den Direktor der Baugewerkschule R. und den mit der Leitung der Abgangsprüfung beauftragten Emmissar zur Beachtung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greif f.

An kinigl. Regierungen zu R. 2c. 7 V. 143.

# W. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

36, lleberficht über die in Gemäßheit des Cirkular-Enasses vom 20. September 1880 bei den Schullehrer-Beminaren der Monarchie abgehaltenen Lehrerkonferenzen.

Der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hat über !k Resultate der Cehrerkonferenzen, welche in Gemäßheit des Cirklar-Erlasses vom 20. September 1880 (Centralbl. pro 1880 !. 646) an den Schullehrer-Seminaren der Monarchie in den in in 1881 und 1882 abgehalten worden sind, von den Königlichen hrvinzial-Schulkollegien Nachrichten eingezogen. Die auf Grund in letteren gefertigte Jusammenstellung wird nachfolgend mitgetheilt:

| Nt. | Seminarort.    | Theiln | l ber<br>ichmer.<br>3. | Rreife, benen bie Theil-<br>nehmer angehörten.<br>4.                                     |
|-----|----------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |        |                        | I m:                                                                                     |
| 1.  | Braunsberg     | 1882   | 100                    | I. Provinz<br>—                                                                          |
| 2.  | Pr. Eylau      | 1882   | 275                    | _                                                                                        |
|     |                |        |                        |                                                                                          |
| 3.  | Friedrichshoff | 1882   | 128                    |                                                                                          |
| 4.  | Ofterode       | 1882   | 200                    |                                                                                          |
|     | ·              |        |                        |                                                                                          |
| 5.  | Waldau         | 1882   | 192                    | _                                                                                        |
| 6.  | Angerburg      | 1882   | 225                    |                                                                                          |
| 7.  | Raralene       | 1882   | 400                    |                                                                                          |
|     |                |        |                        | II. Provin                                                                               |
| 1.  | Berent         | 1881   | 112                    | Berent, Karthaus, K<br>nig, Neuftadt, Danzi<br>Pr. Stargardt, Būto<br>Kulm und Marienbur |
|     |                | 1882   | 88                     | Desgl. und Ragebur.                                                                      |

| Zemala ber Bortrage und Berhanblungen.                                                                                                                                                                                | Antheil ber Boltsichullebrer an ben Bortragen und Berhanblungen.                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                         |
| frreugen.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |
| Riiche Behandlung eines Leseftudes in ber Celfsschule.                                                                                                                                                                | Lebhaft.                                                                                                                                  |
| Bas muß jeder Cehrer auch unter ben<br>mgunftigften Berhaltniffen im Turnen<br>kinen?                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| Beitrag jur Geschichte des Boltsschul-<br>weiens in Oftpreußen, namentlich im Rreise<br>Pr. Gylau.                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| Die des Schreibleseunterrichtes in der traquiftischen Bollsichule.                                                                                                                                                    | Lebhaft und rege.                                                                                                                         |
| Malozzi's Schrift: "Abendstunden eines                                                                                                                                                                                | Lebhaft.                                                                                                                                  |
| dmaßige Behandlung des Katechis-<br>26 in der Boltsschule.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Siche besondere Frucht des Katechismus-<br>werrichtes erheischt die innere Nothlage<br>kariche, und wie schaffen wir dieselbe?<br>La Rechnen mit gemeinen Brüchen in<br>virer Wolfsschule.                            | Gering.                                                                                                                                   |
| Reutung des Geschichtsunterrichtes für<br>Monale Erziehung.<br>Die patentirte Lesemaschine mit Drehvor-<br>Krung.                                                                                                     | Lebhaft.                                                                                                                                  |
| piliche Lied in der Schule.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| breußen.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |
| kein, 3wed und Werth von Lehrerkon-<br>tenzen.<br>wierleftion aus der Naturkunde nebst<br>sführlicher Erläuterung und Thesen.<br>eichichtliche Entwickelung des Rechenun-<br>richtes in der Bolksschule nebst Thesen. | Die Betheiligung war eine rege,<br>Borträge find von den Bolts-<br>schullehrern indeß nicht gehal-<br>ten worden.                         |
| ufterlettion aus bem Schreibunterrichte bit ausführlicher Grlauterung und Thefen. ortrag über ben Anschauungsunterricht bit Thefen.                                                                                   | Die Betheiligung der Bolfsschul-<br>lehrer an den Berhandlungen<br>war eine rege. Borträge wur-<br>den von denselben nicht ge-<br>halten. |

|     | <u> </u>        | 2.6                      | 1 5     | Queila hanan bia Thail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Seminarort.     | Zahl ber<br>Theilnehmer. |         | Rreise, benen bie Theil-<br>nehmer angehörten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.  | 2.              |                          | 3.      | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.  | Marienburg      | 1881                     | 324     | Alle Rreise des Regierungsbezirkes Danzig sowie die Rreise des Regierungsbezirkes Marienwerder mit Ausnahme von Strasburg und Tuchel. Aus Oft preußen die Kreise Prholland, Mohrungen und Ofterode. Sämmtliche Kreise de Regierungsbezirkes Danzig, auch einig Kreise des Regierungsbezirkes was einig Kreise des Regierungsbezirkes Darzienwerde und aus Oftpreußen. |
| 3.  | Pr. Friedland . | 1881                     | 200     | Schlochau, Flatow, Ro<br>nip, Dt.Aroneu. Tudel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                 | 1882                     | 150     | Desgí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.  | Graudenz        | 1881                     | ca. 450 | Graudenz, Rulm,<br>Schwey, Thorn, Stras<br>burg, Löbau, Warien<br>werder, Pr. Stargard<br>Danzig, Warienburg,<br>Elbing und Konis.                                                                                                                                                                                                                                    |

Ikmaia ber Bortrage und Berbandlungen.

Antheil ber Boltsschullehrer an ben Borträgen und Berhandlungen.

5.

Die ist der religiöse und fittliche Inhalt ta biblifden Geschichte zu entwickeln und hudibar zu machen ? In Gebrauch der Großbuchstaben nach m Regeln und dem Borterverzeichniffe fu tie deutsche Rechtschreibung jum Gehande in den preußischen Schulen. lairrace betreffend den Emeriten-Unterhipungs-Berein.

Die Betheiligung der Bolksichullebrer an den Berbandlungen war lebhaft.

Bie muß der Rechenunterricht in der kileicule beschaffen sein, damit er die Etüler zu selbständiger, sicherer und weller gofung der Aufgaben befähigt? In Beichenunterricht in der ein-, zweireiflaffigen Bolksschule auf Grundber allgemeinen Bestimmungen vom 3. Oftober 1872. Arbrobe: Naeman, vom Aussaße geheilt.

Bie vor.

In Behandlung der Katechismusstoffe. Retture ber Lebrer.

betelektion: Uebungen im mündlichen Mrude (Unterftufe); im Anschlusse da=

Bertrag und kurze Debatte auf Grund Witellter Thefen.

ittrag über die Kortbildungeschulen. Beritlung auf Grund aufgestellter Thesen.

ber ben 3med ber driftlichen Erziehung. ter den Phyfikunterricht in der Bolksichule. uterlettion über den Luftdruck im AUneinen und das Barometer im Besonderen. ber den 3weck des Peftalozzi-Vereines.

Die Bolksschullehrer folgten der Leftion u. den Borträgen mit gespannter Aufmerksamkeit. An den Berhandlungen betheiligten fich größtentheils die Rreisund Lotaliculinspettoren, die Boltsichullehrer bagegen nur menig.

Die aftive Betheiligung Bolksichullehrer an den Berhandlungen war nur mäßig. Rünftig wird der Bersuch gemacht werden, geeignete Krafte aus der Bahl der Boltsfcullehrer zu den Bortragen beranzuziehen.

Die Boltsichullehrer nahmen an den Vorträgen regen Antheil und ftimmten bei ben Berbandlungen den aufgestellten

Thesen zu.

| Nr. | Seminarort.      | Theili | l ber<br>nehmer.<br>3. | Rreife, benen bie Theil-<br>nehmer angehörten                                                                            |
|-----|------------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (Roch Graudenz.) | 1882   | ca. 250                | Graudenz, Rulm, Schweg, Thorn, Stras- burg, Löbau, Marien- werder, Pr. Stargardt, Danzig, Marienburg, Elbing und Konig.  |
| 5.  | Lõbau            | 1881   | 150                    | Löbau, Straßburg, Ro.<br>fenberg, Kulm, Ma:<br>rienwerber, Graudenz<br>Elbing und Danzig.                                |
|     |                  | 1882   | 200                    | Löbau, Straßburg, Ro<br>fenberg, Rulm, Ma<br>rienwerder, Flaton,<br>Danzig, Stuhm, Solo<br>hau, Thorn und Pr<br>Holland. |
| 6.  | Tuchel           | 1881   | 133                    | Tuchel, Ronin, Schie<br>chau, Schwenu. Flaten                                                                            |
|     |                  | 1882   | 128                    | Desgl.                                                                                                                   |
| 1.  | Köpenick         | 1882   | 48                     | III. Provi <b>u</b><br>Teltow.                                                                                           |

#### Imuta ber Bortrage und Berbanblungen.

## Antheil ber Bellvichnflehrer an ben Bortragen und Berhandlungen.

5

£

Die Erziehung gur Baterlandsliebe durch

liter die hauptmangel, die dem Rechenmerichte in der Bolfsichule noch auhafto und die Borichlage zu deren Beseitimi.

Ru Gliederung der Clementar-Boltsichule m4 §. 12 der allgemeinen Bestimmungen km 15. Oftober 1872.

kbwrobe im Gesangunterrichte. ka Unterricht in utraquistischen Schulen. Act immer Treu und Redlichkeit." de Pestalozzi=Berein der Provinz West= naien.

Respeimathskunde in der Bolksschule. Urrobe in der Heimathskunde (der Kreisku) und Debatte über dieselbe. In Beamtenverein.

lerübrung der Seminar-Uebungsichule. Er Revisionsbericht vom "alten Dinter."

kim im Deutschen. Es soll gezeigt kein, wie in einer Stunde die Kinder. kar einklassigen Schule auf allen drei finien so zu beschäftigen find, daß der wite Unterricht des Lehrers jeder Abstidung zu Theil wird. Is Energie des Lehrers.

dien im Rechnen mit Kindern der Oberste. Einführung in das Verständnis des ichiahens und Theilens der Dezimalide.

mtrag: Rritif bes Urtheiles.

ntrag: Bas thut unferen Schulen beut-

tenburg.

e von Ramfauer verfaßte Stigge feines une.

! Schrift Dorpfeld's über den didatten Materialismus. Die Bolfsichullehrer nahmen an den Borträgen regen Antheil und stimmten bei den Ber- handlungen den aufgestellten Thefen zu.

Die Bolksichullehrer betheiligten fich an den Debatten recht rege.

Desgl.

Die Bolteschullehrer betheiligten fich lebhaft an ben Debatten.

Desgl.

Sehr lebhaft.

| Nr. | Seminarort.            | Zahl<br>Theiln                   | ehmer.                | Kreise, benen bie Theil-<br>nehmer angehörten. |
|-----|------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1.  | 2.<br>(Noch Köpenick.) |                                  |                       | 7.                                             |
|     |                        |                                  |                       |                                                |
| 2.  | Kyriß                  | 1881                             | 153                   |                                                |
| 3.  | Reu=Ruppin             | 1882<br>1881 {<br>1882 {<br>1882 | 196<br>150 bis<br>160 | Auppin, Angermünd<br>Ofthavelland.             |
| 4.  | Oranienburg            | 1878 bis<br>1882                 | 40 bis 50             | Rieder · Barnim, Off<br>havelland.             |

Itmata ber Bortrage und Berhanblungen.

Antheil ber Boltsichullehrer an ben Borträgen und Berhanblungen.

5.

Bas hat der Lehrer zu thun, damit der Religionsunterricht gemüthbildend wirke? Durch welche Mittel fördert die Schule as Schönlesen und den guten mündlichen Kertrag?

Bas tann die Schule thun, um die leibliche Gesundheit der Kinder zu erhalten und zu fördern, sowie auch um die Beiterverbreitung von Krankheiten zu verbindern?

Ueber die Ginrichtung und den Rupen der efentlichen Schulprufungen.

Acter die Ginrichtung von Schulerbiblio-

Eder den Unterricht in der Raumlehre is der einfach gegliederten Bolksschule. Bas tann geschehen, um unsere hervorstagenden vaterländischen Gedents und Erentage mehr zur Geltung zu bringen? Beber tommt es, daß selbst Schüler der Verklaffe der Bolksschule noch oft große kröberheit in der Orthographie zeigen in wie ist diesem Uebelstande abzuhelsen? trundzüge für die Behandlung des Resnunterrichtes.

er Geschichtsunterricht in der Bolksschule. Emburger Zeichenmethode.

kerichiedene Lesemethoden und ihr praks icher Berth für die Bolksschule. Die Chemie in der Bolksschule.

Der Tannenbaum" von Müller. Die Methode des botanischen Unterrichtes. eftalozzi's Stellung zum Christenthume. Der Kämmerer aus Mohrenland. Die Gefahren einer einseitigen Berstanlesrslege für die Bolksbildung.

Bie ift der religiöse und sittliche Inhalt der biblischen Geschichten auf der Untertuse einer Dorfschule zu entwickeln und kuchthar zu machen? (An Beisp. zu zeigen.) An der Debatte nahmen die Lehrer Theil.

Lebhaft.

Lebhaft.

Rege.

| 97r.<br>1. | Seminarort.<br>2.        | Zahl ber<br>Theilnehmer.<br>3. | Rreife, benen die Theil-<br>nehmer angehörten.<br>4. |
|------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
|            | (Noch Draniens<br>burg.) |                                |                                                      |
|            |                          |                                |                                                      |
|            |                          |                                |                                                      |
|            |                          |                                |                                                      |
|            |                          |                                |                                                      |
|            |                          |                                |                                                      |
|            |                          |                                |                                                      |
|            |                          |                                |                                                      |
|            |                          |                                |                                                      |
|            |                          |                                |                                                      |
|            |                          |                                |                                                      |
|            |                          |                                |                                                      |
|            |                          |                                |                                                      |

#### Immita ber Bortrage und Berbanblungen.

Antheil ber Bolleidullebrer an ben Bortragen und Berhanblungen.

Kebandlung und Berwerthung des Kirkuliedes. (An Beispielen darzulegen, mit wienderer Berudfichtigung einfacher Dorfitalen.)

be ift in einfachen Schulverhaltniffen # ter Bibelfunde zu lehren, bei welcher klegenheit und in welcher Beife?

he Abwege bei der Behandlung poetis let Lefebuchftoffe und die Grundauge bimedentiprechenden Berfahrens.

kide Maknahmen werden in Folge der biubrung der neuen Orthographie vom . Aril 1880 ab im Bolkschul-Untererforderlich?

kiñ die Sprachfertiakeit in allen Lebr-Hern zu pflegen? (Mit besonderer Be-Wichtigung der Dorfschulen.)

witten Auffakübungen in der Bolteple. (Im Anschlusse an die Schrift

d Gerling.)

met und Gutachten über den für die Muler Areisschulinspektion entworfenen min des Rechenunterrichtes in ein-# in mehrklassiaen Volksschulen.

ngeometrische Unterricht unter einfachen

pairerhaltniffen.

neueren Rechenmaschinen mie an die am Modell erläuterte hifterfer Rechenntafdine.

k zeichenunterricht in der Bollsschule. Eile von Augenärzten über das Linien-!: Puntt-Rep= und Stickmuster-Zeich=

T Econfdreibunterricht in ein= und billaffigen gandiculen.

rhandlung über ein einheitliches Schriftmen-Alphabet im Anschlusse an das im Azen Seminare gebräuchliche.

e bat fic die Auswahl und Behand-3 ber fulturbiftorifden Momente im ichichteunterrichte ju geftalten? (Mit enterer Rudficht auf gandichulen.)

18\*

6.

| Nr. | Seminarort.              | Zahl ber<br>Theilnehmer. |                | Rreife, benen bie Theil.                             |
|-----|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| 1.  | 2.                       |                          | 3.             | 4.                                                   |
|     | (Noch Oranien=<br>burg.) |                          |                |                                                      |
| 5.  | Alt=Döbern               | 1881<br>1882             | 300<br>250     | Spremberg , Kottbus,<br>Kalau, Lübben, Lucku.<br>—   |
| 6.  | Droffen                  | 1881                     | 190            |                                                      |
|     |                          | 1882                     | 166            |                                                      |
| 7.  | Königsberg N./M.         | 1881                     | 220 bis<br>250 | Königsberg, Küstrin<br>Frankfurt a./D.               |
|     |                          | 1882                     | 180 bis<br>200 | _                                                    |
| 8.  | Reuzelle                 | 1881                     | 405            | Guben, Kroffen, Frank<br>furt, Spremberg,<br>Lübben. |

Benata ber Borträge umb Berbautlungen.

Antheil ber Bellefdulletter an ben Bertragen und Berbanblungen.

5.

2

Bas ift im geographischen Unterrichte bei er Stoffauswahl und im Lehrversahren jung besonders zu beobachten, damit die Branschaulichung im Bordergrunde stehe mt Mittheilung bloßer Romenslatur versuiden werde?

Bie lassen sich die realistischen Stoffe bestingesührten Boltsschullesebuches im Unsernichte verwerthen? (An einzelnen Beisp. wi besonderer Berücksichtigung von Landsteln nachzuweisen.) wer den Gesangunterricht in Landschulen.

Met den Gesangunterricht in Landiguten. Pleze der Phantafie in der Bolksschule. kibrungen aus dem Gebiete der Schuls pt: in Landschulen.

biiftifden Uebungen in der Bolfsichule.

der gegenwärtige Stand des Rechenuntersikus in der Bolksschule. En Kinfluß der Ritterschen Wethode auf der geographischen Unterricht in der Bolksskale.

kgung des Auffapes : "Fromme Buniche kens der einklaffigen Boltsichule."

keitereitung der Dezimalbruchrechnung if der Unter= und Mittelftufe der Bolts:

ke fann die Boltsschule zur Hebung rfittlichen Bildung des Boltes beitragen? n Gebrauch der großen Anfangsbuch= ben.

ie Chemie in der Bolksschule. ie Karte und ihre Berwendung im geo= aphischen Unterrichte.

ie Fortbildung bes Lehrers im Amte. ie Bunftorfer Rechenmaschine.

Richt sehr allgemein.

Cbenfo.

| Nr.      | Seminarort.        | Theili             | d ber<br>nehmer. | Rreife, benen bie Theil-<br>nehmer angehörten.                |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.       | 2.                 |                    | 8.               | 4.                                                            |
|          | (Roch Renzelle.)   | 1882               | 250              | IV. Preving                                                   |
| 1.       | Rammin             | 1881               | 94               | Kammin, Greifenberg<br>Ufedom=Wollin, Rau<br>gard.            |
|          |                    | 1882               | 85               | <del>-</del>                                                  |
| 2.       | Põlis              | 1882               | 66               | Randow, Ucermund<br>Stettin.                                  |
| 3.       | Pyris              | 1882               | 100 bis          | Pyrip, Greifenbaga<br>Saahig.                                 |
| 4.       | Būtow              | 1881               | 110              | Būtow, Stolp, Ru<br>melsburg, Lauenbur<br>Karthaus, Neustelti |
|          |                    | 1882               | 107              | Schlawe. —                                                    |
|          |                    |                    |                  | :                                                             |
| 5.<br>6. | Dramburg<br>Köslin | Angaben<br>fehlen. |                  |                                                               |

Ihmata ber Bortrage und Berhandlungen.

Antheil ber Bolfeschullebrer an ben Borträgen und Berhanblungen.

ß

Bu hat der Lehrer zu thun, um fich fir seine katechetischen Ausrichtungen frisch perchalten? Die heimathskunde.

Reger als im vorhergehenden Sahre.

mern.

nt der Lehrer feine Schüler zur Gewiffennitigleit zu erziehen?

n Religionsunterricht in der Bolksnle nach den Regulativen von 1854
d nach den allgemeinen Bestimmunn von 1872.
d wie weit ist in der Bolksschule auf
t Phantasie der Kinder Rücksicht zu
dwen, und wie ist dieselbe zu bilden
d ju leiten?

die etheilt man einen fruchtbringenden digionsunterricht? Mechnen mit Dezimalbrüchen in der

Michnen mit Dezimalbrüchen in der Kischule. kichiedene Rechenmaschinen und deren

ibrauch. ber den religiösen Charafter der Bollswie

klung und Behandlung der biblischen schickte in der Bollschule.
B Rechnen mit mehrfach benannten ken auf der Mittelstuse.

ab ift mit Rucksicht auf die Orthographie den Aufsahübungen sowie mit Rucktauf den übrigen Unterricht im Deuten aus der Grammatik auch bei den einshien Schulverhältnissen zu behandeln? n Unterricht in der mathematischen waraphie und in der himmelskunde der Bolksschule.

Sehr rege.

Desgl.

Richt besonders lebhaft.

Berhaltnismäßig lebhaft.

| Nr. | Seminarort. |                  | ber<br>nehmer. | Rreife, benen bie Theil-<br>nehmer angehörten.                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2.          |                  | 3.             | 4.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.  | Franzburg   | 1881 )<br>1882 } | ca. 230        | Stralfund, Greifswald.                                                                                                                                                                                                              |
| ٠   | ·           | 1882             | _              | _                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.  | Koschmin    | 1882             | 140            | V. Provinz Rrotoschin, Pleschen, Schredden, Schredden, Abelnau, But, Kosten, Meserig. Obornit, Samter, Schildberg, Gnesen.                                                                                                          |
| 2.  | Paradies    | 1882             | 163            | Meseriß, Birnbaum,<br>Bomst, But, Samter,<br>Schroda, Pleschen,<br>Fraustadt, Krotoschin,<br>Kröben, Kosten, Obornis, Schrimm, Posen,<br>Adelnau, Schildberg,<br>Bromberg, Gnesen,<br>Inowrazlaw, Wirsig,<br>Kolmar i./P.,Züllichau |
| 3.  | Rawitsch    | 1881             | 229            | War nicht mehr festzu<br>stellen.                                                                                                                                                                                                   |

Ibenita ber Bortrage und Berhanblungen.

Antheil ber Bolfeschuslehrer an ben Borträgen und Berhanblungen.

5

la Betrieb der einklaffigen Boltsschule m besonderer Berücksichtigung des Zummenarbeitens der verschiedenen Abpilungen.

achte Gebot.

k Rethode des deutschen Sprachunter=

rift in der Naturbeschreibung die Gesmung der Kinder zu einer aufmerksamen kindtung und ihre Erziehung zu sins Betrachtung zu erstreben?

bl der Lehrer nicht bloß unterrichten, bm auch erziehen, und wie zeigt er Beschicklichkeit gerade als Grzieher?

n ten sittlichen Anschauungs - Untersites Lehrers.

chting des beim ersten deutschen michte nach der Normal-Wörter-Westanzuwendenden Berfahrens unter Schtigung der Berhältnisse utrasiter Schulen.

inng der Bunftorfer Rechenmaschine.

Keale des Lehrers. Behandlung des Zeichenunterrichtes einfachen Wolksschule. Lebhaft.

Anscheinend folgten die Lehrer den Borträgen mit Interesse; an der Besprechung derselben betheiligten sich etwa seche.

An der Debatte über Thema 2 und 3 betheiligten fich einzelne Lehrer, mehr dagegen die Kreis-Schulinspettoren.

Eine Befprechung fiel fort, da wegen der großen Bahl der Erschienenen eine Theilung der Borträge, bezw. der Theilnel mer eintreten mußte.

| Nr.      | Seminarort.      |                  | l ber<br>1ehmer | Rreise, benen bie Theil-<br>nehmer angehörten.                                                   |
|----------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 2.               |                  | 3.              | 4.                                                                                               |
|          | (Noch Rawitsch.) | 1882             | 180             | Kröben , Frauftad<br>Koften, Bomft, Pofet<br>Schrimm , Guhra<br>Militsch.                        |
| 4.       | Bromberg         | 1881             | 304             | Bromberg, Wirfis, Ko<br>mar i./P., Czarnila<br>Wongrowis, Gnese<br>Mogilno, Inowrazla<br>Shubin. |
|          |                  | 1882             | 220             |                                                                                                  |
| 5.       | <b>Erin</b> .    | 1882             | 104             | Bromberg, Guesen, A<br>mar i./P., Mogil<br>Schubin, Wirsis, B<br>growip, Schroda                 |
| •        | 90el             |                  |                 | VI. Provi                                                                                        |
| 1.<br>2. | Breslau          | vacat.<br>1881 a | 135             | Habelichwerdt, G<br>Reurode, Frankenst<br>Münsterberg, Wall<br>burg.                             |
|          |                  | 1881 b           | 110             |                                                                                                  |
|          |                  | 1882 a           | 140             |                                                                                                  |
|          |                  | 1882 b           | 100             | _                                                                                                |
|          |                  |                  |                 |                                                                                                  |

Iksuta ber Bortrage und Berhanblungen.

Antheil ber Bollefdullehrer an ben Borträgen und Berhanblungen.

Б.

die Ideale des Lehrers. (2. Theil des vorsikrigen Bortrages.)
lier die Betreibung der orthographischen ebungen in der Bolksschule.

n und Ziel der padagogischen Gedanken malogi's.

m wir auf psychologischem Wege das it tazu führen, seine Gedanken mund= bind ichriftlich auszudrucken?

pahunterricht ift besonders geeignet, Kritandesthätigkeit der Schüler zu Kound zu fördern.

lien.

Bedeutung des deutschen Bolfs-

Kenmaschinen und deren Gebrauch. Ubankfrage. Knunterricht in der Elementarschule.

n Gebrauch von Singtafeln unter eller Borführung der Singtafeln von Kothe. Bei der Besprechung über Thema 2 betheiligten sich 3 Lehrer.

Die Versammlung verzichtete auf eine Debatte, welche bei der großen Zahl der Theil= nehmer auch kaum ersprießlich geworden wäre. Doch folgten die Lehrer den Verhandlungen mit sichtlichem Interesse.

Die Konferenz trat zwar in eine Befprechung des Darges botenen ein, doch betheiligten fich nur wenige Lehrer, welche fich im Befentlichen darauf beschränkten, das von ihnen geübte praktische Berfahren darzuthun.

Ueber den Bortrag entspann sich eine lebhafte Debatte, an welder sich eine Anzahl Bolksschullehrer betheiligten.

Die aufgeführten Themata find fämmtlich von den Seminarlehrern behandelt worden. An die Borträge, die von den Konferenz = Theilnehmern mit ungetheiltem Beifalle aufgenommen wurden, knüpften sich zumeist wegen vorgerückter Beit teine eigentlichen Debatten an, sondern es erfolgte gewöhnlich nur eine Reihe von Informationsfragen an den Bortragenden seitens einzelner Theilsnehmer.

| Nr. | Seminarort.       |         | l ber<br>1ehmer. | Rreife, benen bie Theil<br>nehmer angehörten                                                                                                               |
|-----|-------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2.                |         | 3.               | 4.                                                                                                                                                         |
| 3.  | Munfterberg       | 1881 s. | 210              | Münsterberg, Strehlen,<br>Nimptsch, Landtreit<br>Breslau, Schweidnig,<br>Waldenburg, Reichen-<br>bach, Frankenstein<br>Grottkau, Neiße, Bob-<br>lau, Glap. |
|     |                   | 1881 b  | 148              |                                                                                                                                                            |
|     |                   | 1882    | 226              | <del>-</del>                                                                                                                                               |
| 4.  | Del8              | 1881    | 200              | Dels, Militsch, Namslar<br>Poln. Wartenberg,<br>Trebniß, Ohlau, Land<br>freis Breslau, Walden<br>burg.                                                     |
|     |                   | 1882    | 250              | _ '                                                                                                                                                        |
| 5.  | Steinau           | 1881    | 70 bis 80        | Steinau, Wohlau, In<br>niß, Guhrau, Lük<br>Liegniß.                                                                                                        |
|     |                   | 1882    | 65               | _                                                                                                                                                          |
| 6.  | Bunzlau           | vacat.  |                  |                                                                                                                                                            |
| 7.  | Liebenthal        | 1881    | 76               | Löwenberg, Hirsch                                                                                                                                          |
| 8.  | Reichenbach D./8. | 1882    | 130              | Görlig (Stadt u. 29<br>Rothenburg D./E.,<br>ban.                                                                                                           |
| 9.  | Sagan . ,         | vacat.  |                  |                                                                                                                                                            |

Ibinita ber Bortrage und Berhanblungen.

Antheil ber Bolteichullehrer an ben Borträgen und Berhanblungen.

ħ

und Schreiben in ben erften beiden touljahren. (Gleichzeitige Beschäftigung wier Abtheilungen.)

An der Debatte über die Sehr= probe betheiligten sich die Bolksichullehrer lebhaft.

Riefe und feine Rechentunft.

ie Soulbank (erläutert an Modellen Leosteme Hippauf, Likrot u. Bandenesch). Lanschauungsunterricht nach den "Alls Bricen Bestimmungen." Minar und Schule in Wechselbeziehung.

herung der Berhandlungen über das Thema aus 1881. m: Schulbankspfteme, besonders die kaf, hippauf, Bandenesch und Bau-

koer-Breslau unter Vorführung

knung des Namens "Chriftus." Grundsabe, nach welchen der Sprachnicht zu ertheilen ist, wenn er der kelogie entsprechen soll.

mbung der biblischen Geschichte auf Ind Leben der Kinder. Bulbene Ring" von Scherenberg.

Raumlehre in der Boltsichule.

ereitung der Dezimalbruchrechnung. bras Rechnen mit mehrfach benannten n dezimaler Währung. fligmographische Zeichnen in der floule. Lebhaft.

Borträge wurden von Bolksschullehrern nicht gehalten, doch nahmen dieselben an den Berhandlungen über die Borträge regen Antheil, auch durch persönliches Sichaussprechen.

An der Besprechung nahmen außer den Geistlichen und Schulinspektoren auch die Bolks= schullehrer lebhaft Theil.

Bortrage wurden von Bolksschullehrern nicht gehalten. An den Berhandlungen betheiligten sich 6 Lehrer.

| Nr.<br>1. | Seminarort.   | Ebeil | ol ber<br>nehmer.<br>3. | Rreife, benen bie Theil-<br>nehmer angehörten.                                                                                                                                |
|-----------|---------------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.       | Ober-Glogau   | 1881  | 160                     | Reuftadt D./S., Leob. fcnus, Rofel.                                                                                                                                           |
| 11.       | Rreugburg     | 1881  | 70                      | Kreuzburg, Rosenberg<br>Oppeln, Ostrowo.                                                                                                                                      |
|           |               | 1882  | ca. 100                 | _                                                                                                                                                                             |
| 12.       | Oppeln        | 1881  | 380                     | Beuthen, Kofel, Falls<br>berg, Gleiwig, Gro<br>Strehlit, Grottla<br>Rreuzburg, Leobichü<br>Lublinit, Ramsla<br>Neiße, Reuftad.,<br>Oppeln, Pleß, Ratiba<br>Rofenberg, Zabrze. |
|           |               | 1882  | 182                     | Beuthen, Kofel, Falle<br>berg, Gleiwig, Gro<br>Strehlig. Grotifs<br>Oppeln, Pleß, Ratib<br>Rosenberg, Rybn<br>Zabrze.                                                         |
| 13.       | Peistreticham | 1881  | 374                     | Gleiwiß, Zabrze, Lorn<br>wiß, Beuthen, Kall<br>wiß, theilweise at<br>Pleß und Lublinip.                                                                                       |

Itenite ber Bortrage und Berhanblungen.

Antheil ber Bolteschullebrer an ben Borträgen und Berhanblungen.

6.

5.

nd der Konferenzen. E Aufdanungennterricht in ut

n Anichanungeunterricht in utraquiftis

n die Berwendung des Lesebuches in wiftischen Schulen.

Gemeinsamkeit der Berufsbestrebungen Erminare und in der Boltsschule. Bunftorfer Rechenmaschine.

me Bemerkungen über ben beutschen schunterricht.

Soulbantfrage.

Krziehung zur sinnigen Betrachtung Atur. Inn der naturaeschicktliche Unterricht

finn der naturgeschichtliche Unterricht erfolgreich gestaltet werden?

Bord des Unterrichtes in der latei-

Bebrauch des Bahrt'ichen Rechen-

Miotische Lied.

und Methode des biblischen Gebanterrichtes in der Boltsschule. mg der gemeinen und der Dezimaltim Rechenunterrichte der Boltsschule.

und Rupen der Bolksichullehrerstenzen.
pleie Bemerkungen in Betreff der Biehung der Grammatik in den den den der Bolksichule.
krungen über Allgem. Landrecht I. Iit. 2. §. 46 und die von der Regierung zu Oppeln in derselben erlaffenen Berordnungen.

C6 hielten nur die Seminarlehrer die nebenbezeichneten Borträge. Gine Devatte fand nicht ftatt.

Bolksichullehrer haben weder Lektionen noch Bortrage gehalten, verschiedene von ihnen aber durch Darlegung ihrer Ansichten, bezw. Anfragen, bei den Berhandlungen sich betheiligt.

An den nur von Seminarlehrern gehaltenen Borträgen haben fich die Bolksschullehrer als Zuhörer betheiligt.

Bie oben.

| Nr. | Seminarort. 2. (Noch Peistretscham.) | Zahl ber<br>Theilnehmer.<br>3. |         | Rreife, benen bie Theil-<br>nehmer angehörten.                                                     |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      | 1882                           | 390     | Gleiwig, Zabrze, Larn<br>wig, Beuthen, Katt<br>wig, theilweise au<br>Lublinig und Gre<br>Strehlig. |
| 14. | Pilchowis                            | vacat.                         |         |                                                                                                    |
| 15. | Rosenberg                            | 1881                           | 111     | Rosenberg, Kreuzbu<br>Lublinig.                                                                    |
|     |                                      | 1882                           | 80      | Rosenberg, Lublinip                                                                                |
| 16. | Biegenhals                           | 1881                           | 100     | Neiße, Leobschüt.                                                                                  |
|     |                                      | 1882                           | са. 100 | Reiße, Grottfau.                                                                                   |
| 17. | 3ūlą                                 | 1881                           | 106     | Reuftadt und Falfen                                                                                |
|     |                                      | 1882                           | 159     | _                                                                                                  |

Ibemata ber Bortrage und Berhanblungen.

Antheil ber Bollsichullehrer an ben Borträgen und Berhanblungen.

Die hauptaufgabe der Boltsichule in der kaenwart.

bien: eder Bolischemie und Ermöglichung net eriprieglichen Elementarunterrichtes i terfelben.

heorie und Praxis in Bezug auf die dule und Schulfragen.

he muß die Methode beim geometrischen karichte beschaffen sein? Mte Beranschaulichungsmittel find beim mmetrifden Unterrichte zu benupen?

k muß der erfte deutsche Sprachunterin einer utraquistischen Schule befen fein ?

& Botanik in unseren gandschulen.

me Regel für geiftige Bildung, abgelit aus Gothe's Spruch vom Sterben Berden in bem Gedichte des meftten Divans: "Selige Sehnsucht." alanstruftive Methode des geographia Unterrichtes mit Lehrprobe.

in Lefeftud in der Boltsichule gu bethein?

Rechenunterricht in der Boltsschule. rubrung in die Dezimalbruche. tredung bezw. Empfehlung ber neue-Permittel für Religion und Deutsch.

! Rosnerice Rechenmaschine und ihre bendung.

welcher Bedeutung ist das Turnen wie foll dasfelbe betrieben werden, iit es nughringend werde? micht in der biblifden Geschichte.

Die Boltefdullehrer betheiligten fich nicht an den Bortragen; Berbandlungen entwickelten fic nicht.

Bie oben.

Die Bolteichullehrer betheiligten fich zwar nicht an den Bortragen; wol aber an den Debatten.

Gine Betheiligung ber Bolteschullehrer an Borträgen ober Lehrproben fand nicht statt.

| Nr. | Seminarort. | Zahl ber<br>Theilnehmer. |          | Rreife, benen bie Theil-                                                                            |
|-----|-------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2           | 3.                       |          | 4.                                                                                                  |
|     |             |                          |          | VII. Provinz                                                                                        |
| 1.  | Barby       | 1881                     | 170      | Ralbe a./S., Wagdeburg,<br>Wolmirstedt, Bang:<br>Leben, Serichow I u. II,<br>GrafschaftWernigerote. |
|     |             | 1882                     | 270      |                                                                                                     |
| 2.  | halberftadt | 1880                     | 300      | Halberstadt, Ascherdeleben, Dicherdleben, Dicherdleben, Wol-<br>mirstedt.                           |
|     |             | 1881                     | 350      | _                                                                                                   |
|     |             | 1882                     | 400      | :                                                                                                   |
| 3.  | Ofterburg   | 1881                     | 400      | 4 landräthliche Reile<br>der Altmark.                                                               |
|     |             | 1882                     | ]]       |                                                                                                     |
| 4.  | Delipsch    | 1881                     | über 300 | Bitterfeld, Deligie<br>Saalkreis, Stadts un<br>Landkreis Halle.                                     |
|     |             | 1882                     | 288      | _                                                                                                   |
| 5.  | Gisteben    | 1881                     | ca. 400  | Duerfurt, Sangerhause<br>Mansfelder See- us<br>Gebirgstreis.                                        |
|     |             | 1882                     |          | —— ——                                                                                               |

cau ber Borträge und Berhanblungen.

5.

Untheil ber Bolleichullehrer an ben Borträgen und Berhanblungen.

R.

( I.

umähigste Gestaltung des Rechenunichtes überhaupt und insbesondere für einklassige Schule.

mg der zur Repetition und Befesting des realistischen Unterrichtsstoffes gepeten Mittel.

bidte bes Rechenunterrichtes.

mentbographische Unterricht. ine Zeit und die Stellung der Lehrer trieben.

t Grichichtsunterricht für einfache Bolls: dreibaltniffe.

Berwerthung des physitalischen Appas in der Boltsschule.

kaung der Konferenzen. Le Bedeutung hat der naturwiffenfliche Unterricht für Bolksschulen? Maunterricht.

n der Lehrmethode und Werth ber merionlichteit. abfundliche Unterricht in der Bolts-

laffen fic bie bem Religionsunters in der Boltsfcule durch die Alges n Bestimmungen gesteckten Biele balb der demfelben zugemeffenen Beit jen? erfte Rechenunterricht.

e des finngemäßen Lefens in der

jogif des Mittelalters.

Den Borträgen folgten die Berfammelten mit gespanntester Aufmerksamkeit, die Betheiligung an der fich daran knupfenden Diskuffion war jedoch eine äußerst schwache.

Die Bortrage wurden mit ebhaftem Interesse verfolgt.

Desgl. Die Diskussion war nicht sehr lebbaft.

Lebendig.

Lebhaft. Die Betheiligung an der Diskuffion war gering.

|     |                 |   |                  |                   | A                                                         |
|-----|-----------------|---|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nr. | Geminarort      | • | Zheili<br>Theili | l ber<br>nehmer.  | Rreife, benen bie Theil- nehmer angehörten.               |
| 1.  | 2               |   |                  | 3.                | 4.                                                        |
| 6.  | Elsterwerda     |   | 1881             | ca. 200           | Liebenwerda, Soweinig,<br>Wittenberg, Torgan.             |
|     |                 |   | 1882             | Ca. 200           | . —                                                       |
| 7.  | Beißenfels      |   | 1881             | 395               | Merseburg, Raumburg<br>Querfurt, Beihensell<br>Zeih.      |
|     |                 |   | 1882             | 327               | _                                                         |
| 8.  | Erfurt          |   | 1882a            | über 300          | Erfurt, Beißensee, La<br>gensalza, Schleufinge            |
|     |                 |   | 1882 b           | ca. 300           | Mühlhaufen.                                               |
| 9.  | Beiligenstadt . |   | 1881             | 150               | heiligenstadt, Both<br>Rordhausen, Rit<br>hausen, Stadt u |
|     |                 |   | 1882             | über 200          | Landfréis Erfurt.<br>—                                    |
|     |                 |   |                  |                   | VIII. Provin                                              |
| 1.  | Edernförde      |   | 1881             | 60 bi <b>s</b> 70 | Stadt und Rreis Ede<br>forde.                             |
|     |                 |   | 1882             | 50 bi <b>s</b> 60 | · .<br>—                                                  |
| 2.  | Condern .       |   | 1881             | ca. 70            | Londern.                                                  |

| Exam der Borträge und Berhandlungen                                                                                             | Antheil ber Bollsschullehrer an<br>ben Borträgen und Berhanblungen.<br>6.                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ka Unichauungsunterricht.<br>Lithodit des Rechenunterrichtes.<br>Culbantfrage.                                                  | Die Theilnahme der Lehrer an<br>den Debatten war gering, wäh-<br>rend fich die Schulinspettoren<br>an denselben lebhaft betheiligten. |
| k Vollsschule und die nationale Vil=<br>18.<br>1 Geschichtsunterricht in den Bolks-<br>ilen.                                    | Lebhaft.                                                                                                                              |
| Pflege bes Bollsichulgefanges. michtigften Beränderungen in der bis des Bollsichulrechnens mahrend kiten zehn Jahre.            |                                                                                                                                       |
| ung harter und weicher Berschluß=<br>mit besonderer Rucksicht auf die<br>Orthographie.                                          | Lebhaft.                                                                                                                              |
| ihe Betrachtung der bisherigen Lefe-<br>mihoden und nahere Begründung der<br>manten Realmethode.<br>Maifchen Schulverhaltniffe. |                                                                                                                                       |
| i Geschichte und Entwickelung best munterrichtes in der deutschen Bolls-                                                        | Rege.                                                                                                                                 |
| Geschichte des Klavierspieles.                                                                                                  |                                                                                                                                       |
| lig=Holftein.                                                                                                                   | 0.16.19                                                                                                                               |
| Ksangunterricht in der Volksschule.                                                                                             | Lebhaft.                                                                                                                              |
| briftliche Kleinkinderschule.<br>lothwendigkeit tertgleicher Lernbücher<br>hulen gleicher Art.                                  |                                                                                                                                       |
| nheitlichkeit des Unterrichtes in der<br>funde beruht die bildende Kraft<br>Unterrichtes.                                       | Lebhaft.                                                                                                                              |

| Nr. | Seminarort.     | Theili | l ber<br>1ehmer. | Rreife, benen bie Theil-<br>nehmer angehörten. |
|-----|-----------------|--------|------------------|------------------------------------------------|
| 1.  | (Noch Tondern.) | 1882   | ca. 100          | Die nördlichen Rrei                            |
|     | (Hou) Londen.)  | 1002   | ca. 100          | der Proving.                                   |
| 3.  | Segeberg        | 1881   | ca. 60           | Segeberg.                                      |
|     |                 | 1882   |                  | _                                              |
| 4.  | Ueterfen        | 1881   | ca. 100          | Die nächften Inspettion<br>bezirte.            |
|     |                 | 1882   | 139              | _                                              |
|     |                 |        |                  |                                                |
|     |                 |        |                  | IX. Previ                                      |
| 1.  | Hannover        | vacat. |                  | IX. Divi                                       |
| 2.  | Bunftorf        | 1881   | ca. 180          |                                                |
|     |                 | 1882   | ca. 180          |                                                |
| 3.  | Alfeld          | 1882   | 180-200          |                                                |
| 4.  | Silbesheim      | 1881   | 51               | <b>#</b>                                       |
|     |                 | 1882   | 62               | Angaben fehlen                                 |
| 5.  | Euneburg        | vacat. |                  | n eg                                           |
| 6.  | Denabrud        | vacat. |                  | nga                                            |
| 7.  | Bederkesa       | 1882   | 107              | <b>ක්</b><br>:                                 |
|     |                 |        |                  |                                                |
| 8.  | Stade           | 1882   | ca. 330          |                                                |
| 9.  | Berben          | vacat. |                  |                                                |
|     | Aurich          | vacat. |                  |                                                |

Antheil ber Bolleidullebrer an Imata ber Bortrage und Berhandlungen. ben Bortragen und Berhandlungen. Unterricht in der Rirchengeschichte. Die Bedeutung des Turnbetriebes in der . Lebbaft. Bollefdule fur die leibliche und geiftige Intwidelung ber Schuljugend, namentich auch der Jugend auf Dem gande. Die Berührungseleftrigitat. Behandlung deutscher Projaftude. Ded, Geschichte und Betrieb des Katechis-Desal. Disunterrichtes in der Boltsichule. Die Karte als geographisches Anschauungstittel. muglichften Grundfape, welche für bie Mijde Geftaltung bes Volksichulwefens evangelischen Deutschland seit ber im balfte des vorigen Jahrhunderts Maebend gewesen find. Bover. mund ichnelle gofung ber Rechenauf-Desgl. ika. (Allgem. Beftimm. S. 28.) ammatische Unterricht in der Volksschule. ment die Boltsschule den kirchlichen Sinn? Desal. Whedische Behandlung eines Gedichtes. Desgl. meilung des biblischen Geschichtsunteretes. midritte und gegenwärtiger Stand ber Desal. kthode bes Bollefdulrechnens. mugung der Notenschrift in der Bolts= mle. ie Normalwörter=Methode. Desgl. eien, Berth und Ginrichtung der einiffigen Bolteidule.

| Nr. | Seminarort. |              | ihl ber<br>ilnehmer. | Rreife, benen bie Theil-<br>nehmer angehörten.                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2.          |              | 3.                   | 4.                                                                                                                                                                                                                |
| 1.  | Büren       | 1881         | 200                  | X. Proving<br>Können nicht mehr er-<br>mittelt werden. Die<br>Vertheilung über die<br>ganze Provinz war eine<br>verhältnismäßig gleich-<br>mäßige.                                                                |
| 2.  | Petershagen | vacat.       |                      |                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.  | Sildenbach  | vacat.       |                      |                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.  | Ruthen      | vacat.       |                      |                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.  | Soeft       | 1881         | 290                  | Soeft, Lippstadt, Hamm Dortmund, Bochum Hagen, Altena; vereinzelte Theilneh mer gehörten auch not anderen Kreisen de Provinz an.                                                                                  |
|     | ·           | 1882         | 380                  | Außer den vorgenannte Kreisen auch noch dieutsernter belegenen: Siegen, Tecklenbur Bielefelb, Gerforl Minden, Münster, aufast sämmtliche kathe lische Kreise der Provin waren durch einzele Theilnehmer vertreter |
| 1.  | Fulda       | 1881<br>1882 | 225<br>120           | XI. Proving<br>Sämmtliche Kreise be<br>RegBez. Kassel.                                                                                                                                                            |

Ibanta ber Bortrage und Berhanblungen.

Antheil ber Bollefdullehrer an ben Bortragen und Berhanblungen.

Б

Malen.

die Bichtigkeit der Lehrerkonferenzen. die Raumlehre in der Bolksichule.

Die Bolksichullehrer haben bei diefer Konferenz, der ersten, Bortrage nicht gehalten. Berhandlungen in Betreff der Bortrage haben nicht stattgefunden.

k Stellung der Grammatif und Orthos wie im gesammten deutschen Unterle in der Bolksschule. Fortbildung des Lehrers im Amte. wie Lehrmittel für den Rechenunters k.

Die Lehrer haben fich an den Debatten rege betheiligt.

seeignete Berbindung der verschiedes in Boiseige des Religionsunterrichtes in Bolfschule.

Echulzucht im hindlicke auf die matrigen Beitverhaltnisse.

Erscheinungen auf dem Gebiete Inichanungs-Unterrichtes, insbesondere

Achr Pfeiffer ichen Bilder.

Nicht fo rege wie bei ber Ronferenz im Sahre 1881.

l-Rassan.

hoe Kirchengesang und die Bestre= gen des Cäcilien=Vereins.

a Unterricht in ber heimathetunde.

Die Bolksichullehrer haben sich bis dahin nur an der Debatte u. zwar ziemlich lebhaft betheisligt, sind aber ersucht worden, Antrage, bezw. Bortrage, anzumelden.

| Nt. | Seminarort.      | Zabl<br>Theilne            | hmer.             | Rreife, benen bie Theil-<br>nehmer angehörten.                                                               |
|-----|------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2.               | 3                          |                   | 4.                                                                                                           |
| 2.  | Homberg          | 1881 a                     | 86                | Ober - Schulinspettions-<br>Bezirte Homberg und<br>Borten, sowie der Kreise<br>Rotenburg und Mel-<br>fungen. |
|     |                  | 1881 b<br>1882 a<br>1882 b | 64<br>75<br>63    | _<br>_<br>_                                                                                                  |
| 3.  | Schlüchtern      | 1882                       | 44                | Shlüchtern.                                                                                                  |
| 4.  | Dillenburg       | vacat.                     |                   |                                                                                                              |
| 5.  | Montabaur        | 1881                       | 106               | Unterwesterwald-Rrei                                                                                         |
|     |                  | 1882                       | 89                | Desgl.                                                                                                       |
| 6.  | Ufingen          | 1881 a                     | 40                | Inspettion Usingen.                                                                                          |
|     |                  | 1881 Ъ                     | 40                |                                                                                                              |
|     |                  |                            |                   | XII. Rheinprovi                                                                                              |
| 1.  | Boppard          | 1881<br>1882 a<br>1882 b   | 90<br>90<br>100   | St. Goar, Koblei<br>Simmern, Kreuzn<br>Zell.                                                                 |
| 2.  | Münftermaifeld . | 1881<br>1882               | 110<br>130        | Roblenz, Mayen,<br>chem, Ahrweiler,<br>nau.                                                                  |
| 3.  | Neuwied          | 1881<br>1882 a<br>1882 b   | 110<br>110<br>130 | Neuwied, Roblenz,<br>Goar, Altenfirchen                                                                      |
| 4.  | Elten            | vacat.                     |                   |                                                                                                              |

Immata ber Borträge und Berhandlungen.

Antheil ber Bolfsichullehrer an ben Bortragen und Berhanblungen.

6.

Beien in der Boltefdule.

nue Orthographie in der Volksschule. Zeichenunterricht in der Volksschule. Annunterricht an der Volkschule. Lichichtliche Entwickelung des Lesebuck

pidiotliche Entwickelung des Lefebuches ut feine Bedeutung für die Boltsfcule.

Bebandlung des Kirchenliedes in der klisichule.

wildlische Experiment als Förberungskiel des Schülers in religios-sittlicher,
waler und praktisch-materieller hinsicht.
kir das wahre Ziel des Menschen.
kwöhne deine Schüler an eine reine kildete Aussprache.

idenunterricht in der Bolfeschule.

behenzollern.

n Geschichtsunterricht in der Boltsschule. 16 Pensum des naturgeschichtlichen Unrichtes.

n Beidenunterricht in ber Bolfeschule.

n Zugendlehrer sei auch Jugenderzieher. 18 Rechnen mit Dezimalen.

hn und Strafe als Erziehungsmittel.

itnen und Turnspiele.

ie Rormalwörter - Methode mit Bezug f Rein, Dedel, Scheller.

n Zeichenunterricht in der Bolfsichule.

Der Antheil der Bolksschullehrer an den Borträgen und Berhandlungen, welcher Anfangs auch seitens besonders tüchtiger Männer ein geringer war, wurde nach und nach lebendiger.

Die Betheiligung bei ber Befprechung war zwar weniger
allgemein, wurde aber von
einigen Lehrern lebhaft und
sachgemäß geführt, von ben
Uebrigen mit sichtlichem Interesse verfolgt.

Die Lehrer haben sich an beiden Konferenzen gern u. mit reger Aufmerksamkeit betheiligt.

Die Vollsschullehrer betheiligten fich vereinzelt durch Abhaltung von Lehrproben und Theilnahme an der Diskussion.

Befriedigend.

Desgl.

Desgl.

| Nr          | Seminarort.      | Zahl<br>Theiln           |                     | Rreise, benen bie Ebeil-<br>nehmer angehörten                  |
|-------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.          | 2.               | 3                        |                     | 4.                                                             |
| 5.          | Rempen           | 1881<br>1882             | ca. 400             | Rempen, Neuß, Mort, Glabbach, Grevenbroid.                     |
| 6.          | Mettmann         | 1881<br>1882             | ca. 500<br>ca. 450  | Mettmann, Ciberfeld.<br>Barmen, Solingen,<br>Mülheim.          |
| 7.          | Mors             | vacat.                   |                     |                                                                |
| 8.          | Obenkirchen      | 1881<br>1882             | ca. 200<br>ca. 250- | Düffeldorf , Gladbad,<br>Neuß, Krefeld.                        |
| 9.          | Rheydt           | 1881<br>1882             | ca. 100<br>ca. 72   | Krefeld, Gladbach, Duis selborf, Grevenbroid.                  |
| 10.         | Xanten           | 1881<br>1882             | 150<br>145          | Aus den niederrheinis fchen Kreifen des Bes Birtes Duffeldorf. |
| 11.         | Brühl            | 1881<br>1882 a<br>1882 b | 160<br>115<br>170   | Köln, Bonn, Rheinbad<br>Gustirchen, Bergheim                   |
| <b>12</b> . | Siegburg         | vacat.                   |                     |                                                                |
| 13.         | Ottweiler        | 1881<br>1882             | 210<br>240          | Ottweiser, St. Bendel<br>Saarbrücken, Bern<br>kaftel.          |
| 14.         | Saarburg         | 1881<br>1882             | ca. 90<br>ca. 95    | Mus faft allen Kreife<br>bes Bezirtes Trier.                   |
| 15.         | <b>Bittlid</b>   | 1881<br>1882             | 240<br>120          | Bernkaftel, Daun, Trie<br>Wittlich, Bitburg.                   |
| 16.         | Cornelymünfter . | 1881<br>1882             | ca. 300<br>ca. 200  | Nachen, Düren, Mon<br>joie, Gupen.                             |
| 17.         | Linnich          | 1881<br>1882             | 360<br>407          | Jūlich, Heinzburg, G<br>Telenz, Geilentircha<br>Aachen.        |

| Ikmala ber Borträge und Berhandlungen.                                                                                                                                           | Antheil ber Bollsschullehrer an ben Borträgen unb Berhanblungen. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 5.                                                                                                                                                                               | 6.                                                               |
| Der Rechenunterricht in der Bolksichule.<br>Der deutschaftenmatische Unterricht.                                                                                                 | Biemlich lebhaft.                                                |
| der Geschichtsunterricht in der Bolle-<br>bule.<br>kziehung zum Gehorsam.                                                                                                        | Desgl.                                                           |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                          |                                                                  |
| kgriff und Wesen der Erziehung.<br>kr Zeichenunterricht in der Bolksschule.                                                                                                      | Desgl.                                                           |
| kotige Fragen aus der Unterrichtslehre, ittet an der Padagogik Gerbarts.<br>mg durch die Geschichte der Musik — 1660.                                                            | Desgl.                                                           |
| un die Wichtigkeit der Bildung der<br>hiclen, fittlichen und äfthetischen Ge-<br>k der weiblichen Jugend.<br>n Schreibleseunterricht.<br>er den Unterricht in der Heimathskunde. | Befriedigend.                                                    |
| ephyfitalische Unterricht in der Boltsschule.<br>kitung zum ersten freien Aufsahschreiben.<br>Berganische Leben im Ocean.                                                        | Desgi.                                                           |
| Beidenunterricht in der Bolfeschule. m Schulzucht. mmterricht auf der Oberftufe.                                                                                                 | Desgi.                                                           |
| n Jugend= und Turnspiele. ! Selbsterziehung ber Lehrerin.                                                                                                                        | Desgl.                                                           |
| tGeichichtsunterricht in der Bolksschule.<br>Beispiel in der Erziehung.<br>Rormalwörter=Methode.                                                                                 | Ziemlich lebhaft.                                                |
| n die Berdienste Karls des Großen tas Schulwesen.<br>undlung der Raumlehre in der Bolts.                                                                                         | Benig rege.                                                      |
| andlung der deutschen Grammatik in Bolksichule.                                                                                                                                  |                                                                  |
| n die Grziehungsmittel ber Boltsschule.<br>naturgeschichtliche Unterricht auf ber titufe.                                                                                        | Ziemlich lebhaft,                                                |

51) Aufnahme neuer Boglinge in die Anstalten ju Droppig.

(Centrbl. pro 1882 Geite 316.)

Berlin, den 3. Marg 1883.

Die diesjährige Aufnahme von Zöglingen in die evangelischen Behrerinnen = Bildungsanstalten zu Droppig bei Zeit wird in der

erften Balfte des Monates August ftattfinden.

Die Weldungen für das Gouvernanten-Inftitut sind bis zum 1. Juni d. J. unmittelbar bei mir, diejenigen für dal Lehrerinnen-Seminar bis zum 1. Mai d. J. bei der betreffenden Königlichen Regierung, bezw. zu Berlin und in der Provin Hannover bei den Königlichen Provinzial-Schulkollegien, anzubringen

Der Eintritt in die Erziehung Banftalt für evangelisch Madden (Penfionat) baselbst foll in der Regel zu Oftern oder z Anfang August erfolgen. Die Meldungen find an den Semina

Direttor Rripinger ju Droppig ju richten.

Die Aufnahme = Bedingungen ergeben sich aus den in de Centralblatte für die Unterrichts = Berwaltung pro 1880 S. 45 veröffentlichten Nachrichten über die Anstalten zu Dropsig, von wechen besondere Abdrucke von dem Seminar = Direktor Krising auf portofreie Anfragen mitgetheilt werden.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: be la Croix.

Befanntmachung. U. III. 207.

52) Abhaltung von Turnkursen für im Amte stehen Glementarlehrer mährend des Jahres 1883.

(Centrbl. pro 1881 Seite 393 Rr. 91.)

Berlin, den 17. März 181 des vorigen Sabres ein vi

In der Proving R. ist mahrend des vorigen Jahres ein vi wöchentlicher Turnkursus für im Amte stehende Bolksschullehrer ni abgehalten worden. Ein solcher Kursus soll nunmehr im laufent Jahre stattsinden. Für die Einrichtung desselben bleiben die früher Anordnungen maßgebend, und verweise ich in dieser Beziehung die diesseitige Eirkular-Verfügung vom 3. März 1881 (U. III. 5303) und die in derselben erwähnten Verfügungen.

Die Königliche Regierung wolle demgemäß wegen Betheiligt von Lebrern ihres Verwaltungsbezirkes an dem Kurfus das Beit veranlaffen und mit dem Königlichen Schulkollegium der Prov

in's Benehmen treten.

Der Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten. 3m Auftrage: be la Croir.

bie Rönigl. Regierungen ber Provingen Branbenburg, Bommern, Sachjen, Schleswig-holftein und Sannover. U. III, b. 5375. 53) Befähigungezeugniffe aus der Eurnlehrerprüfung im Sahre 1883.

(Centrbl. pro 1882 Seite 564 Rr. 94.)

Berlin, den 4. Mai 1883.

In der an den Tagen vom 26. Februar bis 2. März d. S. m Berlin abgehaltenen Turnlehrerprüfung haben das Zeugnis der Befühigung zur Leitung der Turnübungen an öffentlichen Unterrichts-wialten erlangt:

1) Baus, technischer Cehrer an der Realicule zu Bodenheim, 1) 2) De dolph, Kandidat der Medizin aus hofgeismar, z. 3. zu Berlin.

3) Degner, Schriftseger ju Sachsen-Altenburg,

4) Deig, Borichullehrer ju Raffel,

5) Geper, Elementarlehrer an der Gewerbes (Soberen Burs gers) Soule zu Dortmund,

6) Gliente, Elementar-hilfslehrer zu Rirchmarber bei ham= burg,

7) Grafer, Sechtlehrer zu Glberfeld,

- 8) Gufinde, Studirender aus Trebnig i. Schles., 3. 3. zu Breslau,
- 3 9) Sartleib, Studirender aus Ruftungen bei Beiligenstadt, 3. 3. zu Berlin,

10) Hafenow, Kandidat der Philologie zu Dergenthin bei Perleberg,

11) hellmann, Kandidat ber Philologie aus Wohlau, 3. 3. ju Breslau,

? 12) Senning, Studirender der Theologie aus Biftrig in Siebenburgen, 3. 3. ju Berlin,

7, 13) Sobmann, Glementarlebrer gu Dofen,

14) von Sohmeper, Mittelfcul-Lehrer zu Prenglau,

15) Knape, Studirender aus Potebam, 3. 3. ju Göttingen,

16) Ronig, Elementarlebrer zu Raffel,

17) Lautenichläger, Kandibat bes höheren Schulamtes zu Gisteben,

18) Leutheußer, Glementarlehrer ju Roburg,

19) Muller, Bilhelm, Clementarlehrer zu Scheidt im Unter-

120) Ragel, Studirender aus Tilfit, j. 3. ju Marburg,

<sup>1)</sup> Der Senannte ift auch gur felbftanbigen Leitung von Schwimmunterricht

bigt.
Der Genaunte hat auch die Brufung im hiebfechten beftanben, ebenso ift ilte jur Ertheilung von Schwimmunterricht befähigt.
Der Genaunte ift auch jur Ertheilung von Schwimmunterricht befähigt.

21) Peterson, Johann, zu hamburg,

22) Pfander, Gemeindeschul-Lehrer ju Berlin,

1) 23) Dr. Quiehl, Realschullehrer zu Raffel,

1) 24) Rablein, Elementarlehrer zu Roburg,

- 3) 25) Riens, Studirender aus Boldenberg N./Dl., 3. 3. 1 Berlin.
- 3) 26) Sanders, Kandidat der Philosophie, aus Begesack a. 1 Befer, g. 3. ju Berlin,

4) 27) Tefdenborff, Buchhalter zu Berlin, 5) 28) Unterberger, Studirender zu Berlin,

- 1) 29) Dr. Babnichaffe, Gymnafiallehrer zu Bolfenbuttel, 3) 30) Balter, Studirender zu Maldin in Medlenburg,
- 1) 31) Bebrenpfennig, Lebrer an der Garnisonichule ju Brau ichweig,

32) Bende, Studirenber aus Dels, z. 3. zu Breslau,

3) 33) Billing, Randibat bee hoberen Schulamtes aus Stei feld im Großherzogthum Olbenburg, z. 3. zu Berlin,

34) Bill, Studirender aus Jagniewit, Rreis Gnefen,

1) 4) 35) Witte, Raufmann zu Berlin,

36) Bollert, Ctubirender aus Frankfurt a./D., g. 3. Berlin.

Die Befähigung zur Ertheilung von Turnunterricht, jedoch m die Qualifikation als Turnlehrer an öffentlichen Unterrichtsanstall ist zuerkannt worden dem

37) Theodor Talman, Raufmann zu Berlin.

Ferner ist

38) dem Turnlehrer Emil Rregenow zu Berlin Die Befi gung zur felbständigen Leitung von Schwimmunterricht erfannt morben.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Befanntmachung.

U. III. b. 5990.

5) Der Genannte bat auch bie Brufung im Biebfechten beftanben.

<sup>1)</sup> Der Benannte ift auch jur felbständigen Leitung von Schwimmunten befähigt.

<sup>3)</sup> Der Genannte ift auch jur Ertheilung von Schwimmunterricht befal 4) Der Genannte bat and bie Brufung im Stoff, und Biebfecten beften

34) Rener Rursus in der Turnlehrer-Bildungsanstalt. (Centrbl. pro 1882 Seite 420; pro 1883 Seite 121 W.)

Berlin, ben 30. Marg 1883.

In der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanstalt hierselbst wird mung Ottober d. J. wiederum ein sechsmonatlicher Kursus erstint werden.

Bur Anmelbung und Aufnahme find die Beftimmungen ber | Defeitigen Cirtular=Berfügung vom 20. Marg 1877 und ber An=

he derfelben maggebend.

Die Königliche Regierung 2c. veranlasse ich, diese Anordnung in kam Berwaltungsbezirke in geeigneter Beise bekannt zu machen wieber die dort eingehenden Meldungen bis zum 1. August d. S. 1 berichten. Wenn Anmeldungen nicht zu bewirken sind, erwarte zeichfalls Anzeige.

An Erliche Königl. Regierungen, bie Königl. Konfistorien bier Probinz Hannover, ben Königl. Ober-Kirchenset zu Korbhorn, sowie an bas Königl. ProbinzialKillollegium hier.

Abidrift erhalt das Königliche Provinzial-Schulkollegium zur

bricht und gleichmäßigen weiteren Beranlaffung.

Es ift darauf Bedacht zu nehmen, daß für höhere Unterrichtskalten und für Schullehrer-Seminare, an welchen zur Zeit behie Turnlehrer fehlen, geeignete Lehrer für den nächsten Kursus pueldet werden.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: De la Croix.

an Miche Ronigl. Provingial-Schultollegien. Lill. b. 5598.

55) Termin für die Turnlehrerinnenprüfung im Frühjahre 1883.

(Centrbl. pro 1882 Seite 664 Mr. 128.)

Berlin, den 22. März 1883. Für die Eurnlehrerinnenprüfung, welche im Frühjahre 1883 berlin abzuhalten ist, habe ich Termin auf Freitag den 18. Mai und folgende Tage anberaumt.

Meldungen der in einem Lehramte stehenden Bewerberinnen bei der vorgeseten Dienstbehörde spätestens 5 Wochen, Melzen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir spätestens 4 Wochen

dem Drufungstermine anzubringen.

1583.

Es wird dringend empfohlen, daß die in §. 4 des Prufungl Reglements vom 21. Auguft 1875 erwähnten Zeugniffe vollständi und daß nicht veraltete Gesundheits= und Führungsattefte eingereid werden.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Befanntmachung. U. III. b. 5599.

56) Termin für die Prüfung als Borfteber an Caubftummenanstalten.

(Centrbl. pro 1882 Seite 419 Rr. 44.)

Berlin, den 30. März 18 Für die Prüfung als Borsteher an Taubstummenanstalten Termin auf Mittwoch den 22. August d. J. und folgende Tage:

beraumt worden. Die Prufung findet zu Berlin ftatt.

Die Meldungen zu berfelben find bis zum 15. Juni b. 3. bem Königlichen Provinzial-Schultollegium, in deffen Aufsichteber Bewerber angestellt oder beschäftigt ift, bei Einreichung der S. 5 der Prüfungsordnung vom 11. Juni 1881 bezeichneten Schltude anzubringen; Bewerber, welche nicht an einer Taubstumm anstalt in Preußen thätig sind, können ihre Meldung unter Kübn bes Nachweises, daß solche mit Justimmung ihrer Vorgesetzten erfe bis zu dem angegebenen Termine unmittelbar an mich richten.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Befanntmachung. U. III a. 12115.

57) Unzulässigkeit der Ausstellung von Zeugnissieitens der Schulaufsichtsbeamten für Volksich lehrer behufs Bewerbung um andere Stellen, 2c. And nung amtlichen Schriftwechsels unter den Betheiligs

Berlin, ben 24. Februar It Der Bericht ber Königlichen Regierung vom 24. Rovembe 3. bestärkt mich in der Annahme, daß die Ansstellung von 3 nissen seitens der Schulaufsichtsbeamten für Boltsschullebrer und früher im Schuldienste beschäftigt gewesene Personen behuse Beng um andere Lehrerstellen und zu ähnlichen Iwecken als mhörig angesehen werden muß.

36 bestimme daher, daß derartige Zeugnisse von den Schulaufichtsbeamten fortan nicht mehr auszustellen sind, und vielmehr ausgen den Berufungsberechtigten, den Behörden und Beamten iber die Befähigung, die Leistungen und die Führung der Bewerber mittels amtlichen Schriftwechsels unter einander die erforderliche Erlandigung einzuziehen ist.

Die Königliche Regierung hat hiernach das Weitere zu ver-

mlaffen.

Den anderen Königlichen Regierungen zc. laffe ich Abschrift bieser kriugung zur gleichmäßigen Beranlaffung zugeben.

An k königl. Regierung zu N.

Abschrift erhält die Königliche Regierung 2c. 2c. zur Nachricht physichmäßigen weiteren Beranlassung.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

An anteren Rönigl. Regierungen, bas Königl. Provinzial-Schilfollegium bier, bie Königl. Konfiftorien in ber Brown Damover und ben Königl. Ober-Kirchenrath p Rorborn.

U. III. a. 19449.

) Staatsbeihilfen zur Besoldung von Bolksschulleh= ku: Sterbemonat und Gnadenzeit von Stellenzulagen. kinfall der persönlichen und der Dienstalterszulagen Schlusse des Sterbemonates.

Lermin für Ausscheiben aus der Stelle (Emeriti=
113, Bersepung 2c.) ist in der Regel auf den Schluß

ues Monates festzusepen.

Berlin, den 13. März 1883. Auf den Bericht vom 10. Januar d. J. erwidere ich unter hinkauf die von der Königlichen Ober-Rechnungskammer angeführsteilige vom 5. Mai 1869 — Centralblatt 1869 S. 271 —, Juni 1874 — Centralblatt 1874 S. 543 — und 7. Juni 1878 Centralblatt 1878 S. 521 —, daß die Einwendungen der Königskan Regierung gegen die monirte Zahlungsweise der Staatsbeihilsen Besoldung von Bolksschullehrern mit den überall gleichmäßig zur sichnur zu nehmenden Bestimmungen nicht im Einklange stehen bein Grund vorliegt, dei Besolgung der letzteren für den dorsen Verwaltungsbezirk Ausnahmen zuzulassen.

Rach dem Cirkular-Erlaffe vom 5. Mai 1869 unterliegt es nem Zweifel, daß im Falle des Todes eines Bolksichullehrers den

hinterbliebenen der antheilige Betrag der zum Stelleneinkomme bewilligten Staatsbeihilfe sowohl für den Sterbemonat belassen, all auch für die übliche Gnadenzeit zu gewähren ist. Die Zahlung is genannter Dienstalterszulagen oder sonstiger persönlicher Zulage hört dagegen mit Ablauf desjenigen Monates auf, in welchem de Empfänger verstorben ist (Erlaß vom 25. Zanuar 1876 — Een

tralblatt 1876 S. 263).

Im Uebrigen ist im Sinblide auf die in den Schulverball nissen beruhenden Gründe im Sinne des Erlasses vom 24. Jun 1880 — Centralblatt 1880 S. 665 — darauf Bedacht zu nehme daß in der Regel die Lehrer nicht inmitten eines Monates, sonden nur zum Schlusse eines Monates aus den von ihnen bekleidete Stellen ausscheiden. Bon dieser Regel bleiben nur diesenigen fäl ausgeschlossen, in welchen aus besonderer Beranlassung, wie ein auf Antrag des Lehrers, ein früheres Ausscheiden aus dem Dien von der vorgesetzen Behörde verfügt oder genehmigt wird. Abann entscheidet der besonders gewählte Termin über den Abla des Bezuges des Stelleneinkommens, einer Dienstalterszulage et sonstigen persönlichen Julage je nach den für die einzelnen Katezrien dieser Bezüge in Betracht kommenden Vorschriften.

Der Erlaß vom 6. Februar 1873 — Centralbi. 1873 C. 1 — bestimmt in der hauptsache nur, daß die zur Ergänzung deinkommens von Schulstellen bewilligten Staatsbeihilfen den Arern nicht vokationsmäßig zugesagt werden sollen, weil geeignd Falles die Gemeinden für den Betrag aufzukommen haben. Aden in dem Cirkular-Erlasse vom 5. Mai 1869 angegebenen Griden sind die zum Einkommen von Lehrerstellen bewilligten Stad beihilfen den Lehrern selbst gegen ihre Quittungen in vorgesche bener Beise zu zahlen und haben die Schulverbande als solche kin

Anspruch auf den Bezug der bewilligten Betrage.

Bei vorschriftsmäßigem Verfahren kann sonach nur in bei beren Källen vorkommen, daß ein Lehrer eine bereits erhobene Anatorate ganz oder theilweise zuruckzuzahlen haben möchte. Riftandige Bezüge eines verstorbenen Lehrers wurden nicht ges Duittung des Schulvorstandes, sondern gegen Quittung der empfant berechtigten hinterbliebenen, resp. Erben, auszuzahlen fein.

Der Minister ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: De la Croix.

bie Rönigs. Regierung in N.

U. III. a. 10392.

3) Berwendung des mährend einer Amtssuspension imbehaltenen Gehaltstheiles je nach dem Ausgange des Disziplinarverfahrens.

Berlin, ben 29. März 1883. Auf den Bericht vom 16. März cr., betreffend den Gemeinde'dullehrer N., veranlasse ich das Königl. Provinzial-Schulkollegium,
dem hiesigen Magistrate sofort die Nachzahlung der während der Antsiuspension des 2c. N. innebehaltenen Gehaltshälfte aufzugeben wichm dabei zu eröffnen, daß die Ausstührungen in dem beiliegenden Berichte der Stadtschuldeputation vom 16. Februar cr. nicht

ptreffend ericeinen.

Der ic. R. ift am 30. Dezember 1881 vom Amte suspendirt, wil ein gerichtliches Strafverfahren gegen ihn eingeleitet war. Nachsem er in lesterem zu einer vierzehntägigen Gefängnisstrafe verurseilt worden, ist die Amtssuspension aufgehoben und ohne Ginleisug eines förmlichen Disziplinarverfahrens eine Ordnungsstrafe

men ihn festgesetzt.

Bei dieser Sachlage erscheint die Forderung des Magistrates, keinbehaltene Hälfte des Diensteinkommens zur Deckung der kelvertretungskoften nach §. 51 des Gesess vom 21. Juli 1852 i verwenden, nicht begründet, denn der Anspruch eines Beamten kachzahlung desselben wird in den §§. 52, 53 a. a. D. lediglich wen disziplinaren Folgen des Versahrens ohne Rücksicht auf den kang des Strafprozesses als solchen abhängig gemacht; und zwar die denselben bei der Dienstentlassung nichts gezahlt (§. 52), dan Alles, wo gar keine disziplinare Folge eingetreten ist (§. 53 in Untersuchungskoften zu. nöthige Betrag einbehalten, nicht wie für Etelvertretung erforderliche Summe (§. 53 Abs. 2). Dieser Fall liegt hier vor und kommt es nicht weiter darauf ich außerdem gegen den z. R. eine gerichtliche Strafe erkannt ist.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An tonigl. Provinzial-Schultollegium hier. 7. III. a. 12312.

Berabfolgung der Pension und des staatlichen Pensizuschusses an emeritirte Bolksschullehrer in das sland, so lange dieselben das deutsche Indigenat besitzen.

Berlin, ben 29. Marz 1883. Auf den Bericht vom 6. Februar d. 3. erwidere ich der Rönigen Regierung, daß est keinem Bedenken unterliegt, die Grundsase des §. 27 Absat 1 des Geseges vom 27. März 1872 auch auf E mentarlehrer anzuwenden und daher die dem Lehrer N. zustehen Pension auch nach seiner Auswanderung nach Amerika so lange zahlen, als derselbe das deutsche Indigenat besitzt. Dasselbe z bezüglich des dem zc. N. aus dem Fonds Kapitel 121 Titel 29 i Etats der geistlichen zc. Verwaltung des dortigen Bezirkes bewill ten Zuschusses von jährlich — Mark salls derselbe nicht unter d Vorbehalte des Widerruses, sondern auf die Lebenszeit gewährt

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An bie Ronigl. Regierung ju D.

U. III. b. 5439.

61) Elementarlehrer=Bitwen= und Baifen=Raffet

a. Ausschluß ber Lehrerftellen, beren Inhaber funbationsmäßig zu ber mittelbaren Staatebeamten geboren und ihre Benfion aus ber Staatslaff begieben haben, von ben Elementarlehrer-Bitwen-Raffen.

Berlin, den 30. November 18
Bon den unter das Geset vom 20. Mai d. J., betressend Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Sis beamten, sallenden Lehrern an den der N.'er Gestüt-Verwaltung gehörigen Anstaltsschulen haben die Lehrer N. 2c. auf Grund S. 23 l. c. in den beiliegenden Schreiben ihren Austritt aus Elementarlehrer-Witwen-Rasse des dortigen Regierungsbezirses

dem 1. Oftober d. 3. erklärt. Die Königliche Regierung veranlasse ich daber, die genam Mitglieder dieser Kasse zu löschen und Stellen= wie Gemeindebeit für die von ihnen verwalteten Lehrerstellen nicht weiter zu erhe

Ueberhaupt find alle diejenigen Lehrerstellen, deren Inhabe den unmittelbaren Staatsbeamten gehören und ihre Penfion aus Staatskasse zu beziehen haben, aus dem Wirkungstreise der Elektarlehrer-Witwen-Rasse auszuscheiden. Sofern jedoch der derze Inhaber einer solchen Lehrerstelle die Mitgliedschaft bei der genten Kasse fortzusehen wünscht, ist die Regelung der Verhält auszusehen, bis etwa die Zahlung der Stellen= und Gemeindebeit unterbleibt.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: Encanus.

An bie Königl. Regierung zu R. G. III. 3742. b Richtanwenbbarteit bes Gefetzes vom 22. Dezember 1809 auf bie bewir mit Lehrerinnen befetzen Stellen; Ausschluß bes Witwers und ber Rinter einer Lehrerin von Benfion

Berlin, den 17. Darg 1883.

Der Königlichen Regierung erwidere ich auf den Bericht vom 21. Rebruar d. 3., daß es den Absichten des Gesepes vom 22. Deember 1869 wegen Fürsorge für die Witwen und Baisen der Glenentarlehrer widersprechen wurde, wenn die Wirksamkeit der betrefmden Raffen auch auf folche Lehrerstellen ausgedehnt würde, welche pinitiv mit Lebrerinnen besett find, weil gegenüber den im anderen blle den Schulverbanden zc. auferlegten Berpflichtungen entsprechende krechtigungen für die von ihnen zu unterhaltenden Lehrerstellen Beder ben von verheiratheten ict gewährt werden können. bierinnen etwa hinterlassenen Witwern noch deren Waisen können Denmen aus der Elementarlehrer=Bitwen= und Baisen=Rasse gewährt men. Das gleiche Princip ist auf die weiblichen unmittelbaren hatsbeamten durch das Gefes vom 20. Mai 1882, betreffend die wiorge für die Witwen und Baisen der unmittelbaren Staatsunten — Gef. Somml. S. 298 — zur Anwendung gekommen\*). Die Konigliche Regierung hat die Ruratoren ber Elementarku:Bitwen= und Waisen-Rasse dortigen Bezirtes hiernach in meinem mtrage mit Bescheid zu verseben.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barthaufen.

An Linigl. Regierung zu R.

c Berwendung aller Einnahmen, ausschließlich ber gemäß befonderer Bemung ju tapitalifirenden Geschente und Bermächtniffe, jur Dedung der laubin Ansgaben; Butritt ber Staatstaffe erft nach solcher Berwendung.

(cfr. Centrbl. pro 1882 Seite 463 Rr. 66.)

Berlin, den 23. Januar 1883.

Auszug.

Im Uebrigen mache ich wiederholt darauf aufmerksam, daß, hom der S. 9 des Witwen-Rassengesetes vom 22. Dezember 39 (Ges. Samml. 1871 S. 1) durch Artikel 4 der Rovelle n 24. Februar 1881 (Ges. Samml. S. 41) aufgehoben ist, sammt- de Einnahmen der Elementarlehrer-Witwen- und Waisen-Rassen, wit es sich nicht um Geschenke und Vermächtnisse handelt, über deren wendung anderweit bestimmt ist, zur Deckung der laufenden Auswen zu verwenden sind, und nur dann, wenn diese Einnahmen zur friedigung der Bedürfnisse nicht ausreichen, die Staatskasse in

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1882 Seite 706 Rr. 140 b.

Anipruch genommen werden kann. Es folgt hieraus des Beitern daß in denjenigen Fällen, in welchen ein Staatszuschuß geleiste wird, Ueberschüffe, bezw. zu kapitalisirende Bestände, in der Rege nich vorhanden sein können. Da wo solche dennoch ausnahmsweis in Folge etwaiger nach der Bestimmung des Testators, bezw. de Schenkgebers, zu kapitalisirender Zuwendungen vorkommen, sind je bige nur in der Bemerkungskolonne aufzusühren und jedesmal ein gehend zu erläutern.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: De la Croix.

An bie Rönigs. Regierungen 2c. G. III. 120.

## V. Volksichulwesen.

62) Die unterrichtliche Berforgung ber Schultinberi preußischen Staate.

(cfr. Centrbl. pro 1882 Geite 121 Rr. 1.)

Das dreizehnte Ergänzungsheft zur Zeitschrift des Könist preußischen statiftischen Bureau's enthält eine Denkschrift über Aufgabe der preußischen Volkschul-Verwaltung und im Anfolian dieselbe tabellarische Nachweisungen über den Zustand der pressen Volksichulen im Jahre 1882.

Aus den letteren werden nachftebend die Sauptergebniffe ber

geftellten Aufnahmen mitgetheilt:

Sauptergebnisse ber schulstatistischen Erhebungen im Sahre 1883.

| Schilberungsobjekte.                                                  | In den Städten. | Auf bem<br>Lande. | 3 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---|
| I. Schulorte und Schulbezirte.                                        |                 |                   |   |
| 1. Zahl der Schulorte                                                 | 1 283           | 28 428            | : |
| eigene Schule (anderswo eingeschult)<br>3. Umfang der Schulbezirke.   | 4 023           | 41 976            |   |
| A. Umfang der Einschulung.<br>Es bestehen Schulbezirke<br>a. für sich | 1 078           | 13 345            |   |

| Schilderungsobjefte.                                                                                                                                          | In ben Städten.                                  | Auf bem Lanbe.                                                     | Bufammen.                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| mit 1 eingeschulten Orte bezw.<br>Bohnplage .<br>mit 2 eingeschulten Orten bezw.                                                                              | 278                                              | 6 733                                                              | 7 01 1                                                       |
| Bohnplagen                                                                                                                                                    | 176                                              | 3 899                                                              | 4 075                                                        |
| mit 3 begl. bezw. degl.                                                                                                                                       | 138                                              | $\begin{smallmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 7 \end{smallmatrix}$ | 2 255                                                        |
| mit 4 begl. bezw. begl.                                                                                                                                       | 95                                               | 1 186                                                              | 1 281                                                        |
| mit 5 degl. bezw. degl.                                                                                                                                       | 72                                               | 682                                                                | 754                                                          |
| mit 6 begl. bezw. begl.                                                                                                                                       | 57                                               | 436                                                                | 493                                                          |
| mit 7 degl. bezw. degl.                                                                                                                                       | 43                                               | 257                                                                | 300                                                          |
| mit 8 degl. bezw. degt.                                                                                                                                       | 25                                               | 150                                                                | 175                                                          |
| mit 9 degl. bezw. degl.                                                                                                                                       | 20                                               | 97                                                                 | 117                                                          |
| mit 10 değl. bezw. değl. lentfernung der eingeschulten Orte bezw. Wohnplätze vom Schulorte. Die weiteste Entfernung eines eingeschulten Ortes bezw. Wohnstagt | 95                                               | <b>4</b> 63                                                        | 558                                                          |
| Inter bis 1 km bei Schulorten bet 1 = 2 = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                     | 158<br>213<br>229<br>213<br>77<br>50<br>20<br>39 | 2 367<br>5 900<br>4 273<br>2 326<br>702<br>276<br>94<br>82         | 2 525<br>6 113<br>4 502<br>2 539<br>779<br>326<br>114<br>121 |
| spände mit Schulorten.                                                                                                                                        |                                                  |                                                                    |                                                              |
| der Kommunaleinheiten                                                                                                                                         |                                                  |                                                                    | 54 784                                                       |
| ma. Stadtgemeinden                                                                                                                                            |                                                  |                                                                    | 1 287                                                        |
| b. Landgemeinden                                                                                                                                              |                                                  |                                                                    | 37 668                                                       |
| c. Gutsbezirke                                                                                                                                                |                                                  |                                                                    | 15 829                                                       |
| entfallen auf se eine Kommunalsabeit Schulen                                                                                                                  | 2,59                                             | 0,56                                                               | 0,60                                                         |
| dulen und Schulflaffen.                                                                                                                                       |                                                  | _                                                                  |                                                              |
| der Schulen überhaupt                                                                                                                                         | 3 339                                            | 29 701                                                             | 33 040                                                       |
| Schulklaffen überhaupt                                                                                                                                        | 20 148                                           | 45 820                                                             | 65 968                                                       |

| Ecilberung Bobjette.                      | In ben Stäbten. | Auf dem<br>Lande. | 311            |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Unter ben Schulen befanden fich           |                 |                   | •              |
| a. einklassige Schulen                    | 455             | 19 62             | 7              |
| mit Rlaffen                               | 455             | 19 62             | 7              |
| b. zweiklassige Schulen mit 1 Lehrkraft   | 38              | 2 95              | 1,             |
| mit Klaffen                               | 76              | 5 90              | 2              |
| c. zweiklaff. Schulen mit 2 Lehrfraften   | 213             | 3 34              | 6,             |
| mit Rlaffen                               | 426             | 6 69              | 2              |
| d. dreiflaff. Schulen mit 2 Lehrfraften   | 109             | 173               | 8              |
| mit Klaffen                               | 327             | 5 21              | 4              |
| e. dreiflaff. Schulen mit 3 Lehrfraften   | 299             | 89                | 0              |
| mit Klassen                               | 897             | 2 67              | 0              |
| f. vierklassige Schulen                   | 373             | 68                | 4              |
| mit Klassen                               | 1 492           | 273               | 6              |
| g. funf= und mehrklaffige Schulen .       | 1 852           | 46                | 5              |
| mit Rlaffen                               | 16 475          | 297               | 9              |
| II. Die Lehrfrafte und ihre Ber-          | 1               |                   |                |
| heilung auf die nach der Klaffen=         |                 |                   |                |
| zahl unterschiedenen Schulen.             |                 |                   |                |
|                                           |                 |                   | Ĭ,             |
| . Bahl der vorhandenen Lehrer- bezw.      | 19 781          | 40.16             | )<br>) (       |
| Lebrerinnenstellen                        | 19 (01          | 40 13             | 00             |
| . Auf je eine Lehrfraft entfallen durch=  | 1.00            | •                 |                |
| schnittlich Klassen                       | 1,02            | 1,                | l <del>4</del> |
| . Bertheilung ber Lehrfrafte auf die nach |                 |                   | •              |
| der Klaffenzahl unterschiedenen Schu-     |                 |                   | 1              |
| len.                                      |                 |                   |                |
| Ge entfallen auf die unter II 3 nach=     |                 |                   | '              |
| gewiesenen                                | 450             | 10.5              | •^             |
| a. einklassigen Schulen: Lehrkrafte .     | 456             | 19 50             | υ              |
| b. zweitlassigen Schulen mit einer Lehr=  | 20              | 0.0               |                |
| traft: Cehrträfte                         | 38              | 2 9               | ) [            |
| c. zweiklassigen Schulen mit 2 Lehr-      | 400             | 2.0               | المد           |
| traften: Lehrtrafte                       | 426             | 6 6               | 93             |
| d. dreiklassigen Schulen mit 2 Lehr-      | 010             |                   | ایم            |
| fraften: Lebrfrafte                       | 218             | 3 4               | 531            |
| e. dreitlassigen Schulen mit 3 Lehr-      | 202             |                   |                |
| fraften: Lehrtrafte                       | . 903           | 26                | <i>(</i> 0,    |
| f. viertlassigen Schulen: Lehrträfte      |                 |                   | راني.          |
| überhaupt                                 | 1 428           | 22                | :              |
| auf je eine Rlaffe Lehrer                 | 0,96            | 0,8               | 31             |
| g. funf- und mehrklasfigen Schulen:       | 10050           |                   | ال             |
| Lehrkräfte überhaupt                      | 16 312          | 25                |                |
| auf je eine Rlaffe Lehrer !               | 0,99            | 0,8               | 37.            |

| Schilberungsobjefte.                                                                                                                                                      | In ben<br>Stäbten. | Auf bem<br>Lande. | Bufammen.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| edul= und Rlaffenfrequeng.                                                                                                                                                |                    |                   |                 |
| pl der Schultinder überhaupt fje eine Schultlaffe entfallen durchs                                                                                                        | 1 267 336          | 3 072 393         | 4 339 729       |
| mittlich Schulkinder                                                                                                                                                      | 63                 | 67                | 66              |
| kittlich Schulkinder . theilung der Schulkinder auf die id der Klassenzahl unterschiedenen                                                                                | 64                 | 77                | 72              |
| chulen.<br>mtfallen auf die unter II 3 nach=<br>vielenen<br>eintlaffigen Schulen: Schulkinder                                                                             |                    |                   |                 |
| iterhaupt                                                                                                                                                                 | 22 743             | 1 313 661         | 1 336 404       |
| auf je eine Rlaffe Rinder                                                                                                                                                 | 50                 | 67                | 67              |
| hait: Schulkinder überhaupt                                                                                                                                               | 3 9 1 8            | 333 883           | 337 801         |
| auf je eine Klasse Kinder .<br>prissassingen Schulen mit 2 Lehr=                                                                                                          | 52                 | 57                | 57              |
| naiten: Schulkinder überhaupt .                                                                                                                                           | 27 610             | 465 763           | 493 373         |
| auf je eine Rlaffe Rinder . heiftaffigen Schulen mit zwei                                                                                                                 | 65                 | 70                | 69              |
| thitraften : Schulfinder überhaupt                                                                                                                                        | 19 088             | 325 654           | 344 742         |
| auf je eine Rlasse Rinder . mit drei                                                                                                                                      | 58                 | 62                | 62              |
| thitraften : Soulfinder überhaupt                                                                                                                                         | 60 858             | 206 712           | 267 570         |
| auf je eine Rlaffe Rinder . berflossigen Schulen: Schulkinder                                                                                                             | 68                 | 77                | 75              |
| duf je eine Rlasse Kinder                                                                                                                                                 | 99 369<br>67       | 200 583<br>73     | 299 952<br>71   |
| infe und mehrklassigen Schulen:<br>Edulkinder überhaupt                                                                                                                   | 1 033 750<br>63    | 226 137<br>76     | 1 259 887<br>65 |
| Rrequengverhaltniffe.                                                                                                                                                     | 0.5                | ,,                |                 |
| nale Frequenzverhaltnisse. imale Frequenzverhaltnisse (b. b. 80 Schüler pro Rlasse in einssigen Schulen, bis 70 Schüler Rlasse in zweis und mehrklassigen pulen) bestehen |                    |                   |                 |
| in einklaffigen Schulen:<br>Zahl der Schulen .                                                                                                                            | 381                | 14 072            | 14 45º          |

| Schilberungeobjette.                                   | In ben Stäbten. | Auf bem Bul        |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Bahl der Klassen .                                     | 381             | 14 072             |
| = = Schüler .                                          | 15 209          | <b>725 4</b> 79    |
| b. in zweiklassigen Schulen mit einer                  | }               | * *                |
| Lehrkraft:                                             | 2-              | 0.040              |
| Zahl der Schulen .                                     | 35              | 2 643              |
| = - Rlassen .                                          | 65              | 4 644              |
| = Schüler :                                            | 2 969           | <b>227 558</b> ;   |
| c. in zweiklassigen Schulen mit zwei  <br>Lehrkräften: |                 | 4                  |
| Zahl der Schulen .                                     | 162             | 2 477              |
| = = Klassen .                                          | 263             | 3 945              |
| = = Schüler .                                          | 13 520          | <b>219 719</b> ]   |
| d. in dreiklassigen Schulen mit zwei Lehrkräften:      |                 |                    |
| Bahl der Schulen .                                     | 109             | 1 567              |
| = = Rlassen .                                          | 257             | <b>3</b> 675       |
| = = Souler .                                           | 13 058          | 195 732            |
| e. in sonstigen drei= und mehr=                        |                 | į.                 |
| flaffigen Schulen:                                     | j               | اممد               |
| Zahl der Schulen .                                     | 2 361           | 1 503              |
| = = Rlassen .                                          | 12 456          | 3 503              |
| e = Schüler .                                          | 657 963         | <b>204 4</b> 09    |
| f. überhaupt:                                          |                 | 22.22              |
| Zahl der Schulen .                                     | 3 048           | 22 262             |
| = = Rlassen .                                          | 13 422          | 29 839             |
| s Schüler .                                            | 702 719         | 1 572 897          |
| durchschnittliche Schulerzahl pro Klasse .             | 52              | 53                 |
| g. darunter mit bis 30 Schülern<br>pro Klasse:         |                 | [*                 |
| 3ahl der Schulen .                                     | 596             | 2 422              |
| = Rlaffen .                                            | 924             | 2 543              |
| 🕶 🚅 Schüler .                                          | 21 011          | 59 10 <del>4</del> |
| davon einklaffige Schulen                              | 143             | 1 974              |
| mit Schülern .                                         | 2837            | <b>45 40</b> 0     |
| B. Anomale Frequenzverhältnisse.                       |                 | 1                  |
| 1. Anomale Frequenzverhaltniffe bestehen,              |                 | į.                 |
| und zwar:                                              |                 | li .               |
| a. 81 bis 100 Schüler pro Klasse in                    |                 | (                  |
| einklaffigen,                                          |                 | ji                 |
| 71 bis 90 Schüler pro Klaffe in                        |                 | ŀ                  |
| zwei und mehrflaffigen Schulen,                        |                 | )1                 |
| a. in einklaffigen Schulen:                            |                 | 1                  |
| Bahl ber Schulen .                                     | 42              | 2 933              |

| Schilberungsobjekte.                                                                                                                                                                                                              | In ben<br>Stäbten.                | Auf bem ganbe.                    | Zufammen.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Zahl der Klaffen .  Schüler .  in zweiklassigne Schulen mit                                                                                                                                                                       | <b>42</b><br>3 797                | 2 933<br>261 878                  | 2 975<br>265 675     |
| einer Lehrkraft:<br>3ahl der Schulen .<br>Rlassen .<br>Schüler .<br>7. in zweiklassigen Schulen mit                                                                                                                               | 7<br>9<br>7 <b>4</b> 5            | 811<br>959<br>75 5 <b>4</b> 5     | 818<br>968<br>76 290 |
| zwei Lehrfräften:  Zahl der Schulen .  Rlaffen .  Schüler .  in dreiklaffigen Schulen mit zwei Lehrkräften:                                                                                                                       | 92<br>116<br>9 217                | 1 454<br>1 816<br>143 931         | 1 932                |
| 3ahl der Schulen .  Rlassen .  Schüler .  schüler .  schüler .  schüler .  schüler .  schüler .                                                                                                                                   | 47<br>57<br>4 586                 | 807<br>1 203<br>94 564            |                      |
| Zahl der Schulen .  ### Raffen .  ### Schüler .                                                                                                                                                                                   | 1 819<br>5 110<br><b>4</b> 01 785 | 1 592<br>3 324<br>265 364         | 8 434                |
| M bis 150 Schüler pro Klasse in inflassigen, N bis 120 Schüler pro Klasse in wie und mehrklassigen Schulen, k. in einklassigen Schulen .  3ahl der Schulen .  Rlassen .  Schüler .  in zweiklassigen Schulen mit einer Lehrkraft: | 32<br>32<br>3 737                 | 2 293<br>2 293<br>269 782         | 2 325<br>273 519     |
| Zahl der Schulen .  Rlassen .  Robiler .  in zweiklassigen Schulen mit                                                                                                                                                            | 1<br>2<br>204                     | 240<br>273<br>27 2 <del>4</del> 9 | 241<br>275<br>27 453 |
| zwei Lehrkräften:  Bahl der Schulen  Rlassen  Schüler  in dreiklassigen Schulen mit zwei Lehrkräften:                                                                                                                             | 39<br>45<br>4 588                 | 639<br>7 <b>4</b> 0<br>75 222     | 678<br>785<br>79 810 |

| Schilberungeobjekte.                                                                                                                                     | In ben Städten                  | Auf bem Zufa                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Zahl der Schulen .  Rlassen .  Schüler .  s. in sonstigen dreis und mehrs klassigen Schulen:                                                             | 11<br>11<br>1 105               | 248<br>296<br>29 63 <b>4</b>    |
| 3ahl der Schulen Rlaffen Schüler .                                                                                                                       | 721<br>1 167<br>116 076         | 852<br>1 368<br>1 <b>37</b> 729 |
| c. über 150 Schüler pro Klaffe in<br>einklassigen,<br>über 120 Schüler pro Klassen in<br>zweis und mehrklassigen Schulen,<br>a. in einklassigen Schulen: |                                 |                                 |
| Bahl ber Schulen .<br>= Rlassen .<br>= Schüler .<br>3. in zweiklassigen Schulen mit                                                                      | <u>-</u>                        | 329<br> 329<br>56 522           |
| einer Lehrkraft:<br>Bahl der Schulen .<br>Rlassen .<br>Schüler .<br>7. in zweiklassigen Schulen mit                                                      | _<br>_<br>_                     | 25<br>26<br>3 531               |
| zwei Eehrträften:<br>Bahl der Schulen .<br>Alaffen .<br>Schüler .<br>d. in breiklassigen Schulen mit                                                     | 2<br>2<br>285                   | 168<br>191<br>26 891            |
| zwei Lehrkräften:<br>Zahl der Schulen .<br>Rlaffen .<br>Schüler .<br>e. in sonstigen dreis und mehrs                                                     | 2<br>2<br>3 <b>3</b> 9          | 39<br>40<br>5 724               |
| flaffigen Schulen:<br>Bahl der Schulen .<br>Rlaffen .<br>Schüler .                                                                                       | 117<br>131<br>18 153            | 161<br>190<br>25 930            |
| d. überhaupt:                                                                                                                                            | 2 932<br>6 726<br>564 617<br>84 | 15981                           |

| Shilberungsobjelte.                              | In ben Stäbten.  | Auf bem<br>Lanbe.   | Busainmen |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| gen Aeberfüllung tonnten am 1. Di-               |                  |                     |           |
| kr 1881, bezw. 1. April 1882 nicht huhme finden: |                  |                     |           |
| Kinder überhaupt.                                | 2 537            | 6 895               | 0.490     |
| and mar Kinder in                                | 2 35 (           | 0 090               | 9 432     |
| 2. einklassigen Schulen                          | 70               | 2 426               | 2 496     |
| 3. zweiflaffigen Schulen                         | 25               | 1 231               | 1 256     |
| " drei= und mehrflaffigen Schulen                | 2 442            | 3 238               | 5 680     |
| Bietonfeffionellen Berhalt-                      |                  |                     |           |
| a Schulen bezw. Lehrfrafte.                      |                  |                     |           |
| der Sehrer bezw. Lehrerinnen                     | 1                |                     |           |
| haupt                                            | 19 781           | <b>4</b> 0 136      | 59 917    |
| ten lebrern bezw. Lebrerinnen find               |                  | 22.22               |           |
| 1. evangelisch                                   | 14 283           | 26 612              |           |
| 2. Tatholifd                                     | 5 181            | 13 445              | 18 626    |
| 3. judisch                                       | 315<br>2         | 79                  | 394<br>2  |
| Unterricht wird ertheilt                         | Z                |                     | Z         |
| m wangelischen Lehrfräften:                      | l                |                     |           |
| 2. in Schulen                                    | 2 010            | 20 809              | 22 819    |
| Rlaffen                                          | 13 028           | 29 901              | 42 929    |
| 3ahl d. Lehrer bezw. Lehrerinnen                 | 12 800           | 26 304              | 39 104    |
| = = Schüler                                      | 792 228          | 1 931 640           | 2 723 868 |
| kn fatholischen Lehrfräften:                     |                  |                     |           |
| in Schulen                                       | 880              | 8 572               | ľ         |
| 3 = Rlassen                                      | 4 477            | 15 118              |           |
| 3ahl d. Lehrer bezw. Lehrerinnen                 | 4 324<br>318 245 | 13 105<br>1 087 744 |           |
| en judischen Cehrkraften:                        | 810 249          | 1001144             | 1 405 989 |
| in Schulen                                       | 179              | 71                  | 250       |
| 3 = Rlassen                                      | 243              | 73                  | 316       |
| Bahl b. Lehrer bezw. Lehrerinnen                 | 237              | 73                  | 310       |
| i. = = Schüler                                   | 8 387            | 1 650               |           |
| en evangelischen und katholischen hrkräften:     |                  |                     |           |
| 2. in Soulen                                     | 203              | 243                 | 446       |
| Rlaffen                                          | 1 671            | 712                 |           |
| 1. Babl ber evangelischen Lehrer                 |                  |                     |           |
| bezw. Lehrerinnen                                | 990              | 306                 | 1 296     |
| 2. Zahl der tatholischen Lehrer                  |                  |                     |           |
| bezw. Lehrerinnen                                | 691              | 331                 | 1 022     |

| Schilberung Bobjette.                                                                                                                                                                                                                     | In den Städten. | Auf bem<br>Lanbe. | Zusan     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| δ. Zahl ber Schüler                                                                                                                                                                                                                       | 106 368         | 50 349            | 15        |
| a. in Schulen                                                                                                                                                                                                                             | 65              | 6                 |           |
| β. = Rlaffen                                                                                                                                                                                                                              | 727             | 16                |           |
| 7. 1. Zahl der evangelischen Lehrer bezw. Lehrerinnen                                                                                                                                                                                     | 493             | 2                 |           |
| 2. Zahl ber katholischen Lehrer                                                                                                                                                                                                           | 100             |                   |           |
| bezw. Lehrerinnen                                                                                                                                                                                                                         | 166             | 9                 |           |
| 3. Zahl der jüdischen Lehrer<br>bezw. Lehrerinnen                                                                                                                                                                                         | 78              | 6                 |           |
| d. Zahl der Schüler                                                                                                                                                                                                                       | 42 065          | 1010              |           |
| 6. von sonstigen Lehrkräften:                                                                                                                                                                                                             | 9               |                   |           |
| a. in Schulen                                                                                                                                                                                                                             | 2<br>2<br>2     |                   | ji        |
| 7. Bahl d. Lehrer bezw. Lehrerinnen                                                                                                                                                                                                       | 2               |                   | il l      |
| δ. = = Schüler                                                                                                                                                                                                                            | 43              |                   |           |
| VII. Erfordernisse zur Beseitisgung der durch Ueberfüllung der Klassen, resp. Schulen, oder aus anderen Gründen entstanden en Uebelftände.  1. Die Beseitigung der durch Uebersfüllung von Klassen resp. Schulen entstandenen Uebelstände |                 |                   |           |
| a. kann versucht werden durch ander=                                                                                                                                                                                                      |                 |                   | F<br>19 i |
| weitige Organisation<br>a. in einklassigen Schulen<br>3 zweiklassigen Schulen mit                                                                                                                                                         | 62              | 4 147             |           |
| einem Lehrer                                                                                                                                                                                                                              | 1               | 38                |           |
| 7. in zweiklassigen Schulen mit<br>zwei Lehrern                                                                                                                                                                                           | 117             | 2 004             |           |
| zwei Lehrern                                                                                                                                                                                                                              | 28              | 291               |           |
| flassigen Schulen                                                                                                                                                                                                                         | 1 450           | 1 169             |           |
| ζ. in Schulen überhaupt<br>b. erfordert neue Lehrfräfte, und zwar<br>1. im Minimum                                                                                                                                                        | 1 658           | 7 649             |           |
| a. für Schulen                                                                                                                                                                                                                            | 492             | 4 154             |           |
| β. neue Lehrkräfte                                                                                                                                                                                                                        | 874             | 4 684             |           |

| Shilberungsobjette.                           | In den Stäbten. | Auf bem<br>Lanbe. | Bufammen.       |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2. nach den Forderungen ber                   |                 |                   |                 |
| Bezirfebehörden:                              |                 | i                 |                 |
| a. für Schulen                                | 435             |                   | 4 602           |
| 3. neue Lehrfrafte                            | 516             | 4 384             | 4 900           |
| macht Bauten erforderlich u. zwar:            | i .             |                   |                 |
| 1. Neubauten                                  | 96              |                   |                 |
| 2. Erweiterungsbauten                         | 89              |                   |                 |
| 3. Um= resp. Reparaturbauten .                | 20              | 86                | 106             |
| 4. der Art nach nicht naber be-               |                 |                   |                 |
| zeichnete Bauten                              | 136             | 1 579             | 1 715           |
| Bejeitigung anderer als ber durch             |                 |                   |                 |
| füllung hervorgerufenen Uebel-                |                 |                   |                 |
| k werden ferner noch als drings<br>kzeichnet: |                 | ' I               |                 |
| Rubauten                                      | 1 14            | 410               | 420             |
| meiterungsbauten                              | 1 <b>4</b><br>6 | 416<br>105        | 430<br>111      |
| m= resp. Reparaturbauten                      | 7               | 86                | 93              |
| n Art nach nicht naber bezeich=               | •               | 80                | 30              |
| te Bauten                                     |                 | 7                 | 7               |
|                                               |                 | •                 | •               |
| Die in den Jahren 1874 bis                    |                 |                   |                 |
| iftandenen Ausgaben für                       |                 |                   |                 |
| Bolteichulbauten.                             |                 |                   |                 |
| baten.                                        |                 |                   |                 |
| bl der Reubauten                              | 642             | 5 333             | 5 975           |
| kirag der Aufwendungen dafür:                 | 042             | 0 000             | 0 010           |
| Part                                          | 42 746 302      | 55 364 635        | 98 110 937      |
| ladtjährigen Durchichnitte : Mart             |                 | 6 920 579         |                 |
| lterungsbauten.                               | 0010200         | 0020010           |                 |
| bl der Erweiterungsbauten                     | 532             | 2 178             | 2710            |
| etrag ber Aufwendungen dafür:                 | 002             |                   |                 |
| lari                                          | 5 422 589       | 8 249 752         | 13 672 341      |
| achtjahrigen Durchichnitte: Mart              | 677 823         | 1 031 219         | 1 709 043       |
| aturbauten im Betrage von über                |                 |                   |                 |
| Mart.                                         |                 |                   |                 |
| bl der Reparaturbauten                        | 1 261           | 1 242             | 2 503           |
| trag der Aufwendungen dafür:                  | 1               | ŀ                 |                 |
| art                                           | 2875045         | 2 536 <b>444</b>  | 5 411 489       |
| achtjährigen Durchschnitte : Mark             | 359 381         | 317 056           | 676 <b>4</b> 36 |
| ne der Ausgaben für Bauten.                   |                 |                   |                 |
| Ganzen in 1874—1881: Mart                     |                 |                   |                 |
| lachtjährigen Durchschnitte: Mark             | 6 380 492       | 8 268 854         | 14 649 346      |

| Schilberungsobjette.                                                                                                                       | In ben<br>Stäbten. | Auf bem<br>Lanbe. | Zuic |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| 5. Bon den unter 4a bezeichneten Be-                                                                                                       |                    |                   |      |
| trägen wurden beschafft                                                                                                                    |                    |                   |      |
| a. aus dem Patronatsbaufonds: Mark<br>b. aus Allerhöchster Gnadenbewilli-                                                                  |                    | 2 613 170         | 28   |
| gung: Mark                                                                                                                                 | 73 003             | 3 098 262         | 3    |
| c. aus Kirchenararien: Mark                                                                                                                | 166 507            |                   |      |
|                                                                                                                                            |                    |                   |      |
| d. aus Schulvermögen: Mark<br>e. aus Mitteln der unterhaltungs.<br>pflichtigen Gemeinden, Schulfozies<br>täten und anderer Berpflichteten: |                    | 702 714           |      |
| Mart                                                                                                                                       | 48 744 716         | 55 113 173        | 103  |
| f. aus fonftigen Duellen: Mart 6. Die Allerhochften Gnadenbewilligungen                                                                    | 1 319 632          | 3 387 807         |      |
| betragen von der Gesammtsumme<br>unter 4a Prozent                                                                                          |                    | 4,7               | 7    |

63) Uebersicht über die Zahl der bei dem gandheere u der Marine in dem Ersapjahre 1881/82 eingestellten i schen Mannschaften mit Bezug auf ihre Schulbilbu

(Centrbl. pro 1881 Seite 552 9tr. 159.)

|                                    | Regierungs.     | Gingeftellt                                          | 341         | ol ber ein                                           | geftellten       | Mannich                  | aften           |  |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--|
| 8                                  |                 | Regierungs- a. bei bem                               |             |                                                      | mit Schulbilbung |                          |                 |  |
| Regierungs-<br>Bezirt,<br>Proving. | • •             | Bezirk, Lanbheere,<br>Broving. b. bei ber<br>Marine. |             | nur in ber<br>nicht beut-<br>ichen Mut-<br>terfprace | zufam.<br>men.   | obne<br>Ecul-<br>bilbung | Aber-<br>haupt. |  |
| í.                                 | Rönigeberg . {  | a. 2.<br>b. W.                                       | 3576<br>134 | 199<br>16                                            | 3775<br>150      | 207<br>26                | 3982<br>176     |  |
|                                    | Summe           | a. unb b.                                            | 3710        | 215                                                  | 3925             | 233                      | 4158            |  |
| 2.                                 | Gumbinnen . {   | a. 2.<br>b. 272.                                     | 2384<br>112 | 282                                                  | 2666<br>116      | 224<br>15                | 2890<br>131     |  |
|                                    | Summe           | a. und b.                                            | 2496        | 286                                                  | 2782             | 239                      | 30:21           |  |
| I.                                 | Oftprenften . { | a. 8.<br>b. M.                                       | 5960<br>246 | 481<br>20                                            | 6441<br>266      | 431<br>41                | 6872<br>307     |  |
|                                    | Summe           | a. und b.                                            | 6206        | 501                                                  | 6707             | 472                      | 7179            |  |

|                           | Gingeftellt                         | 30                           | hl ber ein                                          | gestellten     | Mannsch          | aften              | ohne               |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Regierungs.<br>Bezirt,    | a. bei bem                          |                              | Schulbil!                                           | bung           | ohne             |                    | Schul-             |
| Proving.                  | Landheere,<br>d. bei der<br>Marine. | in ber<br>bentiden<br>Sprace | nur in ber<br>nicht bent-<br>fden Mut-<br>terfprace | zusam-<br>men. | Shul-<br>bilbung | über-<br>haupt.    | bilbung<br>Prozent |
| Danzig                    | a. 2.<br>b. W.                      | 1655<br>220                  | 135<br>3                                            | 1790<br>223    | 118<br>24        | 1908<br>247        |                    |
| Summe                     | a. unb b.                           | 1875                         | 138                                                 | 2013           | 142              | 2155               | 6,59               |
| Barienwerber {            | a. 8.<br>b. 9R.                     | 2435<br>37                   | 303                                                 | 2738<br>39     | 301              | 3039<br>39         |                    |
| Summe                     | a. und b.                           | 2472                         | 305                                                 | 2777           | 301              | 3078               | 9,78               |
| Beftpreußen {             | a. E.<br>b. M.                      | 4090<br>257                  | 438<br>5                                            | 4528<br>262    | 419<br>24        | 4947<br>286        | 8,47<br>8,39       |
| Summe                     | a. und b.                           | 4347                         | 443                                                 | 4790           | 443              | 5233               | 8,47               |
| Sotsbam mit {<br>Berlin { | a. L.<br>b. M.                      | 5171<br>127                  | 1 _                                                 | 5172<br>127    | 11 -             | 5183<br>127        |                    |
| Summe                     | a. und b.                           | 5298                         | 1                                                   | 5299           | 11               | 5310               | 0,21               |
| frankfurt {               | a. 9.<br>b. 209.                    | 3918<br>40                   | _                                                   | 3918<br>40     | 19               | 3937<br>41         |                    |
| Summe                     | a. und b.                           | 3958                         | _                                                   | 3958           | 20               | 3978               | 0,50               |
| kendenburg {              | a. g.<br>b. M.                      | 9089<br>167                  | 1 -                                                 | 9090<br>167    | 30               | 9120<br>168        | 0,33<br>0,59       |
| Summe                     | a. und b.                           | 9256                         | 1                                                   | 9257           | 31               | 9288               | 0,33               |
| Benin {                   | a. L.<br>b. M.                      | 2622<br>277                  | 3                                                   | 2625<br>277    | 8<br>12          | 2633<br>289        |                    |
| Summe                     | a. und b.                           | 2899                         | 3                                                   | 2902           | 20               | 2922               | 0,68               |
| 86lin {                   | a. L.<br>d. M.                      | 2006<br>152                  | 2                                                   | 2008<br>152    | 10 2             | 2018<br>154        |                    |
| Summe                     | a. unb b.                           | 2158                         | 2                                                   | 2160           | 12               | 2172               | 0,55               |
| deljunb {                 | a. E.<br>d. M.                      | 584<br>158                   | 2 -                                                 | 586<br>158     | 6 2              | 592<br>160         |                    |
| Summe                     | a. und b.                           | 742                          | 2                                                   | 744            | 8                | 752                | 1,06               |
| mmeru {                   | a. g.<br>b. gr.                     | 5212<br>587                  | 7                                                   | 5219<br>587    | 16               | <b>5243</b><br>603 | . 0,46<br>2,65     |
| Summe                     | a. und b.                           | 5799                         | 7                                                   | 5806           | 40               | 5846               | 0,68               |
| rjen {                    | a. L.<br>b. M.                      | 2144<br>52                   | 1618<br>11                                          | 3762<br>63     | 552<br>14        | 4314<br>77         |                    |
| Summe                     | a. unb b.                           | 2196                         | 1629                                                | 3825           | 566              | 4391               | 12,89              |
| remberg {                 | a. 2.<br>b. M.                      | 1512<br>18                   | 407<br>1                                            | 1919<br>19     | 146              | 2065<br>19         |                    |
| Summe                     | a. und b.                           | 1530                         | 408                                                 | 1938           | 146              | 2084<br>21*        | 7,01               |

|               |                                | (G)                       | Bahl ber eingestellten De |                                              |                     | Mannsch                                      | often       | _   |
|---------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------|-----|
| %r.           | Regierungs.                    | Gingestellt<br>a. bei bem | mit                       | Schulbil.                                    | bung                | 45                                           |             | 8   |
| upe           | Bezirt,                        | Lanbheere,                | in ber                    | nur in ber                                   | aujam-              | ohne                                         | über-       | 6   |
| Laufende Per. | Provinz.                       | b. bei ber<br>Marine.     | bentfden<br>Sprace        | nicht beut-<br>fden Dut-<br>terfprace        | men.                | bilbung                                      | heupt.      | 194 |
| v.            | Bojen {                        | a. 8.                     | 3656                      | 2025                                         | 5681                | 698                                          | 6379<br>96  | !   |
| , ,           |                                | ъ. 90%.                   | 70                        | 12                                           | 82                  | 14                                           |             | -   |
|               | Summe                          | a. und b.                 | 3726                      | 2037                                         | 5763                | 712                                          | 6475        | Ľ   |
| 12.           | Breslau {                      | a. E.                     | 4772                      | 113                                          | 48 <b>85</b><br>90  | 56<br>1                                      | 4941<br>91  |     |
|               | Summe                          | b. 207.                   | 90                        | 1 113                                        | 4975                | 57                                           | 5032        | ╎   |
| 40            |                                | a. 8.                     | 3474                      | 5                                            | 3479                | 27                                           | 3506        | 1   |
| 13.           | Liegnit                        | ъ. <b>Ж.</b>              | 33                        |                                              | 33                  | <u> </u>                                     | 33          | Į,  |
|               | Summe                          | a. unb b.                 | 3507                      | 5                                            | 3512                | 27                                           | 3539        |     |
| 14.           | Oppeln                         | a. 2.                     | 3149                      | 2464<br>9                                    | 5613<br>123         | 248                                          | 5861<br>128 | ١   |
|               | Summe                          | b. 202.<br>а инф b.       | 3263                      | 2473                                         | 5736                | 253                                          | 5989        | ÷   |
|               | Onmine                         |                           | 11395                     | 2582                                         | 13977               | 331                                          | 14306       |     |
| VI.           | Shlesten {                     | a. Y.<br>b. 90%.          | 237                       | 9                                            | 246                 | 6                                            | 252         |     |
|               | Summe                          | a. und d.                 | 11632                     | 2591                                         | 14223               | 337                                          | 14560       |     |
| 4.5           | Magbeburg . {                  | a. 8.                     | 2896                      | _                                            | 2896                | 6                                            | 2902        |     |
| 15.           |                                | b. M.                     | 2970                      | <u>                                     </u> | 2970                | <u>                                     </u> | 74<br>2976  | ÷   |
|               | Summe                          | a. unb b.                 |                           | -                                            | 3160                |                                              | 3174        | 1   |
| 16.           | Merfeburg                      | a. 2.<br>b. 202.          | 31 <b>58</b><br>65        | 2                                            | 65                  | 14                                           | 65          | 1   |
|               | Summe                          | a. und b.                 | 3223                      | 2                                            | 3225                | 14                                           | 3239        | Ī   |
|               | /m                             | a. 8.                     | 1269                      | _                                            | 1269                | 4                                            | 1273        | 1   |
| 17.           | Erfurt {                       | b. <b>9</b> 02.           | 25                        |                                              | 25                  | <u> </u>                                     | 25          | _ļ  |
|               | Summe                          | a. und b.                 | 1294                      | -                                            | 1294                | 4                                            | 1298        |     |
| VII.          | Sadien                         | a. g.                     | 7323                      | 2                                            | 73 <b>25</b><br>164 | 24                                           | 7349<br>164 |     |
| ٧             |                                | b. 902.                   | 164                       |                                              |                     | -                                            | <u> </u>    | 青   |
|               | Summe                          | a. und b.                 | 7487                      | 2                                            | 7489                | 24                                           | 7513        |     |
| 18.           | Stamia (                       | a. 2.                     | 3359                      | 20                                           | 3379                | 4                                            | 3383        |     |
| 10.           | Schleswig . {                  | b. 90%.                   | 334                       | 1 1                                          | 335                 | <u>  -  </u>                                 | 335         | Ļ   |
| VIII.         | Summe<br>Shleswig=<br>Holftein | a. und b.                 | 3693                      | 21                                           | 3714                | 4                                            | 3718        |     |
| 40            | TV Commence (                  | a. Ş.                     | 6742                      |                                              | 6742                | 23                                           | 6765        | Ī   |
| 19.           | IX. Sannaber {                 | b. 90?.                   | 289                       | <u> </u>                                     | 289                 |                                              | 289         | Ţ   |
|               | Summe                          | a. unb b.                 | 7031                      | -                                            | 7031                | 23                                           | 2054        |     |

|                     | Eingeftellt Babl ber eingestellten Mannichaften |                              |                                                    |                |                  |                | obne               |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|
| Regierung .         | a. bei bem                                      | mit Schulbilbung             |                                                    |                | obne             | ohne           |                    |
| Bezirt,<br>Proving. | Landheere,<br>b. bei ber<br>Marine.             | in ber<br>bentiden<br>Sprace | mur in ber<br>nicht bent-<br>fen Dut-<br>terfprace | jujam-<br>men. | Shul-<br>bilbung | über-<br>haupt | bilbung<br>Prozent |
| Ränfter {           | a. g.<br>b. 908.                                | 1477<br>14                   | 3                                                  | 1480<br>14     | 5                | 1485<br>14     |                    |
| Samme .             | a. unb b.                                       | 1491                         | 3                                                  | 1494           | 5                | 1499           | 0,33               |
| Minben {            | a. &.<br>b. M.                                  | 1716<br>16                   | 2 -                                                | 1718<br>16     | 10               | 1728<br>16     |                    |
| Summe               | a. und b.                                       | 1732                         | 2                                                  | 1734           | 10               | 1744           | 0,57               |
| Arnsberg {          | a. E.<br>b. M.                                  | 3007<br>39                   | 2 -                                                | 3009<br>39     | 7                | 3016<br>39     |                    |
| Summe               | a. unb b.                                       | 3046                         | 2                                                  | 3048           | 7                | 3055           | 0,23               |
| Beffalen {          | s. E.<br>b. M.                                  | 6 <b>2</b> 00<br>69          | 7                                                  | 6207<br>69     | 22               | 6229<br>69     | 0,35<br>0,00       |
| Summe               | a. und b.                                       | 6269                         | 7                                                  | 6276           | 22               | 6298           | 0,35               |
| A2ffel {            | a. L.<br>b. M.                                  | 3013<br>22                   | _                                                  | 3013<br>92     | 10               | 3023<br>22     |                    |
| Summe               | a. und b.                                       | 3035                         | i - i                                              | 3035           | 10               | 3045           | 0,33               |
| Bicebaben . {       | a. 8.<br>b. 978.                                | 1882<br>28                   | _                                                  | 1882<br>28     | 2 -              | 1884<br>28     |                    |
| Summe               | a. und b.                                       | 1910                         | -                                                  | 1910           | 2                | 1912           | 0,10               |
| bien-Raffan (       | a. L.<br>b. M.                                  | 4895<br>50                   | =                                                  | 4895<br>50     | 12               | 4907<br>50     | 0,24<br>0,00       |
| Summe               | a. und b.                                       | 4945                         | _                                                  | 4945           | 12               | 4957           | .0,24              |
| Robleng {           | a. 2.<br>b. 202.                                | 2139<br>13                   | 2 -                                                | 2141<br>13     | 3 -              | 2144<br>13     |                    |
| Summe               | a. und b.                                       | 2152                         | 2                                                  | 2154           | 3                | 2157           | 0,14               |
| Daffelborf {        | a. 2.<br>b. M.                                  | 4425<br>52                   | 2                                                  | 4427<br>52     | 23               | 4450<br>52     |                    |
| Summe               | a. und b.                                       | 4477                         | 2                                                  | 4479           | 23               | 4502           | 0,51               |
| <b>R</b> 5(n        | a. E.<br>b. M.                                  | 2217<br>28                   | 2 -                                                | 2219<br>28     | 6                | 2225<br>28     |                    |
| Summe               | s. und b.                                       | 2245                         | 2                                                  | 2247           | 6                | 2253           | 0,27               |
| Trier {             | a. E.<br>b. 200.                                | 2197<br>17                   | 1 _                                                | 2198<br>17     | 12               | 2310<br>17     |                    |
| Summe               | a. unb b.                                       | 2214                         | 1                                                  | 2215           | 12               | 2227           | 0,54               |
| Кафен {             | a. E.<br>b. M.                                  | 1772<br>17                   | 10                                                 | 1782<br>17     | 5                | 1787<br>17     |                    |
| Summe               | a. und b.                                       | 1789                         | 10                                                 | 1799           | 5                | 1804           | 0,28               |

| %t.                 |                        | Gingeftellt                   | Bal                                                 | ol ber ein     | gestellten       | Mannsch        | Mannschaften  |          |  |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------|--|
|                     | Regierungs a. bei t    |                               |                                                     | Schulbil       | obne             |                | edn<br>edn    |          |  |
| Bezirt,<br>Broving. | Broving. b. bei ber b  | in ber<br>beutschen<br>Sprace | mur in ber<br>nicht beut-<br>foen Mut-<br>terfprace | jujam-<br>men. | Soul.<br>bilbung | Aber.<br>haupt | bitte<br>Bra  |          |  |
| XII.                | Rheinproving {         | a. 2.<br>b. W.                | 12750<br>127                                        | 17             | 12767<br>127     | 49             | 12816<br>127  | 0,<br>0, |  |
|                     | Summe                  | a. und b.                     | 12877                                               | 17             | 12894            | 49             | 12943         | Ī        |  |
| 30.                 | Sigmaringen {          | a. 2.<br>b. 207.              | 166<br>3                                            | _              | 166<br>3         | -              | 166<br>3      | T        |  |
| XIII.               | Summe { Sohenzollern } | a. und b.                     | 169                                                 | _              | 169              | -              | 169           | Ū        |  |
|                     | Monarchie {            | a. L.<br>b. M.                | 80837<br>2600                                       | 5580<br>47     | 86417<br>2647    | 2067<br>10-2   | 88484<br>2749 |          |  |
|                     | Summe                  | a. und b.                     | 83437                                               | 5627           | 89064            | 2169           | 91233         | T        |  |

64) Begrengung des bem Behrer guftebenden Buchtigung rechtes, Buftandigteit bei Befdmerden über Digbrat desfelben.

(Centrbl. pro 1882 Seite 456 unb 459.)

Im Namen bes Ronigs.

In Sachen betreffend den von der Koniglichen Regierung R. erhobenen Ronflitt in der Privattlagefache des Befigere R. ju Dt.

den Schullehrer D. dafelbft,

wegen Rorperverlegung (§. 223 bes Strafgefegbuches), hat das Ronigliche Oberverwaltungsgericht, Erfter Senat, in ich Sipung vom 7. Februar 1883 für Recht erkannt,

daß der erhobene Konflikt für begründet und der Rechtet

daber für unzuläffig zu erachten.

Von Rechts Begen.

Grünbe.

Um 16. Auguft 1881 guchtigte ber Schullehrer R. in Soule gu DR. den fechsjährigen Gobn bes Befigers R., weil nicht ordentlich lefen tonnte. Er bediente fich dabei bes Ctol mit dem er ftets bie Schulfinder guchtigte.

Der Besitzer R. behauptet, daß sein Sohn in Folge di Züchtigung vier Tage bettlägerig krank gewesen sei und hat u Ueberreichung eines Attestes bes Wundarztes N. vom 17. Au

1881, welches lautet:

Bei der heute stattgefundenen Untersuchung des Schulkindes R., 6 Jahre alt, Sohn des Besitzers Herrn N., in M. Kreis

S. wohnhaft, fand ich Folgendes vor:

auf der rechten Schulter mehrere erhebliche Blutfugillationen, die Umgebung angeschwollen, die Bewegung des Armes bebindert.

Borftebende Berlegungen find, muthmaglicherweise, durch Shlage mit einem Stode oder abnlichem Inftrumente er-

zeugt und noch nicht 24 Stunden alt.

Solches wird auf Verlangen des herrn zc. R., der Pflicht

und der Bahrheit gemäß, hiermit bescheinigt,"

k Bestrafung des N. wegen Körperverlepung (§. 223 des Straf-

pepbuches) beantraat.

Das Schöffengericht zu S. bat indessen durch Urtel vom 24. 3a= pr 1882 den Angeflagten freigesprochen. Es nahm durch bie Mgehabte Beweisaufnahme für erwiesen an, daß der Angeklagte m Sohn des Privatklägers nicht mehr und nicht harter gezüchtigt lk, als sonft die Schulkinder, und daß nach einigen Tagen von pfolgen der Buchtigung außer einer etwas braun gefarbten Schulrichts zu feben gewesen sei. Es nahm dagegen als nicht erwiesen 4 daß die von dem Wundarzte N. wahrgenommenen Blutsugillamen von den Sieben des Angeklagten herrührten, hielt event. Diefe Riepungen für unbedeutend, da fie eben nach wenigen Lagen nicht m wahrnehmbar gewesen seien, und erachtete demnach bafür, daß t angflagte Die Grengen feines Buchtigungerechtes nicht überitten babe.

Begen biefes Ertenntnis legte ber Privatflager friftzeitig bie mung ein und berief sich auf das Zeugnis des Schulzen N. zu l, daß sein Sohn am 16. August v. 3. nach der Züchtigung

▶11 Schlagmunden" gehabt habe.

Bor Abhaltung des jur Sauptverhandlung über die Berufung dem Roniglichen Candgerichte ju G. anberaumten Termines bb die Ronigliche Regierung ju R. durch Plenar - Befchluß vom April 1882 ben Ronflitt, weil ber Angeflagte Die Grenzen bes juftebenden Buchtigungerechtes inne gehalten babe.

Der Angeklagte hat sich über den Konflikt nicht erklärt. Der wiflager halt denselben für nicht begründet und beruft fich wieplt auf bas Zeugnis bes Schulzen R., welcher ben Sohn bes

gers mit Schlagmunden bededt gefehen habe.

Das Oberlandesgericht zu R. erachtet den Ronflift fur bearunwenn die thatfachliche Feftstellung des Schöffengerichtes richtig, nicht begrundet, wenn die Behauptungen des Rlagers, daß der be vier Tage bettlägerig krank gewesen und 10-11 Schlagben gehabt habe, mahrheitsgemäß feien.

Die Berren Minifter der Juftig und der Unterrichte-Angelegen-

in baben fich über den Ronflitt nicht geaußert.

Behufs Klarstellung des Sachverhaltes sind nach Beschluß de Oberverwaltungsgerichtes der Schulze R. über seine Wahrnehmungen an dem Körper des Knaben R. am 16. August 1881 und de Wundarzt N. über den Inhalt des oben mitgetheilten Attestes von 17. August 1881, sowie über den Umfang der Sugillationen un das Maß der Anschwellung und Lähmung eidlich gehört worden.

Der Schulze R. hat bekundet, daß er auf der entblößten Schutter des Knaben mehrere anscheinend mit Blut unterlaufene blat Fleden gesehen habe, daß aber bestimmte ausgeprägte Striemen nie

ju bemerten gewesen feien.

Der Bundarzt R. hat bei der Untersuchung des Knaben aber rechten Schulter mehrere in einander laufende Blutjugillation im Umfange von etwa 4—5 cm gefunden. Die Anschwellung beseichnet er als eine leichte, deren Beseitigung in 2—3 Tagen erwarten gewesen sei, womit auch die Behinderung in der Bewegu bes Armes in Begfall gekommen sein musse. Der Zeuge hat banden später nicht mehr gesehen.

Bei dieser Sachlage war, wie geschehen, zu erkennen.

Die Behauptung des Privatklägers, daß sein Sohn in kolder Züchtigung 4 Tage bettlägerig krank gewesen, ist unerwir geblieben, die fernere Behauptung, daß der Knabe 10—11 Schlwunden gehabt habe, durch die stattgehabte Beweisaufnahme willegt. Es ist nur für festgestellt zu erachten, daß nach der Zügung der Körper des Knaben mehrere blaue Flecke mit einer leich Anschwellung gezeigt hat. Jede empfindliche Züchtigung — und einer solchen ist der Lehrer berechtigt — läßt derartige Erschie

gen zurud.

Es kann daher aus diesen nicht geschlossen werden, bis duchtigung eine übermäßige gewesen sei, die Grenzen einer mäßigelterlichen Bucht überschritten habe. Demnach ist nicht darget daß der Angeklagte über das Maß des ihm nach §. 10 der Sordnung für die Elementarschulen der Provinz Preußen vom 11. zember 1845 zustehenden Züchtigungsrechtes hinausgegangen Eine andere Frage ist die, ob die Züchtigung im richtigen Berdnisse zu dem Berschulden des Schulkindes stand. Darüber ba jedoch nicht die ordentlichen Gerichte zu entscheiden, sondern es Recht und Pflicht der Schulaufsichtsbehörde darüber zu wachen, die Lehrer von dem ihnen verliehenen Züchtigungsrechte den richts Gebrauch machen.

Der erhobene Konflift muß hiernach gemäß §. 11 des Einfl rungsgesehes zum Gerichtsverfassungsgesehe vom 27. Januar 18 (Reichsgesehlatt S. 78) für begründet und der Rechtsweg be

für unzuläffig erachtet werben.

Urfundlich unter dem Siegel bes Königlichen Oberverwaltungerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

65) Unzuläffigkeit der Gemährung eines besonderen Staaszuschusses für Ertheilung des konfessionellen Rezligionsunterrichtes für die Minderheit der Schüler; went. Bewilligung oder Erhöhung von Staatsbeihilfe zur Besoldung der ordentlichen Lehrkräfte.

Bei Rudjendung der Anlagen des Berichtes vom 22. Januar 1. 3. erwidere ich der Koniglichen Regierung, daß fein genugender frund vorliegt, bei Aufbringung der Unterhaltungekoften der kathohen Schule in R. von dem überall gleichmäßig zur Richtschnur nehmenden Borfchriften abzusehen. Rach letteren, insbesondere dem Cirkular = Erlasse vom 5. Mai 1869 in Verbindung mit m Erlaffen vom 27. Mai und 11. September 1873, 16. August 🖻 2. November 1875, 3. Januar 1876 (Centralbl. 1869 S. 271; 73 S. 346, 683; 1875 S. 664; 1876 S. 190, 191) ist es un= kiffg, aus den der Königlichen Regierung unter Rap. 121 Titel 27 bbl. III des dortigen Ctats für die geiftliche und Unterrichte-Berutung zur Verfügung stehenden Fonds eine besondere Remunepon von 150 Dit. jahrlich für die Ertheilung des konfessionellen Nigionsunterrichtes fur die die fatholische Schule in R. besuchenden mgelischen Rinder zu bewilligen. Diese Remuneration haben vielpr die zur Bestreitung der Unterhaltungekoften der genannten pule Verpflichteten zu tragen. Sollten dieselben aber infolge= en erweislich unfabig werden, die Befoldung ber an ber gehien Schule angestellten ordentlichen gehrfräfte zu kin, so murde zu biesem 3wede je nach Umftanden und Bebis eine Staatsbeihilfe zu gewähren fein.

Der Minifter ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An Kinigl. Regierung zu R. LIII a. 10786.

Nebernahme der Schulsozietätslasten als Rommuslasten und der Schulen als Gemeindeanstalten von Beiten der bürgerlichen Gemeinden in der Provinz Westfalen.

(Centrbl. pro 1881 Seite 637 Rr. 193.)

Ans dem Berichte der Königlichen Regierung vom 31. Oftober 3. haben wir mit Befriedigung ersehen, daß die Mehrzahl der igen Schulen bereits von den politischen Gemeinden unterhalten b.

Bir erachten eine weitere Einwirkung nach biefer Richtung bin wunschenswerth, da die von mehreren Seiten geaußerte Befurch-1, als ob durch die Rommunalisirung der Schulen ihr konfessioneller Charakter in Frage gestellt werde, unbegründet ist, im Uebrigen aber bei der Ausdehnung des Schulbezirkes über mehrere Gemeinden die Aufsindung eines zweckmäßigen Bertheilungsmaßstades dort sie wenig auf hindernisse stoßen durfte, wie dies bisher in den Provinzen Ost- und West-Preußen geschehen ist, wo mangels anderweite Bereinbarungen die Repartition nach der Zahl der Haushaltunge erfolgt (Schulordnung vom 11. Dezember 1845 S. 40).

An bie Ronigliche Regierung ju Minben.

Abschrift erhalt die Konigliche Regierung zur Kenntnisnahm und gleichmäßigen Rachachtung.

Der Minister bes Innern. Der Minister der geiftlichen ic. von Puttkamer. Angelegenheiten. von Gogler.

> Der Finang-Minifter. In Bertretung: Meinede.

oie Ronigl. Regierung ju Münfter und ju Arneberg.

I. B. 9327. M. b. 3.

U. III. a. 19086. M. b. g. A.

II. 13262. I. 16346, F. M.

67) Verpflichtung zur Zahlung des Volksschulgeld in der Provinz hannover für alle den Mitgliedern dechulgemeinde angehörenden schulpflichtigen Rinde auch wenn diese die betreffende Schule nicht bejucht

Berlin, den 22. Februar 18

Auf die Beschwerde vom 23. November v. 3. wegen Schulge

zahlung eröffne ich Ihnen Folgendes:

Nach &. 30 bes hannoverschen Bolksichulgesetes vom 26. 9 1845 besteht die Berpflichtung zur Zahlung des Schulgeldes alle den Schulintereffenten angehörenden Kinder, also auch — abzi hen von einigen besonderen Befreiungsgründen — für diejenig welche die Schule nicht besuchen.

Sie find als Protestant Schulinteressent und Mitglied der en gelischen Schulgemeinde in N. und als solcher verpflichtet, i Schulgeld für alle Ihre Kinder im schulpflichtigen Alter an evangelische Schule, bezw. an den evangelischen Lehrer, in N.

zahlen.

Ich bin deshalb nicht in der Lage, Ihre Befreiung von bie

Schulgeldzahlung anzuordnen.

Uebrigens fteht Ihnen, wenn Sie zu der gedachten Schulze zahlung nicht verpflichtet zu fein glauben, frei, auf Grund !

§. 15 bes Gesetzes, betreffend die Erweiterung des Rechtsweges, vom 24. Rai 1861 (Gesets-Sammlung Seite 241) im ordentlichen Rechtswege gegen den evangelischen Schulverband R. klagbar zu werden.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: De la Croix.

un Arbeitsmann R. zu R. U. III. a. 10197.

# Berfonal : Beränderungen, Titel : und Orbens : Berleihungen.

#### A. Behörden und Beamte.

k Provinzial=Schulrath, Geheime Regierungs=Rath Dr. Schrader p Königeberg i. Prf. ist zum Kurator der Universität zu Halle nit dem Range eines Rathes dritter Rlaffe ernannt, r Provinzial-Schulrath Dr. Lahmeper zu Schleswig in gleicher Eigenschaft an das Provinz. Schulkollegium zu Kassel versett, find der Gomnas. Direttor Trofien zu Danzig, der Gymnas. Oberlehrer und Konrettor Dr. Bolder zu Deppen, der Regierungs. und Schulrath Lute zu Posen, und ber Gymnas. Direktor Dr. Köpke zu Landsberg a./2B., Provinzial-Schulrathen ernannt und als folche überwiesen worden Krosien dem Provinz. Schulkollegium zu Königsberg i. Prg., Dr. Bolder = zu Danzig, Rife zu Posen, und k Kövte = zu Schleswig. Rreis - Schulinfpettor, tatholifden Pfarrer und ganbbechanten Beber zu Remfebe im Rreise Melle ift ber Rothe Abler-Droen netter Rlaffe verliehen worden.

B. Universitäten, technische Sochschulen, ac.

auherordentl. Profess. Dr. Karl Saltowski in der juristischen infult. der Univers. zu Königsberg i. Prh. ist zum ordentl. brofess. in derselben Fakult. ernannt, — der ordentl. Prosess. Dr. der in der medizin. Fakult. der Univers. zu Marburg in eicher Eigenschaft an die Univers. zu Königsberg i. Prh. verst,

Privatdozent Lic. theol. Bredenkamp zu Erlangen ist zum stentl. Profess., und der Privatdoz. Lic. theol. et Dr. phil. icsebrecht zu Greifswald zum außerordentl. Profess. in der volog. Fakult. der Univers. zu Greifswald ernannt, ordentl. Gymnasiallehrer Dr. Bäumker zu Münster ist zum identl. Professor, und der Privatdoz. und Kustos am mineralog. Luseum der Univers. zu Berlin Dr. Arzruni zum außer-

ordentl. Profeff, in der philosoph. Fatult. der Univers. zu Breblat ernannt,

an der Univers. zu Salle ift der Privatdoz. Dr. Gering daselbi zum außerordentl. Profess, in der philosoph. Fakult. ernannt,

an der Univers. zu Göttingen ist dem ordentl. Profess., Geheime Regierungs-Rath Dr. Sauppe der Königl. Kronen-Orden zweit Klasse verliehen, — der Privatdoz. Dr. Sickel daselbst zum auße ordentl. Profess. in der juristisch. Fakult., — und der Privatdo Dr. R. Flügge daselbst zum außerordentl. Profess. in der medizi Fakult. ernannt,

bem ordentl. Profess. Dr. Rostel in der juristisch. Fakult. der Un vers. zu Marburg ist der Charakter als Geheimer Justizu verliehen, — dem ordentl. Prosess. in der philosoph. Kakult de selben Univers. und Direktor des mineralogischen Institute, I Klode der Königl. Kronen Droben vierter Klasse verliehen, der ordentl. Prosess. Dr. Ahlseld zu Gießen zum ordentlich Prosess. in der medizinisch. Fakult. der Univers. zu Marbu ernannt,

an der Univers. zu Bonn ist der Privatdoz. Dr. Klein doid zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakultat ernu worden.

Dem zeitigen Rektor ber technischen hochschule zu Berlin, Prof Kühn ist der Charakter als Baurath verliehen, — der orde Profess. Dr. Heinr. Weber an der Univers. zu Königsber Prß., und der Oberlehrer Profess. Dr. Rüdorff an der F drichs-Werden Ober-Realschule zu Berlin sind zu etatsmäß Professoren an der technischen Hochschule zu Berlin ernannt an der technischen Hochschule zu Aachen sind der bisherige Toder Physist, Profess. Dr. Grotrian daselbst zum Dozenten Elektrotechnik, sowie die Privatdozenten an der Univers. Halle Dr. Elster und Dr. Jürgens bei Berleibung des

ditates "Profestor" zu Dozenten der Nationalökonomie, bezw. Mathematik ernannt worden.

Dem Oberbibliothetar der Königl. Bibliothet zu Berlin, Gebe Regierungs-Rath Profess. Dr. Lepfius ift der Charafte Gebeimer Ober-Regierungs-Nath mit dem Range der sweiter Rlasse verliehen worden.

Dem Direktor der Sing-Akademie, Musikdirektor und Pro Blumner zu Berlin ist der Rothe Adler-Orden vierter berliehen worden. An der Runft-Afademie gu Duffeldorf ift der Silfelehrer, Siftorienmaler, Profeff. Lauen ftein gum ordentl. Behrer ernannt worden.

C. Gymnafial. und Real-Lebranftalten.

Dem Direktor Dr. Münscher am Gymnastum zu Marburg ift der Adler der Ritter des Königl. Hausordens von Hohenzollern, und bem Direttor Ditges am Gomnaf. an Marzellen zu Roln ber Rothe Adler Drden dritter Rlaffe mit der Schleife verliehen worden. Per Symnafial=Direktor Dr. Frey zu Röffel ist in gleicher Eigen= ichaft an das Cymnaf. zu Munfter verfest worden. la Symnafial-Direktoren find ernannt die Oberlehrer Profess. Dr. Biertel am Wilhelms-Gymnas. zu Königsberg i. Prb. Profest. Dr. Franz Schult am Gymnaf. zu Kulm, Dr. Iltgen am Gymnaf. zu Montabaur, Wr. Grafibof . zu Attendorn, und Dr. hune ju Meppen, m ift übertragen worden: bem Dr. Biertel die Direktion des Gomnafiums zu Gumbinnen, dem Dr. Schult die zu Röffel, bm Dr. Iligen = zu Kulm. dem Dr. Grafibof = zu Emben, zu Meppen. dem Dr. Sune k Bahl des Rettors Dr. Petersdorff am Progymnaf. zu Prß. Friedland zum Direktor des Gymnaf. zu Strehlen, und Babl des Realaymnaffal-Direktors Dr. hente zu Mülheim Ld. Ruhr zum Direktor des Gymnastums zu Barmen ist be**m**igt worden. # Prädikat "Professor" ift beigelegt worden den Oberlehrern Angewitter am Friedrichs-Rollegium zu Königsberg i. Prß. Gersten berg am Gymnas. zu Plön, Dr. Richter = Rarolinum zu Denabrück, 5 balbeisen und Dr. Wormstall am Gymnas. zu Münster,

Cberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer Kapp am Gymnas. zu Bartenstein, dasse ftein am Wishelms-Gymnas. zu Königsberg i. Prh., inst Sch midt am Gymnas. zu Marienburg, dr. Koch am Luisenstädtisch. Gymnas. zu Berlin, dr. Rethwisch am Wishelms-Gymnas. zu Berlin, dange am Gymnas. zu Brandenburg a./h., dr. Knorr am Gymnas. zu Belgard, dr. Frdr. Aug. Müller am Gymnas. zu Halberstadt, dr. Kreisel

- zu Raumburg, ducketein

- zu Raumburg, ducketein

- zu Recklinghausen, und des pereifel.

Raifer am Raifer Wilhelms-Gymnaf. zu Roln a. Rh.

Als Oberlehrer find berufen bzw. versest worden an das Gymnasium zu Königsberg i. Prf., Kneiphöfsch. Gymnas., der ordentl. Lehrer Ludw. Schmidt vom Alistädt. Gymnas. daselbst,

ju Berlin, guisen-Gymnas., der Oberlehrer Dr. Edmund Depet

vom Ronigl. Realgymnaf. dafelbft,

zu Friedeberg N./M. der Oberlehrer Devantier vom Symnaf zu Jever im Großherzogth. Oldenburg,

zu Stettin, König Wilhelms Gymnas., der Oberlehrer De

Sagert vom Gymnaf. zu Schleswig,

zu Gnefen, der Oberlehrer Dr. Gebhardi vom Gymnaf. 3 Mejerit,

zu Meferig der Oberlehrer Dr. Rumm ler vom Realgomnaf.

Rawitsch,

zu Posen, Marien - Gymnas., der Oberlehrer Schluter vo Gymnas. zu Oftrowo,

zu Rogasen der Oberlehrer Görlitz vom Gymnas. zu Schrim zu Schneidemühl der ordentl. Lehrer Dr. Muche vom Gymu

zu Rogafen,

Bongrowig ber ordentl. Lehrer Dr. Rehbronn vom Gyma

Bu Someibnis ber orbentl. Lehrer Dr. Gubner vom &

städtisch. Gymnas. zu Königsberg i. Prf., zu Schleswig ber orbentl. Lehrer Brauning vom Gom

zu Altona, zu Koln, Gymnas. an der Apostelkirche, der Titular-Dberlet

ten Dyd vom Gymnaf. zu Effen.

Der Pfarrer Palmie zu Trebra im Kreise Nordhausen ift ge Oberlehrer an der lateinischen hauptschule und zum Inspettori Baisenanstalt der Franckeschen Stiftungen zu halle a. t. ernannt worden.

Das Praditat "Oberlehrer" ift beigelegt worden

dem ordentl. Lehrer A. Rubn am Symnas. zu Deseris, dem Religionslehrer Dr. Menden am Gymnas. zu Dunft eifel, und

den ordentl. Lehrern Fromme und Dr. Panfc am Gomi

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium

zu hohenstein der Schula. Randid. Borchert,

Bonigeberg i. Prp., Altstädtisch. Gymnas., ber ordent Lebrer Wittrin vom Ronigl. Gymnas. zu Danzig,

ju Danzig, Konigl. Gymnas., der Schula. Randid. Dr. Ga zu Danzig, städtisch. Gymnas., der hilfelehrer Dr. Dabn,

ju Elbing ber Schula. Randib. Auguftin,

ju Konip die Soula. Randidaten Dr. Otto und Bauma

ju Deutsch Krone ber Silfelehrer Ballat,

Bulm der ordentl. Lehrer Dr. Lehmann vom Gomnoi Deutich Rrone,

(femer find als ordentl. Lehrer angestellt worden am Gomnafinm:) ju Strasburg i. Beftprg. ber Schula. Ranbib. Di unfter,

ju Gleiwis ber Beltpriefter Chrzaszcz, zugleich als Religionslehrer, und ber hilfslehrer Bambera,

ju Reuftadt Db. Schlef. ber provifor. Lehrer Berold,

ju halle a. b. S., Stadt = Gymnaf., der hilfslehrer Geneft vom Gymnaf. zu Quedlinburg,

311 Merseburg der Lehrer Dr. Ziller vom Realgymnas. zu

Magdeburg,

Bernigerode der hilfslehrer heinr. Begener, w Schleswig der Schula. Kandid. Dr. Pollert,

n Bandsbect = . Boigt,

ju Attendorn = . Solfcher, und

ju Duisburg = = Dr. Forfter.

be der Landesschule zu Pforta ift der Schula. Randid. Wilmers als Abjunkt interimift. angestellt worden.

b Gymnas. zu Wernigerobe ist der Schula. Kandid. Dr. hebold als hilfslehrer angestellt worden.

em Zeichenlehrer am Gymnas. zu Glat, hiftorienmaler hieronynus Richter ift das Pradifat "Prosessor" beigelegt worden. I Elementar- bzw. technische Lehrer sind angestellt worden am manasium

# Glas der technische Lehrer Ralohr vom Gymnas. zu Ronis und

Rendsburg der Lehrer Dregler.

Bahl des ordentl. Gymnasiallehrers Dr. Brennecke in Dramdurg zum Rektor des Progymnasiums zu Prfz. Friedland ist knätigt worden.

Progymnas. des Baisenhauses zu Königsberg i. Prf. ist ber ordentliche Lehrer Dr. hermes zum Oberlehrer befördert werden.

Bahl des Realgymnafial Direktors Dr. Munch zu Ruhrort mm Direktor des Realgymnasiums zu Barmen, und Bahl des Rektors Dr. Ziebschmann am Realprogymnas. zu bezeherg zum Direktor des Realgymnasiums zu Mulheim a. Ruhr ist bestätigt worden.

Praditat "Professor" ist den Oberlehrern dr. Gause am Luisenstädtischen Realgymnas. zu Berlin, und d. G. Beber am Realgymnas. zu Münster beigelegt worden. Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer itular=Oberlehrer Müller am Realgymnas. auf der Burg zu dinigsberg i. Prh., Dr. Mannel am Realgymnaf. der Franceschen Stiftungen zu halle,

Dr. hilmer am Realgymnaf. zu Goslar.

Der ordentl. Lehrer Dr. Paul Forster am Falk-Realgymnasium zu Berlin ist als Oberlehrer an das Kgl. Realgymnas, baselbst berusen, der Oberlehrer Scholtze vom Gymnas, zu Rakel in gleicher Eigenschaft an das Realgymnas, zu Fraust adt versetzt worden.

- Am Realgymnas. zu Köln ist der Schula. Kandid. Dr. Hilburg als ordentl. Lehrer angestellt worden.
- An der Ober-Realschule zu halberstadt ift der Zeichenlehrer Reme daselbst als solcher angestellt worden.
- Un der Realschule zu Schonebed ift der hilfslehrer Dr. Kail vom Realgymnas. zu Pofen als ordentl. Lehrer angestellt worte
- Die Wahl bes orbentl. Lehrers Dr. Sellinghaus an der Obe Realschule zu Riel zum Rektor des Realprogymnas. zu Segeberg, w die Wahl des ersten Lehrers und Dirigenten der höheren Bürge schule zu Rotenburg, Krösch, zum Rektor des Realprogymus zu Hofgeismar ist bestätigt worden.
- Der ordentl. Lehrer Altenburg am Realprogymnaf. zu Segebe ift zum Oberlehrer befördert worden.
- Dem orbentl. Lehrer De der am Realprogymnaf. zu Dulten, Rgd Duffeldorf, ift der Königl. Kronen-Drben vierter Klasse verlieb an dem Realprogymnas. zu Oberhausen ift der Schula. Kand Meyer als orbentl. Lehrer angestellt worden.
- An der höheren Burgerschule zu Bochum ist der erste Sehrer l Peters zum etatsmäßigen Oberlehrer befördert, und den Lehr Dr. Pein und Dr. Lüngen der Titel "Oberlehrer" beigel an der höheren Burgerschule zu Erfurt der Schula. Kandid. Beyer als ordentl. Lehrer angestellt worden.
- D. Shulle hrer-Seminare, Praparanden-Anftalte Der Seminar-Oberlehrer und Beltpriester Freusberg zu Obere heim i. Els. ist zum Seminar-Direktor ernannt und dem selben Direktorat des Shullehrer-Seminars zu Büren übertragen wor
- Der Rettor Röhn zu Ryrit ift als erfter Lehrer am Schulleh Seminar zu Aurich angestellt worben.
- Als ordentliche Lehrer sind angestellt morden am Schullehrer=Sem zu Zulz der zweite Lehrer Kriesten von der Präparand. An zu Landeck i. Schles., und

zu Siegburg der zweite Lehrer Solf von der Praparand. Anftalt zu Geiligenstadt.

Der Seminar-hilfslehrer Muller zu Bedertesa ist in gleicher Eigenschaft an bas Schullehrer Seminar zu hannover versett, als bilfelehrer find angestellt worden am Schullehrer-Seminar

ju Friedrichshoff ber Lehrer Matern ju Redbenau,

ju Renzelle der Praparandenlehrer Otto zu Droffen, und der Lehrer Bippel zu Rottbus,

ju Roslin der hilfslehrer Euchow von der Praparandenanftalt

zu Rogasen,

ju Polig ber Lebrer Biegte,

ju Peistretscham der Lehrer Kupta zu Thröm, ju Bederkesa = Popken zu Remels,

ju Kornelymunfter der = Dohmen zu Mariaweiler, und ju Siegburg = van Kempen zu Dbermörmter.

In der Praparandenanftalt zu Banded ift der Seminar-hilfslehrer Scholz zu Liebenthal als zweiter Lehrer angestellt worden.

. E. Taubstummen., Blinden. und Waifen-Anstalten.

Es find an der Taubstummen-Anftalt

gu Berlinden der Lehrer Rraufe von der Taubft. Anft. gu Liegnit als ordentl. Lehrer,

ju Liegnis der Lehrer Bende von der Idioten=Anftalt daselbft

als hilfslehrer angeftellt,

Beigen fels ber Silfslehrer Abam jum ordentl. Lehrer befordert, und ber Elementarlehrer Rober ju Olvenftedt als Silfslehrer angestellt,

erner find

lehrer Reininghaus von der Taubst. Anftalt zu Goest an diejenige zu Petershagen verfest, und

Lehrer Bolles von der Taubstummenschule zu Essen an die Taubst. Anstalt zu Soest berufen.

Bift an der Blinden-Anftalt

ju Barby ber Silfslehrer Schwannede jum ordentl. Lehrer beforbert, und

ju Frankfurt a. DR. ber Lehrer Schaus angeftellt worden.

den Borftandsmitgliedern der Baruch Auerbachschen Baisen-Erziebungs-Anstalten für jüdische Kinder zu Berlin, Direktor Dr. Leonh. Auerbach und Raufmann Jak. Israel ist der Königl. Kronen-Orden vierter Klasse verliehen worden.

dem Inspektor Ristenmacher am Civil-Baisenhause zu Potsdam ist das Kreuz der Inhaber des Königl. hausordens von hohens zollern verliehen worden.

# F. Deffentliche bobere Mabdenichulen.

Der Oberlehrer Dr. Regel vom Realprogymnaf. zu Kroffen ift als Oberlehrer an die bobere Madchenschule der Frandeschen Stiftungen zu halle a. d. S. berufen,

ber Titel "Oberlehrer" ist beigelegt worden den ersten Lehrern Dr. Runerth an der städtischen höheren Mädchenschule zu Thorn,

und

hinsch an der ftadtischen boberen Maddenschule zu Bromberg.

# G. Boltefdullehrer.

Es haben erhalten ben Ronigl. Aronen-Drbre vierter Rlaffe: Berneaub, evangel. Schulrektor zu Stettin,

Edersberg, degl. ju Bunglau,

Trappenberg, evangel. hauptlehrer zu Breslau,

Belder, evangel. Mittelschul-Dirigent und Oberlehrer zu Bickbaben;

den Adler der Inhaber des Königl. hausordens von hohenzollern: Alte, evangel. Lehrer, Organist und Rufter zu Geegefeld, Kis Ofthavelland,

Fleischhader, evangel. Lehrer und Rufter zu Katerbow, Ka Ruppin,

Flitner, evangel. Lehrer und Kantor zu Dachwig, Landfrs Erfunt. Gäbler, evangel. Lehrer und Kantor zu Sohra, Krs Görlig

Gregorine, evangel. Hauptlehrer zu Sagan,

Safenbalg, evangel. erfter Lehrer, Rantor und Rufter zu Ifeit, Rre Bellerfelb,

hippe, evangel. Lehrer ju Mitolajemo, Rrs Bongrowip,

Sanfen, fathol. Bebrer gu Machen,

Brrgang, evangel. Lehrer und Kantor ju Pentun, Rrs. Randon Karbel, evangel. Lehrer ju Reuftadt, Rrs. Dibenburg,

Rlugmann, evangel. Lebrer, Rantor, Organift und Rufter gi

Stötterlingenburg, Are Halberftadt,

Roch, evangel. Konrektor und Organist zu Tapiau, Krs Wehlan Masborf, evangel. Kirchschullehrer und Organist zu Alt-Christ burg, Krs Mohrungen,

Muller, evangel. Lehrer, Organist und Rufter zu Pommeremig

Rre Leobichup,

Pillmeyer, kathol. Hauptlehrer zu Bittichenau, Kre Hovert werba,

Rau, evangel. Lebrer ju Bulldau,

Reiche, begl. zu hartmanneborf, Rre Lauban,

Robr, begl. ju Dranienburg, Rre Riederbarnim,

Rosteutscher, evangel. Hauptlehrer und Organist zu Domstau gandtes Brestau,

Rüdiger, evangel. Lehrer ju Schwedt a./D., Rre Angermunde

(ferner haben erhalten ben Abler der Inhaber des Rönigl. Sausordens von Sobenzollern:)

Somod, evangel. Lehrer ju Rettelbed, Rre Oftpriegnis,

Stephan, evangel. Lehrer zu Martliffa, Res Lauban,

Stord, evangel. erfter Lebrer und Rantor zu Ziesar, Rreis Seridow I.

Topte, evangel. Lehrer ju Reuftadtermald, gandfre Glbing,

Beise, evangel. Lebrer und Organist zu Peterswaldan, Krs Reichen-

Bitte, evangel. Lehrer, Organist und Küster zu Craap, Kre Ruppin ;

bis Allgemeine Chrenzeichen:

Bort, evangel. Lehrer und Rufter ju Dumlow, Rrs Belgard, Dregler, evangel. erfter Lehrer zu Augftagirren, Rre Labiau, Cagert, evangel. Lehrer zu Brentenhof, Rrs Unflam, harnau, fathol. Lehrer ju Bufen, Rre Braunsberg, Rraus, degl. ju Baumbach, Unterwesterwaldirs, Rielte, evangel. Lehrer zu Modrau, Rrs Graubeng, Reiste, begl. zu Ellenberg, Rrs Salzwedel, Roidte, begl. ju Barmbof, Rrs. Marienwerber,

Scheffner, evangel. Bebrer und Organist zu Ruppersdorf, Krs Streblen,

Schrodt, evangel. Lehrer zu Rieder-Tichammendorf, Kre Reumarft.

# Ausgeschieden aus dem Amte.

Weitorben:

der Regierungs- und Schulrath, Konfistorialrath Dittrich bei ber Regierung ju Stettin,

u ordentlichen Professoren

Dr. Deters in der philosoph. Fatult. der Universität, Mitglied ber Atademie ber Biffenicaften gu Berlin,

Ronfift. Rath. Dr. Biefeler in der theolog. Fatult. der Univerf. zu Greifsmald,

Gebeime Juftigrath Dr. jur. et phil. Bitte in der juriftisch.

Fatult. ber Univers. ju Salle, Geheime Regierungerath Dr. Thaulow in ber philosoph. Fatult. der Univers. zu Riel, und

Dber-Ronfift. Rath Dr. theol. et phil. Scheffer in der theolog. Fatult. der Univers. zu Marburg,

n außerordentl. Profeff. Dr. Rabide in der philosoph. Fatult. der Univers. ju Bonn,

et Reftor der Ritter-Atademie, Profess Dr. Köpte gu Brandenbura a./D.,

n Rettor der Rlofterichnie, Profest. Dr. Bentrup zu Rogleben,

(ferner geftorben:) die Oberlehrer Profess. Dr. Brandstater am ftadtijd. Gymnas, ju Danzig, und Dr. Suffener am Bilbelme-Gomnaf. zu Berlin. die ordentl. Lebrer Grämer am Gymnas. zu Insterburg, Dr. H. Schwart am Gymnaj. zu Wandsbed,

Dr. Bußmann zu Aurich, und

Dr. Ebpen Rarolinum zu Denabrud,

die Zeichenlehrer

Maler Rnigge am Astanifden Gymnaf. zu Berlin, Maler Klein am Sophien-Gymnas. zu Berlin, und

Schwedler am Gymnas. zu güneburg.

der Oberlehrer Profess. Dr. Philipp am Luisenstädtischen Real gymnaf. zu Berlin,

die ordentlichen Seminarlebrer

Beder zu Dele, Stupe zu Zülz, und Rarow zu Segeberg.

In den Rubestand getreten:

der Provinzial - Schulrath Dr. Rumpel bei dem Provinzia Schultollegium zu Raffel, und ift bemfelben ber Charata als Geheimer Regierungs-Rath verliehen worden,

der Settionschef im geodatifchen Inftitut, Geheime Regierung Rath und Professor Dr. Sadebed ju Berlin,

der Profess. Dr. Aronhold an der technischen Sochichule 3 Berlin, und ift demselben der Rothe Adler-Orden dritte Rlaffe mit der Schleife verliehen worden,

ber Gymnas. Direttor Professor Dr. Arnoldt zu Gumbinnen und ift demfelben der Charafter als Gebeimer Regierung

Rath verlieben worden,

der Direktor Dr. Lange am Friedriche-Gymnas. ju Breslas und ift demielben der Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe re lieben worden,

Der Gomnas. Direktor Dr. Sowedendied zu Emben, ut ist demselben der Rönigl. Kronen=Orden dritter Klasse ver lieben worden,

der Gomnas. Direktor Dr. Thiele zu Barmen, und ift den selben der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit der Schlei verlieben worden,

der Oberlehrer Professor Eichner am Gomnas. ju Gleiwis die nachgenannten Gymnasial-Oberlehrer, welchen der Rothe Adle

Orden vierter Rlaffe verliehen worden ift:

Dr. Foltyński zu gandeberg a. d. 28., Profess. Molineti am Marien-Gymnas. zu Pofen, (ferner in den Rubeftand getreten :)

Bielle zu Schneidemühl,

Profess. Schöttler zu Gutersloh, und

Puning zu Recklinghaufen,

der Oberlehrer Profess. Schonborn am Gymnas. zu Krotoschin, und ist demselben der Adler der Ritter des Königl. Hausordens von Hohenzollern verliehen worden,

hr Oberlehrer henschel am Gymnas. Josefinum zu hildesheim, und ist demselben der Königl. Kronen-Orden vierter Rlaffe

verliehen worden,

te nachgenannten ordentlichen Gymnafiallehrer, welchen der Königl. Kronen-Orden vierter Rlaffe verliehen worden ift:

Shauer zu Fürftenwalde, und

Kramer zu Glückstabt,

p ordentl. Lehrer Schlustinski am Gymnas. zu Schneide mühl, und ist demselben der Rothe Adler Drden vierter Klasse verliehen worden,

k ordentlichen Lehrer

Sholb am evangel. Gymnas. zu Gr. Glogau, Birten ftamm am Gymnas. zu Rinteln, und

Dr. Folh am Gymnaf. zu Duisburg,

Elementarlehrer Bisping am Gymnas, zu Munfter, und ist demselben der Rothe Abler-Orden vierter Klaffe verliehen worden,

t Oberlebrer

Bechsler am Realgymnas. auf der Burg zu Ronigsberg i. Prf., und

Dr. Krumm am Realgymnaf. zu Krefeld,

f nachgenannten Oberlehrer, welchen ber Rothe Abler-Orden vierter

Profess. Heller am Königl. Realgymnas. zu Berlin, und Konrektor Dr. Rob. Müller am Realgymnas. zu Goklar, ! Clementarlehrer Reishaus am Realgymnas. zu Branden=

burg a. b. S., und ift demfelben der Ronigl. Kronen-Orden vierter Rlaffe verliehen worden,

Direttor ber Gewerbeschule Dr. Albrecht zu Ronigebergi. Prf.,

Shupe zu Braunsberg, und Inipetior Gerbes zu Aurich.

18geschieden wegen Eintrittes in ein anderes Amt Inlande:

et Provinzial-Schulrath Profess. Dr. Kapser bei dem Proving. Schultollegium zu Danzig,

ber Rurator ber Univers., Geheime Ober=Regierunge=Rath Dr. Robenbed zu Salle,

(ferner ausgeschieden wegen Gintrittes in ein anderes Amt im Inlander der Profess. Dr. Ram melsberg icheibet aus seiner Stellun bei der technischen hochschule zu Berlin, um seine Thatig teit ausschließt. der Univers. daselbst zu widmen,

der Profess. Dr. von Raufmann an der technischen hochion

zu Aachen,

ber Oberlehrer an der lateinischen Sauptschule und Infeltor i ber Baisenauftalt ber Franceschen Stiftungen, Predig Pfaffe zu Salle a. b. S.,

die Seminar-Gilfelebrer

Schröber zu Reuzelle,

Bogel zu Hannover, und von Högen zu Kornelymünster,

der hilfslehrer Rlietich an der Taubstummenanstalt zu Ofterbui

Ausgeschieden wegen Anstellung außerhalb der preuf schen Monarchie:

der ordentl. Profess. Dr. Freiherr von Richthofen in | philosoph. Fatult. der Univers. zu Bonn,

ber Gymnas. Direktor Dr. von Bamberg zu Cberswall ber zweite Geistliche und Abjunkt Dr. Kamp an ber Landesich zu Pforta,

ber Oberlehrer Dr. Sterz am Realprogymnaf. zu Oldeste ber Seminar-hilfslehrer Reuber zu Schlüchtern,

ber ordentl. Lehrer Greme an der Laubstummenanstalt ju B

der Oberlehrer Dr. Strien an der höheren Madchenschule Francleschen Stiftungen zu halle a. b. S.

Ihr Amt haben niedergelegt, bzw. find auf ihre Antri ausgeschieden:

ber Profess. Schuch an ber technischen hochschule zu hannow ber Behrer Fischbach an ber Zeichen-Alabemie zu hanau, ber orbentt. Behrer Schmidt am Gymnas. zu Rlausthal, ber orbentt. Behrer Dr. Kohlwey an ber Realschule zu Ed nebed,

der Lehrer Merle an der Blindenanstalt zu Frankfurt a.

| Out allow and their bas offenit office and                           |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Inhaltsverzeichnis des April-Mai-Heftes.                             |              |
| Rinifterium ber geiftlichen ac Angelegenheiten                       | Geite<br>181 |
| 35) Anrechnung ber in ben §§. 18 und 19 bes Benftonsgesetzes ge-     | 101          |
| bacten Dienstzeiten bei Festfetjung bes Bitwen- und Baifengelbes     | 182          |
| 36) Betrechnung ber Bitwen, und Baifengelbbeitrage bei ben unmittel. | 102          |
| baren Bermaltungen                                                   | 182          |
| 37) Dienfteintommen ber Unterbeamten bei ben Brobingial . Schul.     | 102          |
| lollegien; Gemährung bes Minimaleintommens bei ber Anftellung        | 183          |
| 38) Berrechnung ber burch Amtesuspenftonen und Dieziplinar-Unter-    | 200          |
| judungen der Staatelaffe entftebenden Roften auch bei ben mittel.    |              |
| baren Staatsbeamten.                                                 |              |
| Aufbringung ber Stellvertretungetoften mabrenb ber Amte-             |              |
| juspenfion eines Schullehrers.                                       |              |
| Fefifiellung und Dedung ber Bengengebuhren ac. in Diegi-             |              |
| plinar-Untersuchungen                                                | 184          |
| 3) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft und Wiffenicaft | 185          |
| 40) Beftätigung ber Brorettor- bezw. ber Reftorwahl an ben Univer-   |              |
| fitaten ju Ronigeberg und Greifemalb                                 | 222          |
| 11) Betrieb bes Turnens an ben Universitäten und ben technischen     |              |
| Dodiculen                                                            | 223          |
| 12) Ansichluß anberer ale ber vorgefdriebenen Cenfuren bei bem       |              |
| Tentamen physicum                                                    | 226          |
| i3) Breisbewerbungen bei ber Atabemie ber Rünfte ju Berlin           | 226          |
| 14) Ausidreiben wegen Bewerbung um Menbelsfohn . Bartholby.          |              |
| Staats. Stivendien filr Mufiler                                      | 227          |
| 5) Berfaffunge. Statut ber technifden Dochidule ju Berlin            | 228          |
| 6) Allgemeine Bestimmungen, betreffend Menberungen in ber Abgren-    |              |
| jung ber Lebrpenfa in Folge ber Lehrplane vom 31. Marg 1882          | 242          |
| 1) Uebergang von Schillern ber brei unterften Rlaffen ber Realgym.   |              |
| naften auf Gymnafien und umgetebrt                                   | 250          |
| Befugnis ber Brovingial Schultollegien gur Anweisung ber Umgugs-     |              |
| und Reifetoften bei Berfetung von Lehrern aus ben Anftaltetaffen,    |              |
| and bei Uebergang bes Lebrers aus bem mittelbaren in ben un-         |              |
| mittelbaren Staatsbienft                                             | 251          |
| 9) Zweck und Bebentung ber Abgangeprilfungen an ben Baugewert-       |              |
| ionlen; Stellung ber Bangewertemeifter in ber Brufungetom.           |              |
| miffion                                                              | 252          |
| Ueberficht fiber bie in Gemäßheit bes Cirfular . Erlaffes vom        |              |
| 20. September 1880 bei ben Schullehrer-Seminaren ber Mo-             |              |
| narchie abgehaltenen Lehrerkonferenzen                               | 253          |
| Aufnahme neuer Boglinge in bie Anftalten ju Dropfig                  | 290          |
| 2) Abhaltung von Turnfurfen für im Amte ftebenbe Elementarlehrer     |              |
| mahrend des Jahres 1883                                              | 290          |
| Befabigungezeugniffe aus ber Turnlehrerprufung im Jahre 1883         | 291          |
| " Reuer Rurfus in der Turnlehrer-Bilbungsanstalt.                    | 293          |
| Dermin filr die Turnlehrerinnenpritfung im Fribjabre 1882            | 293          |
| Dermin für die Brufung als Borfteber an Taubstummenanstalten         | 294          |
| Ungutaffigfeit ber Ausstellung von Beugniffen feitens ber Schul-     |              |
| auffichtsbeamten für Boltsichullebrer behufs Bewerbung um an-        |              |
| tere Stellen, 2c. Anordnung amtlichen Schriftwechfels unter ben      | 294          |
| Betheiligten                                                         | 2714         |

|         | 66                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58)     | Staatebeihilfen gur Befoldung von Boltsichullebrern: Sterbe-                                           |
|         | monat und Onabenzeit von Stellenzulagen. Beimfall ber perfon-                                          |
|         | lichen und ber Dienftalterszulagen Ausscheiden aus ber Stelle                                          |
|         | am Schluffe bes Monates                                                                                |
| 59)     | Bermenbung bes mabrend einer Amtssuspenfton innebehaltenen                                             |
|         | Behaltstheiles je nach bem Ausgange bes Disziplinarverfahrens                                          |
| 60)     | Berabfolgung ber Benfion und bes ftaatlichen Benfionszuschuffes au                                     |
| _       | emeritirte Bolfsichullebrer in bas Ausland, fo lange biefelben bas                                     |
|         | beutsche Indigenat befiten                                                                             |
| 61)     | Elementarlebrer-Bitmen und Baifentaffen:                                                               |
| •       | a. Ausschluß ber Lebrerftellen, beren Inhaber funbations.                                              |
|         | mäßig ju ben unmittelbaren Staatebeamten geboren und ihre                                              |
|         | Penfton aus ber Staatstaffe ju beziehen haben, von ben Elemen-                                         |
|         | tarlebrer-Bitmen- und Bailen-Raffen                                                                    |
|         | b. Richtanwenbbarteit bes Gefetes vom 22. Dezember 1869                                                |
|         | auf bie befinitiv mit Lehrerinnen befesten Stellen; Musichluß bes                                      |
|         | Witwers und ber Rinber einer Lebrerin von Benfion                                                      |
|         | c. Berwendung aller Einnahmen, ausschlieflich ber gemäß                                                |
|         | befonberer Bestimmung ju tapitalifirenben Gefchente und Bermacht                                       |
|         | niffe, jur Dedung ber laufenben Ausgaben; Butritt ber Ctaals                                           |
|         | taffe erft nach folder Berwenbung                                                                      |
| V. 62\  | Die unterrichtliche Berforgung ber Schulfinber im preußifden                                           |
| ••• ••• | Staate                                                                                                 |
| 63)     | Ueberficht über bie Babl ber bei bem Canbbeere und bei ber                                             |
| ,       | Marine in hem Granichre 1881/82 eingestellten preußischen                                              |
|         | Marine in bem Erfatjahre 1881/82 eingeftellten preußifden Manuschaften mit Bezug auf ihre Schulbilbung |
| 64)     | Begrengung bes bem Lehrer zufiebenben Buchtigungerechtes, 3u-                                          |
| ٧٠)     | ftanbigfeit bei Beschwerben über Diftbrauch besselben                                                  |
| 651     | Unguläffigleit ber Gemährung eines besonberen Staatsjufouffel                                          |
| 00)     | für Ertheilung bes tonfessionellen Religionsunterrichtes für bie                                       |
|         | Minberheit ber Schuler; event. Bewilligung ober Erbohung von                                           |
|         | Staatsbeihilfe jur Besolbung ber orbentlichen Lebrtrafte                                               |
| 661     |                                                                                                        |
| (10)    | Uebernahme ber Schulsozietätslaften als Rommunallaften und ba                                          |
|         | Schulen als Gemeinbeanftalten von Seiten ber burgerlichen Ge                                           |
| 671     | meinden in ber Proving Bestfalen                                                                       |
| 0/)     | Verpflichtung jur Bablung bes Boltsschulgelbes in ber Broving                                          |
|         | hannover für alle ben Mitgliebern ber Soulgemeinbe ange-                                               |
|         | borenben foulpflichtigen Rinder, auch wenn biefe bie betreffenbe                                       |
| Want.   | Soule nicht besuchen                                                                                   |
| perion  | aldronit                                                                                               |
|         |                                                                                                        |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

Berausgegeben in bem Minifterium ber geiftlichen, Unterrichte - und Mebiginal - Angelegenheiten.

№ 6. u. 7.

Berlin, ben 9. Juli.

1883.

# 1. Allgemeine Verhältnisse.

88) Allerhöchster Erlaß, betreffend die Feier des vierhundertjährigen Gedächtnistages der Geburt Dr. Martin Euthers in den evangelischen Kirchen und Schulen.

Der in diesem Jahre bevorstehende vierhundertjährige Gedächtnistag der Geburt Dr. Martin Luthers mahnt die gesammte mugelische Christenheit, mit Dank gegen Gott der Segnungen zu kinken, welche Er in der Reformation Unserm Bolke geschenkt Damit überall das Bewußtsein dieser Pflicht geweckt werde mb der Dank gegen Gott vollen Ausdruck sinde, verordne Ich hiermit, wie folgt:

Der in diesem Jahre wiederkehrende Gedächtnistag der Geburt Dr. Martin Euthers foll durch ein am 10. und 11. Rovember 3. abzuhaltendes Kirchenfest in den evangelischen Kirchen und toulen ausgezeichnet werden.

Das Rirchenfest ist am 9. November mit den Kirchengloden in risublicher Beise feierlich einzuläuten. Es ist nicht ausgeschlossen, smentlich da. wo dies bei anderen kirchlichen Festen üblich ift, das est durch Choralblasen von dem Thurm ober vor den Kirchthüren mauleiten. Die Bestimmung darüber bleibt den kirchlichen Gesteindeorganen anheimgestellt.

Am Bormittag des 10. November findet die Schulfeierlichkeit att. Dieselbe soll, soweit die Raumlichkeit es zuläßt, eine öffent1883.

liche sein. Es ist gestattet, die ganze Schulseier in die Kirche zu verlegen, oder auch neben der Feier in den einzelnen Schulen noch eine gemeinsame Feier für die Jugend im Kirchengebäude zu versanstalten. Die nähere Bestimmung bleibt der Vereinbarung der kirchlichen und Schulgemeindeorgane überlassen.

4.

Am Nachmittag und Abend des 10. November find, soweit et nach den örtlichen Verhältnissen ausführbar erscheint, liturgische oder sonstige vorbereitende Gottesbienste abzuhalten.

5.

Der kirchliche Hauptgottesbienst soll am Sonntag, den 11. Revember Bormittags, stattfinden.

6.

Die Liturgie und den Predigttert sowie das Dankgebet für die Gottesdienste vorzuschreiben, bleibt den zuständigen Kirchenbehörden überlassen. Es ist erwünscht, als hauptlied für den Sonntags hauptgottesdienst den Gesang: "Eine seste Burg ist unser Gott zu mahlen. In dem Dankgebet ist vornämlich der Gesichtspunk zum Ausdrucke zu bringen, daß es sich nicht um den Lobpreis eins Menschen, sondern um den Lobpreis Gottes für die in der Reiss mation dem deutschen Bolke zu Theil gewordene göttliche End handelt.

7.

Den zuständigen Kirchenbehörden bleibt überlassen, für beier Rirchenkollekten abhalten zu lassen, und über deren 3me Bestimmung zu treffen.

8.

Die weiteren Aussührungsbestimmungen sind von dem Minist der geistlichen zc. Angelegenheiten und dem Evangelischen Die Kirchenrath, einem Jeden in seinem Zuständigkeitskreise, zu tresse Insbesondere hat der Minister der geistlichen Angelegenheiten au wegen der Schulseier das Erforderliche anzuordnen.

Ich flehe zu dem Allmächtigen Gott, daß Er die Gebete, benen Ich Mich an den Tagen des Festes mit allen Gliedern Mein evangelischen Kirche vereinigen werde, Erhörung sinden lasse weinem Throne, damit die Feier Unserer theuren evangelischen Kin zu dauerndem Segen gereiche.

Berlin, ben 21. Mai 1883.

# Wilhelm.

von Gogler.

ben Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten und ben Evaugelischen Ober-Rirchenrath. 69) Zusammensepung der Prüfungekommissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Randidaten des geiftlichen Amtes für das Jahr 1. April 1883/84.

(Centrbl. pro 1882 Seite 321 Rr. 8.)

Im Berfolge ber Bekanntmachung vom 13. Marz 1882 wird hierdurch zur öffentlichen Renntnis gebracht, daß die Prüfungskommissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Randidaten
des geistlichen Amtes für das Jahr 1. April 1883/84 wie folgt zusammengesett find.

# I Kommissionen, welche die Staatsprüfung in Berbindung mit ber theologischen Prüfung abnehmen:

1. in Salle a./S., Proving Sachfen.

Dr. Jacobi, Professor und Konfistorialrath, zugleich Borfigender ber Kommission,

Dr. Schlottmann, Professor,

Dr. Benfchlag, beegl.

2. in Ronigsberg i./Pr., Proving Oft= und Beftpreußen.

Dr. Boigt, Professor, jugleich Borfipender ber Rommission,

Dr. Jacoby, Professor,

Dr. Safe, Militar-Oberpfarrer und Konfiftorialrath.

3. in Berlin, Proving Brandenburg.

Dr. Sem if ch, Ronfistorialrath und Professor, Bugleich Borfigender ber Kommission,

Dr. Rleinert, Ronfiftorialrath und Professor,

Dr. Rogel, General-Superintendent, Ober-hofprediger und Ober-Konsistorialrath.

4. in Stettin, Proving Pommern.

dr. Krummacher, Konfiftorialrath, jugleich Borfipender der Rommiffion,

Bilbelmi, Ronfiftorialrath und Militar-Oberpfarrer, trandt, Ronfiftorialrath und Schlofprediger.

5. in Pofen, Proving Pofen.

r. Geg, General-Superintendent, jugleich Borfigender der Rommiffion,

r. Polte, Provinzial-Schulrath, eichard, Konfistorialrath.

6. in Breslau, Proving Schlesien.

r. Erdmann, General-Superintendent, zugleich Borfipender der Rommiffion,

Dr. Beingarten, Professor, Richter, Konfistorialrath und Militar-Oberpfarrer.

7. in Münfter, Proving Beftfalen.

Dr. Smend, Ronfistorialrath, zugleich Borfigender der Rommission. Riemann, Ronfistorialrath, Dr. Mangold, desgl. und Professor.

8. in Robleng, Rheinproving.

Rorten, Konfistorialrath und Militar = Dberpfarrer, zugleich Borfigender der Kommission,

Bartelbeim, Superintendent,

Dr. Rrafft, Ronfistorialrath und Professor.

9. in hannover, Proving hannover.

Dr. Thilo, Ober-Konfistorialrath, zugleich Borfipender der Rommission,

mission, Dr. Bagemann, Konfistorialrath und Professor,

Dr. Biedafd, Professor und Gymnafial-Direttor.

10. in Riel, Proving Schleswig-Solftein.

Dr. Somars, Konfiftorialrath, zugleich Borfigender der Rommiffion,

Dr. Scheppig, orbentl. Lehrer an ber Realicule ju Riel, Dftenborf, Rettor ber Realicule in Reumunfter.

11. in Marburg, Regierungsbezirt Caffel.

Dr. Buca, Professor, zugleich Borfigenber ber Rommiffion, Dr. herrmann, Professor,

Dr. Bergmann, besgl.

12. in Berborn, Regierungsbegirt Biesbaden.

Dr. Ernft, General - Superintendent, zugleich Borfigender b Rommission,

Dr. Maurer, Profeffor,

Dr. Spieß, Gymnafial-Direttor in Dillenburg.

- II. Rommissionen, welche die Staatsprüfung ohne Berbindu mit ber theologischen Prüfung abnehmen:
  - 1. in Emden, Proving hannover.

Bartels, Konfistorialrath, Geueral-Superintendent in Aurich, gleich Borsipender der Kommission,

Dr. Schwedenbied, Gymnafial-Direttor a. D., van Senben, Seminar-Direttor.

2. in Breslau, Proving Schlefien. vorbebalten.

3. in Münfter, Proving Bestfalen.

Dr. Soult, Gebeimer Regierungs = und Provingial = Soulrath, jugleich Borfipender ber Rommiffion,

Dr. Riebues, Profeffor,

Dr. Stord, besgl.

in Bonn, Rheinproving.

Dr. Shafer, Professor, zugleich Borfipender ber Rommiffion,

Dr. Bilmanns, Professor,

Dr. Renhaufer, besgl.

Die weiter erforderlichen Bekanntmachungen werden in ben öffentlichen Blattern ber verschiedenen Provingen feitens ber Borfipenden der einzelnen Kommisfionen erfolgen.

> Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. von Gogler.

Befanntmadung.

G. I. 996.

70) Zusammenseyung der Wissenschaftlichen Prüfungs= . tom missionen für das Jahr 1. April 1883/84.

(Centrbl. pro 1882 Seite 324 Rr. 9.)

Berlin, den 19. Mai 1883.

Die Königlichen Wiffenschaftlichen Prüfungskommissionen find in das Jahr 1. April 1883 bis 31. Marz 1884 wie folgt zuimmengefett :

(Die Prüfungefächer find in Parenthese angedeutet.)

1. für die Provinzen Oft= und Best:Preußen in Königsberg i./Pr.

# Ordentliche Mitalieder:

Dr. Friedlander, Geh. Reg. Rath und Professor (flaffice Philologie), zugleich Direttor ber Rommiffion, Professor (flaffifde Philologie), Dr. Ludwich,

· Schade, (Deutsch),

· Thiele, (Philosophie und Pabagogit),

. Drug, (Geschichte), · Bopprig,

(Geographie), (evangelifche Theologie und hebraifch), Boigt I,

Rigner, (Englisch und Frangofisch),

Saalicung, (Mathematik), • . Boffen, (Chemie).

Außerordentliche Mitglieder:

Dr. Dittrich. Professor in Braunsberg (tatholische Theologie und Debraifd),

```
Dr. Caspary I, Professor (Botanit),
    hertwig,
                           (Boologie),
    Dape,
                           (Phylit),
   Bauer,
                           (Mineralogie).
            für die Proving Brandenburg in Berlin.
                  Ordentliche Mitalieder:
Dr. Rlir, Provinzial=Schul- und Geb. Reg. Rath (Deutsch), gu-
                                 gleich Direktor der Kommission,
    Bahlen, Geh. Reg. Rath und Professor (klassische Philologie),
    Bubner,
                       Professor (flaffische Philologie),
    Shellbach,
                                 (Mathematik und Physik),
                                 (Deutsch),
    Scherer,
                                (Geschichte und Geographie),
    Dropfen,
    Beigfäder,
                                 (Geschichte und Geographie),
    Lic. Commanic,
                                 (evangelische Theologie),
    Zupiga,
Tobler,
                                (Englisch),
                                 (Französisch),
    Dilthen,
                                (Philosophie und Padagogit),
                                (Philosophie und Padagogit).
    Paulsen.
               Außerordentliche Mitglieder:
Probst Ahmann,
                              (tatholische Theologie),
                    Professor (Bebraifch),
Dr. Dillmann,
    von Martens,
                              (Boologie),
    Gidler.
                              (Botanit),
    Brudner.
                              (Polnijd),
    Soneiber,
                              (Chemie und Mineralogie).
            für die Proving Pommern in Greifswald.
                 Ordentliche Mitglieder:
                       Professor (Chemie und Mineralogie), 30
Dr. Sowanert.
                                  gleich Direktor der Kommissica
    Thomé,
                                 (Mathematik und Phyfik),
    Riegling,
                                (flaffische Philologie),
    von Bilamowis,
                                 (flaffische Philologie),
    Shuppe,
                                 (Philosophie und Padagogit),
    Ulmann,
                                 (Weididte und Geographie),
    Crebner,
                                 (Geographie),
 8
    Bodler,
                                (evangel. Theologie u. Debraifd)
    Reiffericheid,
                                 (Deutsch),
    Kojdwis,
                                (Franzofisch),
    Ronrath,
                                 (Englisch),
    Münter,
                                 (Botanit),
```

(Boologie).

Berftader.

# 4. für die Provingen Schlefien und Pofen in Breslau.

#### Ordentliche Mitglieder:

Dr. Sommerbrodt, Provinzial=Schul= und Geh. Reg. Rath, Direttor der Rommiffion,

Professor (flaffische Philologie), eventl. Bertreter . Derb. bes Direttore ber Rommiffion,

· Rogbach, (flaffische Philologie),

. Friedlieb, (tatholische Theologie und Hebraisch). (evangelische Theologie und Hebraifch), · Schulg,

· Schröter, (Mathematit),

. Beber. (Philosophie und Padagogit), . Baumfer, (Philosophie und Padagogit),

. Beinbold. (Deutsch),

: Riese, = (alte Geschichte),

. Dove, (mittlere und neuere Geschichte),

: Partsch, (Geographie), : Gaspary, (Frangofiich).

#### Außerordentliche Mitglieder:

Dr. Schneider, Professor (Zoologie),

: F. Cobn.

· (Botanit), (Chemie, Mineralogie), · Volect.

. Meper, (Phylit), Rolbing, (Englisch),

Rebring, (Polnisch).

# für die Proving Sachfen in Salle a./S.

Orbentliche Mitglieder:

Dr. Kramer, Geh. Reg. Rath und Professor (Padagogit), zugleich Direttor ber Rommiffion,

Professor (flaffische Philologie), Reil,

(flaffifche Philologie). · Dittenberger,

Cantor, (Mathematit),

(Philosophie und Padagogit), · Hanm, Rrobn, (Philosophie und Vadagogif),

Richter, Dberlehrer und Profeffor (Philosophie und Padagogit),

3acher, Professor (Deutsch),

(Geschichte), Dummler, Rirdboff, (Geographie),

(Chemie), Bolbard,

von Kritic, (Mineralogie), 2

(Boologie), Grenacher, z (Botanit), Kraus,

(evangel. Theologie u. hebraifd), Riebm,

```
Dr. Glae.
                     Professor (Englisch),
    Suchier,
                              (Frangofiich),
    Dherbed,
                              (Phyfit).
       6. für die Proving Schleswig-Holftein in Riel.
                 Ordentliche Mitglieder:
Dr. Körfter,
                    Professor (flassische Philologie), zugleich Diret-
                                           tor der Rommission,
    Erdmann,
                             (Philosophie und Padagogit),
    Pfeiffer,
                              (Deutsch),
    Pochhammer,
                              (Mathematit),
    Schirren,
                              (mittlere und neuere Geschichte),
    Busolt,
                              (alte Geschichte),
                              (Geographie),
    Bifder,
                              (Whyfit),
    Rarften,
    Stimming,
                              (Englisch und Frangofisch),
 =
                             (evangel. Theologie und Bebraifd),
    Haupt,
                              und Direttor (Mineralogie).
    Buding,
              Außerordentliche Mitglieder:
Dr. R. Dobius, Professor (Boologie),
    gabenburg,
                            (Chemie),
    Th. Möbius,
                            (Danisch),
 . Engler,
                            (Botanit).
         7. für die Proving Sannover in Göttingen.
                 Ordentliche Mitglieder:
Dr. Bolquarbien, Professor (alte Geschichte), jugleich Dirett
                                               der Rommistion
    Sauppe, Geb. Reg. Rath und Professor (flaffische Philologie
  Dilthen,
                 Professor (flassische Philologie),
                           (Philosophie und Padagogik),
    Baumann,
                           (Mathematit),
    Sowarz,
    Beiland,
                           (mittlere und neuere Geschichte),
                     •
    Biefinger, Konfift. Rath und Professor (evangel. Theolog
                                                und Debraifd
    Riede,
                   Professor (Physit)
                           (Chemie),
    Bubner.
                           (Geographie),
    Bagner,
                      •
    von Rönen,
                           (Mineralogie),
    Reinte.
                           (Botanit),
    Chlers,
                           (Boologie),
    28. Muller,
                           (Deutich),
    Rapier,
                           (Englisch),
    Bollmöller,
                           (Frangoffic).
```

#### 8. für die Proving Beftfalen in Münfter.

Ordentliche Mitalieder:

Dr. Souly, Geb. Reg. Rath (Padagogit), jugleich Direttor ber Rommission,

```
. Stord.
                Professor (Deutsch),
                           (flaffifche Philologie),
z gangen,
```

· Stabl, (flaffifche Philologie),

(Mathematif), . Sturm. •

(Beidichte und Geographie), . Riebues, =

Bilping, (tatpolijoe Epeviogie und Botanit), Rarich, Medig. Rath und Professor (Zoologie und Botanit),

· bittorf, Professor (Physit),

(Englisch und Französisch), · Körting,

· hagemann, (Philosophie).

#### Außerordentliche Mitglieder:

k. Smend, Ronfift. Rath (evangel. Theologie und Hebraifch), bolius, Professor (Mineralogie),

, Saltowsti. (Chemie).

# 9. für bie Proving Beffen=Raffan in Marburg.

#### Ordentliche Mitalieder:

t. Rein. Professor (Geographie), für das Commersemester 1883 jugleich Direttor ber Rommission,

(Deutsch), Luca.

(flaffifche Philologie), · Cafar,

· Bormann, (alte Geschichte), (Mathematit), beg,

(Englisch und Frangösisch), Stengel,

Rante, Ronfift. Rath und Professor (evangelische Theologie und Religion),

Professor (Philosophie und Padagogit), Coben.

Melbe, (Phyfit), Bigand, (Botanit), (Boologie), Greeff,

Dunder, Geh. Berg-Rath und Professor (Mineralogie),

Binde, Professor (Chemie),

herrmann I, (mittlere und neuere Geschichte).

# 10. für bie Rheinproving in Boun.

Ordentliche Mitglieder:

6 Shafer, Beb. Reg. Rath und Professor (alte Geschichte und Geographie), zugleich Direttor der Kommission, Dr. Ritter, Professor (mittlere und neuere Geschichte und Geographie),

= Ben der, = (evangelische Theologie und hebraisch), = Simar, = (tatholische Theologie und hebraisch),

= Ufener, = (flaffifche Philologie),

= Lipfchip, = (Mathematik),

- Neuhauser, - (Philosophie und Padagogit),

= Bilmanns, = (Deutich), = Trautmann, = (Englisch), = Forfter, = (Französisch),

. Retule, Geb. Reg. Rath und Professor (Chemie u. Mineralogie),

= Claufius, Professor (Physit).

#### Außerordentliche Mitglieder:

Dr. Langen, Professor (tatholifche Theologie und Debraifch),

= Berttan, Privat-Dozent (Zoologie),

= Strasburger, hofrath und Professor (Botanit).

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Betanntmachung.

U. II. 975.

71) Bierte Nachtrags = Berordnung, betreffend die Rautionen der Beamten aus dem Bereiche des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten. Bom 26. Februar 1883.\*)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen & verordnen auf Grund der S.S. 3, 7, 8 und 14 des Gesetzes, be treffend die Kautionen der Staatsbeamten, vom 25. März 1874 (Gesetze Sammlung Seite 125) was folgt:

# Einziger Paragraph:

Den nach den Verordnungen vom 20. Juli 1874 (Geseg-Samml Seite 283), 17. September 1875 (Geseg-Samml. Seite 584) 5. April 1880 (Geseg-Samml. Seite 257) und 23. März 1881 (Geseg-Samml. Seite 279) zur Kautionsleistung verpflichteten Beamtenklassen aus dem Bereiche des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten treten:

1) der Detonomie = und Sausinspettor bei der geburtebulflid

gynatologifchen Rlinit ber Universitat in Berlin,

<sup>\*)</sup> verfündet burch bie Gefet-Sammlung für die Königl. Preuß. Staater pro 1883 Stud Rr. 11 Seite 63 Rr. 8924.

2) der Detonomie= und Stationeinfpettor bei der gynatologifden und mediginischen Rlinit und der in Berbindung mit letterer ftebenden Klinik für Spphilis und Hautkrantheiten der Unis verfitat in Bonn,

3) der Detonomie-Inspettionsaffistent bei den flinischen Anftal-

ten der Univerfitat in Balle a./G.,

bingu, welche eine Amtstaution von beziehungsweise 2000 Mark. 1800 Mart und 1800 Mart zu leiften baben.

3m Uebrigen finden die Borfdriften der vorgedachten Berord.

pung vom 20. Juli 1874 Anwendung.

Urfundlich unter Unferer hochfteigenhandigen Unterschrift und begebrudtem Roniglichen Infiegel.

Gegeben Berlin, ben 26. Februar 1883.

(L. S.) (gez.) Bilhelm. (ggez.) von Gofler. Scholz. U. 582. G. III.

🖹 Zuständigkeit der Berwaltungsgerichte zur Ents beidung über die heranziehung von Ginwohnern ber butebegirte gu ben gaften ber letteren im Bege ber Rommunal beft euer ung.

(Centrbl. pro 1881 Seite 638 Rr. 194.)

Buftanbigfeitegefet vom 26. Juli 1876 g. 49. Endurtheil bes I. Genates bes Ronigl. Dberverwaltungegerichtes bom 6. Dezember 1879.

> I. Rreisausichuß bes Rreifes Rugen. II Begirfeverwaltungegericht ju Etralfunb.

(Entscheibungen Banb VI Seite 81.)

Auszug aus ben Enticheibungsgrunben.

für die daher lediglich aus S. 49 des Zuständigkeitsgeseges zu thinde Entscheidung tommt Folgendes in Betracht: Diefe Borkift regelt die "Streitigfeiten über Gemeindenupungen und Geeindelaft en "." Den Letteren werden an die Geite geftellt: Die tiegeleiftungen und Beitrage zu den Koften der Armenpflege in utebegirten. Benn bas Gefet in biefer Beife fpezialifirt und Bemeindelasten nicht allgemein die entsprechenden gaften der utsbezirte anreibt, so erklärt fich bies lediglich baraus, daß das rufijde Rommunalrecht - von einzelnen provinziellen igenthumlichkeiten") abgesehen — ein ius subrepartitionis

<sup>\*)</sup> Bergl. 2. B. Soulordnung für die Elementarfoulen ber Proving Preu-1 ben 11. Dezember 1845 §§. 39, 55 ff.

et collectandi für die Rommunallasten der Gutsbezirke aber nur i jenen beiden Beziehungen tennt und im Uebrigen daran festball daß "für den Bereich eines selbständigen Gutsbezirkes der Besitze des Gutes zu den Pflichten und Leistungen verbunden ist, welch den Gemeinden für den Bereich ihres Gemeindebezirkes im öffen lichen Interesse obliegen" (S. 31 der Kreisordnung vom 13. De

zember 1872).

Bei dieser Lage der Gesetzgebung kann in dem S. 49 des 31 ftandigkeitsgeseges nur der Ausdruck des gesetzgeberischen Gedanka gefunden werden, daß, wo in einem Gutsbezirte eine Subrepart tion der demielben als kommunalen Draanismus obliegenden öffen lichen Leiftungen auf Grund ber tommunalen öffentlich rechtlich Zugebörigkeit zu demselben, eine Kommunalsteuererhebung statifind da auch das Berfahren in Gemäßheit des §. 49, die Rechtstonttel im Verwaltungsstreitverfahren, Plat greifen soll.

Demgemäß hat auch bisher das Oberverwaltungsgericht in id

ftanter Praris enticieden.

73) Berpflichtung ber öffentlichen Beamten gur Beng richtigung der vorgeseten Dienstbehörde von Fällen richtlicher Borladungen als Sachverständige, und Beugen.

Berlin, den 25. Mai 18 Die Frage, ob öffentliche Beamte nach der beftebenden Bei gebung verpflichtet seien, fich in Civilprozeß= und Straffacen ! gerichtliche Sachverftandige vernehmen ju laffen, ift zwifden ! herren Miniftern des Innern, der öffentlichen Arbeiten, fur gu wirthichaft, Domanen und Forften, fur Sandel und Gewerbe, Kinangen und mir einer eingebenden Erörterung unterzogen word Nachdem die bezüglichen Verhandlungen zum Abschlusse gelomn sind, mache ich es allen unmittelbaren Staatsbeamten meines Reso hierdurch zur Pflicht, in allen gallen einer an fie ergebenden gerti lichen Borladuna

a. als Sachverftandige,

b. als außerhalb bes Wohnortes zu vernehmende Beugen, c. als Beugen über Umftande, auf welche fich ihre Pflicht

Amteverichwiegenheit bezieht, ihrer nachsten vorgesetten Dienftbeborde unter Angabe des Cadi haltniffes, in welchem die Bernehmung erfolgen foll, unter nabe Darlegung der Grunde, welche etwa im Dienftintereffe die Bern mung als unzulässig oder nachtheilig erscheinen lassen, sofortige zeige zu machen, bamit bie vorgesette Beborbe rechtzeitig - b. b. ! dem Termine — das ihr gesetlich zustehende Ginsprucherecht mab

und eventuell für die gehörige Bertretung während der Terminsbauer

forgen tann.

Diese Anordnung erstreckt fich auch auf die Falle, in welchen bie gedachten Beamten durch einen Angeklagten unmittelbar vorsgeladen werden sollten (§. 219 der Strafprozegordnung).

Die Behörden meines Refforts werden veranlagt, foweit erfor-

delich, biernach das Weitere anzuordnen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

Un immilide nachgeordnete Beborben bes biesfeitigen Refforts.
G. III. 870.

4) Bescheinigung der von den Beamten über Reises pften und Tagegelder für Dienstreisen aufgestellten Liquidationen.

Berlin, den 28. März 1883. Die Behörden meines Refforts erhalten anbei zur Kenntnisnahme knachachtung Abschrift einer von der Königlichen Ober-Rechnungs-mmer unterm 30. Januar d. J. erlassenen Verfügung, betreffend et fünftige Bescheinigung der von den Beamten über Reisekoften dagegelder für Dienstreisen aufgestellten Liquidationen.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

An miliche nachgeordnete Behörden bes biesseitigen Refforts. & III. 423, U. I. II. III. III. a. b. IV. V. M. 1171.

Potsbam, den 30. Januar 1883. In den Liquidationen der Beamten über Reisersten und Tages der für Dienstreisen soll nach der Borschrift in dem mittels diessiger Cirkular-Berfügung vom 31. März 1851 (siehe Ministerialstür die gesammte innere Verwaltung 1851 Seite 200) den berden mitgetheilten Schema von der vorgesetten Behörde

die Rothwendigteit der bezeichneten Reise, Die geschehene Ausführung der diesfälligen Geschäfte und die Richtigkeit

der angegebenen Dauer

beinigt werden.

Unter Aufhebung Dieser Borfchrift wird hierdurch Folgendes

himmt:

Die Liquidationen über Reisekosten und Tagegelder für Diensten find von der zuständigen Behörde mit der Bescheinigung Richtigkeit zu versehen, welche das Anerkenntnis der Noth-

wendigteit der Reife, der geschehenen Ausführung der Geichafte, fom der Angemeffenheit der ju den letteren verwendeten Beitdauer m der Richtigkeit der angegebenen Dauer überhaupt in sich begreift.

> Dber=Rechnungstammer. von Stünzner.

fammtliche Ronigl. Regierungen, bie Ronigl. Minifterial. Bau-Rommiffion und die Ronigl. Finang-Direttion gu Pannover.

Abholung der Post-Berthsendungen für die 75) Rönial. Rassen.

Berlin, den 25. Mai 188 Die nachgenannten Beborben und Beamten erhalten an Abschrift der Cirkular=Berfügung des herrn Finang.Miniftere w 6. April cr., betreffend die Abholung der Poft-Berthfendungen die Steuer-Raffen, mit der Beranlaffung, bezüglich der Abholm der Poft - Berthfendungen für diejenigen Raffen des diesfeitig Refforts, welche von allein stehenden Beamten verwaltet werd gleiche Anordnung zu treffen.

> Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Goffler.

fammtliche nachgeorbnete Beborben bes biesfeitigen Refforts. G. III. 1522.

Berlin, den 6. April 18 Die bei gablreichen Ronigl. Rreis- und Steuertaffen ubli Abholung sammtlicher Poft - Werthsendungen auf Grund einer t S. 48 bes Reichs - Poftgefepes vom 28. Ottober 1871 (R. G. S. 347) entsprechenden Erflarung bat bereits mehrfach ju Uni schlagungen erheblicher Geldbetrage seitens der mit der Abholi

Beauftragten Beranlaffung gegeben.

Gine folche Ginrichtung ift um fo gefährlicher, als hierd die Berantwortlichkeit der Poft fur die richtige Bestellung geich ausgeschloffen wird und eine durchaus zuverlässige Rontrole über Bollständigkeit der Ablieferung der abgeholten Berthsendungen be Ablieferungescheine seitens des Beauftragten taum zu ermöglit ift. Auch die Borichrift, die Berthsendungen nur bei Borlegi bes Gelbeingangs- (Poft-) Buches zu verabfolgen, gemabrt ich ausreichenden Schup, indem, abgesehen von dem galle eines I brauches des Postbuches, eine Saftpflicht der Post im Falle et Außerachtlassung dieser Boridrift nicht besteht.

Der neuerdings wieder vorgekommene Fall einer Unterschlagung ter beregten Art giebt mir Beranlaffung, den fammtlichen Rreisfleuer-Ginnehmern und Steuerempfängern die Abgabe der Abholungs-Erflarung binfictlich ber Werthsendungen (§. 48 a. a. D.) ftreng zu untersagen und die alsbaldige Zurudziehung der bereits

abzegebenen Erflarung zur Pflicht zu machen. Die Folge diefer Magnahme wird die allgemeine Beftellung der für die Rreis= und Steuertaffen beftimmten Werthsendungen bijw. Poftablieferungeicheine burch die Brieftrager fein. Die Bekimmung über die Art und Weise des Transportes der Gelder, vorüber fic die Ablieferungsscheine verhalten, bleibt auch ferner bin Rreissteuer-Ginnehmern und Steuerempfangern überlaffen; biefe Beamten bleiben aber nach den Beftimmungen der Geschäftsanmeimgen (S. 51 Nr. 2 G. A. für die Kreissteuer-Ginnehmer, S. 37 k. 3 G. A. für die Steuerempfänger) für den sicheren Transport tabedingt verhaftet und werden daber nur ihr eigenes Interife fordern, wenn fie die Abholung erheblicher Geldbetrage perfonbewirken oder wenigstens den Transport selbst überwachen.

In den Bestimmungen über die Führung der Postbucher wird bis weiter geändert, als daß die für die Namensunterschrift des wibeamten bestimmte Spalte 11 des Musters G der Geschäftsweisungen fortan wegfällt, bezw. unausgefüllt bleibt.

Die Roniglichen Regierungen und die Ronigliche Finang=Diret= kn haben das zur Ausführung des Borftebenden Erforderliche je k ibren Geschäftsbezirk in beschleunigter Weise zu veranlassen.

> Der Finang-Minifter. Shola.

immtlichen Ronigl. Regierungen (mit Ausnahme Im ju Sigmaringen) und bie Konigl. Finang Di-Rinon in Dannover. I II 2484. I. 4276.

h Grundsage für die Besetung der Subaltern- und hterbeamtenftellen bei den Reiche= und Staatebehörden mit Militaranwartern.

Berlin, den 23. Februar 1883. Die nachgenannten Beborben des biesseitigen Refforts erhalten thei jur Renntnisnahme und Befolgung ein Drudheft der mittels Arthöchsten Erlaffes vom 10. September v. 3. genehmigten

Grundfäge n die Besehung der Subaltern. und Unterbeamtenftellen bei den kiche und Staatsbehörden mit Militaranwartern,

nebst den für den Umfang der Preußischen Monarchie gel tenden besonderen Bestimmungen, mit dem Bemerken, daß die Nachsendung der Anlagen J, K und I vorbehalten bleibt.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barthaufen.

bie nachgeorbneten Beborben bes biesseitigen Refforts. G. III. 234.

Auf ben Bericht des Staatsministeriums vom 22. v. Mt genehmige Ich die Ausbebung der §§. 1—9, 14—37 des von Runter dem 20. Juni 1867 bestätigten Reglements über die Eind versorgung und Civilanstellung der Militärpersonen des heeres w der Marine vom Feldwebel abwärts mit der Maßgabe jedoch, die §§. 8 und 9, sowie die Anlage A. nebst den ergangenen Ratträgen bis zur Festsepung der neuen Stellenverzeichnisse in Krast; bleiben haben. Gleichzeitig ertheile Ich den beifolgenden Jusip zu den von den verbündeten Regierungen beschlossenen Grundspfür die Besehung der Subaltern- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern Meine Istimmung.

Das Staatsministerium hat die weitere Ausführung ju n

anlaffen.

Breslau, den 10. September 1882.

gez. Bilhelm.

ggez. v. Puttkamer. v. Kameke. Maybach. v. Boettich Scholz.

An bas Staatsministerium.

Die verbündeten Regierungen haben in den Sigungen Bundebrathes vom 7. und 21. März 1882 den nachstehenden, die Borschriften in den §§. 58, 75 und 77 des Gesets vom Juni 1871, betreffend die Pensionirung und Versorgung der Mill personen des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine 2c. (ReGesehlatt S. 275), sowie in §. 10 des Gesets vom 4. April 18 betreffend einige Abanderungen und Ergänzungen zu dem Grom 27. Juni 1871 (Reichs Gesehblatt 1874, S. 25), sich schließenden Grundsähen für die Besehung der Subalte und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Stast behörden mit Militäranwärtern, nebst Anlagen und läuterungen, ihre Zustimmung ertheilt.

Grundfäße

für die Beletzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern.

Die fitr ben Umfang ber Prengifchen Monarcie bezuglich ber Unftellung ber Militäranwärter") geltenden befonderen Beftimmungen find ber befferen Ueberficht wegen unter die betreffenden Baragraphen ber Grundfate - in fleinerer Schrift - gebrudt.

§. 1.

Militaranwarter im Sinne der nachstehenden Grundsage ift

der Inhaber des Civilversorgungescheines.

Der Civilversorgungeschein wird benjenigen Personen, welchen in Anspruch auf denselben nach den Bestimmungen des Militär= pmionsgesetzes vom 27. Juni 1871 (Reichs-Gesetl. S. 275) und k Rovelle vom 4. April 1874 (Reichs-Gesetll. S. 25) zusteht\*), emaß der Anlage A ertheilt.

# \*) Militärpenfionsgesetz vom 27. Juni 1871.

58. Die zur Klasse der Unteroffiziere und Gemeinen gehörenden Personen des Soldatenstandes haben Anspruch auf Invalidenverforgung, wenn fie durch Dienftbeschädigung ober nach einer Dienstzeit von mindestens acht Sabren invalide geworden find.

Saben dieselben achtzehn Sabre ober langer aftiv gebient, jo ift gur Begrundung ihres Berforgungeanspruches der Rach-

weiß der Invalidität nicht erforderlich.

1 75. Die als verforgungsberechtigt anerkannten Invaliden erhalten, wenn fie fich gut geführt baben, einen Civilversorgungeschein. Die Ganginvaliden erhalten diesen Schein neben der Benfion, den Salbinvaliden wird derfelbe nach ihrer Bahl an Stelle der Denfion verlieben, jedoch nur bann, wenn fie mindeftens zwölf Jahre gedient haben.

# Movelle vom 4. April 1874.

10. Unteroffiziere, welche nicht als Invaliden verforgungsberechtigt find, erlangen durch zwölfjährigen aktiven Dienft bei fortgefester guter guhrung ben Anspruch auf den Civilverforgungs= ichein (§§. 58 und 75 des Gefepes vom 27. Juni 1871).

Unteroffiziere und Dannschaften des Beurlaubtenftandes erwerben Anspruch auf Invalidenverforgung nicht auf Grund der Dienftzeit, sondern nur durch eine im Militardienfte er-

littene Dienftbeschädigung.

Augerdem tann der Civilverforgungeschein folden ebemaligen

<sup>\*)</sup> Einschließlich ber im §. 11), 6 ber Grunblätze gebachten ehemaligen alitarper fonen.

Unteroffizieren ertheilt werden, welche nach mindeftens neunjährigen aktivem Dienste im heere oder in der Marine in militärisch organisite Gendarmerien (Landjägerkorps) oder Schuhmannschaften ein getreten und dort als Invaliden ausgeschieden sind oder unter Givrechnung der im heere oder in der Marine zugebrachten Dienstze eine gesammte aktive Dienstzeit von zwölf Jahren zurückgelegt haber Der Civilversorgungsschein ist in diesen Fällen nach Anlage Bauzustellen und hat nur Gültigkeit für den Reichsbeinst und den Givi

Dienft bes betreffenden Staates.

Sind in eine militärisch organisirte Gendarmerie (Landjage korps) oder Schupmannschaft in Ermangelung geeigneter Unte offiziere von mindestens neunjähriger aktiver Militärdienstzeit, Unte offiziere von geringerer, aber mindestens sechsjähriger aktiver Militädienstzeit aufgenommen worden, so darf denselben der Civilverst gungsschein nach Anlage C verliehen werden, wenn sie entwel eine gesammte aktive Dienstzeit von fünfzehn Jahren zurüdgelt haben oder nach ihrem Uebertritte in die Gendarmerie oder Schumannschaft durch Dienstbeschädigung oder nach einer gesammt aktiven Dienstzeit von acht Jahren invalide geworden sind. Die Schein hat nur Gültigkeit für den Civildienst des betressen Staates.

Die Ertheilung bes Civilversorgungsicheines erfolgt in a Rallen durch biejenige Militarbehörde, welche über den Anspruch

diese Verforgung zu entscheiden hat.

Die auf Grund der bisher geltenden Borfdriften ertheil Civilanftellungsicheine find fortan innerhalb ihres bisherigen Gilb keitsbereiches ben Civilverforgungsicheinen gleich zu achten.

#### Bu §. 1.

1) Die Aussertigung bes Civilversorgungsscheines erfolgt burch baein General-Kommanbo, welches iber ben Bersorgungsanspruch zu entidet hat, bei Marinemannschaften burch die Kaiserliche Abmiralität; die Si verlorgungsscheine für das Preusisiche Zeug- und Keftungspersonal Festung Ulm ftell bas General-Kommanbo bes 14. Armee-Korps an 2) Zum Eintritte in die Landgendarmerie oder in die Schumannschaft nur folde Unteroffiziere zuzulassen, welche nenn Rabre aftiv im d

nur folde Unteroffiziere jugulaffen, welche nenn Jahre aftiv im Bober in ber Raiferlichen Marine gebient haben.

Die Landgenbarmen erhalten ben Civilversorgungsichein burd i jenige General-Rommanbo, in bessen Bezirk sie fich befinden, ebens Schutzleute, ausgenommen biejenigen ber Berliner Schutzmannicoft, bie bas General-Rommanbo bes Garbe-Rorps zuständig ift.

3) Die Schlugbestimmung bes g. 1 gift auch für bie bereits in ben werberverzeichniffen eingetragenen Inhaber bes Civilanftellungeicheinet

#### §. 2

Die Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reiche: Staatsbehörden — jedoch ausschließlich des Forstdienstes — unbeschabet der in den einzelnen Bundesstaaten bezüglich der

forgung der Militaranwarter im Civildienfte erlaffenen weitergehenden Bestimmungen, nach Maguahme der nachstehenden Grundsape vors jugeweise mit Militaranwartern zu besetzen.

#### Bu §. 2.

Beifiglich ber Berforgung im Civilbienft tommen u. a. noch bie nachftbenben weitergebenben Bestimmungen bis auf Beiteres in Betracht:

1) §. 10 bes Reglements ilber bie Civilverforgung und Civilanfiellung ber Militarpersonen bes Beeres und ber Marine vom Felbwebel abwarts

bom 16 /20. Juni 1867.

"Auch diejenigen Domanenpachter und Rentbeamte, Amtsvorsteher und andere Königliche Beamte, welche aus der ihnen ausgesetzten Averstonalvergutung für die Amtsverwaltungsloften und bezw. aus dem Diensteinkommen die nöthigen Dienstleistungen der Amtsdiener, Frefutoren, Bollziehungsbeamten 20: selbst zu beschaffen haben, dürfen bazu nur Militäranwärter wählen und benselben in keinem Falle weniger an Besoldung gewähren, als ihnen selbst zu dem Behuse aus Staatskaffen vergittigt wird.

Ansnahmen von biefer Bestimmung machen fortan die in einem Privatdienstverhältniffe stehenden Bureaugehulfen und Schreiber der Landräthe und ber Domänen, und Rentbeamten, sowie die ebenfalls in einem Brivatdienstverhältniffe stehenden Büreaugehilfen der Amt-männer, Amts. und Kreishauptleute, Amtsrentmeister, Klosterrezeptoren

und Berichteichreiber."

24 §. 11 bes Reglements itver bie Civilverforgung und Civilanftellung ber Militarperfonen bes Deeres und ber Darine vom Feldwebel abwarts

vom 16./20. Juni 1867.

"Sinficitlich ber ftabtischen Rommunen bewendet es bei ben bestehenden gesehlichen Bestimmungen, wonach die ftabtischen Beborden verpflichtet find, zu den besoldeten stadtischen Unterbedientenstellen tein anderen als versorgungsberechtigte Militar-Invaliden zu wählen, diese Berpflichtung jedoch auf diejenigen Stellen der stadtischen su wählen, biese Berpflichtung jedoch auf biejenigen Stellen der städtischen Sondaternen, welche eine höhere oder eigenthilmliche Geschäftsbildung ersordern, sich nur insoweit bezieht, als versorgungsberechtigte Militar-Invaliden vorhanden sind, welche biese Geschäftsbildung besten. Bei der Bahl der Kämmerei-Rendanten und Kommunal-Raffen-Beamten behalten die städtischen Beborden freie Sand."

b Allerbochfter Erlaß vom 22. September 1867, betreffend bie Berpflichtung ber Stadtgemeinden in ben nen erworbenen Candestheilen gur Befegung ber befolbeten flabtifchen Unterbedientenfiellen mit verforgungs-

berechtigten Militar Invaliden

"1) Die besolbeten fiabtischen Unterbedientenstellen in ben neuerworbenen Kandestheilen find, vorbehaltlich bereits erworbener Anfpriiche auf Berldfichtigung bei Befetzung berfelben, funftig ausschließlich nit versorgungsberechtigten Militär-Invaliden zu besetzen. Auf die jenigen Stellen ber fabtischen Subalternen, welche eine bibere ober eigenthumliche Geschäftsbildung erfordern, bezieht sich diese Verpflichtung jedoch nur insoweit, als versorgungsberechtigte Militär-Invaliden vorbanden find, welche biese Geschäftsbildung bestehen. hinflichtlich der Anfellung der Kammerei-Rendauten und Rommunal-Raffenbeamten behält es bei den bestehenden Bestimmungen sein Bewenden.

2) 3m Gebiete bes vormaligen Bergogthums Raffau gelten ale Stabte im Sinne biefes Erlaffes alle nicht gur vierten Gewerbe-

fteuer-Abtheilung gehörigen Ortichaften.

3) In ben Bergogthumern Schleswig und Solftein bebarf bie Anftellung ober Entlaffung flabtifcher Unterbebienten funftig nicht mehr ber landesberrlichen Befiatigung."

3) §. 12 bes Reglemente über bie Civilverforgung und Civilauftellung ber Militarpersonen bes Beeres und der Marine vom Feldwebel abwant bom 16./20. Juni 1867.

"Binfictlich ber Befetzung ber Stellen bei ben ftanbifden Inftituten bewendet es bei ben hierüber bestehenden flatutarischen Anordnungen

4) §. 134,3 ber Kreisordnung für bie Brovingen Dft. und Beftpreußen, Brandenburg, Bommern, Schleften und Sachfen vom 13. Dezember 1872 bezw. 19. Marg 1881.

"Dinfictlich ber Befetzung ber Rreisbeamtenftellen mit Militar-Invaliben gelten bie in Anfebung ber Stabte erlaffenen Boridriften."

5) 8. 97 ber Provinzialordnung für bie Provinzen Oft- und Beftpreugen Branbenburg, Bommern, Schleffen und Sachfen vom 29. Juni 1675, "hinfictlich ber Befetung ber Stellen von Brovinzialbeamten mi Militar-Invaliden gelten bie in Anfehung ber Stabte erlaffenen ge fetlichen Borfdriften."

6) Bezüglich ber Stellen in ben unter 4 und 5 nicht genannten Brobing

verbleibt es bei ben bieferhalb gegebenen Bestimmungen.

7) Die in ben Ronzefftonen für bie Brivat Gifenbahnen enthaltenen Bi ftimmungen betreffenb bie Berpflichtung jur Anftellung von Militat anwärtern.

#### §. 3.

Ausschlieflich mit Militaranwartern find zu befegen:

1. in allen Dienstzweigen und bei allen Behörden, außer der Reichskanzlei, dem Auswärtigen Amt, den Ministeris der auswärtigen Angelegenheiten, den Chiffrir-Büreaus, M Gesandtschaften und Konsulaten:

bie Stellen im Rangleidienste, einschließlich berjenigen & Lohnschreiber, soweit deren Inhabern lediglich Die Befor gung des Schreibwerfes (Abschreiben, Mundiren, Rollatic niren ac.) und der mit demfelben aufammenbangente

Dienftverrichtungen obliegt;

2. in allen Dienstzweigen und bei allen Beborden, außer b den Gesandtschaften und Ronsulaten:

fammtliche Stellen, deren Obliegenheiten im wesentlich in mechanischen Dienstleistungen bestehen und keine tet nische Renntniffe erfordern.

### §. 4.

Mindestens zur Sälfte mit Militaranwartern find zu beseße in allen Dienftzweigen und bei allen Beborben, außer t den Ministerien und sonftigen Centralbehörden, sowie bei b Gesandtschaften und Ronfulaten:

die Stellen der Subalternbeamten im Bureaudienfte (300 nal, Registratur, Expeditions., Kalkulatur., Kassendier u. dergl.) mit Ausschluß berjenigen, für welche eine b sondere wissenschaftliche oder technische Borbildung erfordert mird.

Bei Annahme von Büreaudiätarien ist nach gleichen Grund= igen zu verfahren.

#### **&**. 5.

In welchem Umfange die nicht unter die §§. 3 und 4 fallenden Eubaltern= und Unterbeamtenftellen mit Militaranwartern zu be= ieben find, ift unter Berücksichtigung der Anforderungen des Dienstes ju beftimmen.

#### **§.** 6.

Insoweit der Ausführung der SS. 4 und 5 einzelne Klassen men Subaltern- und Unterbeamtenftellen fur Die Militaranwarter nicht mindeftens jur Salfte vorbehalten werden tonnen, bat nach Riglichkeit ein Ausgleich in der Beife ftattzufinden, daß andere der= mige Stellen desfelben Geschäftsbereiches in entsprechender Zahl und Detirung porbebalten werden.

§. 7.

Ueber die gegenwärtig vorhandenen Subaltern= und Unterbe= mtenftellen des Reichs- und Staatsdienftes, welche nach § S. 3 bis 6 in die Militairanwärter vorzubehalten sind, werden Berzeichnisse maeleat.

Gleicartige Stellen, welche in Zukunft errichtet werden, unter=

ligen benfelben Beftimmungen.

#### §. 8.

Die Anlage D enthält das Bergeichnis der den Militaranwärtern

Jeit im Reichsdienfte vorbehaltenen Stellen.

Die Verzeichniffe bezüglich des Staatsdienstes werden von den mielnen Bundebregierungen aufgestellt und bem Reichstangler mit-Atheilt. Letterer wird von etwaigen Ausstellungen gegen diese Berkidniffe den betheiligten Bundesregierungen Renntnis geben.

Die Berzeichnisse, sowie etwaige Nachträge zu benselben, werden

burd das Centralblatt fur das Deutsche Reich veröffentlicht.

#### Bu §. 8.

1) Die Anlage J enthält bas Bergeichnis ber im Breufifden Staatsbienfte ben Militaranwartern vorbebaltenen Stellen.

2) Die Anlage K enthält ein Bergeichnis ber jur Anftellung ber Militar. anwarter verpflichteten Brivateifenbahn-Berwaltungen nebft ben in Betracht tommenben Stellen.

§. 9.

Die den Militaranwartern vorbehaltenen Stellen durfen mit anderen Perfonen nicht befest werden, fofern fich Militaranwarter nnden, welche zu beren Uebernahme befähigt und bereit find.

Es macht dabei teinen Unterschied, ob die Stellen dauernd ober

nur zeitweise bestehen, ob mit denselben ein etatsmäßiges Gehalt ober nur eine diatarische ober andere Remuneration verbunden ist, ob die Anstellung auf Lebenszeit, auf Rundigung oder sonst auf

Biederruf geschiebt.

Bu vorübergehender Beschäftigung als Hullsarbeiter oder Beretreter können jedoch auch nicht Versorgungsberechtigte angenommen werden, falls qualifizirte Militaranwarter nicht vorhanden find, deren Eintritt ohne unverhältnismäßigen Zeitverluft oder Kostenauswand herbeigeführt werden kann.

Bu §. 9.

§. 13 bes Reglements über bie Civilverforgung und Civilanftellung be Dilitärpersonen bes Beeres und ber Marine vom Feldwebel abwärts von

16./20. Juni 1867:

"In Ansehung berjenigen bienftlichen Funktionen, für welche wege ihres geringen, die volle Zeit und Thätigkeit eines Beamten nicht in As fpruch nehmenden Umsanges und der Geringfilgigkeit der damit verbu benen Remunerationen schol bisher besondere Beamte nicht angenomma welche vielmehr an Brivatpersonen, an andere Beamte als Nebenbeschittigung ober an pensionirte Beamte libertragen zu werden pflegten, im es hierbei auch ferner sein Bewenden behalten.

Falls fich jeboch Militaranwarter gur Uebernahme folder Kunttient

melben, find biefelben vorzugeweife zu berudfichtigen."

#### §. 10.

Insoweit Borichriften bestehen oder erlassen werden, nach med den die Besetzung erledigter Stellen erfolgen fann, ober vorzugt weise zu erfolgen hat,

1) mit Beamten, welche einstweilig in den Ruhestand verset su und Bartegeld oder dem gleich zu erachtende Ginnabme

beziehen, oder

2) mit solchen Militärpersonen im Offizierrange, welchen di Aussicht auf Anstellung im Civildienste verliehen ift, sinden jene Vorschriften auch auf die Besehung der den Militän anwärtern vorbehaltenen Stellen Anwendung.

Auch fonnen die den Militaranwartern vorbehaltenen Stelle

perlieben werden:

3) solchen Beamten, welche für ihren Dienst unbrauchbar ob entbehrlich geworden sind und einstweilig oder dauernd i den Ruhestand versett werden müßten, wenn ihnen nicht ei den Militäranwärtern vorbehaltene Stelle verliehen wurd Bon solchen Berleihungen ist dem zuständigen Kriegsmin sterium Kenntnis zu geben;

4) ben Besigern des Forstversorgungsscheines \*) gegen Rudgal dieses Scheines, sofern eine Reichsbehörde ober eine Bebort des betreffenden Staates von der Anstellung eines mit diese Schein Beliebenen einen besonderen Bortbeil für den Reich

oder Staatsdienft erwartet;

\*) Der Forstversorgungsschein tann an gelernte Jager bei sortgesett guter Führung und nach Bestehen ber erforder= lichen Sachprufungen unter folgenden Bedingungen verliehen werden:

1) nach Ablauf ber 12 jährigen Milit ar dienstzeit, wenn dieselbe mit 4 (bei einjährig Freiwilligen 2) Jahren im aktiven Dienste, im übrigen aber in der Reserve abgeleisstet ist;

2) nach Pjähriger aktiver Militardienstzeit, worunter jedoch mindestens 5 Jahre in der Unteroffiziercharge ab-

geleiftet fein muffen;

3) vor Ablauf der 12= bezw. Pjährigen Militardienstzeit, unter der Bedingung der Brauchbarkeit zur Ausübung des Forstschutzbienstes, wenn die Betreffenden entweder im aktiven Dienste oder im Reserveverhältnisse durch unmittelbare Dienstbeschädigung bei Angriff oder Widerssetzlichkeit von Holz- oder Wildfrevlern ganzinvalide geworden find;

4) nach Ablauf einer 12 jährigen Dienstzeit, unter der Bedingung der Brauchbarkeit zur Ausübung des Forstschusdienstes, sofern die Betreffenden als dauernd halbinvalide
anerkannt oder bei Ausübung des Forstschusdienstes durch
die eigene Waffe, Sturz oder sonstige Beschädigungen

invalide geworden find.

5) solchen ehemaligen Militaranwartern, welche fich in einer auf Grund ihrer Berforgungsanspruche erworbenen etatsmäßigen Anstellung (§. 13) befinden ober in Folge eingetretener Dienstunfahigkeit in den Rubestand versetzt worden find;

6) solchen ehemaligen Militarpersonen, welchen ber Ctvilversorgungsschein lediglich um deswillen versagt worden ist, weil sie sich nicht fortgesett gut geführt haben und welche von der zuständigen Militarbeborde (S. 1) eine Bescheinigung nach

Unlage E erhalten haben;

lonstigen Personen, welchen, sofern es sich um den Reichsdienst oder den Dienst der Landesverwaltung von ElsaßLothringen handelt, durch Erlaß des Raisers, in anderen Fällen
durch Erlaß des Landesherrn bezw. Senates, ausnahmsweise
die Berechtigung zu einer Anstellung verliehen worden ist.
Dergleichen Berleihungen sollen jedoch nur für eine bestimmte
Stelle oder für einen bestimmten Dienstzweig und auch nur
dann beantragt werden, wenn ein besonderes dienstliches Interesse dafür geltend zu machen ist. Die Anträge sind, wenn
die Anstellung im Reichsdienste oder im Dienste der Landesverwaltung von Elsaß-Lothringen erfolgen soll, unter Mitwirkung des Königlich preußischen Kriegsministeriums, wenn

die Anftellung im Dienste eines Bundesstaates mit eigener Militarverwaltung oder in der Militarverwaltung desselben erfolgen soll, unter Mitwirkung des zuständigen Kriegsministeriums zu stellen. In den übrigen Bundesstaaten hat den Anträgen eine Mittheilung an die oberste Militarbehörde des jenigen Ersapbezirkes, innerhalb welches die Stelle bejet werden soll, voranzugehen. Auch ist dieser Militarbehörd von den ergehenden Entscheidungen, sowie von etwaige ohne Antrag erfolgten Berleihungen der Anstellungsberechtigung Kenntnis zu geben.

#### Bu &. 10.

1) Qualifizirten Bartegelbempfängern tann vor allen anderen Anwärtern be

Borgug gegeben merben.

2) Offiziere und Dectoffiziere, welchen beim Ausscheiben aus bem altime Dienfte bie Aussicht auf Anftellung im Civildienfte verliehen worben if find zu allen ben Militaranwärteru vorbehaltenen Stellen mit ben Recht ber Militaranwärter zuzulaffen, sofern für einzelne Falle nicht seitens betheiligten Centralbeborben abweichenbe Bestimmung getroffen ift ett getroffen wirb.

3) Beamte, welche ohne Berforgungsanfpruch angestellt find, burfen, fo lau fie filr ihren Dienft weber unbrauchbar noch entbehrlich geworben ful in eine ben Militäranwärtern vorbebaltene Stelle nur im Einvernebme

mit bem Rriegeminifter verfett werben.

4) Antrage auf Berleihung ber Anstellungsberechtigung (7.) find alljähr nur einmal "im April" jur Allerhochften Entscheibung zu bringen.

#### §. 11.

Stellen, welche den Militäranwärtern nur theilweise (zur halft zu einem Drittheil 2c.) vorbehalten sind, werden bei eintretende Bakanzen in einer dem Amteverhaltnisse entsprechenden Reihensolz mit Militäranwärtern oder Civilanwärtern besetz, und zwar obe Rucksicht auf die Zahl der zur Zeit der Besetzung thatsächlich met der einen oder anderen Klasse von Anwärtern besetzen Stellen.

Wird die Reihenfolge auf Grund des §. 10 unterbrochen, ift eine Ausgleichung herbeizuführen. Dabei find Personen, dem Anstellung auf Grund des §. 10 Nr. 1, 3 und 7 erfolgt, als Civi anwärter, Personen, deren Anstellung auf Grund des §. 10 Nr. 24, 5 und 6 erfolgt, als Militäranwärter in Anrechnung zu bringe

# §. 12.

Die Militaranwarter haben fich um die von ihnen begehrte

Stellen zu bewerben.

Die Bewerbungen find an die für die Anstellung zuständige Reichs- und Staatsbehörden — Anstellungsbehörden — prichten und zwar:

a. seitens ber noch im aktiven Militarbienfte befindlichen Militar anwarter burch Bermittelung ber vorgesesten Militarbehörde

b. seitens der Angehörigen einer militarisch organifirten Gendarmerie oder Schupmannschaft durch Bermittelung der vor-

gefesten Dienftbeborbe;

c. seitens der übrigen Militaranwarter entweder unmittelbar oder durch Bermittelung des heimathlichen Landwehr=Bezirksfommandos, welches jede eingehende Bewerbung sofort der zuständigen Anstellungsbehörde mittheilt.

#### Bu §. 12.

Die Bewerbungen find auch von ben ju a und b genannten Beborben fofort ben Anftellungebeborben jugufenben.

#### **S**. 13.

Die Militäranwärter sind zu den in Rede stehenden Bewerskungen vor oder nach dem Eintritte der Stellenerledigung insolange krechtigt, dis sie eine etatsmäßige Stelle erlangt und angetreten kben, mit welcher Anspruch oder Aussicht auf Ruhegehalt oder kwernde Unterstügung verbunden ist.

#### Bu §. 13.

1) Lilitäranwärter, welche eine Anftellung mit penfionsfähigem Dieufteinlommen gefunden haben, find hiernach in dem Bewerberbergeichnisse ju
freichen und können ihre Aufnahme in das Berzeichnis erft nach dem
freiwilligen Ausscheiden ohne Penfion (§. 28) von Neuem verlangen.

Die Streichung berjenigen Willitaranwarter, welche außerhalb bes Staatsbienftes Anfiellung gefunden haben, unterbleibt jedoch, folange bas penfionsfähige Diensteinkommen berfelben ben Betrag von 900 Mark

nicht erreicht.

2. Bon ber erfolgten Anftellung ift benjenigen Beborben Renntnis zu geben, in beren Bewerberverzeichniffe ber angeftellte Militaranwarter außerbem notirt ift. Die Militaranwarter find verpflichtet, biejenigen Anftellungsbeborben nambaft zu machen, bei welchen fie notirt find.

# §. 14.

Die Anstellungsbehörden sind zur Annahme von Bewerbungen ut dann verpflichtet, wenn die Bewerber eine genügende Qualifition fur die fragliche Stelle bezw. den fraglichen Dienstzweig . wweisen.

Behufs Feststellung der körperlichen Qualifikation haben die ülitärbehörden auf Berlangen die ärztlichen Atteste, auf Grund ten die Ertheilung des Civilversorgungsscheines wegen Invalidität olgt ift, mitzutheilen, sofern seit deren Ausstellung noch nicht drei

bre verfloffen find.

Sind für gewisse Dienststellen oder für gewisse Rategorien von enststellen befondere Prüfungen (Borprüfungen) vorgeschrieben, so t der Militäranwärter auch diese Prüfungen abzulegen. Auch in, wenn die Eigenthümlichkeit des Dienstzweiges dies erheischt, Bulaffung zu dieser Prüfung oder die Annahme der Bewerbung erhaupt von einer vorgängigen informatorischen Beschäftigung in

bem betreffenden Dienstzweige abhängig gemacht werden, welche in

der Regel nicht über drei Monate auszudehnen ift.

Bet allen von Militaranwartern abzulegenden Prufungen burfen an dieselben feine hoberen Anforderungen gestellt werden, als an andere Anwarter.

Für "qualifizirt" befundene Bewerber werden Stellenans warter.

#### Зи §. 14.

1) Die Mittheilung ber militärärztlichen Attefte foll auf biejenigen galle beschränkt werben, in benen nach ber Organisation bes betreffenden Dienfte besondere Anforderungen an bie förperliche Qualification ber Beamten geftellt werden muffen

2) Die für bie Militarbeborben bezüglich ber Beurlaubung bebufe ber informatorifchen Befchäftigung ac. erlaffenen Beftimmungen find in Anlage l

beigefügt.

#### §. 15.

Ueber die Bewerbungen um noch nicht vakante Stellen legel bie Anstellungsbehörden Berzeichnisse nach Anlage F an, in welch die Stellenanwärter nach dem Datum des Einganges der erste Meldung eingetragen werden. War die Qualifikation noch durk eine Prüfung (Borprüfung) nachzuweisen, so kann die Eintragus auch nach dem Tage des Bestehens derselben erfolgen.

Die Stellenanwärter haben, so lange sie keine Civilversorgus gefunden, ihre Meldung jährlich zum 1. Dezember zu wiederholm Diejenigen Bewerbungen, bezüglich welcher eine solche Wiederholm unterlassen wird, sind in dem Berzeichnisse zu streichen; sie könne demnächst, auf erneuertes Ansuchen, mit dem Datum des Eingange

der neuen Melbung, wieder eingetragen werden.

#### Bu §. 15.

1) Die richtige Führung ber Bewerberverzeichniffe ift alljabrlich nad bi weifung bes Reffortchefe in ben einzelnen Refforts zu prufen.

2) Die Ernenerung ber Bewerbungen seitens ber im § 12 ju a und genannten Militäranwärter erfolgt burch Bermittelung ber bort bezienneten Behörben bei berjenigen Behörbe, bei welcher bie betreffend Anwärter in ben Bewerberverzeichniffen geführt werben.

3) Bei ber Benachrichtigung fiber bie erfolgte Rotirung find bie Milut anwärter barauf hinzuweisen, baß fie zur Bermeibung ihrer Streichn in bem Bewerberverzeichniffe ihre Melbung allichtlich bis zum 1. D gember, bas erfte Mal bis zum 1. Dezember bes auf bie Notirung fienben Kalenberjahres zu erneuern haben und baß jebe Erneuerung zu bem gebachten Termine nicht blos abgesaubt, sondern bei ber And lungsbehörbe eingegangen sein muffe.

Den bereits bor bem 1. Oftober 1882 notirten Anmartern ift alebe nach bem Infraftireten ber vorliegenben Grundfage biefe Eroffnung ber Daggabe gu machen, bag bie erfte Erneuerung ihrer Belbung

jum 1. Dezember 1883 ju bewirten fei.

#### §. 16.

Stellen, für welche Stellenanwarter nicht notirt find, werden im Falle der Bakang durch eine allwöchentlich herauszugebende Lifte ("Bakangenlifte") bekannt gemacht.

Die herausgabe der Bakanzenlifte veranlagt das zuftandige

Kriegoministerium.

Die Aufnahme der Stellen in die Lifte vermittelt eine fur den Bereich eines oder mehrerer Ersatbezirke besonders bezeichnete Milistärbeborde — Bermittelungsbehörde —, welcher zu diesem zwede seitens der Anstellungsbehörden Nachweisungen nach Anlage Gjugusenden sind.

Bu §. 16.

1) Die Anstellungsbehörben laffen bie vorgeschriebenen Nachweisungen (Anfage G) ben Bermittelungsbehörben so zeitig zugeben, daß die Nachweisungen seitens ber Bermittelungsbehörben jeben Sonnabend abgeschloffen und ber Redaktion bes Dentschen Reichs. und Preußischen Staats. Anzeigers eingefandt werben können.

Die Rebattion veranlagt bie Beröffentlichung fammtlicher bei ihr

eingegangenen Nachweisungen jeben Dittwoch in ber Batangenlifte.

2) Sind im Laufe einer Boche bei einer Bermittelungsbehörbe Rachweisungen ber Anftellungsbehörben nicht eingegangen, fo erhalt bie Rebaltion biervon gleichfalls Mittheilung.

3) Jebe Kommanbobehbrbe und jeber Truppentheil bis einschließlich bes Bataillons bezw. ber Abtheilung und ber betachirten Kompagnie, Estabron und Batterie erhält ein Exemplar ber Balanzenlifte, jedes Landwert Bezitetommanbo ein Exemplar für sich und außerdem so viel Exemplare, als etasmäßige Beldwebel vorhanden find. Wird ein weiterziehender Bedarf nachgewiesen, so tann die Zahl der Exemplare entsprechend vermehrt werden.

Die Uebermittelung ber Exemplare erfolgt burch bie Boftanftalten, in Berlin burch bie Stelle, welche bie Beforberung ber Dienftorreiponbeng

zwifden ben bafelbft befindlichen Militarbeborben vermittelt.

Die Regimentsftäbe ber Infanterie und Artillerie empfangen bie Bafanzenliften filt alle im Regimentsftabsquartier befindlichen Theile des
Regiments; den Bataillonen zo. der Infanterie und Artillerie, welche
außerhalb des Regimentsftabsquartiers garnisoniren, geht die Bafanzenlifte direft zu. Unmittelbar nach Eingang der Bafanzenlisten betweffenden Stäben haben diese die Andgabe bezw. Beiterbeförderung
der Liften an die nicht im Stadsquartier befindlichen Kompagnien, Schwabronen und Batterien herbeizusubren.

Bon jeber Garnisonveranberung ift bem brilichen Boftamte rechtzeitig burch ben Truppentheil Kenntnis zu geben und ein etwa eintretenber Mehrbebarf an Exemplaren ber Armee Abtheilung B bes Kriegsmini-

fteriums anzumelben.

Die Batangenliften tonnen auch burch bie Boftanftalten im Bege bes Abonnements bezogen werben.

Mis Bermittelungebeborben werben bestimmt:

1) für ben Begirt bes I. Armeeforps: bas Lanbwehr-Begirtstommando Marienburg,

2) für ben Begirt bes II. Armeetorps: bas Landwehr Begirtetommando Stettin,

3) für ben Bezirk bes III. Armeekorps: bas Landwehr-Bezirkskommando Botsbam, 4) für ben Bezirt bes IV. Armeetorps: bas Landwehr Bezirlstom manbo Magbeburg,

5) für ben Begirt bes V. Armeetorps: bas Landwehr Begirtetom manbo Frepftabt,

6) für ben Begirt bes VI. Armeetorps: bas ganbmebr Benirtetom manbo Breslau II,

7) für ben Begirt bes VII. Armeetorps: bas Landwehr Begirtetem mando Münfter,

8) filr ben Begirt bes VIII. Armeetorbs: bas Landwehr-Begirtetom

mando Robleng, 9) für ben Begirt bes IX. Armeetorps: bas Landwehr Begirtston manbo Soleswig,

10) für ben Begirt bes X. Armeetorps: bas Landwehr Begirteton manbo Bilbesbeim.

11) für ben Begirt bes XI. Armeetorps: bas Landwebr - Begirteton manbo Marburg,

12) für ben Begirt bes XIV. Armeeforps: bas Lanbwehr-Begirtelon

mando Karleruhe i. B., 13) für ben Begirt bes XV. Armeetorps: bas Landwehr Begirtelou manbo Strafburg i. E.

#### §. 17.

Ift innerhalb einer Frist von fünf Wochen nach Absendung M Nachweisung eine Bewerbung bei der Anftellungsbeborbe nicht id gegangen, so bat dieselbe in der Stellenbesegung freie Sand.

#### Bu §. 17.

Die im &. 17 festgesette Krift von fünf Bochen wird für ben Umfel ber Preugischen Monarchie auf feche Bochen, vom Tage ber Bereffen lichung ab, verlängert.

# **§**. 18.

Die Reihenfolge, in welcher bie Ginberufung der Stellena marter zu erfolgen bat, bestimmt fich nach folgenden Grundfagen:

1) Bei Ginberufungen für den Dienft eines Bundesftaates la den diesem Staate angehörigen oder aus dem Rontinger bebfelben hervorgegangenen Stellenanwartern vor alle übrigen der Borzug gegeben werden. 2) Bei Einberufungen für den See-, Ruften- und Seehafe

dienst sind Unteroffiziere der Marine vor den Unteroffizier

des gandheeres zu berücksichtigen.

3) Insoweit die Grundsäte unter 1 und 2 keinen Vorzug ! grunden, find in erfter Reihe Unteroffiziere einzuberuff welche mindeftens acht Sahre in dem beere ober in t Marine attiv gebient haben. Abweichungen hiervon fi nur in Ausnahmefallen und nur infoweit julaffig, als burch ein bringenbes bienftliches Intereffe bedingt merben

4) Innerhalb ber einzelnen Rategorien von Stellenanwarte ift bei ber Ginberufung die Reihenfolge in bem Bergei

niffe (g. 15) in Betracht zu zieben.

5) Die Reichs-Post- und Telegraphenverwaltung wird bei ihren Anstellungen vorzugsweise die Stellenanwärter desjenigen Staates berücksichtigen, in welchem die Bakanz entstanden ist.

#### Bu §. 18.

Die vor bem 1. Oftober 1882 in Bewerberverzeichniffen notirten Militäranwärter find, eventuell unter Borbehalt nachträglicher Zestftellung ihrer Qualififation, als Stellenanwärter im Sinne bes §. 18 gleichfalls anzusehen.

#### §. 19.

Die Anstellung eines einberufenen Stellenanwärters tann zunicht auf Probe erfolgen ober von einer Probedienstleistung abpingig gemacht werden.

Einberufungen jur Probedienstleiftung werden nur erfolgen, nieweit Stellen (§. 9 Abf. 2) offen find; eine Entlaffung Ginbe-

niener wegen mangelnder Bakanz wird nicht ftattfinden.

Die Probezeit foll, vorbehaltlich der Abturzung bei früher miefener Qualifitation, in der Regel hochstens betragen:

a. für den Dienst als Posts oder Telegraphen-Assistent ein Jahr, b. für den Dienst in der Eisenbahnverwaltung mit Ausschluß der im §. 3 bezeichneten Stellen ein Jahr,

c. fur ben Dienft bei ber Reichsbant ein Jahr,

d. für den Dienft in der Berwaltung der Bolle und indirekten Steuern ein Jahr,

e. für den Dienst in der Straßen = und Bafferbauverwaltung mit Ausschluß der in §. 3 bezeichneten Stellen ein Jahr,

f. für den nicht unter a bis e fallenden Reiche= und Staate=

bienft feche Monate.

Epateftens bei Beendigung ber Probezeit hat die Anftellungskirde darüber Beschluß zu fassen, ob der Stellenanwarter in um Stelle zu bestätigen, bezw. in den Civildienst zu übernehmen, n wieder zu entlassen ift.

#### Bu g. 19.

Die für Die Militärbeborben binfichtlich bes Rommandos gur Brobetienftleiftung erlaffenen Bestimmungen find in Anlage L enthalten.

Bon bem im Schlugfate bes g. 19 erwähnten Befchluffe ift betreffs ter im aktiven Dienft befindlichen Militäranwärter alsbald bem Truppentbeile jur Bermeibung von Ueberhebungen an Gebührniffen Renntnis ju geben.

#### §. 20.

Stellenanwarter, welche sich noch im aktiven Militardienste besen, werden auf Beranlassung der Anstellungsbehörde durch die zeieste Militarbehörde für die Dauer der Probezeit abkommandirt. ie Berlangerung der letteren über die im §. 19 bezeichneten ften hinaus ift unzulässig.

#### §. 21.

Den Stellenanwärtern ist mahrend der Anstellung auf Probedas volle Stelleneinkommen, mahrend der Probedienstleistung eine fortlaufende Remuneration von nicht weniger als Dreiviertheil des Stelleneinkommens zu gewähren.

#### Bu g. 21.

1) Die Gewährung von Remnnerationen mabrend ber Probedienflicifung bat allgemein auch bei ben unter § 2 aufgeführten flädtischen ic. Bebörben flattzufinden. Bezüglich der Bobe ber Remunerationen tommt für biese Bebörden die Boridrift bes §, 21 gleichfalls jur Anwendung

biefe Beborben bie Boridrift bes §. 21 gleichfalls jur Anwendung 2) Die Zahlung bes Stelleneinsommens mahrend ber Anftellung auf Prett geschieht nach ben für die Stelle bestehenben besonderen Bestimmungen

#### §. 22.

Konkurriren bei der etatsmäßigen Besetzung einer den Militär anwärtern vorbehaltenen Stelle mehrere bereits einberufene, abe noch nicht etatsmäßig (§. 13) angestellte Stellenauwärter, so sind bie im §. 18 sestgestellten Grundsäße sinngemäß Anwendung. Ginn Anspruch auf vorzugsweise Berücksichtigung haben jedoch die ebe maligen, mindestens acht Jahre gedienten Unteroffiziere nicht den jenigen Stellenanwärtern gegenüber, deren Gesammtdienstzeit (altis Militärdienstzeit und Dienstzeit in dem betreffenden Dienstzweize von längerer Dauer ist, als die von ihnen selbst zurückgelegte.

Richtversorgungsberechtigte, welche für eine den Militaranwarter ausschließlich vorbehaltene Stelle einberufen worden sind, weil lei geeigneter Stellenanwarter vorhanden war, sind bezüglich der etalt mäßigen Anstellung den Stellenanwartern, welche nicht nach mit destens achtjähriger aktiver Dienstzeit aus dem heere oder der Marials Unteroffizier ausgeschieden sind, gleichzuachten. Jedoch ducht dieselben nicht vor solchen qualifizierten Stellenanwartern etatsmäßingestellt werden, welche in demselben Dienstzweige eine gleiche oblangere Dienstzeit zurückgelegt haben. Dasselbe gilt für die h. 10 Rr. 7 bezeichneten Personen, sosern ihnen die Anstellung fähigkeit für einen bestimmten Dienstzweig und nicht nur für et bestimmte Stelle verliehen worden ist.

Das Aufruden in höhere Diensteinnahmen und die Beförderm in Stellen höherer Rlasse erfolgt lediglich nach den für die einzeln Dienstzweige maßgebenden Bestimmungen. Der Besit des Gie versorgungsscheines begründet dabei keinen Anspruch auf Bevorzugus Jene Bestimmungen dürfen jedoch ebensowenig Beschränkungen ungunsten der Militäranwärter enthalten, vielmehr ist thunlid darauf Bedacht zu nehmen, daß denselben Gelegenheit zur Erwbung der Qualisitation für das Aufrücken in höhere Dienststell geboten werde.

Ift für das Aufruden in bobere Diensteinnahmen ober fur

Beforderung in hobere Dienststellen die Gesammtdienstzeit entscheistend, so wird dieselbe fur Militaranwarter mindestens von dem Beginne der Probezeit in dem betreffenden Dienstzweige ab berechnet.

§. 23.

Bon der Besethung der den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen haben die Anstellungsbehörden am Schlusse des Quartales den Bermittelungsbehörden ihres Bezirkes durch Zusendung einer Rachweisung nach Anlage H Mittheilung zu machen.

Die Bermittelungsbehörden veranlaffen eine entsprechende Be-

lanntmachung in der Bafangenlifte.

#### §. 24.

Bur Kontrolle darüber, daß bei der Besetzung der den Militaranwartern im Reichsdienste vorbehaltenen Stellen den vorstehenden brundsagen gemäß verfahren wird, ist außer den Ressortchefs der Richnungshof verpflichtet.

Sobald ein Stellenanwärter im Reichsbienste angestellt wird, ift der ersten Anweisung für die Zahlung des Gehaltes oder der Remuneration beglaubigte Abschrift des Civilversorgungsscheines bei-

wingen.

Rach erfolgter etatsmäßiger Anstellung (§. 13) wird der Civil=

berforgungeschein felbft zu den Aften genommen.

Ift die Befesung einer vorbehaltenen Stelle des Reichsdienstest buch einen Nichtversorgungsberechtigten erfolgt, so ist zu der Rechemung, aus welcher diese Besetzung zum ersten Male ersichtlich wird, pescheinigen und auf Erfordern dem Rechnungshofe nachzuweisen, whei der Besetzung der Stelle den vorstehenden Grundsaben gestigt worden ist.

Die gleiche Berpflichtung, wie den Ressorthefs und dem Rech-Engshofe ist bezüglich der Stellen im Staatsdienste den obersten Lewaltungsbehörden oder nach Anordnung der Langesregierungen din höchsten Rechnungs-Revisionsstellen in den einzelnen Bundes-

Naten aufzuerlegen.

Erfolgt die Besehung der Stellen durch eine oberfte Staats= beberde, so bedarf es eines Nachweises vor der Rechnungs=Revisions= felle nicht.

Bn §. 24.

1) Durch Abfat 5 und 6 bes §. 24 erfeiben bie gesetslichen Befugniffe und Berpflichtungen ber Ober-Rechnungs Rammer feine Menberung.

Die Kontrole bezüglich ber fiabtischen, Provinziale, Rreise und ftanbischen Behörben liegt ben Regierungen (Lanbbrofteien) bezw. Ober Prafibien, bezüglich ber Brivateisenbahn Berwaltungen ben betreffenben Eisenbahnlommiffariaten ob.

S. 25. Im Falle der Eröffnung einer gerichtlichen Untersuchung gegen einen Militaranwärter ift der Civilversorgungsschein zu den Unterfuchungsatten einzufordern. Führt die Untersuchung zu einem rechtsträftigen Erkenntnisse, welches auf die zeitige Unfähigkeit zur Bezileidung öffentlicher Aemter oder auf eine Strafe lautet, welche die danernde oder zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter von Rechtswegen zur Folge hat, so ist der Civilversorgungsschein unter Mittheilung der Urtheilsformel derjenigen Militärbehörde zu übersenden, welche den Schein ertheilt hat (§. 1). Anderenfalls ist der Civilversorgungsschein derjenigen Behörde zu übersenden, bei welcher der Militäranwärter angestellt oder beschäftigt ist, Militäranwärtern aber, welche im Civildienste noch nicht angestellt oder beschäftigt sind, zurückugeben.

#### §. 26.

Der Civilversorgungsschein ist verwirkt, wenn gegen den Inhaber rechtskräftig auf eine Strafe erkannt worden ist, welche die dauernde Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter von Recht

wegen zur Folge hat.

Eautet das rechtsträftige Erkenntnis nur auf zeitige Unfähigleit zur Bekleidung öffentlicher Aemter oder auf eine Strafe, welche bie zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter zur Folge bat so wird der Civilverforgungssichein nach Ablauf der Zeit, auf welch sich die Wirkung des Erkenntniffes erftreckt, zurückgegeben, zung jedoch von der Militärbehörde (§. 25) mit einem, den wesentliche Inhalt des Erkenntniffes wiedergebenden Vermerk versehen. Dit Anstellung des Inhabers in einer den Militäranwärtern vorbehaltenen Stelle ist lediglich dem freien Ermessen der betheiligten Behörder überlaffen.

§. 27.

Erfolgt bas Ausscheiben aus ber Stelle unfreiwillig aus an beren, als ben im §. 26 bezeichneten Grunden, so find bieselben it bem Civilversorgungsicheine zu vermerken, bevor beffen Rudgab

erfolgt.

Sat die unfreiwillige Entlassung eines Militaranwartere i Folge einer den Mangel an ehrliebender Gesinnung verrathende Sandlung oder wegen fortgeset ichlechter Dienstführung stattze funden, so sind die Behörden zur Berücksichtigung des Anstellungs gesuches nicht vervflichtet.

#### Zu §. 27.

1) Benn Unteroffiziere nach Erlangung bes Civilverforgungsicheines bei ud terem Berbleiben im altiven Militärbienfte fich ichlecht führen, fo ift bie auf bem Berforgungsicheine entsprechenb zu vermerten.
2) Für Militäranwärter, benen ihr Civilverforgungsichein abhanden gelom

2) Für Militäranwärter, benen ihr Civilversorgungsschein abhanden geton men ift, wird ein neuer Schein nicht ausgesertigt; fie erhalten velmt von dem betreffenden Generalkommando oder der Admiralität auf üh suchen nur eine Bescheinigung dabin, daß und wann ihnen der Berfer gungsschein ertheilt worden ift.

#### **§. 28.**

Erfolgt das Ausscheiden aus der Stelle freiwillig, aber ohne Penfion, jo ift dies gleichfalls in dem Civilversorgungsscheine zu rermerten, bevor deffen Rudgabe erfolgt.

#### §. 29.

Der Civilversorgungeschein erlischt, sobald sein Inhaber aus bem Civildienste mit Penfion (§. 13) in den Ruhestand tritt. Gine Rudgabe des Civilversorgungsicheines findet in diesem Falle nicht statt.

#### §. 30.

Bereits erworbene Unfpruche werden burch vorftebende Grund-

#### §. 31.

Borftehende Grundfage treten mit dem 1. Oftober 1882, für fiaf-Lothringen mit dem 1. Oftober 1884 in Rraft.

Aulage A.\*)

## Civilverforgungsichein.

Dem (Bor- und Zuname, Charge und Truppentheil zc.) ist genwärtiger Civilversorgungsschein nach einer aktiven Militärdienst= zeit von . . . . . Jahren . . . . . Monaten

weilt worden.

Er ist auf Grund dieses Scheines zur Bersorgung im Civil-

leichsbehörden, sowie den Staatsbehörden aller Bundesstaaten, d Maßgabe der darüber bestehenden Bestimmungen berechtigt.

Der Inhaber bezieht eine Penfion von .... M.... Pf. monatlich. N. N., den ... im ..... 18...

(Stempel.) (Beborde, welche über ben Anspruch auf ben n: ... Jahre. Civilversorgungeschein entschieden bat.)

tes Civilverforgungefcheines.)

ter Invalidenlifte.) (Unterschrift bes betreffenben Militarvorgesetten.)

Die Civilversorgungsscheine — Anlage A bis C — find in Form eines bee, wie die Militärpässe, anzulegen. Die Borderseite des Umschlages ist bei Livilversorgungsscheine nach Anlage A mit einem großen, bei dem Civilversorgungsscheine nach Anlage B mit einem kleinen Reichsabler zu versehen. Den Civilversorgungsscheinen sämmtlicher drei Gattungen erhalten diesenigen, die für Unteroffziere bestimmt sind, die nach mindestens achtsähriger aktiver untzeit aus dem heere oder der Marine ausscheiden, einen Umschlag von bet, alle übrigen Civilversorgungsscheine aber einen solchen von blauer Farbe. 1 Civilversorgungsscheinen werden Nachrichten über den Bezug der Invalidenkon und die Bersorgung der Militäranwärter vorgebruckt.

# Anlage B.

# Civilverforgungsfchein.

| Dem (Bor- und Buname, Charge in der Gendarmerie beim gandjagertorps oder in der Schugmannschaft) ift gegenwartige                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Civilversorgungsschein nach einer aktiven Militärdienstzeit von Jahren Monate einer weiteren Dienstzeit in der Gendarmerie (bezw. im Land- jägerkorps oder in der Schupmann-                                                        |
| schaft) von                                                                                                                                                                                                                         |
| ertheilt worden.<br>Er ift auf Grund dieses Scheines zur Berforgung im Gind<br>dienste bei den                                                                                                                                      |
| Reichsbehörden, sowie den Staatsbehörden des (Name bet<br>Bundesstaates)                                                                                                                                                            |
| nach Maßgabe der darüber bestehenden Bestimmungen berechtigt.<br>Der Inhaber bezieht eine Pension von                                                                                                                               |
| (Stempel.) (Bebörbe, welche über ben Anspruch auf b<br>Alter: Jahre. Eivilversorgungeschein entschieden bat.)<br>(Rr. bes Civilversorgungescheines.)<br>(Nr. ber Invalidenliste.) (Unterschrift bes betreffenden Militärvorgeschied |

# Anlage C.

# Civilverforgungsichein.

| Dem (Bor- und Zuname, Charge in der Gendarmerie im Landjägerkorps oder in der Schupmannschaft) ist gegenweinerforgungsschein nach einer aktiven Militärdienstzeit von Jahren Meiner weiteren Dienstzeit in der Gendarmerie (bezw. im Land- | ärtiger          |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| jägerkorps oder in der Schutmann-                                                                                                                                                                                                          |                  |  |  |  |  |  |
| icaft) von                                                                                                                                                                                                                                 | "                |  |  |  |  |  |
| von                                                                                                                                                                                                                                        | "                |  |  |  |  |  |
| Strift auf Grund dieses Scheines zur Versorgung im bienfte bei ben                                                                                                                                                                         | Civil-           |  |  |  |  |  |
| Staatsbehörden des (Rame des Bundesftaates)                                                                                                                                                                                                |                  |  |  |  |  |  |
| Maßgabe der darüber bestehenden Bestimmungen berechtigt.<br>Der Inhaber bezieht eine Pension von M Pf. monatlich.<br>N. N., den 18                                                                                                         |                  |  |  |  |  |  |
| (Stempel.) (Beborbe, welche über ben Anspruch<br>Ein: Jahre. Givilversorgungeschein entschieben                                                                                                                                            | auf ben<br>hat.) |  |  |  |  |  |
| (Rr. des Civilversorgungsicheines.)<br>fRr. der Invalidenlifte.) (Unterschrift des betreffenden Militärvorge                                                                                                                               | fetten.)         |  |  |  |  |  |

#### Unlage D.

# Derzeichniß

ber

ben Militaranwartern im Reichstienfte vorbehaltenen \*) Stellen.

I. Bei fammtlichen Vermaltungen.

Ranzleibeamte (Ranzleisekretare, Ranzliften, Ranzleiassistenten, Kanzleidiatare, Ropisten, Lohnschreiber u. f. w.), mit Ausnahme den Stellen dieser Art bei der Acichstanzlei, dem Chiffrirbureau del Auswärtigen Amtes, den Gesandtschaften und Konsulaten, sowi der Stellen der Diatarien und des vierten Theiles der etals mäßigen Sekretare, der Geheimen Ranzlei des Auswärtige Amtes.

Botenmeifter,

Auffeher (Magazin=, Bau- und andere Auffeher),

Diener (Bureaus, Sauss, Rangleis, Raffen und andere Diener und Boten),

Sauswart, Sausmanner und Saustnechte, Raftellane,

Dfenbeizer,

Portiere, Pfortner, Thurfteber,

Bächter und Nachtwächter,

Barter (Arrestwärter, Auswärter, Bahn-, Barrieren-, Brüdenwärter, Hausauswärter, Kasernen-, Rran-

ten., Campen., Cauf., Cazareth., Tunnel. und andere Barter),

II. Militarvermaltung.

1. Rriegeminifterium:

Kaltulatoren,

Beichner,

Raltulaturaffiftenten.

2. General=Auditoriat:

Bebeime erpedirende Sefretare,

Geheime Registratoren,

Geheimer Journalift.

3. Generalstab:

Bureauvorsteber,

Rechnungeführer,

Registratoren.

mit Ausnahm der Stellen diefer Art bi den Gefand fchaften um Konfulaten.

<sup>\*)</sup> Die in biefem Berzeichniffe aufgefilhrten Stellen find ben Militarand tern ausschließlich vorbehalten, soweit bei ben einzelnen Rategorien von Etel etwas anderes nicht ausbrudlich bemerkt ift.

4. General-Inspettion bes Militar-Erziehungs- und Bildungswesens: Setretar und Registrator,

Registraturafsistent.

5. General-Militartaffe:

Rendant, Ober=Buchhalter,

Raffirer,

Buchhalter,

Bebeime Setretare,

Raffenaffiftenten.

6. Gouvernement Raftatt:

Registrator.

7. Feftunge=Infpettionen:

Feftungeinfpettionefefretare,

Feftungeinspektionebareau-Affistenten.

8. Intendanturen:

Intendanturserretare, soweit fie nicht aus Zahlmeisteraspi= ranten erganzt werden,

Intendanturregistratoren,

Intendanturfefretariate-Affiftenten, foweit fie nicht aus Bahl= meifterafpiranten ergangt werben,

Intendanturregiftratur-Affiftenten.

9. Artillerie=Prufungetommiffion:

Regiftrator.

10. Feftungegefangniffe:

Rendanten.

11. Fortifitationen:

Kortifikationssekretäre, Kortifikationsbüreau-Assikenten.

12. Garnifonverwaltungen:

Garnisonverwaltungsbirektoren und Ober-Inspektoren, Garnisonverwaltungsinspektoren bezw. selbskändige Raferneninspektoren,

Raferneninfpettoren.

13. Invalidenhäuser:

Inspettor,

Rendanten.

14. Radettenanftalten:

Rendanten,

Registrator und Journalist,

Raffenfetretar,

Rendanturgehülfe.

15. Rriege-Atademie:

Rendant.

16. Lazarethe:

Ober-Lazarethinspettoren, Lazarethverwaltungbinspettoren bezw. alleinstehende Lazarethinspettoren,

Lazarethinfpettoren.

17. Mediginifch-dirurgifches Friedrich-Bilbelms-Inftitut: Renbant.

18. Militargerichte:

Militargerichtsaktuarien.

19. Militar-Rnaben-Erziehungs-Institut in Annaburg:

Rendant, Dekonomieinspektor, Utensilieninspektor, Sekretär.

20. Militar=Rogarztschule: Bermaltungeinipektor.

21. Montirungebepot:

Montirungedepotrendanten, Montirungedepotfontrolore, Montirungedepotaffiftenten.

22. Ober-Williar-Eraminations-Rommiffion: Registrator.

23. Proviantamter:

Proviantmeister, Magazinrendanten, Proviantamtskontrolöre, Depotmagazinverwalter, Proviantamtsassistenten.

24. Dulverfabrifen:

Rendanten, Betriebsinfpektoren, Materialienverwalter, Materialienschreiber.

25. Reitinftitut:

Stallmeister.

26. Remontedepote:

Remontedepotadministratoren, Inspektoren, Ober=Roßärzte bezw. Roßärzte, Rechnungsführer.

27. Unteroffiziervorschule zu Beilburg: Renbant.

28. Bereinigte Artillerie= und Ingenieurichule: Renbant.

29. Zahlungsstelle 14. Armeekorps: Rendant.

Buchbalter. Raffenaffistent. 30. Allgemein: Badmeifter, Drudergebülfen, Buttermeifter, Gärtner. Rufter, Ruftoden, Mafdinenauffeber und Beiger, Maschinisten, Müblenmeifter, Dberbruder. Dadmeifter. Röbrmeifter. Tafeldeder, Tobtengraber, Baidmeifter. Berimeifter. III. Marineverwaltung. \*) Eefretariatsaffistenten ) in der Admiralität und im bodrographi-Registraturassistenten iden Amte. Marine-Intendanturfefretare und

Marine-Intendantur-Sefretariatsaffistenten, soweit fie nicht aus Personen des aktiven Dienststandes ergangt merden, Barine=Indendanturregistratoren,

Karine=Indendantur=Registraturassistenten,

Eefretar und Registrator Sefretariates und Registraturaffistent bei ber Seewarte,

Rendanten

Kontrolöre bei ber Befleibungeverwaltung.

Bureauaffistenten

Berft-Bermaltungs-Setretare, soweit fie nicht aus Personen des aftiven Dienftstandes ergangt Berft=Betriebe=Sefetrare.

Berft=Sekretariat8=Ussiftenten.

merben.

Berftidreiber und Berfthulfeidreiber,

Berftoberbootsleute, Berftbootsleute, Führer und Maschinisten der Berftfahrzeuge,

Schleusenmeiftergehülfen, Sprigenmeifter.

<sup>\*)</sup> Die mit einem × bezeichneten Stellen find folche, bei welchen Unterfiziere ber Marine vor Unteroffizieren bes Lanbbeeres zu berückichtigen finb.

```
Marine=Gerichtsaktuare,
 Lazareth- und Raferneninspektoren,
×Schiff8=Lazarethdepotverwalter.
	imesMaterialienverwalter,

∠Schiffeführer und Maschinisten,

                                                    beim Lootien: x.
×Steuerleute, Lootsen,
«Leuchthurmwärter, Leuchthurmwärtergebülfen und
      Nebelfignalwärter,
*Mafdiniften und Beizer fur Bafferheiganlagen und Bafferleitungen,
 Drucker
                   in der Admiralität.
 Drudereigebülfe ?
 Baufdreiber,
 Rüfter.
           Reiche=Post= und Telegraphenverwaltung.
 Postpadmeifter, Poftschaffner bei den Ober-Poftbirektionen und ba
      Dber = Postkaffen, sowie im Paketbestellungs = und im Polis
      begleitungebienfte,
 Packetträger, Stadtpostboten, Landbriefträger, Postboten,
 Postschaffner im inneren Dienste bei den Post- bezw.]
                                                      mindeftens #
      Telegraphenämtern,
                                                       zwei Dritte
 Briefträger,
 Büreau= und Rechnungsbeamte II. Rlaffe bei den | mindeftens ju
      Dber-Poftdirettionen (Bureauaffiftenten),
                                                          Balfte,
 Ober=Telegraphenassistenten, zu zwei Dritteln,
 Telegraphenassistenten, zu zwei Dritteln,
 Dber-Postaffistenten,
 Postaffistenten,
                        zu einem Drittel.
```

# V. Berwaltung ber Reichseisenbahnen.

Materialienverwalter II. Klaffe, Zugführer und Ober-Packmeister, Telegraphisten, Packmeister, Schaffner, Bremfer, Schmierer, Lademeister, Bägemeister, Beichensteller und Haltestellen-Ausser, Rangtrmeister, Bottenführer,

Postverwalter,

Etationsvorsteher I. Klasse,
Etations-Rassenrendanten I. Klasse,
Gütererpedienten I. Klasse,
Etationsvorsteher II. Klasse,
Etations-Kassenrendanten II. Klasse,
Etations-Kassenrendanten II. Klasse,
Gütererpedienten II. Klasse,
Etationsausseher,
Etationsaississeher,
Etationsaississeher sür den Stationsdienst,
desgl. " Expeditionsdienst,
Giienbahnsekretäre,
Raterialienverwalter I. Klasse,
Betriebssekretäre,
Burcauassisseheren und Diätare,

zu zwei Dritteln,

VI. Reichebant.

Bei der Hauptbank und den Zweiganstalten: Registratoren, Registraturassissenten, Beldzähler, Kalkulatoren, den mindestens zur Hälfte.

Anlage E1.

# Befdeinigung.

Dem (Bor- und Zuname, Charge und Truppentheil zc. — bzw. targe in der Gendarmerie, in dem Candjagertorps ober in der Ehupmannschaft) tann eine der ben Militaranwartern im

# Reichs- und Staatsdienfte

undehaltenen Stellen übertragen werden.
Inhaber bezieht eine Pension von . . M. . . Pf. monatlich.
N. N., den . . ten . . . . . . . . 18 . .

(Stempel.) (Behörde, welche über die Ertheilung der Bescheinigung entschieden hat.)

(Rr. der Bescheinigung.) (Unterschrift des betreffenden Militärschrift der Invalidenlisse.)

#### Aulage E'.

# Befdeinigung.

Dem (Bor= und Buname, Charge und Truppentheil ic. - bim. Charge in der Gendarmerie, in dem Landjagertorps oder in ber Soupmannicaft) tann eine ber ben Militaranwartern im

Reichsdienste, sowie im Staatsdienste des (Rame des Bundesftaates)

| vorbehaltenen Stellen übertra<br>Inhaber bezieht eine Pe<br>N. N., den ten | enfion von M Pf. monatlia             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (Stempel.)                                                                 | (Behörde, welche über die Ertheilm    |
| Alter: Sahre.                                                              | der Bescheinigung entschieden bat.)   |
| (Rr. der Bescheinigung.)                                                   | (Unterschrift des betreffenden Militä |
| (Rr. der Invalidenliste.)                                                  | vorgesetten.)                         |

### Anlage E'.

## Befdeinigung.

Dem (Bor- und Zuname, Charge und Truppentheil 2c. — bu Charge in der Gendarmerie, in dem Candjagerforps oder in b Soupmannicaft) tann eine ber ben Militaranwartern im

Staatsdienfte des (Name des Bundesftaates) vorbehaltenen Stellen übertragen werben.

Inhaber bezieht eine Penfion von . . . M. . . . . Pf. monatli N. N., ben . . ten . . . . . . . . . . . . . 18 . .

(Behorde, welche über die Ertheilu (Stempel.) ber Beideinigung entichieden bat. (Unteridrift des betreffenden Diliti (Rr. ber Beicheinigung.) (Mr. der Invalidenlifte.)

vorgesetten.)

Anlage F.

(Beborbe.)

#### 2 i ft e

ber

awarter für die Anftellung im (oberen Garnisonverwaltungsbienft).

#### Anmertungen.

für jeben Dienftzweig ift eine besonbere Lifte ju fuhren. Die Liften find unter Beachtung bee §. 18 ber Grunbfage in folgenbe Abonitte eingutheilen :

Unteroffiziere, welche minbeftens acht Jahre in bem Beere ober in ber Marine altiv gebient haben. 1. Abidnitt.

II. Abichnitt. Unteroffigiere, welche weniger als acht Jahre in bem Beere ober in ber Marine altiv gebient haben, sowie die Gemeinen. Bei ben Stellen bes See-, Ruften- und Seehafendienftes wurden in Rudficht auf bas Borgugerecht ber Unteroffigiere ber Marine entsprechenbe weitere

Abionitte voranguftellen fein.

Es bleibt ben Beborben unbenommen, noch weitere Gintragungen in ben Liften vorzunehmen, wenn bies für nothwenbig gehalten wirb.

| Laufende Rummer. | Datum bes Eingangs ber Melbung bezw. ber bestanbenen Borprüfung. | Beim<br>Militär<br>erdiente<br>Charge. | Kor<br>unb<br>Zuname.    | Jehiges<br>Berhältniß.<br>——<br>Aufenthalts-<br>ort.                                 | Geburte.<br>tag unb<br>Sahr. | Geburteo:<br>Arcis,<br>Brovin;<br>Bundesfia |
|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.               | 5. März 1875.                                                    | Felbwebel.                             | Rarl<br>Wihelm<br>Frobe. | Eifenbahn-<br>Büreaubiätar.<br>——<br>Bromberg.                                       | 4. Juni<br>1811.             | Potstat<br>Botsbar<br>Branbent<br>Preuße    |
| 2.               | 1. <b>A</b> pril 1881.                                           | Sergeant.                              | Peter<br>Albert<br>Mai.  | Sergeant<br>im 4. Off-<br>preußischen<br>Grenabier-<br>Regiment<br>Rr. 5.<br>Danzig. | 1. Suti<br>1844.             | Prauf<br>Danziq<br>Weftpreu<br>Breuß        |
|                  |                                                                  |                                        |                          | -                                                                                    |                              |                                             |
|                  |                                                                  |                                        |                          |                                                                                      |                              |                                             |

| Dienstzeit im im Rifitär Civil                                             |            | unb   | Be∙                                | Be-<br>fondere<br>Wiln-<br>fche in<br>Bezug<br>auf die | Db und<br>für welche<br>Stellen<br>besfelben<br>Gefchäfts-<br>bereiche*) | Behörbe,<br>bei welcher<br>ber<br>Anwärter<br>etatsmäßig<br>angestellt<br>ift. | Bemer-<br>fungen.<br>(Datum<br>ber Bieber-<br>bolung ber |           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 19л<br>  Зађг.<br> -                                                       | ron<br>bis | Jahr. | forgungs.                          | trage<br>bon<br>Mart.                                  | An.<br>Stellung.                                                         | Anwärter<br>notirt ist                                                         | Datum<br>ber An-<br>stellung.                            | Melbung.) |
| E!   12 <sup>9</sup> / <sub>12</sub> -<br>let<br>le<br>le<br>ladii<br>  75 | _          |       | 1. Oftober<br>1874,<br>III. 88/71. | 1 000                                                  | _                                                                        |                                                                                | Eisenbahn,<br>Direktion<br>Bromberg.<br>1. Juni<br>1880. |           |
| 1 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> .                                         |            | _     | i. Oftober<br>1880.<br>I. 50/80.   | 1 000                                                  | _                                                                        | Lazareth.<br>Infpektor.                                                        | -                                                        |           |
|                                                                            |            |       |                                    |                                                        |                                                                          | Anmertung.  ) Siebe §. 6 ber Grund- fåge.                                      |                                                          |           |
| 1                                                                          |            |       |                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                |                                                          |           |

| _8 | 378                                                                                                                              |                                              |    |                                                                              |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | <b>98</b> 1.                                                                                                                     |                                              | -  | l                                                                            |             |
|    | wann?                                                                                                                            | Die                                          | -  |                                                                              |             |
|    | mo?                                                                                                                              | Die Batang tritt ein:                        | 22 |                                                                              |             |
|    | bei<br>welcher<br>Behörbe ?                                                                                                      | ritt ein:                                    |    | Batan,                                                                       |             |
|    | nung<br>ber<br>Stelle.                                                                                                           | Rähere<br>Bezeich.                           | ω  | g(en) in                                                                     | n           |
|    | welche an<br>die Bewerber<br>gestellt<br>werben.                                                                                 | Bezeichnung<br>ber Un-<br>forberungen,       |    | ei<br>ben für Mil                                                            | nad weifung |
|    | ftellung<br>voran-<br>gehenben<br>Probezeit.                                                                                     | Bauer<br>ber etwa<br>ber An-                 | ŗ  | einer (von)<br>lisitäranwär                                                  | eif         |
|    | a) auf Le-<br>benszeit,<br>b) aufKin-<br>bigung.                                                                                 | Die Anstellung<br>erfolgt:                   | 6. | ter vorbel                                                                   | n<br>n      |
|    | Rellung a) auf Le- ob biefelbe voran- benegeit, burch Gebalte- gebedte b) auf Aun- abzuge gebedt Probegeit. bigung. werben tann. | Betrag ber zu<br>bestellenben<br>Rantion unb | 7. | einer (von)<br>Batang( en) in ben für Militaranwarter vorbehaltenen Stellen. | 89          |
|    | ber<br>Breite.                                                                                                                   | Gin.                                         | æ  | Cen.                                                                         |             |
|    |                                                                                                                                  | Angabe<br>ob Aus-<br>ficht auf               | صو |                                                                              |             |
|    | tungen.                                                                                                                          | Bemer.                                       | ē  |                                                                              |             |

Abgefanbt: Eingegangen:

(Unterschrift.)

# Nach weisung

für Militaranwarter vorbehaltenen Stellen, welche im Laufe des ...... Bierteljahres 18..... beset worden find.

|    | Probe-<br>weise*) | Stellen,                                    | besetzte<br>und zwar  | Nun               | ımer                   | Datum<br>ber      |               |  |  |
|----|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|--|--|
| £, |                   | nicht etate.                                |                       | bes Civil.        |                        | Batangen.         | Bemerfungen.  |  |  |
|    | Stellen.          | mäßige                                      |                       | ver.<br>forgungs. | ftellunge.<br>befchei- | nach-             |               |  |  |
|    | Olemen.           | Anfte                                       | llung.                | deines.           | nigung.                | meifung.          |               |  |  |
| -  |                   |                                             |                       | von Mil           | idinon mi              |                   |               |  |  |
|    | 3n Stell          |                                             |                       |                   |                        |                   | licht sinb.   |  |  |
|    | Greng.            | 1                                           |                       | IX. 78/75         |                        | <b>5</b> . 3. 78. | 1             |  |  |
|    | auffeber          |                                             |                       | i '               | ļ                      | }                 |               |  |  |
|    | N. N.             | Bolizei.                                    |                       | XI. 68/77         |                        | 4. 4. 78.         |               |  |  |
| ,  |                   | fergeant                                    | •                     | <b>1.</b> 90, 11  |                        | ]                 |               |  |  |
| ;  |                   | N. N.                                       |                       | i                 |                        | į                 |               |  |  |
|    |                   |                                             | iicht durc            |                   | anzenlif               | te veröffe        | ntlicht find. |  |  |
|    | Buterexpe.        | •                                           |                       | I. 3/77           |                        | •                 |               |  |  |
|    | affiftent         |                                             |                       | ]                 |                        |                   |               |  |  |
| •  | N. N.             |                                             | mm.:41. m             |                   |                        | 1                 |               |  |  |
| •  | ) ·               | •                                           | Militär-              | III. 5/78         | •                      |                   |               |  |  |
|    | 1 1               |                                             | tenbantur.            | ł                 |                        |                   |               |  |  |
|    |                   |                                             | Regiftra              | 1                 |                        |                   |               |  |  |
|    | 1                 |                                             | turassistent<br>N. N. | 1                 |                        |                   |               |  |  |
|    |                   | Schul.                                      |                       | <b>l</b> .        | II. 5/77               |                   |               |  |  |
|    |                   | diener<br>N. N.                             |                       | }                 |                        | !                 |               |  |  |
|    | ' 1               |                                             | <br>                  | <br>              | <br>4188 aansan San    | l<br>4            | •             |  |  |
|    | Wait ti           | B. Ali<br>dy liberha                        |                       | n von Ci          |                        |                   | et hahen      |  |  |
| •  | Straf. 1          | i noci pi                                   | impi tetu<br>I        | e wiitiiu         |                        | 111. 1. 78        | l yuven.      |  |  |
|    | auftalts.         |                                             |                       |                   | •                      |                   |               |  |  |
|    | auffeher          |                                             |                       | ĺ                 |                        | 1                 | 1             |  |  |
|    | N. N.             | Polizei-                                    |                       |                   |                        | 5. 3. 78          | ł             |  |  |
|    |                   | biener                                      | •                     |                   | •                      | 0. 0. 10          | 1             |  |  |
|    | 1                 | N. N.                                       | 1                     | 1                 | ł                      | 1                 | 1             |  |  |
| Ļ  |                   | b teine g                                   | eeigneter             | Militär           | anwärte                |                   | et haben.     |  |  |
|    | Stations-         |                                             |                       |                   |                        | 4. 4. 78          | ļ             |  |  |
|    | N. N.             |                                             |                       |                   |                        |                   |               |  |  |
|    | S., ben           | ten                                         | •                     | 18                |                        | (Ur               | terfcrift.)   |  |  |
|    |                   | Trabobaile Mudeffung und MonkehlenGleiffung |                       |                   |                        |                   |               |  |  |

<sup>&#</sup>x27; Probemeife Muftellung unb Probebienftleiftung.

# Erläuterungen

gu ben

Grundsaben, betreffend die Besehung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Wilitaranwartern.

I. 3u §. 1. Der Civilversorgungsichein giebt bem Inbaber fein Recht auf eine bestimmte Dienststelle.

II. Bu §. 2. Gemeindedienststellen fallen nicht unter die Bestim-

mungen des Entwurfes.

III. 3n §. 3 x.

1) Stellen ober Berrichtungen, welche als Rebenamt verfeben werden, fallen nicht unter die Bestimmungen de Entwurfes; dieselben sind daher den Militäranwärten vorbehaltenen Stellen nicht jugugablen.

2) Bei Berechnung der Bahl der ben Militaranwartern ver zubehaltenden Stellen find diejenigen Stellen nicht in Betracht zu ziehen, bezüglich welcher den Anftellungs

behörden freie Sand gelaffen ift.

IV. 3n §. 7. Stellen, deren Inhaber — wenn fie auch i Pflichten genommen sein sollten — ihr Einkommen nicht mittelbar aus der Staatskaffe beziehen (Privatgebulfen) brauchen in die nach §. 7 anzulegenden Berzeichnisse nich aufgenommen zu werden.

V. 3n §. 8. Das bem §. 8 als Anlage D angehängte & zeichnis ber Stellen im Reichsbienste prajudizirt ben ve ben Landesregierungen aufzustellenden Berzeichniffen nicht.

VI. 3n §§. 9 und 10. Die in §. 9 Abs. 1 enthaltene Regibaß die den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen manderen Personen nicht besetzt werden dürsen, sofern befädig und zur Uebernahme der Stellen bereite Militäranwärter vohanden sind, steht — abgesehen von den Ausnahmen b. §. 10 — der Anwendung der Bestimmungen in §. 22 Abs. und in §. 30 nicht entgegen. Auch bleibt den Landesregirungen die Besugnis, Versehungen von Beamten (Bedie stehe im weiteren Sinne) von Stelle zu Stelle vorzunehme Eine solche Versehung in eine den Militäranwärtern re behaltene Stelle darf sedoch nur dann ersolzen, wenn datu eine den Militäranwärtern nach Maßgabe dieser Grundiä zugängliche Stelle frei wird. Auch von solchen Versehung ist dem zuständigen Kriegsministerium Kenntnis zu geben.

VII. Bu §. 12. Die Anstellungsbehörben werben burch Die Lante regierungen bestimmt. Diesen soll unbenommen fein, Ge tralftellen einzurichten, an welche fammtliche Bewerbung

ausschlieflich zu richten find, welchen die Anftellungsbehörben bie zu besegenden Stellen mitzutheilen haben und welche ben Anstellungebehörden die bei Ginberufung der Stellenanmarter in Betracht zu ziehende Reibenfolge bezeichnen.

VIII. 3n g. 16. Die Bermittelungebehörden werden von den in ben einzelnen Bundesftaaten zuftandigen Organen beftimmt.

- IX. 3n 6. 18. Als aus bem Rontingent Elfag-Lothringens bervorgegangen werden alle biejenigen betrachtet, welche einem in Elsaß= Lothringen garnisonirenden Truppentheile angehört baben.
- X. 3u §. 30. Es handelt fich bier nicht um erworbene Rechtsanivruche, fondern um Anwartichaften; fo foll inebefondere ein erworbener Unfpruch bann als vorhanden angenommen werden, wenn fur gewiffe Dienstzweige die Prufung bestanden ober ber Borbereitungebienft jum größeren Theile absolvirt ift. Berlin, ben 25. Marg 1882.

Der Reichstangler. In Bertretung: v. Boetticher.

#### Universitäten, Akademien, 2c. II.

77) Bestätigung der Rektorwahl an der Universität zu Salle.

(Centrbl. pro 1882 Seite 532 Rr. 80.)

Der Berr Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten hat durch Birfugung vom 16. Dai d. 3. Die Bahl des ordentlichen Professors Dr. Boretius in der juriftischen Fakultat ber Universität Salles Bittenberg zum Rettor biefer Universität für das Jahr vom 12. Juli 1883 bis dahin 1884 bestätigt.

78) Strafbarkeit der studentischen Duelle (Schlägerduelle).

Im Ramen bes Reichs! In der Straffache wider die Studirenden der Medizin H. R. aus Fr. und G. R. aus &., megen 3meitampfes,

bat bas Reichsgericht, vereinigte Straffenate, in der öffentlichen Sigung am 6. Marg 1883, an welcher Theil genommen haben: 2c. nach mundlicher Berhandlung für Recht

erfannt:

baß auf bie Revifion ber Staatsanwaltichaft bas Urtheil ber Strafkammer bes Königlich Baverischen Landgerichtes zu F. vom 10. Juni 1882 nebst den demselben zu Grunde liegenden thatsächlichen Festftellungen bezüglich der beiden Angeklagten aufzuheben und die Sache zur anderweiten Berhandlung und Entscheidung an das bezeichnete Landgericht zurudzuverweisen.

Bon Rechts Begen.

#### Gründe:

Durch das Urtheil der Straftammer wurde der Angeflagte K. von der gegen ibn erhobenen Anklage eines Bergebens des 3weis tampfes freigesprochen, der Angeklagte R. dagegen eines Bergebens der gefährlichen Rörperverletung unter mildernden Umftanden icultig befunden und deshalb zu 40 Mark Geldstrafe, eventuell acht Tagen Gefängnis verurtheilt.

Beide Augeklagte hatten nach den Feststellungen des Urtheile am 4. Februar 1882 zu Erlangen nach feststehenden Regeln — dem Erlanger Romment — eine sogenannte Konvenienzpaukerei ausge focten, in deren Berlauf R. von seinem Gegner leicht an der linke

Bange vermundet murde.

Die Duellanten hatten fich der gewöhnlichen geschliffenen Stu bentenichlager und der hertommlichen Schupmittel bedient, m

blieben die Röpfe, abgesehen von der Brille, unbedect.

Das Inftanggericht erachtete ben Thatbestand des S. 205 be Strafgejegbuches nicht für gegeben, "weil ein geschliffener Em bentenschlager weder die Bestimmung hat, noch unter ben bier fet geftellten Umftanden geeignet mar gur Beibringung todtlicher Ber legungen," — baber nicht als todtliche Baffe erscheine.

Es wurde dann weiter ausgeführt, daß die angewendeten Sout porrichtungen jede todtliche Berlegung der geschüpten Rorpertbeile - welche allein bei einem solchen Rampfe gefährlich bedroht seier - ausschließen und daß auch auf dem freigebliebenen Ropfe m unter außergewöhnlichen Umftanden eine lebensgefährliche Berlepun beigebracht werden tonne.

Dagegen wurde angenommen, daß fich der Angeflagte R., me der feinem Gegner eine Bermundung beigebracht hatte, Des Be gebens ber Rorperverlepung mit einer Baffe fouldig gemacht bab mabrend bei seinem Gegner in dieser Beziehung nur ein ftraflof

Berfuch vorliege.

Die Revifion des Staatsanwaltes rugt unrichtige Anwendur bes Gefehes, weil nicht gegen beibe Angeflagte 6. 205 bes Stra gefegbuches angewendet worden fei, da die gebrauchten Studenter schläger tödtliche Waffen im Sinne des angeführten Gesetzes seie

Derselben war stattzugeben.

Richtig ift, daß zum Thatbestande des S. 205 des Strafgein

buches ein Zweitampf "mit tödtlichen Waffen" gehört; denn wenn auch dieses Thatbestandsmoment nur in §. 201 bei der Herausierderung zum Zweitampfe ausdrücklich angeführt ist, so kann doch darüber kein Zweifel bestehen, daß dasselbe für den ganzen vom zweisampse handelnden XV. Abschnitt des Strafgesehbuches und nebesondere für die Strafnorm des §. 205 ebenfalls stillschweigend vrausgesett wird.

Rechtstrethumlich aber ist die Annahme, daß eine Waffe schon eshalb nicht als eine tödtliche erscheine, weil sie nicht die Beimmung habe, tödtliche Verlegungen herbeizusühren, oder, weil zunter den festgestellten konkreten Umständen nicht hierzu

teignet gemefen fei.

1. Die Entstehungszeschichte des vormaligen Preußischen Strafsiehuches, dessen Borichriften in der Materie des Zweikampses bezu unverändert in das Reichs-Strafgesehuch übergegangen sind, st entuchmen, daß das Beiwort "tödtlich" den Wassen um dessillen beigesett wurde, um gegenüber älteren Bestimmungen des Igemeinen Preußischen Landrechtes, welche von "sich auf den Stock er andere minder gefährliche Werkzeuge heraussordern oder schlagen" prochen hatten, den Zweikampf auf die Wassen im technischen inne, Schuße, hiebe, Stiche oder Stoswassen, welchen man mehin die Eigenschaft der "Tödtlichkeit" beimaß, zu beschränken.— bandelt sich also nicht um Wassen, welche geradezu zum Tödten stimmt sind, sondern nur um technische Wassen überhaupt, welche solche bei bestimmungsgemäßem Gebrauche geeignet sind, wiche Verlehungen herbeizusühren.

Richt minder ergeben die bei Revision der früheren Entwurfe Preußischen Strafgesehuches gemachten Aeußerungen, daß nach Intention des Gesetzebers der Begriff "tödtlich" nur nach der ichaffen beit der Waffe an sich, der ihr zukommenden Eigenstein abstracto tödtlich zu wirken, bemessen, keineswegs aber de wechselnde konkrete Umstände, wie Art des Kampfes und der

bruftung der Duellanten, beeinflußt werden foll.

Demgemäß kann auch den bei den studentischen Duellen hermiichen Schupvorrichtungen ein Einfluß auf die Qualität der Rampfe gebrauchten Baffen nicht eingeräumt werden; denn die isende Beschaffenheit derartiger Borrichtungen, welche zudem webwegs überall gleich sind, ermöglicht wohl, im einzelnen Falle zustellen, daß die tödtliche Birtsamkeit der Waffen für die ellanten durch die Schupvorrichtungen aufgehoben worden sei, teswegs kann aber hierans der Schluß gezogen werden, es sei Eigenschaft der Waffe verändert und mit an sich nicht tödtsen Baffen gekampft worden.

2. Dafür, bag bie Gesetgebung ben Ausbrud "töbtlich" im traften Sinne gebraucht hat, spricht weiter ber Umftanb, bag bas

Gesetz an der einzigen Stelle, wo es sich des Beiwortes tödlich im XV. Abschnitte bedieut, nämlich in §. 201 des Strasgesetzucket, dieses in Berbindung, nicht mit dem Zweikampfe selbst (§. 205), sondern lediglich mit der Gerausforderung zum Zweikampse getdan hat. — Schon die Herausforderung soll die Tödtlichkeit der Basse erkennen lassen. Damit kann aber nur die Tödtlichkeit der Basse gattung als solcher gemeint sein, nicht die kontreten Modalitäten der Kampsesart, da solche nicht regelmäßig schon bei der Heraussorderung, sondern häusig erst später durch die Sekundauten sestellt werden.

Nicht minder spricht für die abstratte Bestimmung des Begriffes der Tödtlichkeit, daß, wenn eine Strafnorm von "tödtliche Baffen" schlechthin spricht, und den Zweikampf als solchen unter Strafe stellt, ohne Rucksicht auf den Ausgang des Kampfes und auf die Birkungen der Baffen, sie eben nur die Baffengattun in abstracto, nicht ihre, von den verschiedensten zufälligen Umftinden bedingte konkrete ködtliche Birkamkeit im Auge haben kann.

3. Auch die Ronfequenzen, welche fich aus einer tonkete Beurtheilung des Baffenbegriffes ergeben und welche dazu fübra würden, daß in jenen Källen, in welchen mit Rūdficht auf Sour vorrichtungen und sonstige Umstände "nicht tödtliche Baffen" genommen werden, für die im Zweitampfe zugefügten Berletung die Strafen der Körperverletung verhängt werden müßten, sind abnorm, daß sie nicht als vom Gesetzeber beabsichtigt angeseber werden tonnen.

Abgesehen davon, daß bei Zweikampfen mit tobtlichen Baffer also unter ber Boraussetzung, daß auch Zweikampfe mit nicht toll lichen Waffen vorkommen konnten, in den schwereren Fällen, di Strafen der Tödtung und Körperverletzung gemäß §. 207 ke Strafgesehbuches nur gegen diejenigen verhängt werden follen, welch die Duellregeln vorsählich übertreten, also sich der milderen Bistrafung durch die Duellgesehe unwürdig gemacht haben, sollen i den leichtesten und relativ ungefährlichsten Fällen immer die Straft der Körperverletzung angewendet werden, welche bei einem immerd nicht ausgeschlossenen schweren Erfolge (§. 224 des Strafgesehucks jogar in Zuchthausstrafe bestehen können.

Es erscheint taum annehmbar, daß derfelbe Zweitampf, welch mit denselben Waffen und nach denselben Kampfestegeln durchg sochten wird, mit allen seinen möglichen Folgen, bald als ein wir liches Duell, bald als eine gewöhnliche Rauferei behandelt werd soll, je nachdem durch die Schupvorrichtungen die Gefahr ein tödtlichen Ausganges näher oder ferner gerückt ist und daß überdiersteren Falles die zugefügten, einfachen wie schweren Berletunge durch die Duellstrafen absorbirt, letteren Kalles als gemeine Körze verletungen im Sinne der SS. 223 ff. bestraft werden sollen.

Als besonders unzukömmlich tritt aber die Thatsache hervor, daß das Strafgesethuch selbst bei den lebensgesährlichsten Zweislämpsen Sekundanten und Aerzte, sowie unter Umständen auch Kartellträger straflos läßt, während bei leichten studentischen Duellen, jobald die in denselben zugefügten Berlennngen wegen Mangels der Qualität der "tödtlichen Waffen" nach dem XVII. Abschnitte des Strafgesethuches bestraft werden müßten, alle diese Personen als Theilnehmer an den vorgekommenen Körperverletungen zu be-

bandeln fein murden.

4. Benn für die Straflosigkeit der Studentenduelle geltend gemacht wird, daß diefe mahrend ber herrschaft bes Preugischen Strafgesesbuches unter besondere, dort vorbehaltene disziplinäre Reglements gefallen seien und deshalb auch jest nicht dem gemeinen Strafrechte unterstellt werden durften, so geht diese Ansicht von der migen Boraussetzung aus, als habe mahrend der Geltung des Preußischen Strafgesegbuches neben dem gemeinrechtlichen Thattestande des Zweikampfes jemals ein besonderer Thatbestand ür Studentenduelle, etwa für Zweikampfe mit nicht tödtlichen Waffen iter dergleichen bestanden. Dies ist aber teineswegs der Fall. -Me Besonderheiten, welche den Studentenduellen in Dreuken ein= praumt waren, hingen untrennbar mit dem perfonlichen erimirten Berichtsftande ber Studenten, niemals mit Unterschieden in ben Recimalen des Thatbeftandes zusammen. Das Studentenduell mit kn bier in Rede stebenden Schupporrichtungen war immer ein Beifampf mit todtlichen Baffen, der nur je nach dem Erfolge, nachdem eine erhebliche Berwundung eingetreten war oder nicht, In Bestrafung seitens der ordentlichen Gerichte auf Grund des 168 des Preußischen Strafgesethuches unterfiel oder der Ahndung miens der akademischen Disziplinargerichte überlaffen blieb. Mitericheidung tam mit Emanation des Reichs-Strafgesenbuches in Beziall, da bei diesem von einem stillschweigenden Vorbehalte, wie 👫 Preußen bei Einführung seines Strafgesetbuches für seine akamiiche Gerichtsbarkeit gemacht hatte, nicht die Rede fein konnte. And hat Preußen selbst in dem Gesetze vom 29. Mai 1879 über hie Disziplin an den gandesuniversitäten die Gremtion der Studi= unden von der Anwendung der allgemeinen Strafgesete jeglicher Act in Begfall gebracht. Seit Emanation des Reichs-Strafgesetz lades untersteben daber alle, dem Thatbestande des XV. Abschnittes kt Strafgesenbuches entsprechenden Duelle der Studirenden dem semeinen Rechte, sobald fie also nur mit Duellwaffen im technischen Einne, b. b. mit solchen Waffen ausgefochten werden, welche an lich und ohne Ruckficht auf die konkreten Umftande des Rampfes jur Beibringung todtlicher Berlegungen geeignet find.

Auf ben vom erften Richter für erwiesen angenommenen Thatbitand findet daber ber §. 205 bes Strafgesehbuches Anwendung. Beber von einem Spezialbelikt, für welches den Bandesgesetzungen überlassen bliebe, die geeignet scheinenden Strafnormen festzusesen, noch von einer im Reichs-Strafgesetzuche stillschweigend sanktionirten gänzlichen Straflosigkeit, kann bei einem Zweikampfe der festgeskellten Art die Rede sein, bei welchem durch Anwendung von Schupvorrichtungen vielleicht die Lebensgesahr, nicht aber die Wöglichkeit der schwersten körperlichen Verletzungen ausgeschlossen wird.

(Unterschriften.)

Nr. D. 1897/82. VI. 560.

79) Aufforderung zur Bewerbung um ein Stipendius der Jacob Saling'ichen Stiftung.

(Centrbl. pro 1882 Seite 535 Rr. 83.)

Aus der unter dem Namen "Jacob Saling'sche Stiftung für Studirende der Königlichen Gewerbe-Akademie jest Fach-Abiheilung III und IV der Königlichen technischen Hochschule in Berlibegründeten Stipendien Stiftung ist vom 1. Oktober d. 3. ab et

Stipendium in bobe von 600 Mart zu vergeben.

Nachdem durch das Amtsblatt der Königlichen Regierung potsbam vom 9. Dezember 1864 veröffentlichten Statute sind die Stipendien dieser Stiftung von dem früheren Ministerium si Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und nachdem das technist Unterrichtswesen vom 1. April 1879 ab auf das Ressort des Winisteriums der geistlichen zc. Angelegenheiten übergegangen ist, re dem Minister der geistlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegen heiten an bedürftige, sähige und sleißige, dem Preußischen Staats verbande angehörige Studirende der genannten Anstalt auf die Daw von drei Jahren unter denselben Bedingungen zu verleihen, unt welchen die Staats-Stipendien an Studirende dieser Austalt dewilliwerben.

Es können daher nur solche Bewerber zugelassen werden, wen, wenn sie die Abgangsprüfung auf einer Gewerbeschule abgete haben, das Prädikat "mit Auszeichnung bestanden" zu Theil z worden ist, oder, wenn sie von einer Realschule oder einem Gynnasium mit dem Zeugnisse der Reife versehen sind, zugleich nach zuweisen vermögen, daß sie sich durch vorzügliche Leistungen un hervorragende Fähigkeiten ausgezeichnet haben.

Bewerber um das vom 1. Oktober d. 3. ab zu vergebeni Stipenbium werden aufgefordert, ihre desfallfigen Gesuche an bi jenige Königliche Regierung resp. Landdrostei zu richten, deren Be

maltungsbezirke fie ihrem Domizile nach angehören.

Dem Befuche find beigufügen:

1) der Geburteichein,

2) ein Gesundheitsattest, in welchem ausgedruckt sein muß, daß der Bewerber die körperliche Tüchtigkeit für die praktische Ausübung des von ihm erwählten Gewerbes und für die Anstrengungen des Unterrichtes in der Anstalt besithe,

3) ein Zeugnis der Reife von einer zu Entlassungsprufungen berechtigten Gewerbe- oder Realschule oder von einem Gym-

nasium,

4) bie über die etwaige prattische Ausbildung bes Bewerbers sprechenden Beugnisse,

5) ein Sührungs-Atteft,

6) ein Zeugnis der Ortsbehörde resp. des Bormundschaftsgerichtes über die Bedürftigkeit mit spezieller Angabe der Bermogensverhaltniffe des Bewerbers,

7) die über die militarischen Berhaltniffe des Bewerbers fprechens den Papiere, aus welchen hervorgeben muß, daß die Ableistung seiner Militarpflicht feine Unterbrechung des Un-

terrichtes berbeiführen werde,

8) falls der Bewerber bereits Studirender der Gewerbe - Afademie bezw. der III. und IV. Fach-Abtheilung der hiefigen Königlichen technischen Hochschule ift, ein von dem Rektor
der Anstalt auszustellendes Attest über Fleiß, Fortschritte
und Fähigkeiten des Bewerbers.

Berlin, ben 21. Mai 1883.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

ad U. V. 5712.

80) Reglement über die Behandlung der in den König= tichen Museen zu Berlin zurückgelassenen und gefun= denen Gegenstände.

## §. 1.

Die in den Königlichen Museen zurudgebliebenen und von den Beamten aufgefundenen oder als gefunden von Dritten an die Beamten abgegebenen Gegenstände find sogleich an das General= Berwaltungs=Bureau abzuliefern, dort in das besonders vorgeschriesbene Kundregister einzutragen und demnächft zu afferviren.

Gegenstand, Tag und Ort des Fundes werden neben der Ratalog-Bertaufestelle auf der daselbst aufgehängten Tafel zur Kenntnis des

Publikums gebracht.

# §. 2.

Ift ein Fundstüd bei langerer Aufbewahrung dem Berderben ausgeset, so wird dasselbe alsbald bestmöglichst verkauft und der Erlös affervirt.

§. 3.

Meldet fich der Berlierer oder Eigenthumer der Sache, so hat der erfte Bureau Beamte die Legitimation des fich Meldenden zu prüfen und über die Herausgabe des Fundstückes resp. des Erlöses zu befinden. Ueber den Empfang ist in dem Fundregister Quittung zu leisten. Dem Empfanger ist dabei anheimzustellen, einen dem geseslichen Finderlohn entsprechenden Betrag an die Museums-Garberoben-Kasse zu entrichten.

In zweifelhaften Fällen und bei Gegenständen im Berthe von über 300 Mark entscheidet die General-Berwaltung über die Herausgabe. Muß dieselbe nach den Umständen verweigert werden, is erfolgt die Abgabe des Fundstüdes an das Königliche Polizei-Prässibium und bleibt dem Reklamanten die weitere Bahrnehmung seiner

Uniprude überlaffen.

#### §. 4.

Nach dreimonatlicher Affervation und, bei Gegenständen in Werthe von über 300 Mart, nach Abschluß des in Gemäßheit tel §. 23 des Gesess vom 24. März 1879 zu veranlaffenden Ausgebotsversahrens wird das Fundstück bestmöglichst öffentlich verkaust.

Der Erlös fließt nach Abzug der Koften und soweit er nich nach den betreffenden Borschriften der Ortsarmenkaffe gebührt, zus Museums-Garderobenfonds, vorbehaltlich aller Ansprüche, welch von dem Berlierer oder Eigenthumer nachträglich auf den Erlet erhoben werden sollten.

Befteht das Fundftud in Geld, fo wird mit demfelben mi

mit dem Erlofe aus einem Bertaufe verfahren.

# §. 5.

Wer eine gefundene Sache ohne Vorbehalt an die Museums beamten abliefert, begiebt sich damit des Anspruches auf Finderloh und auf Ueberlassung des Fundstückes für den Fall, daß der Ver

lierer fich nicht melbet.

Behalt sich ber Finder bei Ablieferung der Sache den Ansprud auf Finderlohn oder auf Ueberlassung des Fundstückes vor, so is demselben zu bedeuten, daß er binnen 3 Tagen dem Königlicher Polizei-Prasidium von dem Funde selbst Anzeige zu machen habe, und daß das Fundstück sogleich nach erfolgter Eintragung in das Fundregister an die gedachte Behörde zur polizeilichen Verwahrung abgegeben werden wird.

Den Museumsbeamten erwachft teinerlei Unspruch aus bem gunde.

Borftehendes Reglement über die Behandlung der in den Roniglichen Rufeen zu Berlin zurudgelassenen und gefundenen Gegenftande wird hiermit genehmigt.

Berlin, den 21. April 1883.

(L. S.)

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

leuchmigung.

C. IV. 719. U. V.

1) Statuten der am 20. April 1828 in Berlin gestifeten Gesellschaft für Erdfunde nach der Feststellung in der Sigung vom 2. Dezember 1882.

Beftätigt burch bas Rönigl. Minifterium ber geiftlichen Unterrichts- und Mebizinal-Angelegenheiten am 8. Februar 1883.

I. Bom Zwed ber Gesellschaft und beffen Forberungsmitteln.

§. 1.

Die Gefellschaft, welcher durch die Allerhöchste Kabinets-Ordre m 24. Mai 1839 die Rechte einer Korporation beigelegt sind w ten Zweck, die Erdkunde im weitesten Sinne des Wortes zu ihrn.

§. 2.

Bur Erreichung biefes 3wedes find zunächft bestimmt monatk Bersammlungen ber Mitglieder ber Gesellschaft; jedoch sollen aburch andere Förderungsmittel, welche im Laufe der Zeit als blich anerkannt werden konnten, keineswegs ausgeschlossen sein.

In diesem Sinne ist im Jahre 1860 zu Chren des unvergeße ben Mitbegrunders und langjährigen Direktors der Gesellschaft, mi Ritter, die Carl Ritter=Stiftung begrundet worden, deren Statut izedruckt ist.

II. Bon ben Mitgliedern.

§. 3.

Die Gesellschaft besteht aus: Droentlichen, Korrespondirenden und Ehrenmitgliedern. Die Ordentlichen Mitglieder gerfallen in:

Anfässige Ordentliche Mitglieder, welche in Betli oder dessen Umgegend ihren Wohnsit haben, und Auswat tige Ordentliche Mitglieder, welche außerhalb Betli oder bessen Umgegend wohnen.

### §. 4.

Bu Korrespondirenden Mitgliedern tonnen folche Personen g wählt werden, welche sich durch Leiftungen in der Erdfunde ob verwandten Wiffenschaften ausgezeichnet haben und nicht in Berl ober beffen Umgegend wohnen.

### §. 5.

Bu Ehren-Mitgliedern tonnen als besondere Auszeichnung soll Personen gemablt werden, welche sich um die Erdfunde oder ei ihr verwandte Bissenschaft hervorragende Berdienste erworben ol in hochsinniger Beise den 3wed der Gesellschaft gefordert haben.

#### §. 6.

Die Aufnahme Orbentlicher Mitglieder fang in jeder orden

lichen Gigung erfolgen.

Bur Aufnahme ist der Borschlag durch drei Ordentliche Aglieder erforderlich, welche Namen, Stand und Wohnort des Agunehmenden anzugeben haben. Die Namen der Vorgeschlagen sowie der dieselben vorschlagenden Mitglieder werden vom Borsta in dem Programme zur nächsten Sipung, und gleichzeitig durch is zehntägigen Aushang in der Bibliothet der Gesellschaft bekannt macht. Erfolgt bis zum Schlusse der zweitnächsten Sipung k
Widerspruch gegen die Aufnahme bei dem Vorstande, so gilt diese erfolgt.

Ueber einen Einspruch gegen die Aufnahme entscheidet der Biftand unter Buziehung des Beirathes. Erflärt fich ein Drittheil i Anwesenden gegen dieselbe, so ist die Entscheidung der Geselliche einzuholen. Dieselbe erfolgt mit einsacher Stimmenmehrheit in

beimer Abstimmung.

§. 7

Die Korrespondirenden und Spren Mitglieder werden der sellschaft von dem Vorstande vorgeschlagen und von dieser a Diskussion gewählt. Motivirte Anträge der Ordentlichen Mitglid zu solchen Vorschlägen nimmt der Vorstand entgegen, dem die Cicheibung darüber zusteht, ob sie der Gesellschaft vorzulegen sind.

#### §. 8.

Mitglieder, welche ihre Bohnung oder ihren Bohnort wechie haben dies dem Bureau der Gesellschaft zu melden.

### §. 9.

Diejenigen Anfaffigen Ordentlichen Mitglieder, welche von Berlin ober deffen Umgegend verziehen, haben dies dem Borftande schriftlich anzuzeigen und dieser Anzeige binzuzufügen, ob fie aus der Gesellsichaft auszuscheiden oder derfelben fernerhin als Auswärtige Ordentsliche Mitglieder anzugehören wunschen, worauf die betreffende Aenzerung in den Mitgliederliften ausgeführt wird. So lange die Anzeige nicht geschieht, bleiben die Betreffenden den Verpflichtungen der Anfassian Ordentlichen Mitglieder unterworfen.

### §. 10.

Auswärtige Ordentliche Mitglieder werden bei ihrem Berzuge nach Berlin oder Umgegend in die Listen der Ansässigen Ordentlichen Mitglieder aufgenommen und treten damit in deren Rechte und Berspsichtungen, wozu auch die Nachzahlung des im §. 30 festgesepten Bibliothekbeitrages gehört.

#### §. 11.

Das Ausscheiben eines Orbentlichen Mitgliedes aus der Geselldast muß durch schriftliche Anzeige dem Vorstande bekannt gemacht werden, widrigenfalls dasselbe beitragspflichtig bleibt. Verweigert in Mitglied die Zahlung des Beitrages in zwei auf einander folpuden Terminen, so wird dessen Name in der Mitgliederliste getichen. Der Vorsitzende hat die zu seiner Kenntnis kommenden weekfalle von Mitgliedern zur Kenntnis der Gesellschaft zu bringen.

# §. 12.

Sedem Korrespondirenden Mitgliede steht es frei, als Ordentkes Mitglied ohne Wahl der Gesellschaft beizutreten.

# §. 13.

hen Mitgliedes in der Gesellschaft, nachdem demselben Gelegenheit in Aeußerung gegeben worden, Bedenken, so hat er dieselben dem kirath vorzutragen und, falls derselbe zustimmt und das betreffende kitglied auf geschene Mitheilung davon nicht freiwillig zurückritt, e Entscheidung der Gesellschaft anzurufen. Die lestere erfolgt nit geheime Abstimmung mit einfacher Stimmenmehrheit. Die himmung darf sedoch nur erfolgen, wenn den Mitgliedern in der nladung zur Sisung angezeigt worden ist, daß in der Sisung ie derartige Frage zur Erörterung und Abstimmung kommen solle.

# §. 14.

Die Lifte fammtlicher Mitglieder wird am Beginne jedes Jahres den "Berhandlungen ber Gejellschaft" veröffentlicht.

# III. Bon bem Borftande ber Gefellicaft.

**§.** 15.

Der Borftand der Gefellichaft befteht aus: dem Borfigenben, awei Stellvertretern deßselben, dem Generalsetretar, zwei Schriftführern und

dem Schapmeister. Der Bibliothekar kann durch Rooptation der genannten Ditglieder Sip und Stimme im Borstande erhalten, und hat alsdann die Rechte eines Schriftführers.

Der Borfigende vertritt die Gesellschaft nach außen und erstreckt fich biefe Bertretungebefugnis auch auf Gefcafte und Rechtshantlungen, für welche nach ben Gefeten eine Spezialvollmacht erfetdert mirb.

Der Vorsigende führt den Vorsit in den Versammlungen. Er ift ermachtigt, einzelne Mitglieder der Gefellichaft zu besonderen Berichten aufzufordern, sowie geeigneten galles eine wiffenschaftliche Rommistion einzusepen.

Die Stellung und Thatigleit bes Generalfefretars wird dur eine vom Borftande unter Buziehung des Beirathes festzuftellen

Geschäftsanweisung geregelt.

Der Schapmeister verwaltet die Raffe und führt die Rechnung Urtunden der Gesellichaft find von dem Borfigenden mi dem Generalfefretar oder einem Schriftführer zu unterzeichnen. U funden, in welchen von der Gesellschaft eine vermögenbrechtlich Berpflichtung übernommen wird, bedürfen zugleich der Unterschaf des Schapmeifters.

§. 16.

Der Borftand mit Ausnahme bes Generalfetretars und it Bibliothetars (6. 15, Abf. 2), wird jahrlich in der Rovemberfigun gemablt. In ber Ginladung ju biefer Sigung muß die bevorit bende Babl angezeigt werden. Die Babl geschiebt in gebeimer M ftimmung nach absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen. A klamation ift zuläffig, sofern fich kein Widerspruch erhebt.

Ergiebt die erfte Abstimmung feine absolute Dehrheit, so werd Die beiben Mitalieder, welchen babei die meiften Stimmen augefalle find, zu einer zweiten Abstimmung gebracht, in welcher die Gin

menmehrheit zwischen ihnen entscheibet.

Bei Stimmengleichheit entscheibet bas von ber Sand bes geini

gen Borfigenden zu ziehende Loos.

Gin und basselbe Mitglied tann nur drei Jahre hintereinande jum Borfipenden gewählt werden.

Zum Zwecke der Bahl der Stellvertreter des Vorfigenden, de

Shriftführer und des Schapmeisters schlägt der neugemählte Borfigende je funf geeignete Ordentliche Mitglieder vor.

Bei dem Ausscheiden eines Borftandsmitgliedes im Laufe bes

Geschäftsjahres erganzt der Borftand sich durch Kooptation.

Der gemablte Borftand tritt mit dem Beginne des neuen Ge-

icaftsjahres in Thatigfeit.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember.

#### §. 17.

Die Bahl des Generalsetretars erfolgt durch Borftand und Beirath. Die Feststellung seiner Amtsdauer und seines Gehaltes bleibt der Bereinbarung im einzelnen Falle vorbehalten.

## §. 18.

Der Schapmeifter ichlägt für einzelne Abwesenheitsfälle seinen Stellvertreter aus ben Orbentlichen Mitgliedern ber Gesellschaft tem Borftande gur Genehmigung vor.

#### §. 19.

In der Dezemberfipung wird ein Beirath von fünfzehn Per-

bigende Geschäftsjahr gewählt.

Die Bahl erfolgt auf Grund einer vom Vorstande ausgegebenen wirdten Liste mit 25 Namen, von denen durch die Bählenden bis uftreichen sind. Besteht Stimmengleichheit für mehr Personen, win wählen sind, so entscheibet das von der Hand des zeitigen Ind, po entscheibet das von der Hand des zeitigen Ingenden zu ziehende Loos.

Der Beirath hat die Aufgabe, dem Borstande in wichtigen, die Beilichaft betreffenden Angelegenheiten berathend zur Seite zu stehen.

Die Berufung des Beirathes erfolgt durch den Borftand.

# **§**. 20.

Chemalige Vorsitzende können von der Gesellschaft, um denselben in Anerkennung zu bezeugen, mit dem Titel eines Chren-Präsidenten ausgezeichnet werden. Ihre Ernennung dazu erfolgt vom Berstande nach Anhörung des Beirathes. Die ernannten Ehren-hästenten haben lebenslänglich Sig und Stimme im Vorstande.

# IV. Bon ben Berfammlungen.

# §. 21.

Die Gesellschaft versammelt sich monatlich einmal, in der kezel an dem auf den ersten Monatstag folgenden Sonnabend zu faer ordentlichen Sitzung. In den Monaten August und September allt die Sitzung aus.

Der Borftand tann außerordentliche Sigungen anberaumen.

Die Einladung der Mitglieder zu den Sipungen erfolgt durch die Post unter Angabe der Tagebordnung.

#### §. 22

Das Lokal, worin die Gesellschaft sich versammelt, ist von 6 Uhr Abends an offen. Die Sitzung wird punktlich um 7 Uhr eröffnet.

§. 23.

Bu haltende Vorträge sind bei dem Vorsigenden anzumelden, welcher dieselben, sofern sie dazu geeignet erscheinen, auf die Lagebordung einer der folgenden Sigungen sett. Dem Vortragenden sind in der Regel nicht mehr als 30 Minuten gestattet, doch bleit es dem Vorsigenden überlassen, eine den Umständen entsprechend Verlängerung eintreten zu lassen. Nach Beendigung eines Vortrags hat jedes Mitglied das Recht, das Wort zu verlangen und diesenigs Bemerkungen zu machen, zu denen ihm der Vortrag Veranlassen giebt. Der Vorsigende ist berechtigt, zur Sache nicht gehörige obe minder erhebliche Bemerkungen abzuschneiden.

#### §. 24.

Den Mitgliedern ist gestattet, Gafte einzuführen, und es wideren Mitwirfung zu den Zweden der Gesellschaft durch Bortis und durch Borlegung interessanter Gegenstände dankbar anersam werden. Doch durfen Personen, welche ihren Bohnsig in Bert oder dessen Umgebung haben, oder sich als Fremde länger als dahr hier aufgehalten haben, nicht mehr als dreimal im Laufe be selben Geschäftsjahres in die Gesellschaft als Gaste eingeführt werbe

# §. 25.

Bu den Bersammlungen, in welchen über innere Angelegenbeit verhandelt wird, tonnen mabrend diefer Berhandlungen Gafte nit zugelaffen werden.

# §. 26.

Ueber die Berhandlungen wird in jeder Sipung vom Genen sekretär oder einem Schriftführer ein Protokoll geführt. Im Sipung zimmer wird ein Fremdenbuch ausgelegt, in welches diejenigen, wel Gäfte einführen, die Namen derselben einzuschreiben haben.

# V. Bon den Beröffentlichungen der Gefellschaft. S. 27.

Die Berichte über die Sipungen werden von bem Borftat veröffentlicht, womit anderweitige Mittheilungen verbunden wert können. Die Beröffentlichung hat vor der nachften Sipung zu folgen.

#### §. 28.

Die Gesellschaft veranlaßt die Herausgabe einer Zeitschrift, wiche als das Organ der Gesellschaft bezeichnet wird.

Die geschäftliche Ordnung der Berlage= und Redaktions-Ange= legenheiten bleibt dem Borftande überlaffen.

#### §. 29.

Jedes Ordentliche Mitglied erhalt ein Exemplar der Statuten mb der Beröffentlichungen der Gesellschaft unentgeltlich.

VI. Bon ben ökonomifden Berhaltniffen und bem Eigenthume ber Gefellichaft.

#### §. 30.

Bedes Aniaffige Ordentliche Mitglied zahlt einem jährlichen Beismy von 30 Mark. Die Zahlung der Beitrage erfolgt in halbstigen Raten pranumerando gegen Quittung des Schapmeisters aweder bei den Sipungen im Sipungslokale oder in dem Geschäftstale der Gesellschaft oder durch Postanweisung.

Bon denjenigen Mitgliedern, welche den Beitrag bis zu den spungen im April und Ottober nicht entrichtet haben, wird derbe durch Boten gegen eine Gebühr von je 25 Pf. eingezogen.

Jedes neu aufgenommene Anfässige Ordentliche Mitglied hat Fintrittsgeld von 15 Mark zum Besten der Bibliothek zu ent= sten, welches mit dem ersten halbjährigen Beitrage zu zahlen ist.

### 8. 31.

Sebes Auswärtige Ordentliche Mitglied zahlt einen jährlichen king von 15 Mark. Diefer Beitrag ift im Laufe des Januar ke Jahres, bei den im Laufe des Jahres aufgenommenen Mitkan innerhalb vier Wochen nach erfolgter Aufnahme zu leisten. kfriändige Beiträge werden nach Ablauf des zweiten Monates ihrer Källigkeit auf Kosten der Säumigen durch die Post einstyn. Nach Zahlung des Beitrages erfolgt die Uebersendung der kossentlichungen der Gesellschaft.

# §. 32.

Die Zahlung der laufenden Beiträge kann durch eine Kapitalelung von 750 Mark abgelöft werden.

# §. 33.

Korrespondirende und Ehren-Mitglieder gablen feine Beitrage.

#### §. 34.

An die Afrikanische Gesellschaft in Deutschland wird, so lange fielbe besteht, eine durch Uebereinkommen festgestellte Quote aus Einzelbeitragen abgeführt, wofür die Mitglieder der Gesellschaft

für Erdfunde die periodischen Beröffentlichungen jeuer Gefellichaft empfangen.

Die am Jahresichluffe fich ergebenden Ersparniffe follen zu

bem Rapitale geschlagen werben.

Die Gesellschaft wird jedesmal bei ihrer fünfjährigen Stiftungs Feier durch besonderen Beschluß bestimmen, ob und wie weit ihn Mittel es zulassen, das Stamm=Rapital der "Rarl Ritter=Stiftung zu erhöhen.

§. 35.

Der Schapmeister legt bis zum 1. April des folgenden Jahn dem Borstande den Rechnungsabschluß für das vorhergehen Geschäftsjahr und bis zum 1. Mai die Rechnung vor. Deschungsabschluß wird durch den Borstand demnächst veröffentist Die Gesellschaft wählt zur Revision der Rechnung zwei Ordentist Mitglieder, auf deren schriftlichen Bericht der Vorstand dem Schlmeister die Entlastung ertheilt.

### §. 36.

Ueber die Bibliothet der Gefellschaft wird ein Ratalog, it bas fonftige Eigenthum derselben ein Inventarium geführt.

Ueber die Bermaltung und Benupung der Bibliothet befti

ein Reglement des Borftandes.

Die wiffenschaftliche Leitung der Bibliothel ist einem Borftande ernannten Bibliothekar anvertraut.

# §. 37.

Eine Revision des Inventares wird alljährlich 6 Bochen i der Dezember - Sigung durch zwei vom Vorstande zu ernenne Ordentliche Mitglieder veranstaltet.

VII. Bon dem Stiftungsfeste und den Medaillen b Gefellschaft.

# §. 38.

Alle funf Jahre feiert die Gefellschaft ihr auf den 20. A fallendes Stiftungsfest durch eine außerordentliche Sigung, in nicher von dem Borsitzenden ein Abrif der Thatigkeit und des Stens der Gesellschaft öffentlich mitgetheilt wird.

# §. 39.

Die Gesellschaft hat bei Gelegenheit der Feier ihres fünf jährigen Bestehens eine goldene und eine silberne Medaille gestis Die erstere (humboldt-Medaille) kann bei der jedesmaligen Ki des Stiftungssestes für die hervorragendste Leistung auf dem Geb der Erdunde während des vorhergegangenen fünssährigen Zeitraun die lettere (Karl Ritter-Medaille) für wissenschaftliche Leistun auf diesem Gebiete jahrlich vom Borftande und Beirathe verliehen werden.

VIII. Abanderung der Statuten.

§. 40.

Antrage auf Statutenanderung, welche vom Borftande ausgeben oder bei ihm formulirt und von mindestens 5() Ordentlichen Ritgliedern unterzeichnet eingereicht werden, sind in der nächsten ordentlichen Sigung vom Borftande zur Kenntnis der Gesellschaft wir bringen. Die Abstimmung über dieselben erfolgt in der darauf iolgenden ordentlichen Sigung und entscheidt die einsache Stimmenwehrheit der anwesenden Ordentlichen Mitglieder. Der Bortlaut we Antrages muß in der Einladung zu dieser Sigung mitgetheilt sein.

Statuten der Karl Ritter=Stiftung. (Centrbl. pro 1861 Seite 8 und Seite 381.)

Proteftor: Pring Friedrich Rarl, Königl. Sobeit.

§. 1.

Die von der Gesellschaft für Erdfunde in Berlin zu Ehren pes Mitbegrunders und langjährigen Borfigenden, des am 26. Sepsember 1859 verstorbenen Professors Karl Ritter, ins Leben gerufene Karl Ritter = Stiftung

p den Zwed, die Erdfunde in der von ihm begrundeten Aufstang ju fordern. Bu biesem Behufe sollen durch die Stiftung wentlich Reiseunternehmungen, bei welchen es auf Erforschung weklannter oder nicht genügend bekannter gander antommt, oder nie herausgabe größerer geographischer Werke unterftupt werden.

§. 2.

Die Geldmittel der Stiftung bestehen aus dem von der Geelichaft für Erdlunde dafür bestimmten und durch Zinsen und Zuemdungen angewachsenen Grundlapitale. Dem letteren sließen zu
ke etwaigen Geschenke, die am Schlusse des Jahres nicht verwennien oder nicht für bestimmte Zwede zu reservirenden Zinsen, endlich
kejenigen Beiträge, welche die Gesellschaft für Erdfunde der Stifung überweist.

Die Stiftung nimmt auch Beitrage an, welche nicht zur Bermehrung bes Stammkapitales, sondern für eine besondere, geogra-

biid-wissenschaftliche Unternehmung bestimmt find.

§. 3.

Die Stiftung wird von der Gefellschaft für Erdkunde in Berlin berwaltet. Bu diesem Zwecke wird ein Berwaltungsausschuß ges 1883.

bildet. Dieser besteht aus dem Vorsitzenden der Gesellicatt, dem Schapmeister derselben und einem anderen Vorstandsmitgliede, sowie aus vier in der Novembersigung auf drei Jahre zu wählenden Ritgliedern, für welche Wahl dem Vorstande der Gesellschaft das Vorsichlagsrecht zusteht. Die nach Ablauf von drei Jahren ausscheidenden Mitglieder sind wieder wählbar. Scheidet ein Ausschußmitglied während der Wahlperiode aus, so wird in der nächsten Sitzung der Gesellschaft bis zum Ablaufe der drei Jahre ein anderes an dessen Stelle gewählt.

### §. 4

Der Ausschuß vertritt die Stiftung nach außen in allen Beziehungen, auch in denjenigen Fallen, in denen die Landesgesetze eine Spezialvollmacht erfordern. Die von demfelben ausgestellten Urkunden find verbindlich, wenn sie von dem Borsispenden und einem zweiten Ausschußmitgliede vollzogen sind. Die Eigenschaft der Ausschußmitglieder als solcher wird für den Fall des Bedürfnisses durch eine Bescheinigung des Königlichen Unterrichts Ministeriums date gethan.

§. 5.

Der Ausschuß verwaltet das Stiftungsvermögen und hat is die sichere Anlegung desselben zu sorgen. Soweit es sich nicht us Geschenke mit besonderen Bedingungen der Anlegung handelt, mussa die Fonds der Stiftung in sicheren Hypotheken oder in depositalmäßig sicheren Papieren angelegt werden.

Die Rechnungsführung übernimmt der Schapmeister der Ge fellschaft für Erdunde. Die jährliche Rechnungslegung und Ent laftung des Schapmeisters erfolgt nach Maßgabe des S. 35 de Statutes der Gesellschaft gleichzeitig mit der Rechnungslegung in

die lettere.

§. 6.

Die Borichläge über die Berwendung der verfügbaren Stift tungsmittel erfolgen vom Ausschusse. Sie werden den Mitglieden der Gesellschaft angezeigt und in der nächften Sipung zur Beichluß

nahme gebracht.

Der Regel nach bürfen nach den obigen Bestimmungen m bie Zinsen des Kapitalvermögens für die Zwecke der Stiftung ver wendet werden. Sollte sich auch hierzu in einem Jahre keine Ge legenheit sinden, oder sollte die Berwendung nicht die ganze jährlich Zinseneinnahme erfordern, so wird, wenn die Gesellschaft darübe nicht anders beschließt, der nicht verwendete Betrag dem Rapital vermögen zugeschlagen.

§. 7.

Die aus der Stiftung unterftupten Reisenden find zu wiffen

schaftlichen Berichten über die Ergebniffe ihrer Reisen an die Gesiellschaft verpflichtet, welche die Bekanntmachung derselben in den von ihr herausgegebenen Organen sich vorbehält. In denselben erfolgt jährlicher Bericht über die Wirksamkeit und den Bermögenszustand der Stiftung.

S. 8.
Gine Aenderung dieser Statuten kann von der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin in einer ordentlichen Sitzung derselben mit einer Mehrheit von zwei Dritttheilen der erschienenen Ordentlichen Mitglieder beschloffen werden. Im Uebrigen sinden die Bestimmungen des S. 40 der Statuten der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin in der Fassung vom 2. Dezember 1882 entsprechende Answendung.

# III. Cymnasial: 2c. Lebranstalten.

82) Bekanntmachung eines Berzeichnisses berjenigen boberen Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Beugnissen über bie wissenschaftliche Befähigung für ben einjährig-freiwilligen Militardienst berechtigt sind.\*)

Es wird hierunter ein Berzeichnis berjenigen höheren Lehrankilten zur öffentlichen Kenntnis gebracht, welche sich zur Zeit in smähheit des §. 90 Th. I der Wehrordnung vom 28. September 1875 im Besige der Berechtigung zur Ausstellung von Zeugnissen kin die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Allitärdienst besinden.

Bergeidnis

der höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einsährigsfreiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

Ronigreich Preugen.

A. Lehranstalten, bei welchen ber einjährige, erfolg = reiche Besuch ber zweiten Rlasse zur Darlegung ber wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ift.\*\*)

Site 105 folg. Aus bem Bergeichniffe find hier nur bie boberen Lebranftalten in Preußen aufgeführt. Die Ramen ber Direktoren, Rektoren 2c. find hier jugefest.

<sup>\*)</sup> Die Bekanntmachung und bas Berzeichnis vom 24. April 1883 find verffentlicht burch bas Centralblatt für bas Deutsche Reich pro 1883 Rr. 17 Seite 105 folg.

Anmertungen ber Rebalt, bes Centrbl. f. b. Unt. Berm. \*\*) Die Gymnafien und Progymnafien an Orten, an welchen eine jur Er-

bilbet. Dieser besteht aus dem Vorsitzenden der Gesellschaft, dem Schapmeister derselben und einem anderen Vorstandsmitgliede, sowie aus vier in der Novembersigung auf drei Jahre zu mahlenden Mitgliedern, für welche Bahl dem Vorstande der Gesellschaft das Borsichlagsrecht zusteht. Die nach Ablauf von drei Jahren ausscheidenden Mitglieder sind wieder mahlbar. Scheidet ein Ausschußmitglied während der Wahlperiode aus, so wird in der nachsten Sitzung der Gesellschaft bis zum Ablaufe der drei Jahre ein anderes an dessen Stelle gewählt.

#### §. 4.

Der Ausschuß vertritt die Stiftung nach außen in allen Beziehungen, auch in benjenigen Fällen, in benen die Landesgesetze eine Spezialvollmacht erfordern. Die von bemselben ausgestellten Urkunden sind verbindlich, wenn sie von dem Borsigenden und einem zweiten Ausschußmitgliede vollzogen sind. Die Eigenschaft der Ausschußmitglieder als solcher wird für den Fall des Bedürfnisses durch eine Bescheinigung des Königlichen Unterrichts-Ministeriums dargethan.

§. 5.

Der Ausschuß verwaltet das Stiftungsvermögen und hat für die fichere Anlegung desfelben zu sorgen. Soweit es fich nicht um Geschenke mit besonderen Bedingungen der Anlegung handelt, musse bends der Stiftung in sicheren Sppotheten oder in depositalmäßig sicheren Papieren angelegt werden.

Die Rechnungsführung übernimmt der Schapmeister der Gefellschaft für Erdfunde. Die jährliche Rechnungslegung und Entlaftung des Schapmeisters erfolgt nach Maßgabe des S. 35 bei
Statutes der Gesellschaft gleichzeitig mit der Rechnungslegung für

die lettere.

§. 6.

Die Borschläge über bie Berwendung der verfügbaren Stift tungsmittel erfolgen vom Ausschusse. Sie werden den Mitgliedern der Gesellschaft angezeigt und in der nächsten Sipung zur Beschluß-

nahme gebracht.

Der Regel nach durfen nach ben obigen Bestimmungen nut die Zinsen des Rapitalvermögens für die Zwecke der Stiftung verwendet werden. Sollte sich auch hierzu in einem Jahre keine Gelegenheit sinden, oder sollte die Berwendung nicht die ganze jährliche Zinseneinnahme erfordern, so wird, wenn die Gesellschaft darüber nicht anders beschließt, der nicht verwendete Betrag dem Rapitalvermögen zugeschlagen.

§. 7.

Die aus der Stiftung unterftupten Reisenden find ju wiffen.

ichaftlichen Berichten über die Ergebnisse ihrer Reisen an die Gejellschaft verpflichtet, welche die Bekanntmachung derfelben in den von ihr berausgegebenen Organen fich vorbehalt. In denfelben erfolgt jahrlicher Bericht über Die Birtfamteit und den Bermogenejuftand der Stiftung.

**§**. 8.

Eine Aenderung dieser Statuten kann von der Gesellschaft für Erdlunde ju Berlin in einer ordentlichen Sipung berfelben mit einer Mehrheit von zwei Dritttheilen der erschienenen Ordentlichen Mitglieder befchloffen werden. 3m Uebrigen finden die Beftimmungen des S. 40 der Statuten der Gefellichaft für Erdfunde zu Berlin in der Fassung vom 2. Dezember 1882 entsprechende An= wendung.

#### Gomnafial: 2c. Lehranstalten. III.

82) Bekanntmachung eines Berzeichnisses berjenigen höheren gehranstalten, welche zur Ausstellung von Beugnissen über bie missenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militarbienft berechtigt find.")

Es wird hierunter ein Berzeichnis derjenigen boberen Lebrantilten jur öffentlichen Renntnie gebracht, welche fich jur Beit in Emagheit des S. 90 Th. I der Behrordnung vom 28. September 1875 im Befige ber Berechtigung jur Ausstellung von Zeugniffen ber die wiffenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militardienst befinden.

Berzeichnis

der höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Bengnissen über die wissenschaftliche Befähigung für ten einjährig=freiwilligen Militardienft berechtigt find.

Rouigreich Preußen.

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolg= teiche Befuch der zweiten Rlaffe zur Darlegung ber wiffenschaftlichen Befähigung erforberlich ift. \*\*)

Eine 105 folg. Aus bem Bergeichniffe find bier nur bie boberen Lebranftalten in Preugen aufgeführt. Die Ramen ber Direttoren, Rettoren ac. finb bier jugefest.

<sup>\*)</sup> Die Bekanntmachung und bas Berzeichnis vom 24. April 1883 find ver-Mentlicht burch bas Centralblatt für bas Deutsche Reich pro 1883 Rr. 17

Anmertungen ber Rebatt, bee Centrbl. f. b. Unt. Berm. \*\*) Die Opmnaften und Progpmnaften an Orten, an welchen eine gur Er-

### a. Gymnasten.

# Proving Oftpreußen.

Direttoren:

Rretidmann.

Seemann, Prof.

Handud. Brods.

| 1.  | Das | Gymnafium        | λu          | Allenftein,         | Dr.    | Friebereborff.         |
|-----|-----|------------------|-------------|---------------------|--------|------------------------|
| 2.  |     | , ,              | =           | Bartenstein,        | =      | -                      |
| 3.  |     | *                | =           | Brauneberg,         | 5      | Meinery.               |
| 4.  |     | s                | =           | Gumbinnen,          | 2      | Biertel, Prof.         |
| 5.  | =   |                  |             | Sobenftein,         |        | dien.                  |
| 6.  |     | =                |             | Infterburg (verbun  |        |                        |
| •   | _   | ben mit bem      |             | al-Gymnafium das.), | Dr     | Krah.                  |
| 7.  | s   | Mittähtifde      | Bin         | mnasium zu Königs   |        | 000 44.                |
| ••  | -   | etteltmattlake   | e y         | berg i. Oftpr.,     |        | Möller, Prof.          |
| 8.  | s   | Griobrida. R     | مآآه        | gium daselbst,      |        | nerdt.                 |
| 9.  |     | Proinhäfilde     | - CA        | ymnafium daselbst,  |        | Drygaleti.             |
| 10. |     | Willelpholilate  |             | office balathit     | D. ~   | Große, Prof.           |
|     | •   | 2011Deimps@      | ymı         | iafium daselbst,    |        |                        |
| 11. | =   | Symnafium        | zu          | ευα,                | •      |                        |
| 12. | 5   | 5                | s           | Memel,              | =      | Rüsel.                 |
| 13. | =   | •                | 3           | Raftenburg,         | •      | Jahn.                  |
| 14. | s   |                  | =           | Röffel,             | =      | Schulp, Prof.          |
| 15. | •   | =                |             | Tilfit,             | ٠      |                        |
|     |     | S                | Oro         | ving Beftpreuß      | e n.   |                        |
|     |     |                  |             | •                   |        |                        |
| 16. | Was | Gymnasium        | i zu        | Conits,             | Dr. 3  | Ehomaszewski,<br>Prof. |
| 17. | =   | *                | =           | Culm,               | , :    | Eltgen.                |
| 18. | 2   | Rönialiche @     |             |                     | a." 3. | unbefest.              |
| 19. |     | Städtifche       | Bypr        | nnafium dafelbst,   | Ďr. (  | Sarnuth.               |
| 20. | 2   | Gomnafium        | - 7.<br>211 | Deutsch=Rrone,      | 2 omi  | nsti, Prof.            |
| 21. |     | s de la constant | 0-          | Elbing,             | Dr.    | Eöppen.                |
|     | -   | -                | -           | ~·~····B/           |        | ~~~~~                  |

theilung wiffenschaftlicher Befähigungszeugniffe für ben einjährig freiwilligen Militärbienst berechtigte Realschule bezw. höhere Burgerschule mit obligatorischem Unterrichte im Latein nicht sich befindet, sind befugt, derartige Befähigungszeugnisse auch ihren von der Theilnahme am Unterrichte in der griechischen Sprache dissensitzen Schillen zu ertheilen, insofern letztere an dem für zenen Unterricht eingeführten Ersahunterrichte regelmäßig theilgenommen und nach mindesten einsährigem Besuch der Sekunda auf Grund einer besonderen Brüfung ein Zeugnis des Lehrer-Kollegiums über genügende Aneignung des entsprechenen Lehrensung erhalten haben.

Reuftadt i. Beftpr., =

= Graudenz,

. Marienburg,

= Marienwerder,

Bur Beit find bies bie in bem Berzeichniffe mit einem \* bezeichneten Gom

nafien und Brogymnafien (A. a und B. a).

22.

23.

24.

25.

```
Direktoren:
  26. Das Gymnafium zuStrasburg i. Weftpr., Dr. Königsbeck.
  27.
                     = Thorn (verbunden
           mit dem Real-Gymnafium das.), -
                                              Streblte.
                   Proving Brandenburg.
 28. Das Asfanische Gymnafium zu Berlin,
                                            Dr. Ribbed, Prof.
 29.
         Frangofische Gymnafium daselbft,
                                                 Schnatter.
 30.
         Friedriche-Gymnafium daselbst,
                                                 Rempf, Prof.
 31.
         Friedriche-Berder'iche Gomnaf. dafelbft, =
                                                 Büdfenfdug,
                                                         Drof.
 32.
         Friedrich=Bilhelms-Gymnas. daselbft,
                                                 Rern, Prof.
 33.
         Sumboldte=Gymnafium dafelbft,
                                                 Schottmüller.
         Soachimethal'iche Gymnafium dafelbft,
 34.
                                                 Schaper.
 35.
         Symnafium zum grauen Rlofter dafelbft, =
                                                 theol. et phil.
                                                   Hofmann.
 36.
         Röllnische Gymnafium daselbft.
                                             Rern, Prof.
 37.
         Rönigstädtische Gymnasium daselbst,
                                            Dr. Bellermann.
 38.
         Leibniz-Gymnafium dafelbft,
                                                 Friedlander.
                                              =
 39.
         Luisenstädtische Gomnasium daselbst.
                                                 Rlemens, Prof.
 40.
         Sophien=Gymnafium daselbst,
                                                 Paul, Prof.
41.
         Bilbelme-Gymnafium dafelbft,
                                                 Rübler, Prof.
42.
         Symnafium zu Brandenburg,
                                                 Rasmus.
43. Die Ritter=Atademie daselbst,
                                               3. unbefest.
                                             Dr. Schulg.
44. Das Gymnafium zu Charlottenburg,
45.
                                                 3. A. H. Rlein.
                        Cherswalde,
46.
                        Frankfurt a. d. Dder, G. Rern.
 17.
                     = Freienwalde a. d. Ober, Dr. Geng, Prof.
 48.
                        Friedeberg i. d. Reu=
                                             Soneiber.
                               mart,
49.
                        Fürftenwalde,
                                             Dr. Buchwald.
50.
                        Guben (verbunden
         mit dem Real-Gymnafium dafelbft),
                                                 Bagler, Prof.
51.
                        Rönigsberg i. d. Neu-
                                             z. 3. erledigt.
                                  marf.
52.
                        Rottbus (verbunden
         mit dem Real-Progymnasium das.), Dr. Dittmar.
53.
        Gymnafium zu Kuftrin,
                                                 Tidierid.
54.
                      = Landsberg a. d. Barthe
        (verbunden mit dem Real-Gymnafium
                                                 Babude.
                                  daselbft),
55.
        Symnafium zu Luckau,
                                                 Cbinger.
56.
                        Neu=Ruppin,
                                                 Rufter.
57.
               =
                        Potsbam,
                                                 Bolz.
     =
58.
                     = Prenglau (verbunden
     =
         mit dem Real-Gymnafium daselbit),
                                                 Arnoldt.
```

|              |     |                                         |         |                      |       | Direttoren:             |
|--------------|-----|-----------------------------------------|---------|----------------------|-------|-------------------------|
| 59.          | Das | Gymnaffum                               | zu      | Gorau,               | Dr    | . 2. Shulge.            |
| 60.          | =   |                                         |         | Spandau,             | •     | Pfautsch.               |
| 61.          |     | *                                       |         | Bittftod,            |       | Groffer, Prof.          |
| 62.          | 3   | Pädagogium                              |         |                      |       |                         |
|              |     | <b>3</b>                                |         | <b></b> ,            |       | •                       |
|              | _   |                                         | -       | oving Pommern.       |       |                         |
|              |     | 8 Symnafiun                             |         |                      | Ďε    | inze.                   |
| <b>64</b> .  |     | =                                       | £       | Belgard,             | Dr.   | Bobril.                 |
| 65.          |     | s                                       | 5       | Coslin,              | =     | Sorof.                  |
| 66.          | , = | =                                       | \$      |                      |       |                         |
|              |     | mit bem Re                              | al=(    | öpmnasium daselbst), | =     | Streit.                 |
| <b>*</b> 67. |     | // FT                                   | , Au    | Demmin,              | Sd    | medebier.               |
| 68.          |     |                                         |         | Dramburg,            | Dr.   | Dued, Prof.<br>Riemann, |
| 69.          |     | =                                       | =       | Greiffenberg,        | =     | Riemann,                |
|              |     |                                         |         | " 0                  |       | Prof.                   |
| 70.          | , , | =                                       | =       | Greifswald (verbun-  |       |                         |
|              |     | den mit den                             | R       | eal-Gymnafium das.), | =     | Steinhausen.            |
| <b>*</b> 71. | . = | Granafium                               | 211     | Neustettin.          |       | Shirlip.                |
| 72.          |     | Pädagogiun                              | 1 =     | Putbus,              | Sp    | reer.                   |
| 73.          |     | Gymnafium                               |         | Opris.               | Dr.   | Binzow.                 |
| 74.          |     |                                         | 2       | Stargard i. Pomm.,   | ٠.    | Lothholz, Prof.         |
| 75.          |     | Konia = Wil                             | belr    | ns = Gymnafium zu    |       | ,, 0                    |
|              |     | 0                                       | •       | Stettin,             | =     | Muff.                   |
| 76.          | . = | Marienstift                             | 3 = (S) | ymnafium dafelbft,   | =     | Beider.                 |
| 77.          |     | Stadt-Gom                               | naf     | ium daselbst,        |       | ncte, Prof.             |
| 78.          |     |                                         |         | e Stolp (verbunden   |       |                         |
|              |     | mit bem Re                              | al=     | Progymnasium das.),  | Dr.   | Reufder.                |
| 79.          |     | Gomnafium                               | 21      | Stralfund,           | 8     |                         |
| 80.          |     | s s                                     | 9.      | Treptow a. d. Rega,  | Lic   |                         |
|              |     |                                         |         | ,                    |       | phil. Rolbe.            |
|              |     |                                         | g       | Oroving Posen.       |       |                         |
| 81.          | Dat | 8 Symnafium                             | 1 21    | Bromberg.            | Dr.   | Guttmann.               |
| 82.          | 3   |                                         |         | Ginelen              |       | Methner.                |
| 83.          |     | 5                                       | =       | Inowrazlaw,          |       | Gidner.                 |
| 84.          |     | •                                       |         | Krotoschin,          | & e u | dtenberger.             |
|              |     | =                                       |         | Lissa,               | Dr.   | Edarbt.                 |
| 86.          |     |                                         |         | Meferit,             | M a   | ra.                     |
| 87.          |     | s                                       |         |                      | Dr.   | Richter.                |
| 88.          |     | -<br>-                                  |         | Ostrowo,             |       | Bedhaus.                |
| 89.          |     | -                                       |         | lms-Gymnasium zu     | -     | ~                       |
| ٠.           | _   | 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |         | Posen,               | Nō    | tel                     |
| 90.          |     | Marien-Ginn                             | 1110    | fium dafelbft,       |       | Deiters.                |
| 91.          |     | Symnasium                               | 211     | Magaien              |       | Dolega.                 |
| VA.          | -   | Samulani                                | 84      | nen Artient          | -     | ~ oregu.                |
|              |     |                                         |         |                      |       |                         |

```
Direktoren :
  92. Das Gymnafium zu Schneidemühl,
                                            Dr. Runge.
  93.
                         Schrimm,
                                            Schneiber.
  94.
                         Wongrowit,
                                            Ronte.
                    Proving Schlesien.
  95. Das Symnasium zu Beuthen i.D.=Schl., Dr. Brull.
 96.
         Elifabeth=Gymnafium zu Breslau,
                                                Дåф.
                                            3. 3. unbesett.
Dr. Muller, Prof.
 97.
         Friedriche=Gymnafium dafelbft,
         Johannes-Gymnafium dafelbit,
 98.
 99.
         Magdalenen=Gymnasium daselbst,
                                            Rettor: Dr. Beine,
                                                       Prof.
100.
         Matthias-Gymnasium daselbst,
                                            Dr. Oberdid.
101.
         Gymnafium zu Brieg,
                                            Hoppe.
102.
                                            Dr. Bouterwei.
                         Bunglau,
103.
                         Glag,
                                                Stein, Prof.
      =
104.
                                            Rarl Nieberding.
                         Gleiwig,
105.
         evangelische Gymnafium zu Glogau, Dr. Sasper.
106.
                                                Schröter.
         tatholische Gymnafium daselbst,
      3
107.
                                                Gitner.
         Gymnafium zu Görlig,
                                           Dr.Rob. Nieberding.
108.
                         Groß-Strehlit,
109.
                                              Lindner.
                         Birichberg,
110.
                         Zauer,
                                               Bolkmann.
     =
                                               Müller.
111.
                         Rattowit,
                                               Brod.
112.
                      - Ronigsbutte,
113.
                                               Steinmener.
                         Rreuzburg,
114.
                         Lauban,
                                            Gubrauer.
115.
                         Leobidus,
                                            Rösner.
'116. Die Ritter-Atademie zu Liegnip,
                                            Dr. Stechow.
117. Das Städtische Symnafium daselbft,
                                                Güthling.
118.
         Somnafium zu Neiffe,
                                                Zastra.
119.
                        Neuftadt i. D. = Schl..
                                                Zung.
120.
                                                Abicht, Prof.
                         Dele,
     4
               3
121.
                         Ohlau,
                                            Treu.
                      3
122.
                         Oppeln,
                                            Dr. Benbel.
               2
                      5
123.
                         Paticktau,
                                                Abam.
               =
                      =
124.
                         Pleb,
                                                Schönbotn.
                      3
               2
                                            3. 3. unbefest.
125.
                         Ratibor,
                                            g. 3. unbefest.
126.
                         Sagan,
     5
               2
                      5
127.
                                            Friede.
               .
                         Schweidnig,
128.
                         Strehlen,
                                            Dr. Peteredorff.
     4
129.
                         Baldenburg,
                                                Scheiding.
     =
               =
130.
                                                Radtte, Prof.
                         Woblau,
                     Provinz Sachsen.
131. Das Somnafium zu Burg.
                                            Dr. Solzweißig.
```

```
Direttoren :
 132. Das Gymnafium zu Gisleben,
                                          Dr. Gerbardt, Prof.
 133.
                          Erfurt.
                                               Alb. Hartung.
 134.
                          Salberftadt,
                                               Schmidt.
 135.
       Die Lateinische Schule zu Halle a. d.
                                           Rettor: Dr. Fries.
                                Saale,
 136. Das Städtische Gymnastum daselbst, Dr. Rasemann, Prof.
                                              Grimme.
          Gymnasium zu Heiligenstadt,
 138.
          Padagogium des Rlofters Unferer
              Lieben Frauen zu Magdeburg, Urban, Prof., zu-
                                             gleich Propft.
                                           Dr. Briegleb.
 139.
          Dom-Gymnafium dafelbft,
 140.
                           zu Merfeburg,
                                           Rettor: Dr. Agmus.
 141.
          Gomnafium zu Müblbaufen i. Thur.
          (verbunden mit dem Real-Progrm-
                          nafium daselbst),
                                           Ofterwald, Prof.
 142.
          Dom-Gymnafium zu Naumburg a.
                                d. Saale,
                                           Dr. Anton.
          Gomnafium zu Nordhausen a. harz,
                                               Groid.
 144. Die gandesschule Pforta,
                                               Voltmann.
 145. Das Gymnafium zu Duedlinburg,
                                               Dible.
 146. Die Rloftericule ju Rogleben,
                                           Scheibe, Prof.
 147. Das Gymnafium zu Salzwedel,
                                           Dr. Legerlob.
 148.
                          Sangerhaufen,
                                               Kulda.
 149.
                          Schleufingen,
                                               Schmieder
 150.
                          Seehausen i. d. Alt-
                                 mart,
                                               Dentel, Prof.
 151.
                                               griebel.
                           Stendal.
 152.
                          Torgau,
                       s
                                               Saade, Drof.
 153.
                          Bernigerobe,
                                           Bachmann.
 154.
                          Bittenberg,
                                           Rbobe.
 155.
                                          Lic. theol. Tauf der.
                          Beit,
              Provinz Schleswig=Holftein.
 156. Das Gymnasium zu Altona,
 157.
                          Klensburg (ver=
          bunden mit bem Real-Gomnafium
                             daselbst),
                                        Dr. Müller.
*158.
          Gymnafium zu Glückstadt,
                                            Detleffen, Prof.
 159.
                      = Dadersleben,
          (verbunden mit dem Real-Pro-
                   gymnafium daselbft),
                                            Jeffen.
 160.
          Gomnasium zu Husum
             bunden mit bem Real-Pro-
                   gymnafium dafelbft),
                                            Red.
```

```
Direttoren :
                                       Dr. Niemener.
 161. Das Gymnafium zu Riel,
*162. =
                        Meldorf.
                                        Boreng.
*163. =
                        Plön,
                                        Dr. Beimreich, Prof.
 164. .
                        Rageburg,
                                            Stein meg.
 165. =
                        Rendsburg (ver-
        bunden mit dem Real-Gymhafium
                           dafelbft),
                                            Walliche.
        Gymnafium zu Schleswig (ver=
 166.
            bunden mit dem Real = Pro-
               gymnafium daselbst),
                                            Gidionsen, Hof=
                                                     ratb.
167. =
        Symnafium ju Bandebed (ver-
            bunden mit dem Real=Oro=
               gymnafium dafelbft),
                                           Rlapp.
                  Proving Sannover.
168. Das Gymnafium zu Aurich,
                                          Dr. Drager.
169.
                         Celle.
                                               Cbeling.
170. =
                         Clausthal,
                                              Lattmann.
171.
                         Emden (verbunden
      mit dem Real=Progymnafium dafelbft),
                                              Graßhof.
172.
       Gymnaftum zu Göttingen (verbunden
       mit dem Real-Gymnasium daselbst),
                                              Dampte, Prof.
173.
       Symnafium zu hameln (verbunden
         mit dem Real-Progymnafium das.),
                                              Regel.
174
       Epzeum I. zu Hannover,
                                              Capelle, Prof.
175.
              II. dafelbft,
                                              Wiedasch, Prof.
176.
       Raifer Wilhelms-Gymnaf. dafelbft,
                                              Wachsmuth,
                                                     Prof.
177. .
       Symnafium Andreanum zu Gildes-
heim (verbunden mit dem Real-
                 Gymnafium dafelbft),
                                              Docte.
178.
       Gymnafium Josephinum
                                daselbst
           (verbunden mit dem Real=Oro=
                   gymnafium dafelbft),
                                         Rirchhoff.
79. Die Rlofterschule zu Ilfeld,
                                      Dr. Schimmelpfeng,
                                                     Prof.
80. Das Gymnafium zu Leer (verbunden
       mit bem Real-Gymnafium bafelbft), Duapp.
81.
       Symnafium zu Lingen,
                                          Dr. &üttgert.
82.
                       Lüneburg (verbun-
     den mit dem Real-Gymnafium das.),
                                         Daage.
83.
      Symnafium zu Meppen,
                                         Dr. Bune.
84.
                       Norden.
                                              Münnich.
```

```
Direttoren:
 185. Das Gomnafium Carolinum ju Denabrud, Dr. Boble.
 186.
          Rathe-Gymnafium dafelbft,
                                           Runae.
 187.
          Gymnasium zu Stade (verbunden
          mit dem Real-Progymnafium das.), Dr. Roppin.
*188.
          Gomnafium zu Berden,
                                           Krevtaa.
                    Proving Bestfalen.
 189. Das Gymnafium zu Arnsberg,
                                           Dr. Scherer.
                          Attendorn,
 190.
                                               Bruftern.
 191.
                          Bielefeld (ver-
          bunden mit dem Real-Gymnaf. daf.),
                                               Risid, Prot.
 192.
          Gymnasium zu Bochum,
                                               Broider.
 193.
                         Brilon,
                                               Bufer.
       5
 194.
                         Burafteinfurt (per-
         bunden mit dem Real-Gymnaf. daf.), Robbewald.
 195.
          Gymnafium zu Coesfeld,
                                           Dr. Soff.
 196.
                         Dortmund.
                                               Döring.
 197.
                         Güterelob.
                                               Rothfuchs.
 198.
                         hamm (verbunden
          mit dem Real-Programafium das.).
                                           Somelger.
                                           Dr. Bode.
*199.
          Gymnafium zu herford,
 200.
                         Sörter.
                                           Detri.
                         Minden (verbunden
 201.
          mit dem Real-Gomnafium daselbst). Dr. Grautoff.
202.
          Gomnafium zu Dunfter,
                                               Frey.
 203.
                         Daderborn,
                                               Somidt.
 204.
                         Redlinghaufen,
                                               Sollicher.
 205.
                         Rbeine,
                                               Grosfeld.
                                               Gobel, Prof.
*206.
                         Speft,
 207.
                         Warburg,
                                               Sedelman
 208.
                         Warendorf,
                                               Ganh.
                 Proving Beffen-Raffau.
                                           Dr. Bogt.
209. Das Gymnafium zu Caffel,
                          Dillenburg,
                                           Spiefi.
210.
                          Frankfurt a. Main, Dr. Mommfen
211.
212.
                                               Göbel.
                          Kulda,
                                               Deters.
213.
                          Hadamar,
214.
                                               Kürftenau.
                          Hanau.
215.
                          Dersfeld (verbun-
          den mit dem Real-Progymunf. daf.),
                                               Duben.
216.
          Symnafium zu Marburg,
                                               Munider.
217.
                                               Bernede.
                         Montabaut.
218.
                                               Budenan
                         Rinteln.
       F
```

```
Direktoren:
 219. Das Gymnafium ju Beilburg,
                                         Bernbardt.
 220. =
                        Biesbaden,
                                         Dr. Pabler.
                     Rheinproving.
 221. Das Gymnafium zu Aachen,
                                         Dr. Sowenger.
 222.
                        Barmen.
                                             Dente.
 223. Die Ritter-Afademie gu Bedburg,
                                             Biel.
 224. Das Symnaftum zu Bonn,
                                             Baldener.
 225.
                         Cleve.
                                              Liefegang.
 226.
                        Coblenz,
                                             Binefeld.
                 an der Apostelfirche gu Coln, d. 3. erledigt.
227.
228. =
        Briedrich-Bilbelme-Gomnaffum daf.
          (verbunden mit dem Roniglichen
             Real=Gymnafium daselbft).
                                         Dr. Jäger.
229
        Raifer Bilbelme-Gymnafium daf.,
                                             Schmit.
        Gomnafium an Margellen dafelbft,
230.
                                         Ditges.
231.
                    ju Duren.
                                         Dr. Uppenkamp.
232.
                        Duffelborf,
                                             Riefel.
233
                        Duisburg,
                                             Soneiber.
234.
                        Elberfeld,
                                             Barbt.
235.
                        Emmeric,
                     3
                                             Röbler.
236. .
                     5
                        Effen.
                                             Pilaer.
237. =
                        M.-Gladbach (ver-
       bunden mit dem Real-Progymnafium
                             dafelbft),
                                             Someitert.
238. .
       Granafium zu Rempen,
                                             Sourmann.
239
                       Rrefeld.
                                             Bollfeiffen.
240. =
                       Areuznach,
                                             Bulfert.
241. =
                       Moers,
                                             Zahn.
242. .
                       Munftereifel,
                                             Ungermann.
243.
                       Reuß,
                                             Tüding.
244.
                       Neuwied (verbunden
       mit dem Real-Progymnafium das.), =
                                             Begehaupt.
245.
       Symnafium ju Saarbruden,
                                         Lic. theol. und Dr.
                                        phil. Sollenberg.
46.
                       Trier.
                                        Dr. Renpers.
47. .
                       Befel (verbunden
       mit dem Real-Progymnafium das.),
                                           Rleine.
48.
       Gymnafium zu Beglar,
                                            Dert.
              Dobenzollern'sche gande.
249. Das Gomnafium gu Bebingen.
                                        Sprée.
```

# b. Zeal-Gymnaften.

# Proving Oftpreußen.

|             |     |         |             |       |                              |                 | Direttoren:              |         |
|-------------|-----|---------|-------------|-------|------------------------------|-----------------|--------------------------|---------|
| 1.          | Das | Real=@  | dymnafiu    | m zu  | Infterburg                   | (ver=           |                          |         |
|             |     | bund    | en mit d    | em &  | ymnafium i                   | das.), Dr.      | Krah.                    |         |
| 2.          | Die | Buraid  | bule au S   | Rönia | öbera i. Of                  | tor. =          | Bottder.                 |         |
| 3.          | M-8 | @+2.N+1 | idea Mar    | 1_Bhr | nnafium ha                   | fathft -        | @ Amiht                  |         |
|             | •   | Real-&  | ymnasiun    | n zu  | Tilsit,                      | Ro              | t).                      |         |
| 5.          | 3   | £       | s           | =     | Behlau,                      | Dr.             | h.<br>Eichhorft          |         |
|             |     |         |             |       | Beftprei                     |                 |                          |         |
| 6.          | Die | Johann  | iisschule   | au D  | anzig,                       | Dr.             | Panten.                  |         |
| 7.          |     | Detrifd | ule dasel   | bft,  | V 0/                         | =               | Dhlert.                  |         |
| 8.          | Das | Real-@  | dymnafiu    | m zu  | Elbing,<br>Thorn (verb       | •               |                          | a n n   |
| 9.          |     |         | , s         | •     | Thorn (verb                  | unden           |                          |         |
|             |     | mit     | dem Gpr     | nnafi | um daselbst)                 | ), =            | Strehlfe.                |         |
|             |     |         | Pro         | vinz  | Branden                      | burg.           |                          |         |
| 10          | Die | Andrea  | •           |       | rlin,                        | U               | Bolze.                   |         |
| 11.         | Das | Doroth  | eenstädtis  | de R  | eal=Gonina                   | i. dai = :      | Schwalbe,                | Dref    |
| 12.         | 5   | Kalt-R  | eal=Gomi    | afiur | n daselbst,                  | , I-,           |                          | •       |
| 13.         | =   | Friedri | de-Real=    | (Bumi | nafium dafe                  | lbst. =         | Runge,                   | Orci    |
| 14.         |     | Roniali | de Real     | :Onm  | nafium dase                  | elbft, =        |                          | •       |
| 15.         |     | Roniafi | tädtische : | Heal= | Gymnaftum                    | Daj., =         | Bogel.                   |         |
| 16.         | •   | Luisenf | tadtische ! | Real= | Gymnafiu <b>m</b>            | daj =           | Fog. Prof                |         |
| 17.         |     | Sophie  | n=Real=&    | dymno | ıfium dafelk                 | )ft, =          | Martus,                  | Prei.   |
| 18.         |     | Real=@  | dymnasiui   | m zu  | Brandenbu                    | rg, =           | Riebe.                   |         |
| 19.         | s · | •       |             | . 8   | frankfurt a.d<br>Guben (verb | Dder, =         | Laubert.                 |         |
| 20.         | =   | •       | 2           | =     | Guben (verb                  | unden           |                          |         |
|             |     |         | mit         | bem   | Symnafium 🏻                  | ı das.), =      | Bagler,                  | Pro     |
| 21.         | =   | *       | •           | zu    | Landsberg a                  | . d. <b>W</b> . |                          |         |
|             |     | (verb   | unden mi    | t dem | Gymnasiun                    | n das.), =      | Babude.                  |         |
| 22.         |     | Real=&  | dymnafiui   | m zu  | Perleberg,                   | <b>∑</b> 0      | gel.                     |         |
| <b>23</b> . |     | =       | =           |       | Potsbam,                     | Dr.             | gel.<br>Baumga           | c d 1.  |
| 24.         |     | . = .   |             |       | Prenzlau                     | (ver-           |                          |         |
|             |     | bunden  | mit dem     | (Gyn  | ınasium dası                 | elbst), =       | arnoldt.                 |         |
|             |     |         | 9D 1        | covi  | nz Pomm                      | ern.            |                          |         |
| 25.         | Das | Real=(  | Bymnafir    | ım z  | u Colberg                    | (ver-           |                          |         |
|             |     |         |             |       | hymnasium                    |                 | Streit.                  |         |
| 26.         | •   | Real=@  | dymnafiu    | m zu  | Greifsmald                   | (ver-           |                          |         |
|             |     | bun     | den mit     | dem ( | Symnastum                    | daf.), •        | Steinhai                 | 1   6 1 |
| 27.         | Die | Friedr  | ich=Wilhe   | lmefd | pule zu Ste                  | ettin, z.       | Steinhau<br>3. unbesest. |         |
| 28.         | Dai | Städt   | ische Real  | l=@yn | nnafium da<br>Stralfund,     | felbst, St      | evert.                   |         |
| 29.         | =   | Real-C  | dymnafiu    | m zu  | Stralsund,                   | Dr.             | . Brandt.                |         |
|             |     |         |             |       |                              |                 |                          |         |

|             |       | P                | rovi     | nz Pofen.         |          | <b>0</b> 1. <b>1</b> |
|-------------|-------|------------------|----------|-------------------|----------|----------------------|
| 00          |       |                  | ~        | n v               | <b>n</b> | Direttoren:          |
| 30.         | Was   | Real-Gymnaftum   | ા રૂપ 🤻  |                   |          | Gerber.              |
| 31.         |       |                  | = }      | Fraustadt,        |          | iger.                |
| 32.         | •     | s s              | , 9      |                   |          | Geift.               |
| 33.         | =     |                  | - શ      | Rawitsch,         | 2        | Liersemann.          |
|             |       | Pro              | vina     | Shlesien.         |          |                      |
| 34          | Dos   | Real=Gymnafium   | •        | •                 |          |                      |
| VI.         | 240   | ottus eginnaftan | 0        | Breslau,          | Dr.      | Reimann,             |
| 35.         | _     |                  | 3.       | minaan bafalkii   |          | Prof.                |
| 36.         | •     |                  |          | winger daselbst,  |          |                      |
| 37.         | 5     | s :              | zu 🚱     | Driib,            | =<br>~!  | Bugdorff.            |
| 38.         |       | s s              |          | rünberg,          | ALL      | tsche.               |
| эс.<br>39.  |       | • •              |          | andeshut,         |          | Janisch.             |
|             |       | s •              |          |                   |          | llien.               |
| 40.         |       | s s              |          | Reichenbach,      | Dr.      | Bed, Prof.           |
| 41.         |       | s s              |          | Sprottau,         |          | . erledigt.          |
| <b>4</b> 2. |       | • •              | • 18     | arnowis,          | Dr.      | Wossiblo.            |
|             |       |                  |          | z Sachfen.        |          |                      |
| 43.         | Das : | Real=Symnafium   | zu A     | schereleben,      | Dr.      | Bufer.               |
| 44.         | *     |                  |          | Erfurt,           |          | Roch.                |
| 45.         | 2     | s s              |          | alberftadt,       | 3        |                      |
| <b>4</b> 6. | 5     |                  |          | alle a. d. Saale, |          | Schraber.            |
| ₩.          | 5     | : :              | "Ý       | Nagdeburg,        | 5        | Solzapfel.           |
| 换           | =     |                  | = No     | rdhaufen a.Har    | 2. 's    | Biefing.             |
|             |       | a                |          |                   |          |                      |
|             |       |                  |          | leswig=Holft      | ei n.    | •                    |
| <b>4</b> 9. | Das   | Real-Gymnafium   | au g     | Altona (ver=      |          |                      |
|             |       | bunden mit der   | Realic   | dule daselbst).   | Dr.      | Solee.               |
| <b>5</b> 0. | = {   | Real-Gymnafium   |          |                   |          | ,                    |
|             |       | bunden mit ben   | i (B) n  | nnafium daf.).    | 2        | Müller.              |
| 51.         |       | Real=Gymnafium   |          |                   |          |                      |
|             |       | bunden mit dem @ | omma     | fium daselbst).   | =        | Balliche.            |
|             |       |                  | •        |                   |          | <b></b>              |
|             |       | Pro              | vinz     | hannover.         |          |                      |
| 2.          | Das   | Real=Gymnafium   | 211 (    | Selle.            | Dr.      | Frante, Prof.        |
| 3.          | ,     | <i>s s</i>       | <u> </u> | Göttingen (ver=   |          | 0                    |
| •           |       | bunden mit dem ( | 3mmn     | afium daselbst).  | s        | Sampte, Prof.        |
| 54.         |       | Real=Gymnafium   | 211 (8   | hoffar.           |          | phil., Lic. theol.   |
| 1           | -     | oren cymma pam   | 0        |                   | -        | Leimbach.            |
| 56.         | e     |                  | . S      | jannover,         |          | ~                    |
| ß           | •     | Leibnig-Real-Gon |          |                   | 5        | R. B. Meyer.         |
| 7           |       | Real-Gymnafium   |          |                   |          | aune.                |
| ľ           | -     | otent-Sammalani  | 9" P     | meomety,          | ~        |                      |

```
Direttoren:
58. Das Real-Gymnafium zu hildesheim (ver-
       bunden mit dem Gymnasium Andreanum
                                daselbst),
                                           Dr. Soche.
59.
        Real-Gymnafium zu Leer (verbunden
             mit dem Gymnasium daselbst), Quapp.
60.
        Real-Gymnafium zu guneburg (ver-
        bunden mit dem Gymnafium dafelbft), Saage.
61.
        Real-Gymnafium zu Denabrück,
                                           Fifder.
                                           Dr. Naumann.
62.
                            Ofterode.
63.
                            Quatenbrud,
                                           Gefiner.
                    Provinz Bestfalen.
64. Das Real-Gymnafium zu Bielefeld (ver-
        bunden mit dem Gymnasium daselbst), Dr. Nipsch, Prof.
65.
        Real = Gymnafium zu Burgsteinfurt
        (verbunden mit dem Gymnafium daf.),
                                           Rhobemald.
66.
        Real-Symnafium zu Dortmund,
                                           Dr. Ernft Meper.
67.
                            Dagen,
                                               Stahlberg.
68.
                            Jierlobn.
                                               Langguth.
                         5
69.
                            Lippstadt,
                                               Soröter.
     2
70.
                            Minden (ver-
        bunten mit dem Gymnafium dafelbft),
                                           Dr. Grautoff.
71. Das Real-Gymnafium ju Munfter,
                                               Münch.
72.
                             Siegen,
                                               Tägert.
73.
                             Witten,
                                               Berlang.
                 Proving Deffen = Raffau.
74. Das Real-Gymnafium zu Caffel,
                                           Dr. Wittid.
75. Die Muftericule zu Frankfurt a. Main,
                                               Gifelen.
76. •
        Bobleridule dafelbft,
                                               Rortegarn
77. Das Real-Gymnafium zu Biesbaden,
                                           Spangenberg.
                       Rheinprovinz.
78. Das Real-Gymnafium ju Machen,
                                           Dr. Hilgers, Prol
79.
                             Barmen.
                                               Münd.
        Ronigliche Real-Gymnafium zu Coln
80.
        (verbunden mit dem Friedrich=Bilbelm8=
                    Gymnafium dafelbft),
                                               Jäger.
81.
        Stadtifche Real-Gymnafinm dafelbft,
                                               Schorn, Pid
82.
                                               Rirchner.
        Real-Gymnasium zu Duffeldorf,
83.
                            Duisburg,
                                               Steinbart.
     4
          3
                 5
84.
                            Elberfeld,
                                               Borner.
     •
          •
85.
                            Rrefeld,
                                               Sha uenbuy
86.
                         - Mulbeim a. Rhein -
                                               Cramer.
87.
     .
                         - Mülbeima.d.Rubr, -
                                               Biebidmann
```

|                                             |                             | Direttoren:                         |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 88. Das Real-Gymnafius                      |                             | v. Behmann.<br>Dr. Dronte.          |  |  |  |  |  |  |  |
| 00. 3 5 2                                   | = Erier,                    | Dr. Dtonte.                         |  |  |  |  |  |  |  |
| c.                                          | Ober-Realfonlen.            |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Proi                                        | ing Brandenburg             | <b>.</b>                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                             | Direttoren:                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Die Friedrichs - Wert                    |                             | ale<br>in, Gallenkamp.              |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Luisenstädtische                          | Ober=Realschule das.,       | Dr.Bandow, Prof.                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Dber-Realschule                          | zu Potsdam,                 | Langhoff.                           |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>9</b> :                                  | rovinz Schlesien.           |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Die Dber-Realschule                      |                             | Dr. Fiedler.                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. =                                        | Brieg, Gleiwip,             | = Nõggerath.<br>= Wernide.          |  |  |  |  |  |  |  |
| •                                           |                             | · 25erniue.                         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | rovinz Sachsen.             | Сп. т. т. т.                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Die Ober-Realschule<br>8 Guericke-Schule | zu Maadebura.               | Crampe.<br>Dr. Paulsiect.           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | ou wenderend,               | Prof.                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Provin                                      | Provinz Schleswig-holftein. |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Die Ober-Realschule                      | zu Riel,                    | Dr. Meißel.                         |  |  |  |  |  |  |  |
| }                                           | Rheinprovinz.               |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Die Ober-Realschule                     | zu Coblenz,                 | Dr. Most.                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. = <b>.</b>                              | Göln, Glberfeld,            | = Bieken.<br>= Artopé.              |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· · · · · · · ·                           | · Civerfett,                | · altope.                           |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Lehranftalten, bei                       | melden ber einiä            | hriae erfolareide                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Beind ber erften Rla<br>lichen Be           | ffe gur Darlegung           | ber wissenschaft-                   |  |  |  |  |  |  |  |
| lichen Be                                   | ähigung erforder            | lich ist.                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                                           | . Frogymnaften.             |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Pro                                         | ving Oftpreußen.            |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Das Progymnafium                         | gu Ronigsberg i. Of         | tpr.,                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <sup>1</sup> 2.                             |                             | ktor: Dembowski.<br>or: Dr. Böhmer. |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | ving West preußen           | •                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Das Progymnafium                         |                             |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                           | = Löbau,                    | - Spache.                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. s s                                      | . Reumart i. Beftpr.,       | s Scotland.                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 0, s s                                      | - Schweß,                   | Dr. Gronau.                         |  |  |  |  |  |  |  |

| Provinz Brandenburg.<br>7. Das Progymnasium zu Schwedt a. d. D., Rektor Dr. 3schau. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Provinz Pommern.                                                                    |
| 8. Das Progymnafium zu Garz a. d. D., Rettor: Dr. Bis.                              |
| 9 = = Lauenburg i. Pomm., = Sommerfeld.                                             |
| 10. = = Schlame, Dr. Beder.                                                         |
| Provinz Posen.                                                                      |
| 11. Das Progymnafium zu Rempen, Rettor: Dr. Martin.                                 |
| 12 = Eremeffen, = = Sarg, Prof.                                                     |
| Provinz Sachsen.                                                                    |
| 13. Das Progymnafium zu Neuhaldenstleben, Rettor: Dr. Sorgen-                       |
| 14 Beigenfels, - Rofalsfr                                                           |
| Proving hannover.                                                                   |
| *15. Das Progymnafium zu Geeftemunde, Rettor: Solft ein                             |
| 16. = " " Münden (verbun-                                                           |
| den mit dem Real-Progymnafium baf.), . Dr. Babrdt                                   |
|                                                                                     |
| Provinz Bestfalen.                                                                  |
| 17. Das Progymnafium zu Dorften, Rettor: Dr. Krampe 18. = # Rietberg, # Wuek        |
| error of                                                                            |
| Rheinprovinz.                                                                       |
| 19. Das Progymnafium zu Andernach, Rettor: Dr. Schluter.                            |
| 20. Bruggemann.<br>21. Brubl, Dr. Efchweitet                                        |
|                                                                                     |
| 22 Eschweiler                                                                       |
| (verbunden mit dem Real-                                                            |
| Progymnafium das.), = Liesen.<br>23. = Progymnasium zu Euskirchen, = Dr. Dotsch,    |
| 23. = Progymnafium zu Gustirchen, Dr. Dotich,                                       |
| 24. = = Sulta, = = Kuyl.                                                            |
| 25. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           |
| 26 " Malmedy, (mit der Leitung interi                                               |
| beauftragt: Dberlehrer Dunbie<br>27 Prum, Rettor: Dr. Gunnet                        |
|                                                                                     |
|                                                                                     |
| 29.                                                                                 |
| 31 Erarbach, - Schmid                                                               |
| 32 St. Wendel, Busch.                                                               |
| 33. Bipperfürth, Burgarg.                                                           |
|                                                                                     |

# b. Zealfculen.

# Proving Sachfen.

|                 |        |           | கூர           | gnioo          | Sachle      | n.               | _               |                    |
|-----------------|--------|-----------|---------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------|
|                 |        | m         |               |                |             | _                |                 | ireftoren:         |
| Ť).             | l. Ot  | e Realla  | nle zu S      | doneb          | ect,        | Dı               | r. Võ           | lder.              |
|                 |        | 9         | roving        | <b>த</b> ஷ் (  | eswig=£     | olftei           | n.              |                    |
| tz              | !. Die | Realsch   | ule zu Al     | itona (1       | verbunden   | mit              |                 |                    |
|                 |        |           | dem Rea       | l=Gym          | nafium de   | af.), Di         | :. © d          | hlee.              |
| †3              | . Die  | : Realsch | ule zu N      | eumün          | fter,       | Ð                | st en d         | orf.               |
|                 |        |           | Propin        | ı Se           | ffen = no   | issau.           |                 |                    |
| +4              | . Die  | Realid    | ule zu B      |                | im          | 38               | iega            | n d.               |
| +5              | . =    | =         | · R           | affel.         |             | Dr               | . But           | erus, Prof.        |
| <del>†</del> 6. |        | 5         | <u> </u>      | fc mege        | ben Religi  | 5                | B o             | at.                |
| ÷7.             | . =    | 5         | der isi       | aelitijd       | ben Religi  | ione=            | ,               | •                  |
|                 |        |           | gejeuld       | aft zu F       | rankfurt a  | .W., =           | Hir             | · f Φ.             |
| †8.             | . =    | 5         | · der ist     | raelitifo      | hen Gem     |                  | •               |                    |
|                 |        |           |               |                | daf         | elbst, =         |                 |                    |
| †9.             |        | Rlinger   | dule das      | elbft,         |             |                  |                 | ulpe.              |
| †10.            |        | Realschi  | ile zu H      | anau,          |             |                  | e cter.         |                    |
|                 | 5      | *         | . D           | omburg         | 3 v. d. Höl | be, 🕲 i          | öpel,           | Prof.              |
| †12.            | 5      | 5         | = W           | siesbad        | en,         | Dr               | .Unve           | rzagt,Prof.        |
|                 |        |           | F             | thein          | provinz.    |                  |                 |                    |
| †13.            | Die    | Realich   | ule zu B      | armen=         | Bupperfe    | ld, I            | )r. B           | urmefter.          |
| +14.            | •      |           | = <b>(5</b>   | fen,           |             |                  | = \$5(          | eilermann.         |
| ÷15.            | 5      | Gewerb    | eschule (M    | tealschu       | le) zu Kre  | feld,            | <b>=</b> 98     | eppel.             |
| 46.             | =      | s         |               | 2              | - Ren       | nfæeid,          | = P)(           | etry.              |
|                 |        |           |               |                | _           |                  |                 |                    |
|                 |        |           | c. E          | eal-Bi         | rogymnaf    | ien.             |                 |                    |
|                 |        |           | Prov          | ing S          | ftpreu      | ßen.             |                 |                    |
| 1. 9            | Daß    | Real=Pr   | ogymnafi      | um zu (        | Bumbinne    | n,               | Retto           | r: Jacobi.         |
| 2.              | 5      | s         | ٠ .           |                | Iterode i.  | Oftpr.,          | =               | Dr. Büft.          |
|                 |        |           | Mron          |                | eftpreu     |                  |                 | •                  |
| 3 0             | Dag S  | Real=9)r  | nanmnafii     | 1111 211       | Dirichan    | Reftor           | . Pi            | llmann.            |
| 4.              | , a    | s s       |               |                | Senfau.     | Dirett           | or: Di          | r.Bonstedt.        |
| 5.              |        | 5         |               |                | Riefenbu    | ra.              | Rettor          | : Müller.          |
|                 |        |           |               | W              |             |                  |                 |                    |
| e e             | 0.4    | Maal M    | i da i Ug     | 1142           | randen b    | uty.<br>(narhiin | hon mi          | it dem Gym=        |
| υ. :            | UIID   | occur Pi  | vyymnaji      | nn gu<br>nolim | m halalkii  | (netonn          | pën 141<br>Pënr | Dittmar.           |
| 7.              | z      | =         | s             | 211            | Rrollon     | Rofts            | r: Di           | Berbig.            |
| 8.              |        | 5         |               | <b>5</b> 44    | Lucterm     | albe. =          |                 | Rogel.             |
| 9.              | :      |           | ,             | =              | Lübben      |                  | =               | Vogel.<br>Beineck. |
|                 |        |           |               |                |             |                  |                 | obligatorifchen    |
| •               | , ~ 16 |           | ···· I VEACIL | w:::::::: :    |             | . vuvell         | *********       | Hararimen          |

<sup>†)</sup> Die mit einem † bezeichneten Lehranftalten haben teinen obligatorifchen Umerricht im & atein.

| 10.         | Das | Real-Prog     | ıymnafium    | ąц    | Rauen, Rettor: Dr. Schaper.                            |
|-------------|-----|---------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------|
| 11.         | 2   | =             | ,            | 5     | Rathenow, = = Beister.                                 |
| 12.         | •   |               | 3            | =     | Rathenow, = = Beister.<br>Spremberg, Direttor: Somidt. |
| 13.         | 8   |               | s            | 2     |                                                        |
|             |     |               |              |       | • .                                                    |
|             |     |               | -            | •     | Pommern.                                               |
| 14.         | Das | Real-Progi    | ymnafium z   | u S   | targard i. Pom., Rektor: Rünger.                       |
| 15.         | 5   | =             |              | €     | tolp (verbunden                                        |
|             |     | mit bem @     | dymnasium    | da    | selbst), Direktor: Dr. Reuscher.                       |
| 16.         | =   | Real-Prog!    | omnafium 💮   | zu    | Bolgaft, Rettor: Dr. Somitt.                           |
| 17.         | =   | =             | -            | =     | Wollin, z. 3. unbesett.                                |
|             |     |               |              |       | Schlesien.                                             |
| 18.         | Das | Real=Pro      | nuifanmag    | zu    | Freiburg i. Schl.,                                     |
|             |     | •             |              | -     | Reftor: Dr. Meper.                                     |
| 19.         | =   | <b>s</b>      | =            | =     | Lowenberg, . Steinvorth.                               |
| 20.         |     | *             | =            | •     |                                                        |
|             |     |               | Provi        | n z   | Sachfen.                                               |
| 21.         | Das | Real=Droc     | nuifonma     | 211   | Delipid, Rettor: Rapfer.                               |
| 22.         |     | s s           | ,y           | 5     |                                                        |
| 23.         | s   |               | *            |       | 4 T 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1              |
| 24.         | s   |               | =            |       | Garbelegen, = = Sfenfec.                               |
| 25.         |     | =             | 2            | ø     |                                                        |
|             |     | i. Ebür. (ver | rbunden mi   | t dei | n Symnaftum                                            |
|             |     | daselbft).    |              |       | Direttor: Ofterwald, Prof.                             |
| <b>26</b> . | s   | Real- Drogt   | muafium ;    | u .   | Naumburg a. b. S., Rettor: Dt.                         |
|             |     |               | , ,          | •     | neum üllet.                                            |
|             |     | Pro           | vinz Sd      | ) l e | swig-Holstein.                                         |
| 27.         | Das |               |              |       | Sadersleben (verbunden mit bem                         |
|             | •   | ,             | Spmnaft:     | um    | dafelbft), Direttor: Dr. Jeffen.                       |
| 28.         | =   | Real=Progr    | omnafium     | au S  | Dufum (verbunden mit bem Gom-                          |
|             |     | , B           |              | ıafiı | um daselbst), Direttor: Dr. Red                        |
| 29.         | =   | *             | 5            | 24    | Ipehoe, Rettor: Dr. Seip, Proi.                        |
| 30.         | Die | Albinusich    | ule zu Lan   | enbi  | urg a. d. Elbe, Direttor: But-                         |
| 31.         | Das | Real-Prop     | nuffanngr    | λu    | Marne, Rettor: Schwalback                              |
| <b>32</b> . | =   |               | ,<br>,       | •     |                                                        |
| 33.         | =   |               | s            | =     | Schleswig (verbunden mit den                           |
|             |     | Gymnaflun     | n daselbst), | Dir   | cettor: Dr. Gidionsen, Hofrath                         |
| 34.         |     | Real-Prog     | ymnafium     | zu    | Segeberg, Rettor: Dr. Jelling.                         |
| ٥-          |     | ·             |              | -     | haus.                                                  |
| <b>35</b> . | •   | •             | s            | =     | Sonderburg, Doring                                     |
| 00          |     |               |              |       | Prof.                                                  |
| 36.         | •   | •             | <i>a</i> •   | =     | Bandsbed (verbunden mit dem                            |
|             |     |               | admual       | ıum   | daselbst), Direktor: Dr. Klapu                         |

|             |       |          | Provi        | n z   | hannover.                                                   |
|-------------|-------|----------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 3           | 7. Da | 8 Meal=9 |              | -     | Burtebude, Reftor: Dr. Panich.                              |
|             | 8. s  |          | s            | . U=. | Duderftadt, - Aug. Meyer.                                   |
|             |       | =        | 5            |       |                                                             |
|             | ). :  | =        |              | 5     |                                                             |
|             |       |          | nasiun       | n de  | gselbst), Direktor: Dr. Grafibof.                           |
| 41          |       | Real-P   | rozymnasium  | 3U    | Sameln (verbunden mit dem Gom-                              |
|             |       |          | na           | ium   | daselbst), Direktor: Dr. Regel.                             |
| 42          |       | •        |              | χu    | Münden (verbunden mit dem Pro-                              |
|             |       |          | gymnafi      | um    | dajelbft), Rettor: Dr. Bahrdt.                              |
| 43.         |       | Real=P   | rogymnasium  | gu    | Rienburg, - Ritter.<br>Rortheim, - Bennigerholz.            |
| 44.         |       |          | s            | •     | Northeim, - Bennigerholz.                                   |
| 45.         |       | 2        | #            | •     | Otterndorf, . Bollbrecht.                                   |
| <b>4</b> 6. | •     | E        | 5            | •     | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |
|             |       |          | nați         | um    | daselbst), Direktor: Dr. Koppin.                            |
| 47.         | 5     | •        | <b>s</b>     | zu    | Uelzen, Rettor: - Pauli.                                    |
|             |       |          |              |       |                                                             |
|             |       |          |              | -     | Westfalen.                                                  |
| 48.         | Das   | Real- 9  | Orogymnafium | zu    | Altena, Reftor: Mummenthey.                                 |
| 49.         |       | •        | •            | s     |                                                             |
| 50.         | •     | •        |              |       | hamm (verbunden mit dem Gym=                                |
|             |       |          | nafi         | um    | daselbst), Direttor: Schmelzer.                             |
| 51.         |       | •        | 5            | રુષ   | Ludenscheid, 3. 3. erledigt. Schalte, Rettor: Dr. Willert.  |
| <b>52</b> . |       | *        | •            |       | Schalte, Rettor: Dr. Willert.                               |
| 53.         |       | 3        | s            |       | Schwelm, = Rötigen.                                         |
|             |       |          |              | _     |                                                             |
|             |       |          |              |       | ssen-Rassau.                                                |
| 54.         | Das   | Real=P   | rogymnafium  | zu    | Biebrich=                                                   |
| ••          |       |          |              |       | Mosbach, Rettor: Dr. Schafer.                               |
| 55.         | 2     | =        | *            | =     | Biedentopf, = Gruno.<br>Diez, = Chun.<br>Fulda, = Dr. Berg= |
| <b>5</b> 6. |       | 1        | •            | •     | Diez, - Chun.                                               |
| 57.         | 2     | =        | *            | •     | Kulda, = Dr. Berg=                                          |
| 58.         |       |          |              |       | mann.                                                       |
|             |       | 3        | <i>s</i>     |       | Geisenheim, uiblein.                                        |
| <b>59</b> . | •     | •        | s<br>F1      |       |                                                             |
| žO.         |       |          | •            |       | daselbst), Direttor: Dr. Duden.                             |
| 50.<br>31.  |       |          | •            | zu    | Hofgeismar, Rettor: Krösch.                                 |
| 71.         | •     | =        | •            | *     | Limburg a. d. Lahn, - Haas.                                 |
| 32.         |       | -        | s            | _     | d. Lahn, = Saas.<br>Marburg, • Dr. Sem =                    |
| 16.         |       | •        | •            | =     | Marburg, Dr. hem = pfing.                                   |
| 33.         | 2     |          | 3            |       | Oberlahnstein, Birfel.                                      |
| 34.         | 2     | •        |              |       | Schmaltalden, = Somburg.                                    |
| · 4.        | -     | •        | -            | •     | Cammington' . annungi.                                      |

|       | **** |          |                                        |               |                          |               |                    |               |               |
|-------|------|----------|----------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|       |      |          | જ                                      | heinp         | roving.                  |               |                    |               |               |
| 65    | Das  | Sheal=   | Progymnafi                             |               | -                        | fter:         | Dr. &              | olid          | er.           |
| 66.   |      |          | # ************************************ | # #           | Dulfen.                  |               | - Š                | öffli         | na.           |
| 67.   |      |          | =                                      |               | Dülken,<br>Düren,        | =             | Beni               | rath.         |               |
| 68.   |      |          |                                        |               |                          | (ver          | bunder             | ı mit         | dem           |
| • • • |      |          | Progymnaf                              | ium de        | rfelbft), Re             | ftor:         | Liefe              | n.            |               |
| 69.   | 9    | Real = 9 | Progrimnafii                           | ım zu         | Eupen,                   | =             | Dr. 8              | orid          | eid,<br>Prof. |
| 70.   |      | 3        | ø                                      | •             | M.=Gladl                 | bady (        | verbuni            | den mi        | bem           |
|       |      |          | Gymnafiun                              | ı dafel       | bst), Direkt             | tor: I        | Or. S              | d) weil       | ert.          |
| 71.   | =    | Real=4   | rogymnafiu                             | m zu          | Cennep, Re               | eftor:        | - Fi               | fcer.         |               |
| 72.   | 5    | 5        | \$                                     | ,             | Neuwied (r               | perbur        | ıden mi            | t dem (       | gàm: :        |
|       |      |          | nafiun                                 | n dafel       | bft), Diret              | tor: I        | Or. 🥸              | egebo         | upt           |
| 73.   | =    | Real=9   | rogymnafiu                             | m zu          | Dberhaufer               | ı, Rel        | ltor: <b>D</b>     | )r. R         | ösen.         |
| 74.   | =    |          | , i                                    | *             | Rhendt, Re               | ttor:         | Dr.283 i           | ttenb         | a u ê.        |
| 75.   | £    | =        | z                                      | •             | Saarlouis,               | , = 9         | Thele.             | •             |               |
| 76.   |      | =        | =                                      | 5             | Solingen.                | · .           | Bén a l            | ftenb         | era.          |
| 77.   |      | =        | =                                      | £             | Solingen, Bierfen,       | = ]           | Ďr. Ď              | ie I m        | a n n.        |
| 78.   |      | 3        |                                        |               | Befel (per               | bunde         | n mit              | dem (         | Gom:          |
|       |      |          | 1                                      | nafium        | daselbst),               | Diret         | tor: D             | r. <b>R</b> 1 | e ine.        |
|       |      |          | alten, bei<br>ung zur ?<br>Befähig     | Darle         |                          | w i s         | fenfc              |               |               |
|       |      |          | 8.                                     | . Def         | fentliche.               |               |                    |               |               |
|       |      |          | aa. <i>{</i>                           | öhere         | Bürgerschul              | len.          |                    |               |               |
|       |      |          | Pror                                   | ing S         | ftpreuße                 | n.            |                    |               |               |
| +1    | . Di | e höher  | e Burgerich                            |               |                          | äR uş         | nigsber<br>ktor: G | g i. S        | Oftpr.,       |
| 9     | . Do | 18 Real  | -Progymnaf                             | ium 21        | ı Villau.                | ,,,,          |                    | 3 and         | • W II II.    |
|       | . ~. |          |                                        | •             | eftpreuß                 | e n.          | •                  | ,             | ει.           |
| 3     | . Da | 8 Real   | -Progymnaf                             | ium 31        | Culm,                    | Ret           | tor: T             | abe           | 1.            |
| 4     | . =  | •        | s                                      | =             | Marienn                  | erder         | = v.t              | Del.          | enię.         |
|       |      |          | Propii                                 | ng Br         | andenbu                  | ırg.          |                    |               |               |
| 5     | . Da | s Real=  | Progymnafi                             |               | _                        |               | or: Dr.            | Ror.          | idel          |
|       |      |          |                                        |               | Shlesien                 |               |                    |               |               |
| +6    | . Di | e erste  | evangelische                           | höhere<br>211 | Bürgerschi<br>Breslau, K | ule<br>}eftor | : Dr.              | (5 a =        | ft ä bt       |
| †7    |      | ameite   | evang, höhe                            | re Bür        | gerich, das              | 8             | Rau                | fma           | n n.          |
| †8    | . =  | tathol   | ische höhere                           | Bürge         | rsch. das.,              | s             | Ďr.                | <b>Sob</b>    | nen.          |
|       |      |          |                                        |               |                          |               |                    |               |               |

9. Das Real-Progymnafium zu Guhrau, Rettor: Dr. Rhobe. †10. Die höhere Burgerschule zu Ratibor, = Rnape.

# Proving Sachien.

†11. Die höhere Burgerichule zu Erfurt, Rettor: Reubauer. 12. Das Real-Progymnafium = Langenfalza, = Dr. Ulrich.

### Proving hannover.

†13. Die höhere Bürgerschule zu hannover, Rektor: Dr. Mener, Prof.

14. Das Real-Progymnasium zu hildesheim (verbunden mit dem Symnasium Josephinum das.), Direttor: Kirchhoff.

15. - Real-Progymnafium zu Papenburg, Rett.: Dr. Erd mann.

### Proving Beftfalen.

tl6. Die Gemerbeschule (hobere Burgerschule) gu

Dortmund, Reftor: Dr. Bebfe.

# Proving Heffen=Raffau.

tl8. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu

Caffel, Direttor: Dr. Biede.

19. Das Real-Progymnasium zu Ems, Rettor: Bagner.

t20. Die Selektenschule zu Frankfurt a. M., Inspek.: Dr. Beder, Prof.

# Rheinproving.

t21. Die Gemerbeschule (höhere Burgerschule) zu

Barmen, Direttor: Dr. Behme.

t22. - bobere Burgericule ju Duffelborf, Rettor: Bie boff.

# Sobenzollern'iche gande.

23. Das Real-Progymnafium zu Bechingen, Rettor: Dr. Thele.

# b. Frivat-Sehranftalten. X)

# Proving Beftpreußen.

il. Die handels-Atademie zu Danzig, Direktor: Dr. Boltel.

X) Die unter dieser Kategorie aufgeführten Anstalten, mit Ausnahme des Padagogiums zu Riesty (I. 6.), dürfen Besähigungs-zeugnisse nur auf Grund einer im Beisein eines Regierungs-Rom-misars abgehaltenen, wohlbestandenen Entlassungsprüfung ausstellen, sur welche das Reglement von der Aufsichtsbehörde genehmigt ift.

Proving Brandenburg.

+2. Die Sandelsichule bes Dr. Lange gu Berlin, Direttor: Dr. Lange.

3. Das Biktoria-Inftitut bes Dr. Siebert (früher Dr. Schmidt) zu Falkenberg i. M., Direktor: Dr. Siebert.

Proving Posen.

4. Das Padagogium des Dr. Bebeim - Schwarzbach zu Oftrowe bei Filehne, Direttor: Dr. Bebeim - Schwarzbach.

Proving Schlesien.

†5. Die handelsschule des Dr. Steinhaus zu Breslau, Direktor: Dr. Steinhaus.

6. Das Padagogium ju Riesty, Direttor: Muller.

D. Bebranstalten, deren Berechtigung zur Ausstellung wissenschaftlicher Befähigungszeugnisse von der Erfüllung besonders festgestellter Bedingungen abhängig ift

Proving Schleswig - Solftein.

1. Die Raiferliche Marinefchule gn Riel. 1)

Proving Beftfalen.

+2. Die Gewerbeschule ju Bochum, 2) Rettor: Liebholb.

Rheinproving.

+3. Die Gewerbeschule zu Saarbruden, 2) Direktor: Rruger. Berlin, den 24. April 1883.

Der Reichstanzler. In Bertretung: Ed.

# Betanntmadung\*).

Es wird hierunter ein Berzeichnis derjenigen höheren Lehranftalten veröffentlicht, welchen provisorisch gestattet worden ift. Beugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährigfreiwilligen Militardienst auszustellen.

Diefe Anftalten burfen folche Beugniffe nur benjenigen ihm

Die unter Rr. 3 und 3 aufgeführten Auftalten burfen Befahigungsjewniffe benjenigen ihrer Schiller ausstellen, welche nach Absolvirung ber erften theoretischen Rlaffe bie Reife für die Fachtlaffe erworben baben.

\*) Die Befanntmachung und bas Berzeichnis vom 24. April 1883 find ver öffentlicht burch bas Centralblatt für bas Deutsche Reich pro 1883 Rr. 1. Seite 120 folg.

Ans bem Berzeichniffe werben bier nur Die Anftalten in Preugen aufgeftbir. Anmert. ber Mebatt. bes Central, f. b. Unt, Berw.

<sup>1)</sup> Diese Anftalt barf benjenigen jungen Leuten Befähigungszeugnifie and ftellen, welche bie Rabetten-Eintritisprufung bestanben haben. Bei letterer bilbel bas Latein einen obligatorischen Brilfungsgegenstanb.

Sommiffars abzuhaltende Entlaffungsprufung wohl beftanden haben.

### Bergeichnis.

## L Deffentliche Sehranstalten.

Wireftoren .

|                 |     |                        |    |               | Ditetiblen:      |
|-----------------|-----|------------------------|----|---------------|------------------|
| †)l.            | Die | Landwirthichafteichule | zu | Bitburg,      | Dr. Meder.       |
| †2.             | =   | =                      | =  | Brieg,        | Shulz.           |
| †3.             | =   | =                      |    | Cleve,        | Dr. Fürftenberg. |
| <b>4.</b><br>5. | 5   | =                      | =  | Dahme,        | = Fittbogen.     |
| 5.              | =   | =                      |    | Eldena,       |                  |
| †6.             | •   | •                      | £  | Flensburg,    | Liedte.          |
| 7.              | =   | <b>s</b>               | =  | Beiligenbeil, |                  |
| <b>†8.</b>      | =   | 3                      | =  | Berford,      | Burgtorf.        |
| 9.              | 5   | =                      | =  | Bildesbeim,   | Michelfen.       |
| †10.            | =   | •                      | 5  | Liegnig,      | Dr. Birnbaum.    |
| 11.             | =   | <b>s</b>               | =  | Budinghaufer  |                  |
| †12.            | =   | •                      | •  | Marienburg    | •                |
|                 |     |                        |    | in Beftpr.,   | Dr. Rubnte.      |
| 13.             | =   | •                      | =  | Samter,       | Struve.          |
| 14.             | 2   | =                      | =  | Schivelbein   |                  |
|                 |     |                        |    | in Pomm.,     |                  |
| 15.             | =   | •                      | =  | Beilburg,     | Dr. Mahat.       |
|                 |     |                        |    |               |                  |

### b. Privat-Sehrauftalten.

16. Die Privat-Erziehungs-Anstalt von Dr. Künkler und Dr. Burkart zu Biebrich,

17. . Handelsschule des Dr. Bahl zu Erfurt,

tis. das Erziehungs-Inftitut von B. Brop (früher Ruoff-Saffel) zu Frantfurt a. Main,

t19. die Lehr= und Erziehungs-Anstalt von Friedrich Bangert zu Friedrichsborf bei homburg,

+20. das Erziehungs-Inftitut von Rarl harrach ju St. Goarshaufen,

21. die Erziehungs-Anftalt des Dr. Deter zu Lichterfelde bei Berlin, †22. - Sandelsichule des Dr. Lindemann (früher Rolle) zu Denabrud,

23. das Erziehungs = Inftitut von Rektor Anidenberg sen. zu Telate.

Berlin, ben 24. April 1883.

Der Reichstanzler. In Bertretung: Ed.

t) Die mit einem + bezeichneten Lehranftalten haben feinen obligatorifchen Unterricht im Latein.

83) Fortdauer der früheren Obliegenheiten der Provinzial= Schultollegien bezüglich der Revision der Prüfungeverhandlungen durch die Bissenschaftlichen Prüfungetommissionen auch nach Erlaß der Prüfungeordnungen für die höheren Schulen vom 27. Mai 1882.

(Centrbl. pro 1882 Seite 365 Rr. 37.)

Berlin, den 19. April 1883.

Die mittelst Cirkular-Berfügung vom 27. Mai v. 3. erlassenen Prüfungsordnungen für die höheren Schulen beschränken sich daraus, das Berfahren zu regeln, welches die höheren Schulen in der Aus-

führung der Entlaffungsprufungen einzuhalten haben.

Demgemäß find in &. 15 der Prufungeordnungen fur die Bomnafien und für die Realanstalten bezüglich der Ginsendung der Prufungeverbandlungen an die Röniglichen Provinzial= Soulfollegien behufe Dlittheilung an die betreffenden Biffenschaftlichen Drufungs tommissionen nur diejenigen Bestimmungen aufgenommen, welche Bum Erfage ber in ben Borschriften für die Schulen enthalten. früheren Prüfungeordnungen, nämlich in §§. 45-47 des Reglemente vom 4. Juli 1834 und im S. 10 der Prufungeordnung vom 6. Die tober 1859, noch enthaltenen anderweiten Boridriften ift mit Beaugnahme auf S. 19 der Prüfungeordnungen für die Gymnafica und für die Realanstalten vom 27. Mai v. 3. gleichzeitig den Biffenicaftlichen Drufungetommiffionen mitgetheilt worden, daß die ihnen früher bezüglich der Revision der Prüfungeverhandlungen anfgetige genen Funktionen unverandert fortbesteben. Im Unichluffe bienn fepe ich zur Befeitigung etwa möglicher Zweifel bie Koniglichen Drovinzial-Schulkollegien in Renntnis, daß auch Ihre Obliegenheiten bezüglich der Revifton der Prufungeverhandlungen durch die Biffenicaftlicen Prufungetommiffionen, inebefondere die Ermachtigung gu eventueller Modifitation ber Revifionsbemertungen unter nad. beriger motivirter Mittheilung an das vorgeordnete Ministerium, in unverändeter Geltung bleiben.

Der Minister der geiftlichen ic. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An Simmtliche Königl. Provinzial Schultollegien. U. 11, 912.

84) Verfahren bei Ertheilung von Urlaub an die Lehrer nicht=staatlicher höherer Lehranstalten.

Aus dem einen Spezialfall betreffenden Erlaffe vom 17. April 1883 U. II. 71.

Berlin, den 17. April 1883.

Bu biesem Behufe muß an die Grundsage erinnert werden, welche bezüglich des Urlaubes von Beamten — denn es braucht sich bei demselben nicht nothwendig um Berreisen zu handeln —

allgemein einzuhalten find.

Die Lehrer an boberen Schulen fteben unter der nach bem Allgemeinen gandrechte (II. 10 §. 92) für alle Beamten geltenden Bepimmung, daß fie Urlaub nur feitens ber ihnen vorgefesten Beborde ethalten können. Da nun auf Grund der Inftruktion vom 25. Dk= tober 1817, bezw. der Rabinets-Ordre vom 31. Dezember 1825 die Röniglichen Provingial = Schulfollegien die vorgesette Behörde für alle öffentlichen boberen Schulen find, so ergibt fich, daß Urlaub an gehrer oder Direktoren boberer Schulen zu ertheilen ausschließlich den Königlichen Provinzial-Schultollegien zusteht, und nicht etwa bei nicht-staatlichen Schulen den Patronaten. Hierbei bleibt es nach § 93 Thl. II Dit. 10 des Allgemeinen Landrechtes den Roniglichen Provinzial=Schulfollegien überlaffen, durch Umtsinftruftionen feftzu= iegen, innerhalb welcher Grenzen es ausreichen foll, für den Urlaub die Erlaubnis des unmittelbaren Borgefesten (des Direktors) einjubolen, ohne daß die Genehmigung der höheren Beborde (des Ronigliden Provinzial=Schulkollegiume) erfordert wird. Dem entsprechend wien die Koniglichen Provinzial = Schulfollegien durch die, großen= theils in den Jahren 1867 und 1868, mit Genehmigung der Centralinstanz erlaffenen Dienstinstruktionen für die Direktoren bestimmt, is ju welcher Zeitdauer die Direktoren ermächtigt find, ohne vorher muholende Genehmigung des Koniglichen Provinzial = Schultolle= mind fich felbft, bis zu welcher Zeitdauer die Lehrer ihres Rollejums zu beurlauben.

Indem zur UrlaubBertheilung an Lehrer hoherer Schulen auß-Micklich bas Konigliche Provinzial - Schulkollegium berechtigt ift, Mag dasselbe dies Recht unmittelbar selbst oder in den erwähnten Gunzen durch Delegation ausliben, so wird dadurch keineswegs auskalossen, daß an nicht-staatlichen Anstalten in dem bei Urlaubs-Buden der Lehrer oder Direktoren einzuhaltenden Berfahren dem Patronate. bezw. dem dabielbe vertretenden Ruratorium, eine Bethei= hung gefichert werde. Ueber das Mag diefer eventuellen Betheili= png des Patronates bei der Beurlaubung ift eine allgemeine Belimmung durch Gesen oder Berordnung nicht vorhanden. Die in Em Berte von Wiese, Berordnungen ic. II S. 231 enthaltene Anpbe, daß bie von der Auffichtsbehörde genehmigte Beurlaubung dem Patronate (Kuratorium) nur anzuzeigen sei, ist nicht Inhalt einer bestehenden Berordnung, sondern bat nur die Bedeutung einer hiftoriiden Rotiz, welche übrigens nach den auf meine Cirkular = Verfügung vom 12. Oftober v. 3. — U. II. 2408 — von sämmtlichen Koniglicen Provinzial = Schulkollegien erstatteten Berichten sich als

nicht autreffend erweift. Das bei der Beurlaubung von Lebrern und Direktoren an nicht-ftaatlichen Anstalten beobachtete Berfahren zeigt allerdings nach der verschiedenen hiftorischen Entwidelung ber eingelnen Schulen erhebliche Unterschiede, welche gu beseitigen ein Anlaß für jest nicht vorliegt; überwiegend jedoch wird, mag barüber eine bestimmte Unordnung getroffen sein oder nicht, als selbstverftand = lich betrachtet, daß, bevor ein Urlaubsgesuch an das Ronigliche Provingial = Soulfollegium gerichtet mird, bas Patronat (Ruratorium) gur Sache gebort wird, auch wenn es fich nicht um Bewilligung Infoweit gur Urlaubsertheilung von Stellvertretungekoften handelt. der Direktor ermächtigt ist, pflegt das Patronat (Kuratorium) nicht vorher gehört zu werden. Sedenfalls aber wird durch eine etwaige Berfagung des Ginverständnisses seitens des Patronates nicht gebindert. daß das Urlaubsgesuch mit der ablehnenden Erklärung des Patronates dem Königlichen Provinzial = Schultollegium porgelegt werde. nicht in dem Sinne einer Beschwerde gegen das Patronat, fondern als Eingabe an die zur Ertheilung oder Berfagung des Urlaubes berechtigte Beborde. Das Ronigliche Provinzial - Schulfollegium enticheibet fraft feiner amtlichen Bollmacht, ob dem Gefuche ober den vom Batronate gegen dasfelbe geltend gemachten Grunden Folge ju geben ift. Diefes Dag ber Betheiligung an der Urlaubsertheilung Da, wo es besteht, bem Patronate (Ruratorium) nicht zu schmalern, liegt im Interesse der Schulen selbst nicht minder als der Vatronate: übrigens entspricht dasselbe ben Bestimmungen, welche in einem anas logen galle, dem der Uebernahme von Rebenamtern, durch bie Auerbochfte Rabinete-Ordre vom 25. August 1841 und die Cirfulat. Berfügung vom 31. Oftober 1841 (Biefe II G. 226 f.) getroffen find.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.
von Gokler.

An bas Königl. Brovinzial. Schultollegium in R. U. II. 71.

85) Theilnahme an dem Unterrichte eines Gymnafiums in den betreffenden Lehrgegenständen als angemeffenster Beg zur Erwerbung des Gymnasial-Reifezeugnisses seitens eines Realgymnasial-Abiturienten.

mnasial=Abiturienten.
Berlin, den 30. April 1883.

Dem Königlichen Provinzial = Schultollegium laffe ich in ber Anlage s. l. r. die Eingabe des Realgymnafial-Abiturienten R. vom 15. April d. J. mit folgenden Bemerkungen zugehen.

Für solche Abiturienten der Realgymnasien, welche das Gomnafial-Reifezeugnis erwerben wollen, ift es jedenfalls als der angemeffenste Weg der Borbereitung zu erachten, daß sie in denjenigen Gegenständen, in welchen ihre Schulbildung der Ergänzung bedarf, den Unterricht an einem Gymnasium genießen. Aus diesem Gessichtspunkte ist daher in wiederholten Källen gestattet worden, Realsymnasial-Abiturienten in die oberste Klasse eines Gymnasiums in der Beise aufzunehmen, daß sie nur an denjenigen Unterrichtsgegenständen theilnehmen, auf welche (nach §. 18, 2 der Prüfungsordnung vom 27. Mai 1882) ihre Gymnasial-Reiseprüfung beschränkt werden wird; vorausgeset ist bei solcher Bewilligung, daß nicht etwa aus den besonderen Berhältnissen der Schule oder des betreffenden Abiswienten Bedenken entgegenstehen, und daß der betreffende Schüler sich der Disziplingrordnung der Schule vollsommen unterwerfe.

Unter Diesen Boraussehungen, welche in dem vorliegenden Falle juzutreffen scheinen, steht dem nichts entgegen, daß der zc. N. auf das Gymnasium in N. aufgenommen werde, unter eventueller Besidränkung seiner Verpflichtung des Schulbesuches auf die lateinischen, die griechischen und die geschichtlichen Lehrstunden. Wenn dieser Besuch des Gymnasiums die zu der seitens des Lehrerkollegiums anstrannten Reife fortgesett ist, so erwirdt dadurch der Realschulskiturient den Anspruch, als Schüler des betreffenden Gymnasiums zur Reifeprüfung zugelassen zu werden, ohne deshalb der nach §. 18, 2 ihm eventuell zustehenden Abkürzung der Prüfung verluftig

ju werben.

Siernach wolle das Konigliche Provinzial. Schulfollegium ben Lirektor R. mit entsprechendem Bescheibe verseben.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gofler.

An lat Ronigl. Provingial-Schuffollegium ju R. U. II. 1016.

86) Allgemeine Bestimmungen, betreffend die mit boberen Lehranstalten verbundenen Borfculen.

Berlin, den 23. April 1883.

3ur Borbereitung von Knaben für die Aufnahme in die unsetzte Klasse von höheren Schulen sind während der letzten Jahrsichte an zahlreichen Schulorten Borschulen einegerichtet worden, welche, abgesehen von vereinzelten Fällen eines selbständigen Bestehens, mit der betreffenden höheren Schule eng verbunden und der Leitung ihres Direktors (Rektors) unterstellt sind. Mit Rücksicht darauf, daß die Lehrziele der Borschule durch die für die Aufnahme in die unterste Klasse der höheren Schulen festgesehten Erfordernisse kestimmt sind und daß die Gliederung der einzelnen Borschulen in

getrennt unterrichtete aufsteigende Rlaffen von den lokalen Bedutsniffen, insbesondere den Frequenzverhältniffen, abhängt, ift von einer Feststellung des Lehrplanes durch allgemeine Borschriften Abstand genommen und die spezielle Einrichtung an den mit höheren Schulen verbundenen Borschulen den Dirigenten derselben unter einzuholender Genehmigung des Königlichen Provinzial-Schulkvllegiums, an den wenigen selbständig bestehenden Borschulen in der Regel den Orga-

nen der Roniglichen Regierungen überlaffen worden.

Die umfassende Nachweisung über die gegenwärtige Ginrichtung jeder einzelnen der jest bestebenden 271 Borschulen begrundet die Ueberzeugung, daß diese Schulen in Folge der von den Direktoren und den Aufsichtsbehörden ihnen zugewendeten Aufmerksamkeit und der sachgemaßen Ausführung des Unterrichtes feitens der damit betrauten Bolfsschullehrer im Gangen ihrem Zwede entsprechen und sich das Vertrauen der Eltern erworben haben, welche von ihnen Gebrauch machen. Im Ginverständnisse mit den von den Königlichen Provinzial=Schulfollegien abgegebenen Meußerungen erachte ich nur über wenige Punkte — nämlich das Lebensalter für die Aufnahme in die Borfdule, bas Maximum ber zutäffigen Frequeng ber eingelnen Rlaffen, das Maximum der Leftionengabl und der Unfpruche an bausliche Beschäftigung - Die Feststellung allgemeiner Rormen für erforderlich; mit der in diesen Beziehungen zu treffenden Anorde nung verbinde ich die hinweisung auf einige Puntte, welche der besonderen Aufmerksamkeit der Königlichen Provinzial-Schulkollegien zu empfehlen find.

I. 216 die normale, jedenfalls als die munichenswertheste 60 ftaltung ift die Ginrichtung derjenigen Borichulen zu betrachten, welche ihre Schuler vom Beginne des schulpflichtigen Altere bie aur Reife für die unterfte Rlaffe einer boberen Soule fubren und dieselben, abgesehen von einzelnen nachber zu erwähnenden Modifitationen, in drei getrennten aufsteigenden Klaffen fo unterrichten, daß in jeder Rlaffe nur Schuler von wefentlich gleichem Biffent stande vereinigt find. In diese Ratogerie gehören unter den gegen: wartig bestehenden Vorschulen 121 Auftalten. Ihre Ginrichtung in am wenigsten durch besondere lotale Verhältnisse, am ausschließlichsten durch die Natur der Sache selbst bestimmt. Sie find zu betrachten als die drei unterften Jahrgange einer wohl gegliederten und unter besonders begunftigenden Verhältniffen arbeitenden Volksschule. Die fem Charafter der Borichule als einer Bolksichule ift dadurch Ausbrud zu geben, daß die Rlaffen derfelben abgefondert von benen ber höheren Schule gezählt und nicht durch die hier und da üblichen Namen Septima, Octava, Nona (vergl. Wiese, Verordnungen 16. I. S. 41) als Rlaffen der höheren Schule selbst bezeichnet werden. Die begunftigenden Umftande, unter welchen biefe dreiftaffigen Borschulen im Bergleiche zu anderen Bolksschulen arbeiten, liegen vor-

nehmlich darin, daß die Schüler großentheils solchen Familien angeboren, in welchen das bausliche Leben von felbft die Arbeit der Soule unterftust, ferner daß die Schuler ihrer Debraabl nach bagu bestimmt find, fich eine über das Biel der Boltsichule hinausgebende allgemeine Bildung ju erwerben, endlich daß burch die Sobe des eingeforderten Schulgeldes, beffen Ertrag bei den aus Staatsmitteln erbaltenen oder unterftunten boberen Schulen die gesammten Roften der Borschule deden muß, das Einhalten eines richtigen Maßes der Riequenz der einzelnen Rlaffen ermöglicht wird. Die Unterrichtsverwaltung hat darauf Bedacht zu nehmen, daß von diesen begünftigenden Umftanden der volle Gebrauch jum Besten der Jugend gemacht werde, nicht etwa um von berfelben in den erften Jahren des Schulbeluches höhere Leistungen in manchen Gegenständen zu erfordern, fondern um sie in den für den Eintritt in eine höbere Schule ererderten Renntniffen und Fertigkeiten zu freudiger Sicherheit zu kringen, und dies unter Gewöhnung der Knaben an ftrenge Aufmerkjamkeit in den auf maßige Babl beschränkten Lehrstunden, unter Bewahrung ihrer kindlichen Fröhlichkeit und unter Förderung ihrer förperlichen Entwidelung. Diese Gefichtspunkte find maßgebend für die nachfolgenden Bestimmungen und Beisungen.

1. Bezüglich der Lehrgegenstände und der Lehrziele ist mit Rudsicht darauf, daß diese Schulen die Bolkschule zu erseten und zum Eintritte in die unterste Klasse einer höheren Schule vorspakereiten haben, eine normirende Bestimmung nicht erforderlich; es mugt, die Berfügung vom 24. September 1863\*) (Wiese I. 41) is Erinnerung zu bringen, durch welche ein Ueberschreiten der Lehrzigde ausgeschlossen wird. Rur zn folgenden Bemerkungen haben in Rachweisungen über den gegenwärtigen Betrieb des Unterrichtes

Inlag gegeben.

Es kann nicht gebilligt werden, daß eine erhebliche Anzahl von Barichulen die Uebung im Singen, selbstverständlich in der für dieses Alter angemessenen und erfreuenden Beschränkung, nicht in den Beschich ihrer Beschäftigungen aufgenommen hat; ferner sollten jedensials in der zweiten und ersten Klasse leichte turnerische Uebungen, näbesondere Freiübungen und Lurnspiele angestellt werden. Für leide Arten der Beschäftigung, namentlich für das Singen, wird es sich empfehlen, nicht ganze, sondern nur halbe Stunden zu verwensken. — Bas endlich das spezielle Unterrichtsversahren betrifft, so wird im deutschen Unterrichte nicht überall beachtet, daß die Borschei ihre Schüler zum Eintritte in eine höhere Schule vorzubesteiten hat; um dieser Aufgabe willen ist zu empfehlen, daß die nachher von den Schülern anzuwendende grammatische Terminologie bereits in der Borschule ausschließlich gebraucht werde.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1863 Seite 579.

2. In Betreff des Lebensalters, mit welchem Ruaben in die Borschulen aufgenommen werden, wird unverkennbar den Bunschen mancher Eltern in unzweckmäßiger Beise nachgegeben. Im hindlicke darauf daß verfrühte Ansprüche an die geistige Beichäftigung und die andauernde Ausmerksamkeit der Kinder, ungeachtet der etwanigen augenblicklichen Erfolge, erfahrungsmäßig später erhebliche Nachtheile herbeiführen, ist es, wie auch Eltern oder Privatinstitute in dieser hinsicht versahren mögen, Pflicht der öffentlichen Schule, an einem derartigen Unrechte sich nicht zu betheiligen. Demnach sind bezüglich der Aufnahme folgende Bestimmungen allgemein einzuhalten:

Für die Aufnahme in die Borfdule ift bas vollendete fechfte

Lebensjahr zu erfordern.

Bon biefer Minimalforderung bezüglich des Lebensalters darf bei halbjährlicher Aufnahme hochftens ein Bierteljahr, bei jahrlicher Aufnahme höchftens ein halbes Jahr ausnahmsweise nachgelaffen werden, beides nur unter der Borausfehung der ausdrücklich bezeugten torperlichen Rraftigkeit des aufzunehmenden Rnaben.

Für den Eintritt in die höhere Schule ist das vollendete neunte Lebensjahr zu erfordern; etwanige Ausnahmen find nur in entiprechender Anwendung der für die Borschulen bezeichneten Beschräu-

kungen zu gestatten.

In teinem Falle wird durch das Absolviren der Borichule gerechtfertigt, daß ein Schüler vor dem Erreichen des ordnungsmäßigen Lebensalters in die unterste Rlaffe einer höheren Schule aufgenommen werde.

3. Für die Gewöhnung der Knaben an wirkliche Aufmerkjamteit und für das Erreichen des Lehrzieles bei möglichst beschränkten Zahl der Lektionen ist eine mäßige Frequenz der Klassen uner lägliche Bedingung. Auch ist nicht zu verkennen, daß die Eltern durch die Entrichtung eines nicht geringen Schulgeldes einen gewissen Anspruch auf das Einhalten eines solchen Maßes haben. Eine Frequenz von mehr als 60 Schülern, wie solche in einigen Fällen vorkommt, ist ein Uebel, welches Abstellung erheischt. Als Ziel ist zierstreben, daß die Zahl von 50 Schülern derselben Klasse nicht überschritten werde; aber sosot abzustellen ist das Ueberschreiten der Frequenz von 60 Schülern.

Die hiermit bezeichnete Beschränkung ber Frequenz der einzelne Borschulklassen ergiebt sich aus ihrer unterrichtlichen Aufgabe an sid und ift demnach allgemein einzuhalten; außerdem aber ist das Berhältniß der Borschule zu der höheren Schule, für welche sie vorte reitet, in Betracht zu ziehen. Es ist in mancher hinsicht als ein Mißstand zu betrachten, wenn Vorschulen zu einer solchen Sobder Frequenz erweitert werden, daß durch die durchschuttliche Bersehung aus derselben die zulässige Frequenz der unterften Klasse der

höheren Schule bereits erreicht und jede anderweitige Aufnahme in bieselbe ausgeschlossen wird; denn es ist nicht billig, gegen die Eltern den Iwang auszuüben, daß sie die Aufnahme ihrer Söhne in die böhere Schule nur durch die vorausgegangene Benupung der Borsichle erreichen können; und selbst für die unterste Klasse der höheren Schule erscheint es nicht in jeder Beziehung ersprießlich, daß sie nicht nur überwiegend, sondern ausschließlich aus der Vorschule ihre Schüler empfange. Diesen Gesichtspunkt wollen die Königlichen Provinzial = Schulkollegien nach den speziellen Verhältnissen jeder

einzelnen Schule in Ermaqung nehmen.

4. Bur Erreichung des vorher (unter Nr. 3) bezeichneten Zweckes ift es nicht minder wichtig, daß die Gefammtheit der gleichzeitig zu unterrichtenden Knaben sich auf einem im wesentlichen gleichen Standpunkte der Kenntniffe und Fertigseiten besinde. Wenn in derselben Klasse sich zwei Abtheilungen von solchem Unterschiede besinden, daß im mehreren Lehrstunden, während die eine Abtheilung unterrichtet wird, die andere mit Arbeiten beschäftigt werden muß, so ist das ein Uebelstand, dessen Beseitigung an so kostspieligen Schulen füglich berwirucht werden darf. Das Arbeiten mit einer durch den Unterricht der anderen Abtheilung gestörten, nur halben Ausmerksamkeit ist gezignet, eine üble Gewöhnung und eher Erschlassung als Erholung berbeizusgühren.

Sabre Bturfe bei nur jabrlicher Aufnahme merben bem

drede am beften entsprechen.

Die an manchen Orten vielleicht nicht abzulehnenden Ansprüche a balbjahrliche Aufnahme von Schulern in die Borfdule in zu verschiedenen Austunftsmitteln geführt, nämlich 6 ober 5 Fittigende Rlaffen von halbiabrlichem Rurfus, 4 Rlaffen, beren mi obere einjabrigen, die beiben unteren Rlaffen, balbjabrigen fuius baben, 3 Rlaffen, beren unterfte in zwei lotal nicht genennte Abtheilungen geschieden ift. Das tonjequentefte Berfahren it iur den Rall der balbiabrlichen Aufnahme, fofern ber Ginrichtung Bedfeloten irgend welche Bebenten entgegenfteben, die Durchfibrung halbjabriger Rurse; nur bleibt fraglich, ob dieselbe nicht eine aufregende Unruhe in den Gang des Unterrichtes bringt. ben meiften Fallen ift übrigens eine fo weit gebende Gliederung idon durch das Mag der Gesammtfrequenz ausgeschloffen. tann unvermeidlich eintretende Folge, daß in derfelben Rlaffe zwei m ein Unterrichts = Semefter unterschiedene Abtheilungen vereinigt find, bat eine ungleich geringere Bedeutung für die mittlere und die chere Rlaffe, als für die untere; denn in der letteren konnen nur in einem Aleinen Theile der Lehrstunden die Anfänger mit den Bor-Beidritteneren ohne beiderseitige Benachtheiligung gemeinsam untertichtet werden, und an eine erfolgreiche Beschäftigung der Anfänger, wahrend die obere Abtheilung unterrichtet wird, ist füglich nicht zu

benken. Deshalb empfiehlt es sich, sofern die Frequenz es irgend ermöglicht, für die unterste Klasse zwei Wechselcoten einzurichten (eventuell auch, obgleich dies minder zweilmäßig erscheint, zwei aufsteigende, getrennt unterrichtete Coten von halbsährigem Kursus) selbstverständlich in der Weise, daß die Gesammtfrequenz der beiden Coten nicht höher sein darf, als die für die mittlere Klasse zulässige Frequenz (vergl. Nr. 3). Wenn dieses Mittel zur Beseitigung des Uebelstandes durch die geringe Frequenz oder durch andere Umstände ausgeschlossen ist, so ist in Erwägung zu nehmen, ob nicht wenigstens für einen Theil der Lehrstunden die beiden Abtheilungen ge-

sondert unterrichtet werden fonnen.

5. Als Maximum für die Anzahl ber in den drei aufteigenben Klassen einer dreiklassischen Borschule zu ertheilenden Lekt ionen ist durch die Cirkularverfügung vom 18. Oktober v. 3. die Abstusung von 18, 20, 22 Lehrstunden in Aussicht gestellt. Nachdem in den darüber erstatteten Berichten der Königlichen Provinzial-Schulsollegien diese Bestimmung theils ausdrücklich gebilligt, theils als zulässig anerkannt worden ist, ordne ich hiermit an, daß von dem nächsten Schulsabre an in den drei aufsteigenden Klassen der dreiklassigen Borschulen die bezeichneten Anzablen von Lehrstunden nicht überschritten werden. Der Sing- und Turnunterricht ist in die fraglichen Maximalzahlen eingerechnet; nur ist es zulässig, wenn in der mittleren oder der oberen Klasse auf den Turnunterricht 2 Stunden (etwa 4 halbe Stunden) verwendet werden, die Maximalzahl um eine Stunde zu erhöhen.

6. Die Aufgaben zur bauslichen Beschäftigung bit Schüler haben fich in der untersten Rlasse auf Wiederholung des in den Lektionen Gelernten oder Geübten zu beschränken. Die Aufgaben find so zu bemeffen, daß sie in der untersten Rlasse nicht mehr all eine halbe Stunde, in der mittleren und oberen nicht mehr als eine

Stunde täglicher hauslicher Arbeit beanipruchen.

7. Bezüglich der Lehrer ift als Norm einzuhalten, daß jede Borschulklasse ihren besonderen Lehrer (Rlassenlehrer) habe; für die hiernach verfügdar bleibenden Pflichtstunden derselben ist eine anderweitige Berwendung zu ermitteln. Die für drei Borschulklasse erforderliche Zahl von Lehrstunden läßt sich zwar fast vollständig durch zwei Lehrkräfte bestreiten; eine solche Einrichtung führt aber wie vereinzelt vorkommende Källe erweisen, zu höchst nachtheiligen Kolgen bezüglich des Stundenplanes der einzelnen Klassen; die Keniglichen Provinzial-Schulkollegien baben daber auf ihre Beseitigung angelegentlich Bedacht zu nehmen.

II. Eine erhebliche Anzahl der jest bestehenden Borfculen ift nicht zu der Unterscheidung von drei aufsteigendeu, getrennt unter richteten Rlaffen entwickelt, 69 Borschulen haben nur zwei Klaffen 68 Borschulen find auf eine Klaffe beschränkt. Ginige der zwei

flaffigen Borichulen nehmen ihre Schüler erft mit dem vollendeten 7. Erbensjahre und den diesem Alter entsprechenden Kenntniffen auf; der fünfte Theil der einklassigen Vorschulen nimmt Knaben erst in dem Alter und mit den Renntnissen auf, daß voraussichtlich ein Unterrichtsjahr ausreicht, fie zum Gintritte in die Serta einer boberen Soule reif zu machen; Diefe beiden Rategorien von Borfculen find den beiden oberen, bezw. der oberften Rlaffe dreiklaffiger Borihulen gleich zu sepen, bei benen für den anfänglichen Unterricht einen anderweiten Erfan berguftellen den Eltern überlaffen bleibt, und es finden daher auf dieselben die unter I für dreiklassige Bor= ioulen enthaltenen Anordnungen und Bemerkungen finnentsprechenbe Anwendung. Bei allen übrigen zweiklassigen und einklassigen Bor= ihulen tritt unvermeidlich die unter I 4 in Betracht gezogene Mijdung verschiedenartiger Elemente in den gleichzeitig vereinigt unterrichteten Rlaffen ein. Das Dlaß der daraus fich ergebenden Uebelstände ist je nach der Anzahl der Klassen, der Trennung derielben wenigstens für einzelne Gegenstände, der Frequenz der Klaffen ein erheblich verschiedenes. Die Roniglichen Provinzial-Schulkollegien werden daber nach den eigenthumlichen Berhaltniffen jeder einzelnen Anftalt die Mittel in Erwägung zu nehmen haben, durch welche tie Uebelftande fich möglichft ermäßigen laffen. hierbei find folgende Puntte der Beachtung der Königlichen Provinzial=Schulkollegien zu empfehlen.

1. Eine etwanige Mangelhaftigkeit der Organisation einer Borschule darf nicht als Rechtsertigung einer erheblichen Erhöhung der attionenzahl betrachtet werden. Der Nachtheil einer zu großen Lekschulzahl bleibt mindestens der gleiche, wenn diese Lektionen sich nicht angleichzeitigen Körderung aller Schüler vollständig verwerthen lassen.

2. Für zweiklassige Vorschulen, welche ihre Schüler mit dem Eintritte in das schulpslichtige Alter ohne Vorsenntnisse aufnehmen, weint es die nächt liegende Einrichtung zu sein, daß die eine Klasse wir einjährigen, die andere auf zweijährigen Besuch eingerichtet sei; die entsprechend sindet sich thatsächlich diese Einrichtung bei 50 weiklassigen Vorschulen. Im Anbetracht nun, daß für den ersten Bezinn des Schulunterrichtes der Unterschied eines Jahres eine unspleich höhere Bedeutung hat, als nachber, muß es auffallen, daß in einer größeren Anzahl von Fällen die untere, nicht, wie man erswarten sollte, die obere Klasse auf zweisährige Dauer des Besuches eingerichtet ist. Es wird zu erwägen sein, ob für diese an sich aufstallende Einrichtung ausreichende Gründe vorliegen.

3. Bei aller Entschiebenheit ber Bemühung um Beseitigung porhandener Mängel in der Organisation der Borichulen ist zugleich porsichtig in Betracht zu ziehen, ob nicht in einzelnen Fällen eine an sich nur nothdurftige Einrichtung bennoch nach den lokalen Bershältnissen noch als eine Wohlthat zu betrachten ist.

Nach den im Obigen enthaltenen Anordnungen und Bemerkungen wollen die Königlichen Provinzial-Schulkollegien fortfahren, ber gedeihlichen Entwickelung der Borichulen Ihre Aufmerksamkeit zuzu-wenden. In den nach drei, bezw. vier Jahren zu erstattenden Berswaltungsberichten über die höberen Schulen ist ausdrücklich darauf einzugehen, in wie weit und mit welchem Erfolge diese Direktiven zur Ausstührung gebracht worden sind.

An fammtliche Ronigl. Brovingial - Schultollegien.

Abschrift vorstehender Verfügung erbalt die Ronigliche Regierung 2c. zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Rachachtung bezüglich der Ihrer Aufsicht unterstellten und eventuell zu unterstellenden Borschulen.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. von Gofler.

fammtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konfiftorien in der Proving hannover und ben Ober-Kirchenrath in Nordhorn.

U. II. 3503.

# IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und deren perfönliche Verhältnisse.

87) Befähigungezeugnisse aus der Eurnlehrer: Bildungsanftalt.

(Centrbi. pro 1881 Seite 624 Rr. 185.)

Berlin, den 11. Juni 1883. In dem Kursus der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanstalt 38 Berlin mahrend des Winters 1882/83 haben nachgenannte Lebrer das Zeugnis der Befähigung zur Leitung der Turnübungen an öffentlichen Unterrichtsanstalten erlangt:

\*) 1) Arendt, Elementarlehrer zu Krangen, Kreis Preuß. State gardt,

2) Baste, Gymnafiallehrer zu Behlau, b) 3) Dr. Baumann, besgl. zu husum,

\*) 4) Beder, Seminar-Bilfelehrer zu Fulba,

a) Der Genannte ift auch befähigt gur Ertheilung von Schwimmunterricht b) Der Genannte ift auf befähigt gur felbständigen Leitung von Schwimmunterricht.

5) Behrenroth, Lehrer an der Borichule der höheren Daddenschule zu Dlunden, Rreis Göttingen,

6) Bobn, Seminar-hilfslehrer zu Marienburg,

7) Boffe, Elementarlehrer am Realprogymnafium zu Pillau, 8) Brinkmann, Kandidat des höheren Schulamtes, z. 3. zu Widede-Affeln bei Dortmund,

b) 9) Dannebaum, Elementarlehrer zu Rehden, Rreis Grau-

1) 10) Dannehl, Zeichenlehrer zu Barby,

1) 11) Diener, Elementarlehrer zu Stendal,

12) Dreme, desgl. zu Schönsee, Rreis Thorn,

13) Elichen, desgl. ju Gemen, Rreis Borten,

- 14) Fortte, desgl. zu Bobersberg, Rreis Rroffen,
- 15) Germann, Randibat des höheren Schulamtes, 3. 3. zu Garbelegen,
- b) 16) Göbel, Zeichenlehrer zu Witten a. d. Ruhr, b) 17) Heffe, desgl. zu Parey, Kreis Serichow II,
- 1) 18) Bilfen baus, Geminar-Bilfelebrer zu Dber-Glogau,

1) 19) Sinfen, Elementarlehrer zu Roln a. Rh.,

- 20) Dr. Soffmann, Gymnafiallehrer ju hamm i. Beftfal.,
- 1) 21) Jung, Kandidat des höheren Schulamtes zu Fulda,
- ') 22) Rerstan, Glementarlehrer zu Schmilkenborf, Rreis Bittenberg,

23) Rloß, Zeichenlehrer zu Erfurt,

') 24) La mprecht, Glementarlehrer ju Faltenburg, Rreis Dramsburg,

1) 25) göbrer, beegl. zu Machen,

7 26) Euctow, Silfelehrer an der Praparandenanftalt zu Rogasen,

1) 27) Bubede, Glementarlehrer gu Berlin,

28) Magnus, hilfslehrer an der Praparandenanstalt zu herborn,

29) Meinte, Glementarlehrer zu Achim, Rreis Berben,

1) 30) Monede, desgl. am Realprogymnafium zu Duderftadt,

31) Rengel, beegl. ju Sarben, Kreis Czarnifau,

- 32) Ohlendorf, Boricul= und technischer Lehrer am Raiser= Bilhelme-Gymnasium zu Hannover,
- 4) 33) Peris, Glementarlehrer zu Ren = Trebbin, Rreis Ober = barnim,
  - 34) Peterfon, Beichenlehrer gu Berlin,
- 35) Rehren, Gymnafiallehrer zu Aurich, ') 36) Reiche, Glementarlehrer zu Brieg,

b) 37.) Reil, besgl. ju homburg v. b. D.,

3) 38) van Riefen, Beichenlehrer ju Bogen i. Dftpr.,

9) 39) Riegen, wiffenschaftl. Gilfelebrer am Realgymnasium zu Rawitsch, 3. 3. zu Landlirchen auf Fehmarn,

- \*) 40) Somit, Randibat des höheren Schulamtes ju Rrefeld,
- b) 41) Schuler, Elementarlehrer zu Ralbe a. b. S., a) 42) Sopnol, beegl. zu Konigehutte, Rreis Beuthen,
  - 43) Seiffert, technischer Lehrer am Gymnafium zu Oftrowo,

b) 44) Södnid, Realgymnasial-Lehrer zu Tilfit,

b) 45) Sponsheimer, Glementarlebrer zu Rreugnach,

1) 46) Stedel, Seminar-hilfelehrer zu Gieleben,

47) Strep, Elementarlehrer ju Ramin, Rreis Flatow,

48) Thormann, Mittelicul-Lehrer gu Bernburg,

b) 49) Dietjen, Glementarlebrer zu Mittelnkirchen im Stader Marichtreise, und

50) Buft, Beidenlehrer zu Berlin.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: De la Croir.

Befanntmadung. U. III. b. 6291.

In dem in derfelben Anftalt mabrend des Bintere 1881/82 abgehaltenen sechsmonatlichen Rurfus haben das Zeugnis der Befähigung zur Leitung der Turnübungen an öffentlichen Unterrichts anstalten erlangt:

1) Bauer, Elementarlehrer zu Grube von der Bendt, Kreit

Saarbrücken,

2) Blachetta, desgl. zu Althammer, Rreis Pleg,

b) 3) Bod, besgl. zu Staffurt,

\*) 4) Bottcher, Randidat des boberen Schulamtes am Gome nafium zu Konig,

5) Brofd, Elementarlehrer gu Rarthaus i. BBeftpr.,

b) 6) Casper, besgl. ju Rebben, Rreis Graudenz,

b) 7) Dageforde, Seminar-Gilfelehrer zu Alfeld,

a) 9) Gide, Seminar-Silfelehrer zu Lüneburg, b) 10) Fint, Elementarlehrer zu PrB. Friedland, Kreis Schlochan

11) Fork, desgl. am Opmnasium zu Attendorn, 12) Frindte, Seminar-hilfelehrer zu Reichenbach D./ 8.,

b) 13) Beibler, Glementarlehrer j. 3. ju Berlin,

14) Gramm, Seminar-hilfelebrer zu Elfterwerba,

b) 15) heilmann, Elementarlehrer zu hofgeismar,

16) hellmuth, wissenschaftl. Hilfelehrer an der höhers Burgericule ju Stargard i. Domm.,

b) 17) herrmann, Gymnafiallehrer zu Seehaufen i. d. Altmad

a) Der Genannte ift auch befähigt jur Ertheilung von Schwimmunterrid b) Der Genannte ift auch befähigt jur felbftanbigen Leitung von Schwinn unterricht.

18) Berrmann, Elementarlebrer zu Seifereborf, Rreis Sorau,

b) 19) Billger, Seminar-hilfelehrer zu Ofterburg,

1) 20) Birichfelber, besgl. zu Königsberg n./M.,

b) 21) Jafchte, Elementarlehrer zu Geifendorf bei Steinau a./D., 22) Rafelin, Elementar= und technischer Lehrer an ber hohe= ren Burgericule zu Marne,

') 23) Klaufing, Kandidat des höberen Schulamtes zu Munfter i. Beftf.

24) Rliefd, technischer Lehrer am Gymnafium zu Prg. Star-

25) Rnechtel, Glementarlehrer zu Roln a./Rh.,

26) Robilte, Seminarlehrer zu Rawitsch,

) 27) Roble, Elementarlehrer zu Schivelbein,

b) 28) Rolfter, beegl. zu Berben a. b. Aller, b) 29) Ruttner, beegl. z. 3. zu Berlin,

1) 30) Rutat, Seminar-hilfslehrer zu Raralene, 31) Lange, Mittelfchul-Lehrer zu Potedam,

') 32) Eindenberg, Glementarlehrer zu Chrenfeld bei Rolna./Rh.,

33) Möller, Glementar- und technischer Lehrer an der höheren Burgerschule ju Duderstadt,

') 34) Rehle, Seminar-Hilfslehrer ju Butom,

1) 35) Reng, besgl. zu Delipich,

- ') 36) Reumann, Glementarlehrer zu Lesnian, Rreis Marienwerber.
  - 37) OIm, Lehrer an der Borschule des Gymnafiums zu Wittftock,

, 38) Paul, Zeichenlehrer, 3. 3. zu Berlin,

: 39) Peters, wissenschaftl. hilfslehrer am Gymnasium zu Riel,

40) Preuger, Seminar-hilfslehrer zu homberg,

41) Pufchendorf, Glementarlehrer ju Lindau, Reg. Beg. Dereburg,

42) Rabte, besgl. ju Lemnis, Rreis Czarnifau,

1) 43) Rauns gaard, besgl. ju Schottburg, Rreis Sadersleben,

4) Reinholg, beegl. gu Schneibemuhl, 45) Reineborf, Beichenlehrer, g. 3. gu Berlin,

46) Reuber, Seminar-Bilfelehrer ju Schlüchtern,

47) Dr. Robolsti, miffenschaftl. hilfelehrer an der Konigl. Realfchule zu Berlin,

48) Dr. Schmuhl, ordentl. Lehrer an der lateinischen hauptfchule zu halle a. b. S.,

49) Soneiber, Glementarlebrer ju Biesbaum, Rreis Daun,

50) Sor oter, Seminar-Gilfelebrer ju Dele,

51) Sourig, Beichenlehrer, z. 3. zu Berlin,
') 52) Stabl, Glementarlehrer zu Bocholt, Reg. Bez. Munfter,

53) Thom fen, Beichenlehrer, J. 3. ju Berlin,

54) Bogel, Seminar-hilfelehrer zu hannover,

b) 55) Wendt, Elementars und Zeichenlehrer an der Realschule zu Brandenburg a. d. H., und

\*) 56) Bonnberger, Seminarlehrer zu Reu-Ruppin.

88) Nähere Bezeichnung des Ausdruckes "neuere Sprachen" bei der Prufung der Privatlehrerinnen, ins, besondere auch der Ausländerinnen.

(cfr. Centribl. pro 1878 Seite 231 Dr. 80.)

Berlin, ben 17. Februar 1883.

Auf den Bericht vom 5. Februar d. 3. erwidere ich dem Königl. Provinzial schulkollegium, daß in der dem Erlasse vom 13. Juli 1874") zu Grunde liegenden dießseitigen Berfügung vom 30. September 1870 (Centraldl. 1870 S. 590), welche die Bestimmungen über die Prüfung der Privatlehrerinnen enthält, die neueren Sprachen, die den Gegenstand der Prüfung bilden sollen, zwar nicht näher bezeichnet sind, daß sedoch nach dem ganzen Zusammenhanze in dieser Verfügung unter neueren Sprachen fremde Sprachen, also nicht auch die deutsche, sondern in erster Linie die französsische und die englische Sprache zu verstehen sind. In diesem Sinne ist die bezügliche Bestimmung allgemein und nach dem Berichte des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums auch von den dortseitigen Prüfungs-Rommissionen ausgesaßt und befolgt worden.

Die Frage, welcher Gesichtspunkt rudfichtlich ber Auswahl ber neueren Sprachen bei Ausländerinnen maßgebend sei, wenn soldte zur Privatlehrerinnen=Prüfung zugelassen werden, hat in der Berfügung vom 30. September 1870 eine Beantwortung nicht gefunden Allein es kann nicht zweifelhaft sein, daß die betreffende Bestimmung auf Ausländerinnen keine andere Anwendung finden soll, wie zu Inländerinnen, für welche die Bestimmung gegeben ist. hiernad werden Ausländerinnen die Privatlehrerinnen-Prüfung in der Reze nur in zwei Sprachen ablegen können, unter welchen die deutsch

fich nicht befindet.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

Un bas Königl. Provinzial-Schultollegium ju R. U. III. a. 11129.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1871 Seite 538.

89) Art der Ausführung ber Turnfpiele für die Jugend.

Berlin, den 29. Marg 1883.

Ew. Hochwohlgeboren danke ich verbindlich für die Ueberfendung Ihres in den Görliger Rachrichten abgedruckten Auffages "Ueber

das Jugendspiel in R."

Ich habe von den dortigen Bemühungen, dassenige zur Ausstührung zu bringen, was in meinem Erlasse vom 27. Oktober v. J. als nothwendig für das Gedeihen der Jugend an Leib und Seele bezeichnet worden ist, gern Reuntnis genommen. Wenn in diesem Erlasse bestimmte Weisungen über die Art der Ausstührung nicht gegeben sind, so hat dies seinen Grund in der ungemeinen Verschiedenheit der örtlichen und versönlichen Verhältnisse, welche dabei in Frage kommen und eine freiere Bewegung auf diesem Gediete erfordern, als sie eine in's Einzelne gehende Reglementirung gestatten könnte. Ausdrücklich ist auf das einmüthige Ausammenwirken Aller dingewiesen, welche durch Amt und Veruf verpssichtet sind, die Sache m fördern, oder welche sich lediglich aus Neigung dabei betheiligen. Ich freue mich, daß dieser Weg dort beschritten worden ist, und hege den lebhaften Wunsch, daß er zum gedeihlichen Ziele führen möge.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Gogler.

An ac.

U. III. b. 5579.

## 90) Umfang des Mädchenturnens.

Berlin, den 24. April 1883.

Bon dem hohen Interesse, welches Ew. Wohlgeboren an der Raddenbildung nehmen und bethätigen, habe ich gern Kenntnis genommen. In dem gleichen Interesse und mit Beziehung auf Ihre Aussuhrungen in der Zuschrift vom 26. Dezember v. J. nehme ich

Anlag, das Folgende zu erwidern.

Rach Ihrer Auffassung schließen die von Ihnen erwähnten Bewegungsspiele Alles und Jedes ein, was für die Gymnastit der Raden überhaupt wünschenswerth ift. Ich bin der Ansicht, daß dies für die leibliche Uebung, deren auch die weibliche Jugend bedarf, nicht ausreicht. Anmuth und Schönheit der Bewegungen bei den Radchen zu erzielen, erscheint auch mir wünschens- und erstresbenswerth. Die Annahme, daß dies durch die Uebungen, wie sie das Mädchenturnen psiegt, verhindert werde, dürfte nicht zutreffen. Im Gegentheile wird der Zuwachs an Kraft und die dadurch gewonnene Beherrschung der Gliedmaßen die Anmuth und Schönheit der Bewegungen fördern, wenn die Uebungen sich innerhalb der Grenzen vollziehen, welche durch die Natur des weiblichen Körpers und die

Rucfict auf das, was fich für das weibliche Geschlecht ziemt und

fcidt, gezogen find.

Bubem will es mir scheinen, als ob Sie bei Ihrer Beartheis lung des Mädchenturnens, indem Sie sich auf die Mustelftartung und die Kraftubungen beim Knabenturnen beziehen, nur denjenigen Theil des ersteren im Auge haben, welcher sich an stehenden Gerathen vollzieht. Es sind aber gerade die Uebungen mit Handgerathen, die Freis und Ordnungsübungen und der Reigen, auf welche beim Mädchenturnen ein besonderes Gewicht gelegt wird, und die vorstugsweise geeignet sind, eine gute Körperhaltung, sowie Leichtigkeit und Schönheit der Bewegungen zu erzielen.

Die Ihrerseits angeführten Bewegungsspiele haben, wenn sie richtig ausgewählt werden, Bedeutung und Werth für die Kleinen. Aber für die heranwachsende weibliche Jugend reichen sie nicht aus. hier muß für die, weitere leibliche und sittliche Entwicklung die ernstere Zucht eines wohleingerichteten Mädchenturnens und das frohliche Turn- und Jugendspiel fordernd und belebend eintreten.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

An 2c. U. III. b. 8017.

91) Borausseyungen für die Zulässigkeit der Gewäh, rung von Dienstalterszulagen aus Staatssonds an Lehm. Herbeisührung der Einkommenverbesserung der Lehm an mehrklassigen Schulen bei größeren Schulsystemen.

(Centrbl. 1873 Seite 470 Nr. 243; 1874 Seite 228 Nr. 46; 1876 Seite 667 Nr. 283; 1879 Seite 484 Nr. 129; 1880 Seite 666 Nr. 149; 1881 Seite 222 Nr. 34; 1882 Seite 667 Nr. 131, Seite 718 Nr. 149.)

Berlin den 24. März 1883.
Wie der Königlichen Regierung schon früher durch die Erlasse vom 11. Mai 1876 — U. III. 4768 —, 5. Januar 1877 — U. III. 13567 —, und neuerdings wiederholt durch die Erlasse rom 22. Mai, 27. September\*) und 27. November v. J. — U. III.a. 11904, 15376, 17941 — zu erkennen gegeben worden ist, muß davon abgesehen werden, im dortigen Berwaltungsbezirke bei Gewährung staatlicher Dienstalterszulagen für Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Bolksichulen andere Grundsäpe oder Rücksichten walten zu lassen, als nach den dieskälligen allgemeinen Bestimmungen in allen Landestheilen gleichmäßig zur Richtschur dieneu sollen. Da nach dem Berichte vom 8. Juli v. J. das Schulspstem in der Stadt

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1882 Geite 718.

o. eine fünftlaffige Knaben-, eine fünftlaffige Madden-Mittelschule, eine fiebenflaffige Rnaben= und eine fechetlaffige Madchen = Burgeridule umfaßt, also zu den größeren Schulspftemen gehört, auf welche die Bestimmungen unter 4b bes Cirfular = Erlaffes vom 18. Juni 1873 — Centralbl. 1873 S. 470 — Anwendung finden, so ents wricht es den geltenden Borschriften, daß nach Ihrem Borschlage rom 9. Oktober v. 3. die Zahlung staatlicher Dienstalterszulagen an Lebrer in h. mit dem Schlusse des vorigen Jahres eingestellt werden ift.

Es ift beshalb unthunlich, bem Gefuche ber Lehrer R. und Benoffen zu G. vom 3. Rebruar b. 3. um Gemahrung von Dienftalterezulagen aus Staatefonde, welches ich ber Ronigl. Regierung tierbei zugeben laffe, zu entsprechen. Bielmehr ift aus diefem Gefuche lediglich Anlag zu einer eingebendeu Erörterung ber Frage zu entnebmen, inwieweit im Sinne der Erlasse vom 5. Januar 1877, 22. Mai, 27. September und 27. November v. J. und der Bestimmungen unter 4b des Cirkular-Erlasses vom 18. Januar 1873 durch das in S. bestehende Besoldungsregulativ dafür geforgt ift, big die alteren Lehrer nach Burudlegung einer langeren Dienftzeit mb in ben Genuß hoberer ben gefteigerten Bedurfniffen entsprechender melommlicher Befoldungen gefest merden. Berben den Bittftellern felde Befoldungen zur Zeit noch nicht zu Theil, fo muß Geitens ber Königl. Regierung in vorgeschriebener Beife bafür geforgt werben, hif dem Bedurfniffe alsbald Genuge gefchehe. Es genugt nicht, abumarten, ob die ftadtischen Schulbeborben bezw. Die Stadtge= winde b. etwa ihrerseits mit Rudficht auf die örtlichen Berhalt-De eine Aenderung bes bisherigen Dotationsplanes zu bem 3mede A angezeigt erachten, um ben älteren Lebrern eine weitere Aussicht mi Einkommensverbefferung, als bisber, zu eröffnen und eventuell drauf bezüglichen Borschlägen entgegenzusehen — worauf die Girfalar Berfügung der Konigl. Regierung vom 12. Dezember v. 3. tindeutet -, vielmehr bat bie Konigl. Regierung von Amtswegen die erforderlichen Berhandlungen mit den städtischen Schulbehörden teim mit der Stadtgemeinde S. balbigft einzuleiten und bergeftalt um Abichluffe au führen, bag fpateftens binnen Sabresfrift biejenigen Beioldungsverbefferungen eintreten, welche bie Königl. Regierung mr erforderlich erachtet.

Inzwischen wurde die Ronigl. Regierung in ber Lage fein, ben Bittstellern in Gemäßheit der Erlasse vom 9. Dezember 1874 — U. III. 14009 -, 29. Dezember 1875 - U. III. 14596 -, 7. Oftober 1876 — U. III. 11885 —, 5. Januar 1877 — U. III. 13567 —, 19. November 1878 — U. III. 13144 —, 24. Oftober 1879 - U. IIIa. 13304 -, 22. Mai und 27. Dezember v. 3. - U. IIIa. 11904 und 19968 — außerordentliche Zuwendungen zu machen, oder, wenn es befondere Berhaltniffe im Ginzelfalle rechtfertigen,

burch zeitweilige perfonliche Bulagen zu belfen.

Nachdem die Königl. Regierung unter Nichtbeachtung der wieseberholten besonderen ausdrucklichen Beisungen mahrend einer Reihe von Jahren staatliche Dienstalterszulagen an die Lehrer in h. hat zahlen lassen, erfordert es die Billigkeit, den Bittstellern, welche nach ihrer Angabe durch das seitherige nicht korrekte Bersahren der Königl. Regierung in den Glauben versett worden sind, das sie auf die fernere Gewährung solcher Zulagen rechnen könnten, dis zur vrdnungsmäßigen Regelung ihrer Besoldungsverhältnisse das Uebergangsstadium durch solche Bewilligungen aus Staatsmitteln zu erzleichtern, welche nach den geltenden Borschriften ohne Gewährung staatlicher Dienstalterszulagen zulässig find.

Hiernach wolle die Königl. Regierung unverzüglich das Weitere veranlassen und die Bittsteller auf das Gesuch vom 3. Februar d. J

beideiden.

In abnlicher Beise ift, wo ein Bedurfnis dazu vorliegt, bin fichtlich ber übrigen in Betracht tommenben Stadte zu verfahren.

Dabei kann ich nicht unbemerkt lassen, daß in dem mit dem Berichte vom 8. Juli v. 3. vorgelegten Berzeichnisse einer Anzahl von Städten im dortigen Bezirke sich mehrere kleinere Städte bestinden, in welchen von dem Borhandensein von größeren Schulisstemen im Sinne der Cirkular-Berfügung vom 18. Juni 1873 doch nicht wohl die Rede sein kann. Bei Erlaß der gedachten Girkular-Berfügung ist es nicht ohne Absicht vermieden worden, der Bezirksregierungen bei Würdigung der Frage, ob das Schulisstem einer Stadt als ein größeres anzusehen, besondere beengende Schulissten zu sessen.

Die Königl. Regierung wolle deshalb eine nochmalige Erwigung eintreten laffen, inwieweit es von dem angedeuteten Gesicht punkte aus dem Sinne und der Absicht der Girkular-Berfügun vom 18. Juni 1873 für entsprechend und demnach für zulässig zi erachten ist, den Lehrern und Lehrerinnen in mehreren der in den Berzeichnisse vom 8. Juli v. J. aufgeführten Städte die denselbe entzogenen staatlichen Dienstalterszulagen wiederum zu gewähre und zwar vom 1. Januar d. J. ab. Ich ermächtige die Könix Regierung hierdurch, in dieser Beziehung nach eigener pflichtmäßige

Prufung ber tonfreten Berhaltniffe gu berfahren.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Gofler.

An bie Königl. Regierung zu N. U. III. a. 10954. 92) Bahlungstermine für die Lehrerbefoldungen, insbefondere im Geltungsbereiche der Provinzial= Schulordnung vom 11. Dezember 1845.

(Centrbl. pro 1872 Seite 29 Dr. 16.)

Berlin, den 7. Mai 1883.

Die Schulordnung vom 11. Dezember 1845 enthält, wie ich ber Königlichen Regierung auf den Bericht vom 25. Januar d. J. erwidere, keine Bestimmung darüber, ob das Baargehalt der Lehrer in monatlichen oder in vierteljährlichen Raten praenumerando oder postnumerando gezahlt werden soll. Somit ist der allgemeinen Regel ju solgen, nach welcher das Baargehalt der Lehrer in monatlichen Raten praenumerando zu gewähren ist, wobei den Empfängern die Abhebung der Beträge für das Vierteljahr im lehten Monate dessielben unbenommen bleibt.

Es ift daher auch davon abzusehen, die Gemeinde R. zu nöthigen, tas Baareinkommen ihrer Lehrerstellen fortan vierteljährlich praenumerando an die Schulkasse behufs Auszahlung an die Lehrer absutühren, vielmehr nur darauf zu halten, daß die Lehrer ihre Gehaltskrüge an den monatlichen Fälligkeitsterminen punktlich empfangen.

hiernach wolle die Königliche Regierung das Beitere veranluffen und den Gemeinde Borftand auf die zuruchfolgende Borftel-

lung vom 11. Dezember v. 3. bescheiden.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An kanigl. Regierung zu R. C. III. a. 10918.

93) Lermin für die Zahlung persönlicher 2c. Zulagen aus Staatsfonds an Schullebrer.

Termin für die Entlassung der Lehrer aus einer Stelle und für die Bersetzung in eine andere Stelle mit Rudicht auf die Gebaltszahlung.

Schleswig, den 17. April 1883. Die aus Staatsfonds bewilligten Beihülfen zur Lehrerbesoldung und personlichen Zulagen resp. Dienstalterszulagen an Bolksschulekter find in monatlichen Raten praenumerando gegen Quittung der betreffenden Lehrer selbst zu zahlen.

Da bei der Bersehung eines Lehrers von einer Stelle auf die andere die Befoldungsbeihulfe zc. bis jum Tage des Dienstabganges aus der einen Stelle und vom Tage des Dienstantrittes auf der anderen Stelle an ju jahlen ift, so entstehen dadurch, daß der Lehrer

im Laufe eines Monates den Stellenwechsel vollzieht, häufig Schwierigkeiten und Weitläufigkeiten hinfichtlich der Berechnung der aus-

zuzahlenden Beträge.

Es kann dem dadurch vorgebeugt werden, daß die Lehrer in der Regel nicht inmitten eines Monates, sondern nur zum Schlusse eines Monates aus den von ihnen bekleideten Stellen ausscheiden, und von dieser Regel nur diesenigen Fälle ausgeschlossen bleiben, in welchen aus besonderer Beranlassung, wie etwa auf Antrag des Lehrers, ein früheres Ausscheiden aus dem Dienste von der vorzgeseten Behörde verfügt oder genehmigt wird. Ein solches Berschren entspricht auch dem Interesse des Gemeindehaushaltes. Besondere Berhältnisse im einzelnen Falle können durch Ertheilung eines zwischenzeitlichen Urlaubes, wo das Bedürsnis dies erfordert, berücksichtigt werden (vergl. auch den Minist. Erlas vom 24. Juni 1880 im Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Berwaltung von 1880 S. 665).

Wir veranlassen baher sammtliche Schulaufsichtsbehörden der Provinz, in Zukunft darauf zu halten, daß die Volksschullehrer in der Regel nur am Schlusse eines Monates aus der bisher von ihnen bekleideten Lehrerstelle ausscheiden und mit dem Beginne des

Monates eine neue Stelle antreten.

Ronigl. Regierung, Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

An fammtliche Königl. Schulvifitatorien und ftäbtische Schulbehörben ber Proving sowie an die Königlichen Derren Landrathe in Habereleben, Apenrade, Tonbern, Sonbern und Rageburg.

II. 2589.

94) Bu bem ber Berechnung ber Pension eines Schullehrers zu Grunde zu legenden Diensteinkommen gehört die Dienstalterszulage aus Staatssonds nicht; die Bestimmung wegen Entrichtung der Gehaltsverbesserungsabgabe von der Dienstalterszulage an die Lehrer-Witwenstasse ist hierbei ohne Einfluß.

Berlin, ben 7. April 1883. Es kann, wie ich ber Königlichen Regierung auf den Bericht vom 25. Januar d. J. erwidere, keinem Zweisel unterliegen, daß unter dem bisherigen Einkommen, von welchem ein ohne sein Berschulden dienstunfähig gewordener Lehrer nach der Borschrift des 3. 26 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 ein Orittel als Pension erhalten soll, nur dasjenige Diensteinkommen verstanden werden kann, auf dessen Bezug der Lehrer zur Zeit des Eintrittes seiner Pensionirung einen rechtlichen Anspruch gehabt hat. Es ift

beshalb unzuläffig, bei Berechnung des als Penfion zu gewährenden Drittels des bisherigen Einkommens eines Lehrers auch den Betrag einer gemäß dem Cirkular-Erlasse vom 18. Juni 1873 — Centralblatt 1873 S. 470 — von dem Lehrer etwa bezogenen staatlichen Dienstalterszulage mit in Ansaß zu bringen, weil die nach dem gedachten Cirkular-Erlasse unter gewissen Boraussepungen zu gewährenden Dienstalterszulagen nur widerrussich und ohne rechtliche Berspsichtung des Staates gewährt werden. So wenig dem Staate, wie den nach §. 26 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 zur Ausbringung der Pension eines Lehrers Berpslichteten liegt eine Berpslichtung ob, von dem Betrage der staatlichen Dienstalterszulage eine Pension zu gewähren.

Die Anordnung in dem Cirkular-Grlasse vom 27. Mai v. 3.

G. III. 1658 — \*), wonach die Gehaltsverbesserungsabgabe von 25 pro Cent auch von den staatlichen Dienstalterszulagen zu den Elementarlehrer-Bitwen= und Waisen-Kassen erhoben werden sollen, ebzleich diese Dienstalterszulagen nur widerrustlich gewährt werden, bezweit lediglich, die Leistungsfähigkeit der gedachten Kassen sicher zu stellen, nachdem der Betrag der Witwen= 1c. Pension auf 250 M. jährlich erhöht worden ist. Ueberdies ist für den Fall der Zurückzichung einer einmal gewährten Alterszulage eine Ausgleichung für das von derselben entrichtete Gebaltsverbesserungsgeld in dem bereaten

Etlasse vorgesehen.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An ≥ Rönigs. Regierung zu R. U. III. a. 10824. U. III. b.

95) Ausschluß der Gewährung einer Gnadenkompetenz an hinterbliehene emeritirter Schullehrer aus dem zu Anhegehaltszuschüssen für leptere ausgebrachten Staats= ionds. Eventuelle Bewilligung einer Unterstühung.

Berlin, den 16. Februar 1883. Auf den Bericht vom 5. Januar d. J. erwidere ich der Königslichen Regierung, daß die Vorschrift unter Nr. 11 der den Königslichen Regierungen ertheilten Instruktion zur Verwaltung des Disspositionsfonds Rapitel 121 Titel 29, wonach eine Zahlung des aus dielem Fonds gewährten Ruhegehaltszuschuffes an die hinterbliebenen emeritirter Schullehrer nicht stattsinden soll, keine Abweichung von den Grundsähen enthält, nach welchen gemäß den Erlassen vom

<sup>2)</sup> Centrbl. pro 1882 Seite 725.

15. Oktober und 7. Dezember 1881 — Centralblatt de 1882 S. 426 ff. — den hinterbliebenen der mit Pension in den Rubestand versepten Schullehrer in analoger Anwendung der Borschrift der Allerhöchsten Ordre vom 27. Nai 1816 — Gesehsammlung S. 261 — außer dem Sterbemonate die Pension noch für einen ferneren Monat als Gnadenkompetenz gewährt werden joll.

Denn der Zuschuß, welcher aus dem Fonds Kapitel 121 Titel 29 zu dem Ruhegehalte (der Penfion) eines Schullehrers gewährt wird, ift nicht ein Theil des Ruhegehaltes oder der Penfion, sondern ledigilich eine dem Emeritirten gewährte Unterstützung, wie die Borschriften der Instruktion vom 31. Mai 1880 außer Zweisel stellen.

3ch bin beshalb nicht in der Lage, die Ronigl. Regierung zu ermächtigen, funftig auch von den aus dem gedachten Fonds gemahren Ruhegehaltszuschüffen eine Gnadenmonats-Rompetenz zu gemahren.

Bielmehr kann, wenn in besonderen Fällen es erwünscht erideinen mochte, den hinterbliebenen eines emeritirten Schullehrers eine Unterstüßung zu gewähren, der Königl. Regierung nur überlassen werden, die Bewilligung einer solchen bei mir in Antrag zu bringen. Es wird in solchen Fällen erwogen werden, inwieweit es nach den für die Berwaltung und Berwendung staatlicher Unterstüßungsfonde sestzuhaltenden allgemeinen Gesichtspunkten und nach den besonderen Berhältnissen der einzelnen Fälle thunlich ist, die Mittel des Fonds Rapitel 121 Titel 29 ausnahmsweise zu einmaligen Unterstüßungen auch für hinterbliebene von emeritirten Schullehrern zu verwenden.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Sm Auftrage: be la Croix.

An bie Königl. Regierung zu R. U. III. a. 10218.

96) Gnadentompetenz für die hinterbliebenen der mit Penfion in den Ruheftand verfesten Schullebrer.

Berlin, den 6. März 1883. Auf den Bericht vom 5. Januar d. 3., betreffend die Gnadenzeit der hinterbliebenen emeritirter Elementarlehrer, erwidere ich der Königlichen Regierung, daß Ihre Ansicht, die Borschrift det Erlasses vom 15. Oktober 1881 (Centralblatt f. d. Unt. Berw. 1883 Seite 426) wegen analoger Anwendung der Allerhöchsten Kabinetstorder vom 27. Mai 1816 (Ges. Samml. Seite 201) sinde, da der gedachte Erlas an eine Regierung in der Provinz Schlessen ergangen, auf den Regierungsbezirk R. keine Anwendung, der Begründung entbehrt. Insbesondere ist die Berufung der Königlichen

Regierung auf den §. 842 Titel 11 Theil II Alg. Land-Rechtes unzutreffend, weil diese Worschrift sich lediglich auf die hinterbliebenen von Geiftlichen bezieht, über die Gnadenbezüge der hinterbliebenen von Schullehrern aber in dem Allg. Land-Rechte überhaupt nichts bestimmt ist.

Ebensowenig zutreffend ist die Berusung der Königlichen Regierung auf den §. 28 Titel 12 Theil II Allg. Land-Rechtes. Denn wenn hier wegen Entsepung der Schullehrer von ihrem Amte auf die Borschriften des 11. Titels verwiesen wird, so bezieht diese Verweisung sich nicht auf die §§. 523 bis 529 Titel 11, Theil II Allg. Land-Rechtes, betreffend die Niederlegung des Amtes und die Emeritirung, sondern lediglich auf die §§. 530 bis 538 a. a. D., bertessend die Entsepung vom Amte wegen Vergehen, wie dies insbeziendere aus den §§. 532 und 534 zu entnehmen ist, in welchen das Bort Entsehung allein in diesem Sinne vorkommt. Die Verweizung im §. 28 Titel 12 Theil II Allg. Land-Rechtes auf die bezügzichen Borschriften des 11. Titels ist überdies durch das Disziplinarzeies vom 21. Juli 1852 obsolet geworden.

Die Bemerkung der Königlichen Regierung, ihr erscheine die Anwendung der Allerhöchsten Kabinetbordre vom 27. April 1816 (Gel. Samml. Seite 134) zweifelhaft, ist hier nicht verständlich zeworden, da der Erlaß vom 15. Oktober 1881 wegen der Gnadenstempetenz in Betreff der hinterbliebenen der mit Penfion in den Ruhestand versetzen Schullehrer nicht auf die Allerhöchste Kabinetsschre vom 27. April 1816, sondern auf die vom 27. Mai 1816

Bij. Samml. Seite 201) Bezug nimmt.

Die Königliche Regierung hat demnach in allen Fällen nach it Borschrift des Erlasses vom 15. Ottober 1881 zu verfahren, kenach ben hinterbliebenen eines penfionirten Schullehrers der Bestaz der Penfion desselben für den Gnadenmonat, d. h. für den auf ben Sterbemonat folgenden Monat, als Gnadenkompetenz zu ges

währen ift.

Daß der Betrag des Ruhegehaltszuschusses, welcher einem tensionirten Schullehrer gewährt worden ist, an die hinterbliebenen über den Sterbemonat hinaus nicht zu zahlen ist, wolle die Königsliche Regierung aus den Borschriften der Instruktion zur Verwalzung des Dispositionssonds — Kapitel 121 Titel 29 des Etats — vem 31. März 1880 entnehmen. Diese Vorschriften ergeben klar, kaß der Ruhegehaltszuschuß nicht ein Theil des Ruhegehaltes oder der Pension, sondern lediglich eine dem Emeriten gewährte Untersühung ist.

Sofern es übrigens in besonderen Fällen ermunscht sein mochte, ben hinterbliebenen eines emeritirten Lehrers — abgesehen von der Inadentompetenz, die denselben in Bezug auf die Penfion zusteht —

eine Unterstützung zu gewähren, bleibt ber Königlichen Regierung überlaffen, die Bewilligung einer solchen bei mir in Antrag zu bringen. Es wird in solchen Fällen erwogen werden, inwieweit es nach den für die Berwaltung und Berwendung staatlicher Unterstützungsfonds festzuhaltenden Gesichtspunkten und nach den besonderen Berhältnissen der einzelnen Fälle thunlich sein wird, die Mittel des Fonds Kapitel 121 Titel 29 des Staatshaushalts-Etats ausnahmsweise auch zu einmaligen Unterstützungen für hinterbliebene von emeritirten Schullehrern zu verwenden.

Der Minister der heistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

bie Königs. Regierung zu R. U. III. a. 10184. U. III. b.

## V. Volksschulwesen.

97) Freie Wahl der Schule. Nichtanwendung der Bestimmungen über Absentenlisten und Schulversäumnis.
strafen auf Privatschulen.

Berlin, den 12. Mai 1883

Auf die Berichte vom 10. und 29. März d. 3. eröffne ich tet Königlichen Regierung, daß ich die Beschwerde des Wirthes R. 31 R. über die von dem Amtsvorsteher A. zu B. gegen ihn getroffene Festsehung einer Schulversäumnisstrase als begründet erachte. 3d habe daher bei des Kaisers und Königs Majestät den Erlaß der dem zc. R. auferlegten Strafe von 18 Mark besürwortet, und ift derselbe durch Allerhöchste Ordre vom 30. April d. J. erfolgt.

Dem Beschwerbeführer stand nach §. 24 der StaatsministerialsInstruction vom 31. Dezember 1839 und §. 1 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 frei, seine Kinder die katholische Privatschule zu W. besuchen zu lassen, ohne hierzu die Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde einzuholen, (ofr. auch Erlasse vom 9. Januar 1864 und 28. April 1881 — Centralblatt für 1864 Seite 181 und für 1881 Seite 646).

Die Annahme, auch in Privatschulen seien ordnungsmäßig Absentenliften zu führen und die Beftimmungen wegen Schulver-faumnisftrafen in Anwendung zu bringen, trifft nicht zu.

Der Amtsvorsteher A. war zu der von ihm erlaffenen Gretutir ftrafverfügung gemäß bem Ertenntniffe des Königlichen Ober-Ber-

waltungsgerichtes vom 12. Februar 1881 — Centralblatt S. 562 — nicht befugt.

Die Königliche Regierung hat hiernach das Weitere zu ver-

anlaffen.

Der Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten. Im Auftrage: De la Croix.

An die Königl. Regierung zu R. U. III. a. 13649.

98) Beaufsichtigung der höheren Privat=Mädchenschulen in Beziehung auf Gegenstände des Unterrichtes und deren Behandlung.

Berlin, den 8. Mai 1883. In der 36. Sipung des Hauses der Abgeordneten am 27. Festraar d. 3. ift zur Sprache gebracht worden, daß in höheren Madschrichulen Unterrichtsgegenstände betrieben wurden, welche in den Lehplan derartiger Anstalten nicht gehörten, und daß dieselben obenstin eine Behandlung erführen, welche dem Zwecke der Mädchenstriebung widerspreche.

Rach weiteren an mich gelangten Mittheilungen treffen bie bei im erwähnten Berhandlungen angeführten konkreten Fälle eine

Privatschule.

Ich nehme Beranlassung, die Königliche Regierung 2c. darauf werksam zu machen, wie wichtig es ist, daß Ihre 2c. Kommissa-im bei ihren Revisionen auch dem Unterrichte in Privatanstalten im besondere Ausmerksamkeit zuwenden.

An immtliche Königl. Regierungen, bie Königl. Konfiftorien in ber Kroving Hannover und ben Königl. Ober-Kirchentalb zu Nordhorn, sowie an das Königl. Provinzialschulostegium hier.

Abichrift erhalt das Königliche Provinzial-Schulfollegium gur Radricht und Beachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

An tas Adnigl. Provinzial-Schultollegium 3u R. R.

U. III. a. 12684.

99) Bustandigteit der Regierung zur Entscheidung über bas Aufruden der Lehrer in höhere Gehaltsstufen. Ersfordernis der Genehmigung der Regierung zur Gewährung außerordentlicher personlicher Gehaltszulagen oder sonftiger außerordentlicher Bezüge an Lehrer.

1.

Berlin, ben 17. Mai 1883.

Der Magistrat geht, wie ich auf die Borstellung vom 31. Dezember v. J., betreffend die Genehmigung der Königlichen Regierung zur Gewährung von außerordentlichen Gehaltszulagen an städtische Lehrer, hiermit erwidere, von der nicht zutreffenden Boraussepung aus, daß der Regierung nur ein allgemeines Aufsichtsrecht über die

öffentlichen Schulen guftebe.

Wie der §. 18 der Regierungs = Instruktion vom 23. Oktober 1817 ergiebt und von dem Königlichen Oberverwaltungsgerichte u. A. in den Entscheidungen vom 2. März und 5. April 1878 (Centralblatt 1878 Seite 541 und 293) des Näheren dargelegt ist, gebührt der Regierung vielmehr nicht blos die Beaufsichtigung, sondern überhaupt die Berwaltung des gesammten Elementarschulwesens mit

umfaffendem felbitftandigem Berfügungerechte.

Die Königliche Regierung in N. hat beshalb nicht blos darüber zu wachen, daß das von ihr genehmigte und festgestellte Gebaltstregulativ für die dortigen städtischen Lehrer und Restoren in Bezugauf die einzelnen betheiligten Lehrer entsprechend den dieserbald neuerdings wiederholt in den Erlassen vom 14. Kebruar und 27. Ectember v. J. (Centralblatt 1882 Seite 667, 718) erörterten maße gebenden Grundsähen zur Aussührung gebracht werde, sondern ist auch ebenso berechtigt, wie verpflichtet, es nicht dem Beliede der städtischen Behörden allein zu überlassen, einzelnen Lehrern aus besonderen Gründen neben demjenigen Gehalte, auf welches sie nach Maßgabe des Gehaltsregulatives Anspruch bezw. Anwartschaft haben, außerordentliche persönliche Gehaltszulagen oder sonstige außerordentliche Bezüge zu gewähren und bergestalt das Gehalt über den regulativmäßigen Sap zu erhöhen oder auf sonstige Weise von dem Gehaltsregulative abzuweichen.

Alle berartigen Abweichungen von den Festiehungen des Gebalts regulatives bedürfen der Genehmigung der Regierung. Die Ge währung außerordentlicher wirklicher Gehaltszulagen erscheint über haupt grundsählich bedenklich und kann deshalb nur aus besondere bestimmenden Gründen als Ausnahme zugelassen und genehmi

merben.

Handelt es fich darum, unter besonderen Umftanden einzelne Lehrern außerhalb des durch die Zestsehungen des Gehaltsregulative begrenzten Bereiches außerordentliche Bezüge zuzuwenden, sei es Anerkennung besonders tüchtiger Leistungen, sei es in Rücksicht auf besondere personliche Berhältnisse (starke Familie, Bedürftigkeit, längere Amtirung auswärts vor Anstellung in M. u. dergl.), so wird dies in der Regel nicht durch Gewährung einer außerordent-lichen personlichen Gehaltszulage als Theil des wirklichen Gehaltes, iondern, sofern nicht schon die Gewährung einmaliger anßerordent-licher Unterstüßungen oder Remunerationen als geeignetes Auskunstsmittel sich darbietet, lediglich durch Bewilligung von solchen termin-lich zahlbaren Bezügen zu geschehen haben, zu deren Gewährung die Stadtgemeinde eine Verpflichtung weder gegen den Betheiligten, noch gegenüber der vorgesesten Schulbehörde übernimmt, dergestalt, daß derartige außerordentliche Bezüge nicht den Charakter des Gebaltes oder einer einen Theil des Gehaltes bildenden Gehaltszulage erbalten.

Bur Bewilligung folder außerordentlichen Bezüge neben bem Gehalte bedarf es ebenfo der Genehmigung der Regierung, wie zur

Bewilligung wirklicher Gehaltszulagen felbft.

Siernach befinde ich mich nicht in der Lage, dem Antrage des Magistrates zu entsprechen, Ihn von der Berpflichtung zu entbinden, sir die Bewilligung von ordentlichen Alterszulagen oder außerstehtlichen Gehaltszulagen, bezw. von sonstigen außerordentlichen settlaufenden Bezügen an städtische Lehrer und Rettoren die Genehmigung der Königlichen Regierung nachzusuchen.

Im Uebrigen aber habe ich aus der Borftellung des Magistates vom 31. Dezember v. 3. und aus dem über dieselbe von ka Königlichen Regierung erstatteten Berichte Beranlassung genoms. Die Leptere mit weiterer Beisung zu versehen. Ich darf erswiten, daß die Beschwerde des Magistrates auf dem angedeuteten Rze hiernach im Uebrigen ihre befriedigende Erledigung finden wird.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

An ten Ragiftrat ju R.

Abschrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme und entsprechender Beachtung in Erwiderung auf den Bericht vom 14. März d. 3. 3ch kann hierbei der Königlichen Regierung nur empsehlen, von den als vorgesetter Schulbehörde 3hr zustehenden Briugniffen in Bezug auf die Behandlung der Besoldungsverhältznisse der Lehrer und der Gewährung von außerordentlichen personlichen Gebaltszulagen oder sonstigen außerordentlichen laufenden Bezügen an Lehrer gegenüber dem Magistrate einen maßvollen Gestauch zu machen und den Wünschen, welche der Magistrat etwa

in dieser hinficht der Königlichen Regierung im Ginzelnen vorzutragen sich veranlaßt finden möchte, möglichst zu entsprechen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Gogler.

dn bie Königl. Regierung zu R. U. III. a 12625.

2.

Berlin, den 17. Mai 1883.

So wenig, wie die Durchführung des von der Königlichen Regierung genehmigten und festgestellten Gehalteregulatives für die evangelische Schulgemeinde in R. in Bezug auf die einzelnen betheiligten Lehrer dem völlig freien Ermessen der Schulgemeinde unterliegt, ebensowenig kann es dem Belieben der Schulgemeinde überlassen werden, einem Lehrer neben demjenigen Gehalte, auf welches er nach Maßgabe des Gehalteregulatives Anspruch, bezw. Anwartschaft hat, eine persönliche Gehaltszulage zu gewähren und in dieser Beise das Gehalt über den regulativmäßigen Sap zu erhöhen.

Gine derartige Abweichung von den Festsehungen des Gehaltsregulatives wurde überhaupt nur bei besonders dringendem Anlasse seitens der Königlichen Regierung, welche auf die Durchführung des Gehaltsregulatives zu halten hat, ausnahmsweise zugelassen und

genehmigt werden tonnen.

In dem vorliegenden Kalle hat die Königliche Regierung in A., wie ich dem evangelischen Schulvorstande auf die Borstellung sen 28. Februar d. J. erwidere, dem Beschlusse der Bertretung da evangelischen Schulgemeinde, dem an der dortigen Bolksschule augestellten, als erster Lehrer an den mit der Bolksschule verbundenen Mittelklassen sungerordentliche persönliche Gehaltszulage von 300 Mark zu gewähren mit Recht die Genehmigung versagt, weil das Gehalt, welches diese am 18. Februar 1856 geborene, also jest erst 27 Jahre — nicht 28 Jahre, wie der evangelische Schulvorstand anführt — alte, ers seit fünf Jahren im Schuldienste sehende Lehrer nach dem Gehaltsregulative zur Zeit mit 1350 Mark zu beziehen hat, als ein mit Rücksicht auf sein Kebens- und Dienstalter und nach den örtlichen Verhältnissen vollkommen außreichendes zu erachten ist.

Dem Buniche des evangelischen Schulvorstandes, dem Lebra R. in Rucklicht auf seine Tüchtigkeit und seinen Fleiß eine besonden Anerkennung zu Theil werden zu lassen, hat die Königliche Regie rung dadurch genügend Rechnung getragen, daß sie sich bereit erläck hat, einem Beschlusse der Schulgemeinde, dem 2c. R. eine einmalist außerordentliche Remuneration von 150 Mart zu gewähren, ibn

Genebmigung zu ertbeilen.

Benn es übrigens der evangelische Schulvorstand für wunschenswerth erachten sollte, daß denjenigen an den Mittelschulklaffen arbeitenden Lehren, welche die Prufung als Mittelschulkehrer bestanden
haben, ein dem höheren Grade ihrer Befähigung entsprechendes
höheres Gehalt gewährt werde, so wurde dies grundfählich nicht auf
dem Bege der Gewährung persönlicher Gehaltstulagen neben den
regulativmäßigen Gehaltsfähen, sondern eventuell auf dem Wege
entsprechender Abanderung bezw. Ergänzung des Gehaltsregulatives
selbst herbeizuführen sein.

In dieser hinficht der Königlichen Regierung geeignete Bor- ihläge zu machen, überlaffe ich dem evangelischen Schulvorftande.

An ten evangelischen Schulvorftand gu R.

Abichrift erhalt die Konigliche Regierung gur Nachricht auf ben Bericht vom 29. April b. S.

Daß die Königliche Regierung bei Regelung der Besoldungsunhältnisse der Eehrer das öffentliche Interesse der Gesammtheit des
Ihr anvertrauten und unterstellten Volksschulwesens wahrzunehmen
sich angelegen sein läßt, kann ich nur billigen. Die Rücksicht auf
tas allgemeine Schulinteresse Ihres Bezirkes und das Streben, für
eine möglichst gleichmäßige Besoldung sämmtlicher Lehrer des Bemick zu sorgen, wird indessen nicht soweit gehen dürsen, Schulpmeinden, welche überhaupt eine angemessene Berbesserung der
Voldungsverhältnisse der bei ihren Schulen angestellten Lehrer
dertzusühren bereit und dazu im Stande sind, von Aufsichtswegen
hubernisse in den Beg zu legen.

Sollte daher die evangelische Schulgemeinde in R. behufs ansimessener Berbesserung der Besoldungsverhältnisse der an den Mittelschultassen arbeitenden Lehrer, welche die Prüfung als Lehrer an Mittelschulen bestanden haben, eine Abanderung oder Ergänzung des bitehenden Gehaltsregulatives wünschen, so würde die Königliche Regierung dessallsigen Vorschlägen und Anträgen gegenüber nicht

tine grundfäglich ablehnende Saltung einzunehmen haben.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gofler.

An bie Königl. Regierung zu R. C. III. a. 12894.

100) Ift ein Rittergutsbefißer, welcher nicht Gutsberr bes Ortes ift, wo die Schule fich befindet, verpflichtet, als hausvater zum Unterhalte des Lehrers beizutragen?

Unzuläffigfeit der Ausdehnung einer fur die Schulbaulaft beftehenden Obfervanz auf die Regelung der

Berpflichtung gur Unterhaltung bes Lehrers.

Bertheilung der Beitrage der hausväter zum Unterhalte des Lehrers nach Berhaltnis ihrer Besitzungen und Rahrungen.

M. P. R. Th. II. Titel 12 §§. 29, 31, 34-36.

Enburtheil bes Ronigl. Oberverwaltungsgerichtes vom 10. Ottober 1876.

I. Rreisansichuß bes Rreifes Billichau-Schwiebus. II. Bezirtsverwaltungsgericht zu Frankfurt a. D.

Der Gute- und ber Gemeindebezirk St. gehören gum Bezirke ber Schulgemeinde M. im Regierungsbezirk Frankfurt a. D.

Fur die Bertheilung der Schulbaulaft besteht in der Schul-

gemeinde eine besondere Observang.

Beiträge zum Unterhalte des Lehrers waren früher von ben hausvätern überhaupt nicht aufzubringen. Erft im Jahre 1868 forderte die Aufsichtsbehörde von der Schulgemeinde einen Gehaltszuschuß von 30 Thalern zum Lehrereinkommen. Im Jahre 1870 beanspruchte darauf der Schulvorstand einen sirirten Beitrag von 6 Thalern zu jenem Gehaltszuschusse von den hausvätern der Gemeinde St., zu dessen Entrichtung sich dieselben auch bereit erflärten. Rur der nunmehrige Kläger, welcher Besitzer des Gutes Et. ist, verweigerte die Zahlung des auf ihn nach dem Verhältnisse tribirekten Staatssteuern repartirten Antheiles an dem gedachten Leitrage, wurde jedoch von der Schulaufsichtsbehörde zur Leistung angebalten.

Nachdem im Jahre 1875 eine weitere Erhöhung des Einkommens der Schulftelle auf jährlich 870 Mark angeordnet worden, faßten die Deputirten der Schulgemeinde, zu deren Bahl die Hausväter wirdt, jedoch aus einem Versehen nicht aufgefordert worden waren den Beschluß, sowohl den früheren Gehaltszuschuß von 30 Thalern als auch den zulest erforderlich gewordenen auf sämmtliche Hausvätes der Schulgemeinde nach dem Verbältnisse der direkten Staatssteuers

au vertheilen.

Der Befiger des Gutes St. ift in Folge beffen mit !bem In-

trage flagbar geworden,

die Schulgemeinde anzuweisen die gesammten Schulbedurfnisse nach der für die Schulbaulast herrschenden Observanz zu vertheilen und einzuziehen.

Er behauptete,

1) daß die fur die Baulaft herrichende Observang fur die Bei-

träge der Schule überhaupt maßgebend sei und davon nicht

willfürlich abgewichen merden durfe;

2) daß, wenn auch eine Bertheilung folder Beitrage unter die Sausväter nach S. 31 Tit. 12 Th. II A. E. R. ftattfinde, der Besiger des Rittergutes im Sinne dieses Gesetzes zu den hausvätern nicht gerechnet werden könne;

3) daß der gefaßte Gemeindebeschluß jedenfalls fur ihn unver-

bindlich fei, weil er dabei nicht zugezogen worden.

Der Kreisausschuß erkannte nach bem Antrage der beklagten Schulgemeinde dabin, daß der Kläger verpflichtet sei, zu dem Gesbaltszuschuffe des Echrers in M. nach Berhältnis der direkten Staatssteuern (Einkommen=, Grund=, Gebaude= und Klassensteuer) bezutragen.

Das Bezirksverwaltungsgericht bestätigte diese Entscheidung, ebenso das Oberverwaltungsgericht durch Berwerfung der gegen das Endurtheil des Berufungsrichters vom Kläger eingelegten Revision.

#### Gründe.

Die Behauptung des Klägers, daß die anerkanntermaßen bestebende Observanz über die Vertheilung der Baulast ohne Weiteres für alle Beiträge zum Lehrergehalt und zu den sonstigen Bedürfnissen der Schule zur Anwendung kommen müßte, ist unbegründet, da die Gesetzgebung, A. E. R. II. 12 §§. 31 und 36, die Baulast von den Beiträgen zur Unterhaltung des Lehrers ausdrücklich trennt und beide nach erheblich verschiedenen Grundsähen behandelt, da auch die provinziellen und örtlichen Observanzen für die Schulbaulast sich ner Regierungsbezirt Frankfurt nur als solche bezeugt sind. Die Behauptung des Klägers, daß eine gleiche Observanz für die Beistäge zum Lehrerzehalte in der Schulgemeinde M. bestehe, ist nicht nur nnerwiesen, sondern auch widerlegt durch die amtliche Auskunst des Kreisausschusses, nach welcher Beiträge zu diesem Zwecke erst beit dem Jahre 1868 überhaupt erhoben worden und sogleich bei ibrem Entstehen durch eine neue Vertheilung geregelt worden sind.

Die Beftimmungen bes Allgemeinen gandrechtes - Eb. II.

Iit. 12 §S. 29 und 31 lauten:

Wo keine Stiftungen für die gemeinen Schulen vorhanden find, liegt die Unterhaltung der Lehrer den sammtlichen Sausvätern jedes Ortes, — ohne Unterschied, ob sie Kinder haben oder nicht, — ob.

Die Beitrage, fie bestehen nun in Geld oder Naturalien, muffen unter die hausvater nach Berhaltnis ihrer Bestsungen und Nahrungen billig vertheilt und von der Gerichts-

pbrigfeit ausgeschrieben werden.

Der Sinn biefer Borichriften ift durch zahlreiche Enticheidungen des Obertribungles und der Bermaltungsbehörden dabin feftgeftellt worden, daß jeder Inhaber eines hausstandes innerhalb der Schulgemeinde, alfo auch ber Befiger eines Rittergutes, grundfaglich als beitragspflichtig zu erachten ift. Gine Ausnahme ift nur fur ben Befiger des Rittergutes an dem Orte der Schule felbft angenommen worden, da einem folden als "Schulobrigfeit" im §. 36 ebendaf. und durch gablreiche Obfervangen besondere gaften fur den Schulbau auferlegt worden find. Diefer Grund gu einer eremten Stellung trifft aber in feiner Beije fur ben außerhalb des Schulortes angefeffenen Rittergutebefiger zu; vielmehr ift diefer nach Bortfaffung und Sinn den "hausvatern" zuzugablen, welche im weiteften Sinne nach ben §§. 29 und 31 a. a. D. jur Lebrerunterhaltung beitragen follen. Entscheidungen sowohl der Gerichte (vergl. insbesondere das Erkenntnis des Obertribunales vom 13. April 1866, Striethorft Bb. 62 S. 280) wie der Berwaltungsbehörden haben die gesetliche Bestimmung bisher in diesem Sinne ausgelegt, Roch, Commentar ju §§. 29, 31, 34—36 A. E. R. II, 12;

v. Ronne, Unterrichtsmefen, Bd. I G. 779 ff.

und es ift vom Rlager fein überzeugender Grund beigebracht, um eine Aenderung dieser Praris zu rechtfertigen.

Ebensowenig hat Rlager bezüglich des gegen ibn zur Anwendung gebrachten Repartitionsmakitabes eine Rechtsverlegung nach-

meisen konnen.

Erfolgt die im §. 31 Tit. 12 Th. II. bes A. E. R. vorgeschrie bene Bertheilung der Beitrage unter die Sausväter nach Berhaltnie ihrer Befigungen und Nahrungen, nicht durch einen verbindlichen Gemeindebeschluß, fällt dieselbe daber der Auffichtebehörde anbeim, ic tann fie nicht mohl nach einem anderen Magitabe, als nach dem der biretten Staatofteuern geschehen. Bis jum Erlaffe von gandesgefeten über den Modus der Gemeindesteuern überhaupt und der Schulunterhaltungesteuern insbesondere erscheinen die gedachten Staassteuern als der normale Maßstab, auf welchen die Frage wegen billiger Bertheilung der Schullaft nach bem Magitabe des Bermogens und Gintommens ber Betheiligten in ftreitigen gallen gurudguführen ift. - Demgemäß hat auch die Schulauffichtsbehörde den Rläger bereits bei der Bertheilung der Quote von 6 Thirn, welche die hausväter ju St. bis jum Sahre 1875 jur Erhöhung bes Lehrereintommens beitrugen, belaftet. Benn daber nunmehr die gesammten gum Unterhalte des Lehrers erforderlichen hausväterbeitrage nach diefem Dagstabe, welcher dem Gefege entspricht und von der Schulauffichtebehorde als der subsidiär makgebende vorgeschrieben ift, umgelegt worden find, fo tann der Rlager die Rechtsgultigfeit diefes Berfahrens weder um beswillen beftreiten, weil jener erfte Gehaltszuschuß von 30 Thirn. bisher einige Jahre hindurch amischen ben Sausväteru zu D. einerseits und benen zu St. andererseits nach dem Berhältnisse von 6 zu 1 vertheilt worden ist, noch auch aus dem Grunde, weil die Repräsientanten der Schulsozietät, welche sich über die Bertheilung der Geshalts-Zuschüsse schulsozietät, welche sich über die Bertheilung der Geshalts-Zuschüsse schulsig gemacht haben, nicht ordnungsmäßig gewählt ind. In letterer Beziehung kommt in Betracht, daß der Rechtsgrund voß gegen den Kläger zur Anwendung gebrachten und von ihm bestrittenen Repartitionsmaßstades nicht der ungültige Beschluß der Gesneindevertreter, sondern das Geses (§. 31 a. a. D.) ist, bezüglich ver früheren thatsächlich abweichenden Bertheilung des Zuschusses von 30 Thirn. aber, daß dieselbe nicht auf einem gültigen Gemeindeselchlusse, sondern auf einem lediglich vom Schulvorstande erhobenen Inspruche beruht.

101) Die Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 kennt die landwirthschaftliche Schulsozietät nicht; sie legt die Unterhaltung der Schule richt einer solchen Sozietät, sondern der zur Schule schörigen Gemeinden und Ortschaften (Gutsbezirken) auf.

Betheiligte bei einem Streite über die Feststellung 1e8 Geldwerthes der Naturalien und des Ertrages der tändereien bei Regulirung des Einkommens der Ele-

nentarlebrer.

Bertretung der Gemeinde im Berwaltungsstreitverahren durch den Ortsvorsteher, der Anwohner auf gutszerrlichem Borwerkslande durch den Besiger des Gutes — den Grundherrn —.

Bertheilung der Leistungen, insbesondere der Spanndienste auf die Gemeinden und Gutsbezirke (Anwohner
und Grundherr). Zu Spanndiensten sind nicht blos die Frundbesitzer, sondern alle Gespann haltenden Anvohner verpflichtet.

(Centrbl. pro 1881 Seite 670 Rr. 209.)

1.

## Im Namen des Rönigs.

In der Berwaltungsstreitsache des Lehrers 3. zu E., Beklagten und Revisionsklägers, sowie der Königlichen Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen, zu Gumbinnen, Mitbeklagten, wider

die Gemeinden Mein=B., Mittel=B., Groß-A., Klein=A. und Neu= B., sowie den Gutsbefiger B. zu St., Kläger und Revisionsbeklagte, hat das Königliche Ober=Berwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner Sipung vom 8. Januar 1879 für Recht erkannt,

daß auf die Revision des mitbeklagten Lebrers zu &. die

Entscheidung des Königlichen Bezirks-Berwaltungsgerichtes zu Gumbinnen vom 13. Juli 1878 zu bestätigen, der Berth des Streitgegenstandes auf 945 Mt. 87 Pf. festzuseben, die baaren Auslagen des Berfahrens dem Kläger und der mitbeklagten Königlichen Regierung, für die Revisionsinstanz dem Revisionstäger zur Last zu legen, im Uebrigen aber die Rosten dieser Instanz außer Ansap zu lassen.

### Bon Rechts Begen.

#### Die Wirthe

S. und Al. zu Klein-B., K. und. M. zu Mittel-B., E. und B. zu Groß-K., Sch. und T. zu Klein-K., Ml. und Kw. zu Reu-B. — von benen Kl., M., E., Sch. und Ml. Gemeindevorsteher der genannten Gemeinden sind, während aus den Aften nicht erhellt, ob und welche amtliche Stellung E., R., B., T. und Kw. in ihren Gemeinden einnehmen.

und der Gutsbesitzer B. zu St. vertreten durch den mit Bollmacht von ihnen versehenen Rechtsanwalt P. zu J. klagten unterm 3. April 1877 gegen den derzeitigen Lehrer J. und die Schulstelle zu E., vertreten durch die Königliche Regierung, Abtheilung II, zu Gumbinnen als Aufsichtsbehörde, bei dem Kreisausschusse des Kreises Insterdurz mit dem Antrage:

zu erkennen, daß bei Feststellung des Ginkommens der Lebrerstelle zu E. der Werth des von der Schulsozietat zu gewährenden Strobes (2 Schock 55 Bund) auf 58 Ml. 67 Pf. und der Reimertrag der Landereien derselben (3,3300 ha.) auf 385 Ml. 93 Pf. festzusepen und den Beklagten die Kosten des Lockstens zur Last zu legen.

Der Kreibausschuß erkannte mittelst Entscheidung vom 5. Juni 1877:
daß bei Berechnung des Einkommens der Schulstelle L. aus bem
Ertrage des Landes der Werth des Strobes mit 20 Mi. für
das Schock in Anrechnung zu bringen und der Schulrezes
vom 22. Mai 1876 dementsprechend abzuändern, Kläger aber
mit ihren weitergehenden Anträgen abzuweisen.

Als hierauf bie Rlager gegen diefe Enticheidung Berufung einlegten beschloß das Ronigliche Bezirks. Bermaltungsgericht zu Gumbinm zunächft auf mundliche Berhandlung am 24. November 1877

den Klägern aufzugeben, binnen einer Präklusivfrift von 3 Me naten durch Beibringung eines legalen Beschlusses der Schol sozietät & den Nachweis zu führen, daß fie zur Führung de Prozesses Namens der Schulsozietät legitimirt seien.

In Folge dessen wurden auf Anordnung des Landrathes samueliche "stimmberechtigte haus vät ermitglieder" — wie es iben gleichlautenden Verfügungen vom 23. Januar 1878 heißt

der verschiedenen zum Schulverbande gehörenden Landgemeinden und der Gutsvorsteher W. für den selbständigen Gutsbezirk St. als stimmberechtigte Mitglieder der Schulsozietät E. vorgeladen und von den Erschienenen wurde in der Berhandlung vom 4. Februar 1878 den bisherigen Klägern, unter Gutheißung der von ihnen abgegebenen Erklärungen, zur Fortsübrung des Streitversahrens Vollmacht mit der Ermächtigung ertheilt, aus ihrer Mitte sich einen besonderen Bertreter zu bestellen, als welcher denn auch der Besiger S. zu Klein-B. bevollmächtigt wurde. Der Beschuss wurde den von den im Termine am 24. November 1877 erschienenen Ginsassen von Klein-B., Mittel-B., Groß-R., Klein-R. und Neu-B. und dem Gutsbesiger B. zu St. einstimmig gefaßt, während die Ginsassen von L. ihrersiels einstimmig erklärten, daß sie von dem Prozesse nichts wissen wollten, weil sie kein Interesse bei demselben hätten.

Rachdem hierauf am 27. April 1878 mit den Parteien anderweit mundlich verhandelt und dem in diesem Termine gefaßten ferneren Beichlusse gemäß über den Ertrag der Schullandereien vom Kreistarator Laciner eine Abschähung vorgenommen worden war, entschied

Me Bezirle-Bermaltungsgericht unterm 13. Juli 1878

daß zc.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

Die Schulordnung fur die Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 (Geses-Samml. 1846 S. 1) kennt die landrechtliche, von den zur Schule gewiesenen hausvätern gebildete Schulsozietät nicht. Sie ligt die Unterhaltung der Schule nicht einer solchen Sozietät, sontern den zur Schule gehörigen Gemeinden und Ortschaften (Gutestein) auf und bestimmt den Antheil dieser politischen Körperstätten an der Unterhaltungslaft (§§. 39, 40 a. a. D.).\*)

Bei Feststellung des Geldwerthes der Naturalien und des Ertages der Ländereien zum Zwecke der Regulirung des Einsommens des Elementarlehrers sind daher die Betheiligten die einzelnen Gemeinden und Ortschaften einerseits und die Schulstelle resp. der Lehrer andererseits. Die Anwohner auf gutsherrlichem Borwerkslande dat nach den §§. 55 ff. der Schulordnung der Bestiger des Gutes — der Grundherr — zu vertreten. Zur Vertretung der Gemeinde im Versmaltungsstreitversahren ist nach §. 43 des Gesehes vom 3. Juli 1875 (Gesp. Sammt. S. 375) der Gemeindevorsteher berechtigt. Wenn daher die obengenannten fünf Gemeindevorsteher und der Bestiger des Gutes St. die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises Insterdurg in der vorliegenden Sache anriesen, so waren die Gemeindevorsteher Namens ihrer Gemeinden, der Gutsbesitzer von St. ms eigenem Rechte hierzu wohl besugt. Daß sie sich der Firma "Schulsozietät" bedienten, eine Bezeichnung, welche, selbst wenn da-

<sup>\*)</sup> Centrbl. f. b. Unt. Berm. pro 1881 Seite 670; pro 1880 Seite 691 ff.

burch die zur Schule gehörigen Gemeinden und Ortschaften mit einem Gesammtnamen bezeichnet werden sollten, eine unrichtige war, da die Gemeinde & dem Antrage nicht beigetreten war, konnte als erheblich nicht angesehen werden und der erste Richter hätte daher als klagende Parthei nicht die Schulsozietät, sondern die Gemeinden Rlein-B., Mittel-B., Groß-R., Rlein-R. und Reu-B. und den Be-

fiper bes Gutes St. nennen follen.

Der Berufungerichter ist bei seinen Magnahmen behufe Berichtigung bes Legitimationspunftes anscheinend burch Die Diesseitige Entscheidung vom 19. September 1876 (Entscheidungen des Dber-Bermaltungegerichtes Band I Seite 166\*) geleitet worden. Er bat jedoch dabei übersehen, daß diese Entscheidung die landrechtlichen Bestimmungen zu Grunde legt und in derfelben überdies ausdrudlich bemerkt wird, daß die ausgesprochenen Grundfage nur da jur Anwendung tamen, wo nicht Provinzialgefepe ein Anderes beftimmten. Dies ift, wie oben gezeigt, in der Provinz Preußen der Kall. Wenn nun aber in der Berhandlung vom 4. Februar 1878 fammtlich erschienene Ginfaffen ber Gemeinden Rlein - 2B., Dittel - 2B., Groß.R., Rlein=R. und Reu=B. einftimmig ihre Gemeindevorsteher und die fünf als Kläger mitaufgetretenen Gemeindemitglieder nebft bem Befiper bes Gutes St. zur guhrung bes Prozeffet ermächtigten und es daber bedeutungslos ift, felbft wenn nicht in ber Bemeinde ftimmfabige Perfonen mitgeftimmt baben follten, fo tann die Legitimation der für die fünf genannten Gemeinden und das Gut St. als Rlager Aufgetretenen als geführt angenommen werden. Diese Gemeinden und der Besitzer des Gutes St. waren demmad als Rlager zu bezeichnen, wodurch gleichzeitig flar geftellt wird, big die Gemeinde &. an dem Rechtsftreite feinen Antheil nimmt.

2C.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Ober-Verwaltungsgerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

2.

Berlin, ben 28. April 1883.

Bei Rudsendung der Beschwerde des Ober- und Geheimen Regierungs-Rathes v. R. zu R. vom 5. November v. J. nebst Anlage, betreffend die Aufbringung und Bertheilung der Abgaben und Leistungen zur Unterhaltung der Schule in R., erwidere ich der Königlichen Regierung auf die Berichte vom 12. Dezember v. J. und 10. Februar d. J. das Folgende:

<sup>\*)</sup> Centrbl. f. b. Unt. Berm. pro 1876 Seite 548,

Es ist der Königlichen Regierung darin beizutreten, daß nach Bildung der Landgemeinden N. und W. das für dieselben als Bestandtheile von Gutsbezirken seitens der Grundherren als Bertreter der Anwohner auf gutsberrlichem Lande abgeschlossen Abkommen seine Gultigkeit verloren hat und deshalb eine neue Regelung erfors

derlich gewesen ift.

Die Festsepungen aber, welche die Königliche Regierung wegen der Ausbringung und Bertheilung der Beiträge und Leistungen zur Unterhaltung der Schule in R. mittels Bestätigung des dritten Matrikel-Nachtrages vom 24. August 1881 getroffen hat, entsprechen den gesehlichen Vorschriften vorweg aus dem Grunde nicht, weil die Königliche Regierung unbeachtet gelassen hat, daß die Schulordnung vom 11. Dezember 1845 Schulsozietäten oder Schulgemeinden nicht kennt, die Unterhaltung der Schule vielmehr den zur Schule gehörigen Gemeinden und Ortschaften (Gutsbezirken) auferlegt und den Antheil dieser politischen Körperschaften an der Unterhaltungslaft kestimmt.

Indem ich die Königliche Regierung bieferhalb zur genauen Beachtung für die Bukunft auf die bezüglichen gesetlichen Borschrifien und Minifterial - Erlaffe und auf die konftante Judikatur des königlichen Ober = Berwaltungsgerichtes verweise, insbesondere auf tie Erlaffe vom 6. Juni und 12. September 1860 (Centralblatt 1860 S. 561 und 629), 19. April 1862 (Centralblatt 1862 S. 284), und 23. Januar 1864 (Centralblatt 1864 S. 120), die Erkenntnisse te Roniglichen Ober = Verwaltungegerichtes vom 8. Januar 1879 'tzedruckt in dem Dr. Schulz'schen Werke "die Schulordnung vom il Dezember 1845"), 26. Marg 1879 (Centralblatt 1879 S. 481), A Rebruar 1880 (Centralblatt 1881 S. 244) und 21. Februar 1880 (Centralblatt 1880 S. 686 ff.), die Erlasse vom 13. Juli 1880 (Centralblatt 1880 S. 751) und 31. Januar 1881 (Centralblatt 1881 S. 476), das Erkenntnis des Roniglichen Dber-Bermaltungsgerichtes vom 10. September 1881 (Centralblatt 1881 E. 638) und den Erlaß vom 7. November 1881 (Centralblatt 1881 E. 670), veranlasse ich die Königliche Regierung zugleich, unter 24. August 1881 Aushebung der durch den Matrikel = Nachtrag vom 8. Juli 1882 getroffenen Festsetzungen anderweitige den gesetlichen Vorschriften entsprechende Festsepungen wegen Aufbringung und Bertheilung ber Beitrage und Leiftungen zur Unterhaltung ber Schule in R. zu treffen.

Dabei ift im Ginzelnen Folgendes zu beachten:

1. So lange nicht zwischen den zur Schule gehörenden Gesmeinden und dem Schulpatrone einerseits und dem Grundherrn der Borwerke R. und U. andererseits eine von der Königlichen Regiestung bestätigte Vereinbarung über die Beitrage und Leiftungen zur

Schulunterhaltung zu Stande gekommen ift, find die Beiträge seitens der Königlichen Regierung gemäß §§. 55 ff. und 60 in Berbindung mit §§. 39, 40 der Schulordnung vom 11. Dezember

1845 festzusegen.

In den Gutsbezirken ift der auf dieselben entfallende Theil ber Beitrage und Leiftungen nicht auf "Schulgemeindemitglieder", wie es in dem Matritel = Nachtrage beißt, oder auf "Mitglieder des Schulbezirkes", wie die Ronigliche Regierung in dem Berichte vom 10. Februar d. 3. Sich ausdrudt, zu vertheilen, da folche überhaupt nicht eriftiren, sondern es hat die Konigliche Regierung unter genauer Beachtung der Ausführungen in dem Grienntniffe des Roniglichen Oberverwaltungegerichtes vom 18. Februar 1880 und des Erlaffes vom 31. Januar 1881 nach vorgängiger Ermittelung des Nahrungsftandes der Anwohner zu beftimmen, wie viel ein Jeder derfelben beigufteuern bat, und den Ausfall dem Grundberrn auf-Dabei moge die Ronigliche Regierung die Enticheidung der Königlichen Ober-Rechnungstammer vom 2. Marg 1876 (Centralblatt 1880 S. 499) berudfichtigen. Eine heranziehung der Anmobner auf guteberrlichem gande bis zur außerften Grenze bet Leiftungefähigfeit, wie folche bie Ronigliche Regierung bei Beftatigung des Matrifel = Nachtrages angeordnet bat, entspricht nicht dem h. 60 der Schulordnung.

3. Der nach Berhältnis der Haushaltungszahl auf die Gutevorwerke entfallende Antheil an den Spanudiensten muß jedenfalle,
den §§. 55 ff. und 60 a. a. D. entsprechend, von den Anwohnen,
eventuell dem Grundherrn aufgebracht werden. Daß die Spanndiante
nur von Grundbesitzern gefordert werden durfen, ist nicht geseslich
vorgeschrieben. Es ist demnach zulässig, alle Gespann haltenden Inwohner, also auch die Pächter, zu den Spanndiensten heranzuziehen.

Heitenach wolle die Königliche Regierung baldigst das Beitert veranlaffen und den Beschwerdeführer nach Anleitung dieses Erlasses mit eingehendem Bescheide versehen, im Uedrigen den Betheiligten, welche ihre Berpflichtung zur Leistung der Schulbeiträge nach ben von der Königlichen Regierung anderweit zu treffenden Festsebungen bestreiten, überlassen, dieserhalb gemäß §. 77 Nr. 1 des Zuständigesteitsgesehes vom 26. Juli 1876 den Weg des Berwaltungs-Streit, verfahrens zu betreten.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Gogler.

An bie Rönigliche Regierung ju R. U. III.a. 11581. 102) Bedeutung ber Uebernahme der Schulunterhal.

tungskosten auf den Kommunaletat.

Berichiedenheit der Fälle, in welchen bürgerliche Gemeinden beschließen, bestehende Schulsozietäten durch lebernahme der durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Schulunterhaltungskoften (des sog. Schulkassendefizits) auf den Kommunaletat zu unterstüßen, von den Fällen, in welchen bürgerliche Gemeinden — unter Boraussehung der Auflösung der Schulsozietäten — beschließen, die ieitberigen Sozietätsschulanstalten als Gemeindeanstalten

und deren Unterhaltung als Gemeindelaft zu übernehmen.

(Centrbl. pro 1881 Seite 633 Rr. 191, Seite 637 Rr. 193.)

Berlin, ben 3. April 1883.

Ew. Ercellenz laffe ich die Anlagen des gefälligen Berichtes vom 23. Dezember v. J., betreffend die Beschwerde des Magistrates in R. über die angeordnete Zahlung eines Kämmerei=Zuschusses zur Unterhaltung der evangelischen Schule daselbst mit dem ganz erge= bensten Ersuchen wieder zugehen, gefälligst zuvörderst noch feststellen zu laffen, worauf es beruht, daß die katholische Bolksschule in R. aus Kommunalmitteln erhalten wird.

Es kommt hierbei darauf an, zu unterscheiden, ob der Fall weiliegt, daß in N. noch eine katholische Schulsozietät besteht und die Stadtgemeinde mit Genehmigung der Kommunal-Aufsichtsbeitebe beschlossen hat, der katholischen Schulsozietät durch Ueberzime der durch die eigenen Einnahmen der katholischen Schule daziehn nicht gedeckten Kosten ihrer Unterhaltung auf den Kommunaletat wie Unterstützung zu gewähren, oder ob unter Auslösung der katholischen Schulsozietät die Stadtgemeinde N. mittels Gemeindebeschlusses unter Genehmigung der Schulaussschaft und der Kommunalbehörde die katholische Schule als eine Anstalt der Gemeinde und die Unterbaltung derselben als Gemeindelast übernommen hat.

Die Entscheidung auf die Beschwerde des Magistrates ist wesentlich dadurch bedingt, ob der eine oder der andere der beiden vorzedachten Fälle vorliegt, sowie Ew. Ercellenz des Räheren aus den einen ähnlichen Fall betreffenden Entscheidungen meiner herren Amtsvergänger vom 15. Februar 1878 und vom 31. Dezember 1879 wegen. der streitigen Verpflichtung der Stadtgemeinde N. zu Beitragsleiftungen zur Unterhaltung der vereinigten Pfarrschule daselbst

Befälligft entnehmen wollen.

Indem ich Ew. Ercellenz die gedachten Berfügungen auszugsweile hierbei zufertige und zugleich auf den Erlag vom 8. Februar 1881 (Centralbl. 1881 S. 474) aufmerksam mache, ersuche ich Em. Ercellenz ganz ergebenft, die vorliegende Angelegenheit von den in diesen Berfügungen hervorgehobenen Gesichtspunkten gefälligft in anderweitige Erwägung zu nehmen und sofern nicht im Bege gut-licher Berhandlung die Erledigung der Beschwerde sollte herbeigeführt werden können, anderweitig zur Sache Sich zu äußern.

Wenn die katholische Schule in N. nicht Anstalt einer Schulssziefät, sondern Gemeindeanstalt der Stadt N. und als solche von der Stadtgemeinde zu unterhalten ist, so würde es das Angemessenke sein, die evangelische Schulsozietät daselbst mit deren Zustimmung aufzulösen nnd die evangelische Schule unter Uebereignung des vorshandenen, für die Zwecke der evangelischen Schule zu erhaltenden Bermögens und unter Wahrung des Charakters als einer evangelischen Schule der Stadtgemeinde N. zur Unterhaltung als Gemeinter anstalt zu überweisen.

Im Auftrage des Herrn Minifters ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. be la Croir.

An ben Rönigl. Oberpräfibenten 2c. U. III. a. 2025 t.

103) Berfahren bei Uebernahme eines Beitrages für Sozietätsschulen auf den Rommunaletat und bei Umwandlung von Sozietätsschulen in Rommunalschulen.

(Centrbl. pro 1882 Seite 680.)

Berlin, ben 1. Juni 1883.

Der Königlichen Regierung sende ich die Anlagen des Berichtet vom 13. April d. 3. mit dem Bemerken hierneben zurud, daß es zur Umwandlung der paritätischen Sozietätsschulen zu R. in eine Rommunalschule meiner Genehmigung nicht bedarf. 3m Uebrigen mache ich die Königliche Regierung noch auf Folgendes aufmerksam.

Es ist bei der Uebernahme der Schullasten auf den Rommunalstat zu unterscheiden, ob die Schulsozietäten bestehen bleiben und nur das sogenannte Schulkassen Desizit auf den Kommunalstat übergehen soll, oder, ob die Schulsozietät aufgelöst und unter Uebereignung des Schulvermögens an die bürgerliche Gemeinde die Schule als Anstalt der Gemeinde, und die Rosten der Unterhaltung der Schule als Gemeindelast von der bürgerlichen Gemeinde übernommen werden soll.

Im erften Falle bedarf es lediglich ber Genehmigung des Beidulffes ber burgerlichen Gemeinde durch die Rommunal-Anfichtsbeborde. Gine Zustimmung der Schulfozietat ift in selden

Fällen überhaupt nicht erforderlich.

3m letten Falle ift außerdem eine Berhandlung mit der Schulsicität über ihre Aufhebung und Uebereignung des Schulvermögens und die Genehmigung feitens der Schulauffichtsbehörde herbeizusführen.

Der Minifter ber geiftlichen ze. Angelegenheiten. von Gofler.

An die Konigsiche Regierung zu R. U. III. a. 13480.

104) Empfehlung der Beseitigung ober Emäßigung des Schulgeldes bei Boltsschulen, Bermeidung der Erhöhung desselben.

Berlin, den 26. April 1883.
Auf den Bericht vom 7. Februar d. J. — ermächtige ich die Königliche Regierung, den Maschinenwärtern N. zu N. auf die nehft den übrigen Anlagen wieder angeschlossene Beschwerde vom 15. Oktober v. J. wegen Heranziehung zur Zahlung von Schulgeld in meinem Namen mit dem hinweise darauf ablehnend zu bescheiden, daß, nachdem einmal seitens der Königlichen Regierung der Beschulz des Magistrates zu N. vom 20. April 1880 wegen Erhebung ince Schulgeldes bei der städtischen Bolksschule unter dem 14. Mai 1880 genehmigt worden, seine Heranziehung zur Zahlung des Schulzstes für ungerechtsertigt nicht erachtet werden könne.

Erwünscht mare es gewesen, wenn die Königliche Regierung im gedachten Beschluffe des Magistrates feiner Zeit die Genehmis

gung versaat batte.

Die Königliche Regierung wird dieserhalb auf die Rede des bettem Präfidenten des Staatsministeriums in der Sipung des Hauses ber Abgeordneten vom 4. Februar 1881 (Stenographischer Bericht E. 1536 ff.) und auf die Erlasse vom 28. April 1881, 24. Januar, 4. März, 29. April und 2. Mai 1882 (Centralbl. de 1881 S. 645; de 1882 S. 431, 432, 575 und 576) verwiesen. Die in diesen Erlassen ertheilten Beisungen sind in Zukunft jedenfalls zu beachten.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die Kenigliche Regierung zu R. V. III. n. 11:245. 105) herbeiführung ber Beseitigung bezw. Ermäßigung bes Schulgelbes bei Boltsschulen, Bermeibung ber Er-

höhung besfelben.

Richtverpflichtung der Mitglieder einer Schulgemeinde zur Aufbringung der Mehrkoften, welche durch Erweiterung des Zieles der Bolksichule entstehen. Eventualität der Uebernahme solcher Roften seitens der burgerlichen Gemeinde.

Berlin, den 8. Mai 1883.

Ew. Excellenz erwidere ich ganz ergebenft auf den gefälligen Bericht vom 3. April d. 3. daß ich, nachdem einmal der Beschluß des Schulvorstandes zu E. wegen Erhöhung des Schulgeldes bei der bortigen Volksschule seitens des Konsistoriums zu R. genehmigt und zur Aussührung gebracht worden ist, davon absehen will, der erneuerten Beschwerde der Eigenwohner R. und R. zu E. vom 12. September v. J. eine weitere Folge zu geben, vielmehr unter Aufrechterhaltung des Erlasses vom 15. Juli v. J. das genannte Konsistorium ermächtige, die Beschwerdeführer in meinem Namen

ablehnend zu bescheiden.

Für die Folge aber hat das Konsistorium, da die in dessen Berrichten vertretenen Anschauungen hinsichtlich der Beschaffung der Bolksschulunterhaltungskoften durch Erhebung von Schulgeld sich mit den seit mehreren Jahren wiederholt bekundeten Intentionen der Staatsregierung, welche auf die Beseitigung des Bolksschulgeldes, soweit solche aber zur Zeit noch nicht zu ermöglichen, darauf gerichtet sind, wenigstens eine Ermäßigung der Schulgeldsäße herdeizusühren, nicht im Einklange besinden, jedenfalls grundsählich diesenigen Gesichtspunkte in der Berwaltungspraxis zu beachten, welche in dieser Beziehung in den Erlassen vom 28. April 1881, 21. und 24. Januar, 4. März, 29. April und 2. Mai 1882 (Centralbl. de 1881 S. 645 — de 1882 S. 431, 432, 575, 576) wiederholt zum bestimmten Ausbrucke gebracht worden sind.

Ew. Ercellenz ersuche ich gang ergebenft, bem Ronfiftorium zu R. die entsprechende Eröffnung gefälligft machen zu wollen.

Bugleich ist bas Konsistorium darauf aufmerksam zu machen, baß, ba das Bolksschulgeses vom 26. Mai 1845 den Schulverbanden (Schulgemeinden) nur die Aufbringung der Mittel zur Unterhaltung ber öffentlichen Bolksschulen auferlegt, Einrichtung, Aufgabe und Ziel der preußischen Bolksschule aber durch die allgemeine Berfügung vom 15. Oktober 1872 (Centralbl. de 1872 S. 585 f.) festgeseht ift, der Schulvorstand einer Bolksschule nicht für berechtigt erachtet werden kann, durch einen von ihm gefaßten Beschluß, das Biel der Schule über das durch die obige allgemeine Berfügung sestgesehte Biel der Bolksschule zu erweitern und der Schulgemeinde bezw. den Mitgliedern derselben eine Berpssichtung aufzuerlegen,

diejenigen Mehrtoften aufzubringen, welche durch Erweiterung bes Bieles ber Bolloschule entstehen. Soll einem größeren Theile ber Rinder der Ginwohner eine hohere Bildung gegeben werden, als bies in der Boltsichule geschieht, follen insbesondere auch die Bedurfniffe bes gewerblichen Lebens und bes fogenannten Mittelftandes in großerem Umfange berudfichtigt werden, als dies einerfeits in der Boltsschule, andererseits in eigentlichen höheren Lehranftalten ber gall ift, fo tann dies nicht auf Roften ber lediglich jur Bolfsiculunterhaltung verpflichteten Schulgemeinde bezw. beren Mitglieber geicheben, es muß vielmehr in foldem Falle ber burgerlichen Gemeinde die Errichtung und Unterhaltung einer derartigen, fogenannten gehobenen Schule, betreffs beren ber allgemeine Schulzwang außer Anwendung bleibt, überlaffen werden. Bei einer folden Soule wird alsdann die Erhebung eines den Berhaltniffen entsprechenden höheren Schulgeldes nicht nur julaffig, sondern vielmehr gerechtfertiat fein.

Selbstverftanblich barf bie Genehmigung zur Errichtung einer sochule nur unter ber Boraussepung ertheilt werben, daß burch die Berfolgung höherer Unterrichtsziele die neben einer folchen

Soule zu erhaltende Bolfeschule nicht beeintrachtigt wird.

Ew. Ercellenz wollen bas Konfistorium hierbei auf ben für analoge Berhältniffe ergangenen Erlaß vom 20. Juli 1880 (Censtralbl. de 1880 S. 693) zur entsprechenden Nachachtung gefälligst binweisen.

Im Auftrage des herrn Minifters der geiftlichen zc. Angelegenheiten. De la Croix.

ten Ronigl. Ober-Brafibenten, Birflichen Geheimen Rath herrn v. Leipziger, Excelleng zu hannover. U. III. a. 12758,

106) Staats fonds zur Unterftügung unvermögender Gemeinden und Schulverbande bei Elementariculbauten.

Durch ben Staatshaushaltsetat für bas Jahr vom 1. April 1883/84 ift unter Rapitel 121 Titel 28a ein Fonds von jährlich 500 000 Mart zur Unterfthung unvermögender Gemeinden und Schulverbande bei Elementarschulbauten ausgebracht worden.

"Ueber bie Grunbfate wegen Berwenbung biefes Fonds hat ber Berr Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten an bie betheiligten Beborben unter bem 3. Juni 1883 (U. III a. 14516) eine Cirknlar-Berfügung erlaffen, aus welcher bier Folgenbes mitgetheilt wirb.

Der Fonds foll nach den Allerhochft genehmigten Bestimmungen über beffen Berwendung zur Gewährung von Beibulfen an unver-

mögende Gemeinden und Schulverbände für Neu-, Erweiterungsund Reparaturbauten von Elementarschulen dienen und tritt in dieser Hinsicht an die Stelle des Allerhöchsten Dispositionssoubs bei der General-Staats-Kasse, aus welchem fortan Gnadengeschenk

gu bem gebachten 3mede nicht mehr erbeten werben.

Ausgaben, zu welchen Fistus aus irgend einem Rechtstitel verpflichtet ift, durfen aus dem Fonds nicht geleistet werden, und, bevor auf ihn zurückgegangen wird, sind zunächst etwa vorhandene Provinzials, Stiftungs und Botalfonds, aus welchen Schulbauuntersstügungen gewährt werden können, in Anspruch zu nehmen. Das Bedürfnis zur Unterstügung der Gemeinden und Schulverbände, wird, sofern nicht die durch die Cirkular-Berfügungen vom 2. Rovember 1837 und 26. November 1873°) angeordneten Individual-Repartitionen bereits aufgestellt sind, fortan nicht mehr wie bisher in dieser, sondern in analoger Weise wie bei der Gewährung von Zuschüssen aus Staatssonds zu den Lehrerbesoldungen nach Anhörung der Botals und Kreisbehörden von der zuständigen Provinzialbehörde unter Mitwirtung der betreffenden Finanzstation geprüft.

Um zu verhüten, daß Unterstützungssachen in größerer Jahl und mit größeren Bedarfssummen, als es die vorhandenen Mittel gestatten, vorbereitet und von den Provinzialbehörden an die Centralstelle gebracht werden, wird seder zuständigen Provinzialbehörde diejenige Summe bezeichnet, innerhalb welcher sie fich jährlich mit ihren Unterstützungsantragen zu halten hat. Diese Summen werden

von mir bemeffen und feftgefest.

von Gogler.

#### Berfonal : Beranberungen, Titel : und Orbens : Berleihungen.

#### A. Behörden und Beamte.

Der Seminar-Direktor Dr. Brarator zu Ober-Glogau ift zum Regierungs. und Schulrath ernannt und der Regierung zu Posen überwiesen,

ber Pfarrer und tommiffarifche Rreis-Schulinipettor Ebm. Richter zu henbetrug zum Rreis-Schulinipettor ernannt worden.

B. Universitäten, technische Sochschulen, 2c. Dem ordentl. Profess. der Medizin an der Universit. zu Könige. berg, Medinalrath Dr. E. Reumann ift der Charafter als

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1874 Seite 405.

Beheimer Medizinalrath verliehen, der ordentl. Profess. Dr. Dohrn an derselben Universit. zum Medizinalrathe und Mitgliede des Medizinal-Kollegiums der Provinz Oftpreußen ernannt,

an der Universit. zu Berlin ist das ordentl. Mitglied der Atademie der Bissenschaften daselbst, Profess. Dr. E. Kronecker zum ordentl. Profess. und der Privatdoz. Dr. M. Rödiger daselbst zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. ernannt,

an der Universit. zu Greifswald ber Privatdoz. Dr. Frdr. Bogt daselbst zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. ernannt, der Privatdoz. Dr. Gans Edler Herr zu Putlit zu Berlin zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Universit.

ju Salle ernannt,

an der Universit. zu Göttingen sind der außerordentl. Prosess. Dr. Steindorff baselbst und der frühere Prosess. Dr. von Kluckhohn am Polytechnikum zu München zu ordentlichen Prosessoren in der philosoph. Fakult. ernannt,

an der Univerfit. ju Bonn ift der Privatdog. Dr. Bitte dafelbft jum außerordentl. Profess, in der philosoph, Fatult, ernannt worden.

- Der Regierungs-Baumeister hub. Stier an der technischen hochsichtle zu hannover ist zum etatsmäßigen Profess, dieser hochsichtle ernannt worden.
- Dem Senator der Afademie der Runfte zu Berlin, Bilbhauer Profess. Reinh. Begas ist der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife verliehen, dem Senator derselben Afademie, Bildhauer Ende sowie den Mitgliedern dieser Afademie historienmaler Geselschap und Musikvirektor Vierling das Pradikat "Prosessor" beigelegt worden.
- an der alademischen Sochschule für Musit zu Berlin sind zu vollbeschäftigten ordentlichen Lehrern ernannt worden: die bisherige nicht vollbeschäftigte ordentl. Lehrerin Frau Dr. Breiderhoff sowie die außerordentlichen Lehrer Schwiedam und Jacobsen, ferner ist der Königl. Sänger und Regisseur Salomon zum ordentl. nicht vollbeschäftigten Lehrer an derselben Sochschule ermannt worden.
- Der Referendar a. D. Levin ift zum Konservator der Kunftsammlungen und zum Bibliothekar an der Kunft-Akademie zu Duffeldorf ernannt worden.
- Der Direktorial Affistent bei der Gemälde Galerie, Direktor Dr. Bode ist zum Direktor der Abtheilung für Stulpturen und Gipsabgusse der hriftlichen Spoche bei den Museen zu Berlin ers
  nannt worden.

Dem Direktorial-Afsistenten bei der National-Galerie zu Berlin, Dr. Dohme unter Belassung in seiner bisherigen Dienststellung der Titel "Direktor" beigelegt worden.

C. Symnafial. und Real-Lehranftalten.

Dem Rektor der Landesschule zu Pforta, Dr. Bolkmann ift der Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe verlieben,

der Gymnasial-Oberlehrer Dr. Gichner zu Gnesen zum Gymnafial-Direktor ernannt und demselben die Direktion des Gymnas. zu

Inowrazlaw übertragen,

leben.

die Bahl des Gymnafial-Oberlehrers Scheibe zu halberstadt zum Rektor der Klosterschule zu Roßleben bestätigt und demselben das Pradikat "Professor" beigelegt worden.

Dem Oberlehrer Profess. Sahnrieder am Gymnas. zu Reseria ist der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen, das Prädikat "Prosessor" ist beigelegt worden den Oberlehrern von Morstein am Wilhelms-Gymnas. zu Königsberg i. Prh., Dr. Kreuz am städtisch. Gymnas. zu Danzig, Dr. Kallius am Königstädt. Gymnas. zu Berlin, Levisseur am Leibniz-Gymnas. zu Berlin, Schäffer am Gymnas. zu Prenzlau, Dr. Breysig am Gymnas. zu Erfurt, Dr. hedide - zu Dueblinburg,

Dr. Giesen und Dr. Caspar am Gymnas. zu Bonn.

Bu Oberlehrern, bzw. etatsmäßigen Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen gebrer Lück am Gymnas. zu Prß. Stargardt, Dr. Schömann am städtisch. Gymnas. zu Danzig, Dr. Siebert am Gymnas. zu Frankfurt a./D., Biesner am Gymnas. ju Bromberg, Titular-Oberlehrer banke am Gymnaf. zu Liegnit, Dr. Krause am Gymnas. zu Strehlen, Dr. Eggers . zu Norden, zu Güterelob. Dr. Pohlmen . 3. P. Somis zu Montabaur, und Litular-Oberlehrer Dr. Feller am Gymnas. Bu Duisburg. Der Titel "Oberlehrer" ift beigelegt worden ben orbentlichen Lehren Sonntag am Gymnas. zu Frankfurt a./D.

Dr. Plath und Dr. Buffenius an der Rlofterfoule au Rofe

Als Oberlehrer find berufen baw. verfest worden an das Gymnafium ju Deutsch Crone der Oberlehrer Dr. Lute vom Gymnas. zu Marienburg,

zu Marienburg der Oberlehrer Profess. Rautenberg vom

Symnaj. zu Deutsch Crone,

ju Gleiwig die ordentlichen Gymnaf. Lehrer Reisty zu Sagan und Jungels zu Patschlau,

ju Altona der Oberlehrer Dr. hart vom Gymnas. ju Barten-

ftein, und

ju Bielefeld der Oberlehrer hollenberg vom Gomnaf. zu Mörs.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium

zu Bartenstein ber Schula. Kandid. Dr. Lent,

ju Ronigsberg i. Prf., Altftadt. Gymnas., der Schula. Randid. Balth. Rönig,

jn Ronigsberg i. Prf., Rneiphöfich. Gymnaf., ber Schula. Randid. Rich. Fifcher

zu Königsberg i. Drf., Wilhelms-Gymnas, der Schula. Randid.

Dr. Eullies,

zu End der Schula. Kandid. Dr. Berneden,

ju Marienburg der Silfelehrer Eng,

ju Berlin, Friedrichs-Berderich. Gymnaf., der ordentl. Lehrer Dr. Sachse vom Enceum zu Strafburg i. Elf.,

ju Berlin, Friedrich=Bilbelm8-Gymnaf., die Schula. Randidaten

Dr. hempel und Bohne,

ju Berlin, Ronigeftadt. Gymnaf., der ordentl. Lehrer Dr.

Möller vom Sophien-Gymnaf. daselbft,

ju Berlin, Luifen-Gomnaf., der Schula. Randid. Dr. Bartels. ju Berlin, Luifenftadt. Gymnaf., der ordentl. Lehrer Dr. Soulge-Berge vom Gymnas. zu Charlottenburg,

ju Charlottenburg der Schula. Kandid. Müller,

ju Fürsten mal de der Gymnafiallehrer Schöttler aus Doberan und der Gymnafial-hilfslehrer Trebs aus Raumburg a./S., Bu Rottbus der Gymnafiallehrer Dr. Mohr aus Bensbeim,

ju Potsbam der Schula. Kandid. Rusch,

Dr. Stöwer, ju Belgarb

ju Inowraglam ber Gymnafiallehrer Spohn aus Schrimm,

ju Krotofchin ber Schula. Randid. Mendel,

Bu Pofen, Marien-Gymnaf., ber Schula. Kandib. Smolta, zu Sorimm ber Gymnafiallehrer Dr. Graupner aus Inowrazlaw,

zu Bongrowig der Schula. Kandid. Rychlicki,

ju Leobicoup der Gymnaftallehrer Dr. von Rarwowsti aus Sagan,

(als ordentliche Lehrer find ferner angestellt worden am Gomnafium) zu Liegnig der hilfelehrer Dr. Spieg und der Schula. Randid. Dr. Liers, gu halberftadt der ordentl. Lehrer Dr. Ruter vom Domanninaf. zu Magdeburg, ju Salle a. b. G., Stadtgymnaf., der Silfelebrer Buniger, ju Magdeburg, Domgymnaf., der hilfelehrer von Bangenbeim, zu Altona der Schula. Kandid. Dr. A. Kischer, zu Meldorf der Schula. Kandid. und hilfelehrer Gulich, zu Rendsburg der Schula. Kandid. Dr. Chr. Petersen, zu Bandsbeck Dippe, zu Aurich Delder, sowie ber orbentl. Bebrer Ballauf vom Gymnaf. Andreanum gu Silbesbeim, zu Clausthal der Schula. Randid. Hagemann, ju hannover, Lyceum II, der Schula. Kandid. Dr. Robrmann. gu Sildesheim, Andreanum, der Gymnafiallehrer Jahns aus Aurich und der Schula. Randid. Foden, zu Bielefeld der Schula. Randid. Utgenannt, ju Bodum ber Gymnaf. Silfelebrer Dr. Palm aus Nordhaufen, ju Daberborn der Gymnaf. Silfelebrer Beftrid aus Baren: dorf und der Schula. Randid. Rotthoff, ju Redlinghausen ber Schula. Randid. Mummenboff,

Als Elementarlehrer find angestellt worden am Gymnasinm zu Breslau, Johannes : Gymnas., der Elementarlehrer Boer daselbst, zu Gludstadt der Elementarlehrer Bog vom Realprogrammai.

Dr. Gifenbuth, und

Gebbing.

zu Marne,

zu Machen

zu Roblenz

ju Brilon der Elementarlehrer Beinrichs aus Bedum.

An dem städtischen Progymnasium zu Berlin ist der ordeutl. Lehrer Dr. Krüger vom Luisenstädt. Realgymnas, daselbst als Oberlehrer, und

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnasium zu Schwedt a. d. D. der Hilfslehrer Dr. Alein und zu Frankenstein i. Schles. der Schula. Kandid, Hauck.

Es ift bestätigt worden die Bahl

des Rettors Dr. Ernft Meyer am Realprogymnas. zu Bollin jum Direttor des Realgymnas, zu Dortmund,

des Oberlehrers Dr. Bittich am Realgymnas. zu Raffel zum Direktor dieser Anstalt,

(es ist ferner bestätigt worden die Babl) des Realgymnafial-Oberlehrers von Behmann ju Barmen jum Direktor des Realgymnas. zu Ruhrort.

Dem Oberlehrer Profess. Dr. Pierson am Dorotheenstädt. Realgomnas. zu Berlin ist der Königl. Kronen-Orden vierter Rlaffe verlieben morden.

Das Praditat "Professor" ift beigelegt worden ben Oberlebrern Dr. Sopolle am Fall-Realgymnas, zu Berlin, Dr. Ememann am Realgymnas. ju Frankfurt a. d. D., und

Dr. S. E. S. Müller am Realgymnas, ju Lippftadt.

Der Oberlehrer Dr. Schnippel vom Großherzogl. Gymnas. zu Oldenburg ist als Oberlehrer an das Realgymnas. zu Ofterode

pu Oberlehrern, bzw. etatsmäßigen Oberlehrern find befördert worden

die ordentlichen gebrer

Dr. D. Lehmann am Galt-Realgymnaf. zu Berlin, Dr. Stäckel am Königl. Realgymnaf. zu Berlin,

Dr. Lilie am Realgymnaf. ju Dagbeburg,

Dr. Gamanta am Realgymnaf. zu Ofterode, und

Litular-Dberlehrer Dr. Franzen am Realgymnas, zu Rrefeld.

All ordentliche Lehrer find angestellt worden am Realgomnafium auf der Burg zu Ronigsberg i. Prf. ber Schula. Randid. Clubius,

Berlin, Andreas-Realgymnaf., ber hilfelehrer Dr. Schleich, Berlin, Ronigl. Realgymnaf., der Schula. Randid. Dr. Morfc, ju Soslar der Gymnafiallehrer Dr. Mansfeld aus Halle a.d. S., ju hannover, Leibniz-Realgymnaf., der Schula. Kandid. Gürke, ju Donabrud ber Schula. Randid. Bengel,

3u Lippstadt der Lehrer Schurmann vom Anidenbergschen

Privat=Inftitute zu Telgte,

34 Siegen der kommiss. Lehrer Dr. Palis,

ju Rrefeld der Schula. Randid. Dr. Pabde, und

ju Mülheim a. Rhein der Schula. Kandid. Dr. Richter.

Im Realgymnasium zu Brandenburg a. d. h. ist der Lehrer Linsdorff als Elementarlehrer angestellt worden.

In der Friedriche - Werderschen Gewerbeschule zu Berlin sind die ordentlichen Lebrer Dr. Parow und Dr. Lange zu Oberlehrern

m der Ober-Realschule zu Roblenz die Schula. Kandidaten Dr. Battendorf, Enste und Wahl als ordentliche Lehrer ange= ftellt worden.

Der Randidat von Obstfelder ist als Oberlehrer an das Realsprogymnasium zu Krossen a. d. D. berufen, und

bem ordentl. Lehrer Kopp am Realprogymnas. zu hofgeismar

der Titel "Oberlehrer" beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Realprogymnafium zu Nienburg der Schula. Kandid. Stümte, und zu Altena i. Westfal. der Gymnasiallehrer Mayer aus Lahr in Baden.

Am Realprogymnafium zu Schalte i. Beftfal. ift ber Lehrer Conrad aus Rirborf als Elementar- und technischer Lehrer angestellt worden.

Es find an der höheren Bürgerschule
zu Hannover I der Schula. Kandid. Reutel, und
zu hannover II = = = Sachtler
als ordentliche Lehrer, sowie
an der höheren Bürgerschule
zu Erfurt der Lehrer Brandt, und
zu hagen i. Westfal. der Lehrer Rufin aus Friedrichsdorf
als Elementarlehrer angestellt worden.

D. Soullehrer-Seminare, Praparanden-Anstalten.

Die ersten Seminarlehrer Tobias zu Baldau und Schoppa gu Deligich find zu Seminar-Direktoren ernannt, und ift

dem Tobias das Direktorat des Schullehrer-Seminars zu Ragnit,

dem Schöppa das Direktorat des Schullehrer = Seminars zu Delitich übertragen worden.

Der erste Seminarlehrer Wernide zu Franzburg ist in gleiche Gigenschaft an das Schullehrer-Seminar zu Pyris versest, und am Schullehrer-Seminar zu Franzburg der Rettor Ebers zu Damgarten als erster Lehrer angestellt worden.

In gleicher Eigenschaft find versett worden die ordentlichen Seminarlehrer

Baber zu Bunzlau an den neu eingerichteten Seminar-Rebentursus zu Liegnis,

Riesel zu Königsberg n./M. an das Schullehrer = Seminar ju Dels, und

Plügge zu Berden an das Schullehrer-Seminar zu Segeberz

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Schullehrer-Seminar ju Graudenz der Borsteher und erste Lehrer Palm von der Präparandenanstalt zu Rehden,

ju Bunglau der Seminar-Gilfslehrer Bende aus Reichenbach, ju Beigenfels der Seminar-Gilfslehrer Renz aus Deligich,

ju Dbenfirchen ber Lehrer Bolter.

Als ordentliche Cehrerinnen find angeftellt worden an dem Cehre-

ju Saarburg die Lehrerin Hermine Schulze, und ju Kanten = Anna Pathe.

Als hilfslehrer find angestellt worden

an dem neu eingerichteten Seminar-Rebentursus zu Liegnis ber Seminar-hilfslehrer Rrause aus Rreuzburg,

an dem Schullehrer=Seminar

zu Beißenfels der Praparandenlehrer Bindler aus Deligsch, und

ju Buren ber Lehrer Stephanblome.

Der Seminarlehrer Fromm zu Graudenz ist als Vorsteher und erster Lehrer an die Praparanden-Anstalt zu Rehben versest worden.

E. Laubstummen-, Blinden- und Baifen-Anftalten.

Im Direktor Dr. Gude an der Provinzial-Taubstummen-Anstalt & Stade ist der Rothe Abler-Orden vierter Klasse verliehen widen.

der Taubstummen-Anstalt zu Briezen a. d. D. ist der Hisskhrer Knupfer zum ordentl. Lehrer befördert und der Lehrer Dr. Zurn von der Rektorschule zu homberg, zulest Lehraspirant ju Briezen, als hilfstehrer angestellt worden.

Der Direttor der Großherzogl. Medlenburgischen Blindenanstalt zu Reufloster, 2B ulff, ist zum Direttor der Blindenanstalt zu Steglig ernannt worden.

Dem Leiter der Erziehungsanstalt des Hilfsvereines für städtische Armenpflege zu Königsberg i. Prf., Fähfe, ist der Königl. Kronen-Orden vierter Rlasse verliehen worden.

F. Deffentliche höhere Madchenschulen. Dem Rettor Ragoczy an der städtischen höheren Mädchenschule zu Liegnis, und im Rettor Dr. Linn an der städtischen höheren Mädchenschule zu Görlig ift der Titel "Direktor" beigelegt worden.

#### G. Boltsichullehrer.

Es haben erhalten

- 1. ben Rönigl. Kronen-Orden vierter Rlaffe: Rietbrod, evangel. Schulrettor zu Lenperich, Red Teclienburg;
- 2. den Abler der Inhaber des Ronigl. Sausordens von Sohenzollern: Bayer, bish. tathol. Gehrer zu Aachen,

Beder, evangel. Lehrer ju Dberurfel, Dbertaunustreis,

Besener, bish. evang. Lehrer zu Bolzig, Ars Beestow-Storlow, Bloch, hauptlehrer an der Industrie- (Elementar-) Schule für ifraelitische Madchen zu Breslau,

Clemens, evangel. Lebrer ju Großendorf, Rre Beileberg,

Große, evangel. erfter Lehrer, Rantor und Organift zu Annaburg, Res Torgau,

Hedmann, kathol. Lehrer zu hillensberg, Ars heinsberg, hermann, evangel. Lehrer, Kantor und Rufter zu Abenbuttel Ars Gifborn,

Rund, bish. Gemeindeschul-Lebrer ju Berlin,

Soweizer, bish. evangel. Lehrer und Organist zu Schönbaum Landfre Danzig,

Thamm, tathol. Hauptlehrer, Rantor und Organist zu Nieber hausborf, Red Reurode,

Bittig, bish. evangel. Lehrer und Kufter zu Großlehna, Ir

Breben, evangel. Lehrer und Kantor zu Dallmin, Rre Ichpriegnig, und

Biemte, bish. evangel. Lehrer ju Ruhfelbe, Rrs Mogilno;

3. das allgemeine Shrenzeichen:

Binding, bish. evangel. Lehrer zu Reu-Munfterberg, Rrs brig

Brahl, evangel. Lehrer zu Seefeld, Kre Fischhausen,

husmann, evangel. erfter Lehrer und Rantor gu Barmia Rrs Rienburg,

Mennenga, evangel. Lebrer ju Ihren, Rre Leer,

Schröber, bish. evangel. Lehrer und Rufter zu Alt-Plath, In Templin,

Stolpe, evangel. Lehrer zu Neu-Milbow, Are Grimmen, unt Bigel, bieb. evangel. Lehrer zu haufen, Untertaunustre.

#### Ausgeschieden aus dem Amte.

Geftorben:

der Provinz. Schulrath Bepel bei dem Provinz. Schultollegim

ferner geftorben)

ber Konfiftorialrath, Regierungs- und Schulrath Dr. theol. Smend, bei dem Konfiftorium und der Regierung ju Munfter,

der Rreis-Schulinipettor Baumer zu Mulheim a. d. Ruhr,

der ordentl. Profess. Dr. von Seusinger in der medizinisch. Fatult. der Universit. ju Marburg,

der Gymnas. Direttor Profess. Dr. Drendmann ju Ronigs. berg R./M.,

die Gymnafial-Dberlehrer

Dr. Rahte zu Raftenburg,

Giefen zu Oftromo,

Boyens ju Riel, und

Schuder ju Altona.

der Zeichenlehrer Steuer am Gymnas, zu halle a. d. S., der Direktor Dr. Rösler am Realgymuas, zu Sprottau,

der Oberlehrer Dr. Lehmann am Realgymnaf. ju Frankfurta./D.,

der ordentl. Lehrer Ramin fam Realprogymnas. zu Briegen a. d. D.,

der Seminar-Direktor Marts zu Breslau, und

ber zweite Lehrer Marold an ber Praparanden-Auftalt zu Pill-

#### Inden Ruhestand getreten:

der Gymnafial-Direktor Dr. Naud zu Königsberg N./M., der Gymnafial-Oberlehrer Raabe zu Kulm, und ist demselben der Rothe Abler-Orden vierter Klaffe verliehen worden,

m Progymnafiallehrer Dr. de Bedige-Cremer zu Dorften, it ordentlichen Lehrer Meigner und Ahrendts am Realgym-

nasium zu Frankfurt a./D.,

der Zeichenlehrer Rotohl am Realgymnas. zu Dortmund, und der Rettor des Realprogymnas., Ifid. Mayer zu Eudenscheid, und ist demselben der Rothe Adler = Orden vierter Klasse verlieben worden.

uszeschieden wegen Eintrittes in ein anderes Amt im alande:

ter Rreis-Schulinfpettor Tiedtte zu Pillfallen,

ber ordentl. Lehrer Lochmann am Gymnas. zu Rrotoschin, und ber ordentl. Lehrer Dr. Barnede am Realgymnas. zu Altona.

usgeichieden wegen Unftellung außerhalb der preußi-

der Oberlehrer Dr. Heldmann am Gymnas. zu Kassel, und der Oberlehrer Dr. Geiler am Progymnas. zu Trarbach.

3hr Amt haben niedergelegt, bezw. find auf ihre Antrag ausgeschieden:

ber Oberlehrer Dr. Fuß an der Ritter-Atademie zu Bedburg der ordentil. Lehrer Dr. Kampfner am Gomnaf. zu Inow razlam, und

ber ordentl. Lehrer Fliedner am Realprogymnaf. ju Alten

3

1 1

Anderweit ausgeschieden: der ordentl. Lehrer Gengte am Gymnas. zu Meldorf.

| D    |                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Inhaltsverzeichnis des Juni-Juli-Heftes.                                                                                                                                                  |
| I.   | Gebachtnistages ber Geburt Dr. Martin Enthere in ben eban-                                                                                                                                |
|      | gelischen Kirchen und Schulen  69) Zusammensetzung ber Prüfungstommissionen für bie wiffenschaft- liche Staatsprulung ber Kanbibaten bes geiftlichen Amtes für                            |
|      | bas Jahr 1. April 1883/84                                                                                                                                                                 |
|      | 71) Bierte Rachtrage-Berordnung, betreffend die Rautionen ber Beamten aus bem Bereiche bes Ministeriums ber geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten. Bom 26. Februar 1883 |
|      | 72) Buftanbigfeit ber Bermaltungegerichte gur Entidelbung Mber bie Berangiebung von Ginwohnern ber Gutebegirte gu ben Lafter                                                              |
|      | ber letteren im Bege ber Kommunalbeftenerung 73) Berpflichtung ber öffentlichen Beamten jur Benachrichtigung ber vorgefetten Dienftbeborbe von Fällen gerichtlicher Borlabungen           |
|      | ale Cachverfidnbige und ale Beugen . 74) Beideinigung ber von ben Beamten über Reiseloften und Tage-                                                                                      |
|      | gelber für Dienftreifen aufgestellten Liquibationen                                                                                                                                       |
|      | 76) Grunbfate für bie Befetzung ber Subaltern- und Unterbeamten-<br>flellen bei ben Reiche- und Staatebeborden mit Militaranwartern                                                       |
| II.  |                                                                                                                                                                                           |
|      | 78) Strafbarfeit ber flubentischen Duelle (Schlägerbuelle)                                                                                                                                |
|      | Saling'ichen Stiftung                                                                                                                                                                     |
|      | ju Berlin jurudgelaffenen und gefunbenen Gegenftanbe                                                                                                                                      |
|      | 1. Der Gesellschaft für Erbfunde                                                                                                                                                          |
| III. | 82) Berzeichnis ber höheren Unterrichtsanstalten                                                                                                                                          |

|     | RAL Warfahran hai Guthaifrena man Hufauh an bia Dahuan nide Gaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gelte               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | 84) Berfahren bei Ertheilung von Urlaub an die Lehrer nicht flaat licher höherer Lehranstalten. Aus bem einen Spezialfall betref fenben Erlasse vom 17. April 1883. U. II. 71.                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|     | 85) Theilnahme an bem Unterrichte eines Gymnasiums in ben be<br>treffenden Lehrgegenftänden als angemeffenfter Beg zur Erwer<br>bung bes Gymnastal-Reifezeugniffes feitens eines Realgymnasial                                                                                                                                                                                                  | •                   |
|     | Abiturienten<br>86) Allgemeine Bestimmungen, betreffend bie mit hoberen Lebranftal<br>ten verbundenen Boriculen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| IV. | 87) Befähigungszengniffe aus ber Turnlehrer-Bilbungsanftalt .<br>88) Rabere Bezeichnung bes Ausbruckes "neuere Sprachen" bei be Prafung ber Privatlehrerinnen, insbesonbere auch ber Anslän berinnen .                                                                                                                                                                                          | . 430<br>r<br>. 434 |
|     | 89) Art ber Ausführung ber Turnfpiele für bie Jugenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 435               |
|     | 90) Umfang bes Mabdenturnens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 435               |
|     | bei größeren Schulspftemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 436               |
|     | 92) Bablungstermine für bie Lebrerbesolbungen, inebefonbere in Geltungebereiche ber Provingial Schulorbnung vom 11. De                                                                                                                                                                                                                                                                          | t<br>. 439          |
|     | gember 1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|     | Termin für die Entlassung ber Lehrer aus einer Stelle unffür die Bersetzung in eine andere Stelle mit Rudficht auf di Gehaltszahlung.  94) Bu bem der Berechnung der Bension eines Schullehrers zu Grund zu legenden Diensteinsommen gehört die Dienstalterszulage au Staatssonds nicht; die Bestimmung wegen Entrichtung der Ge                                                                | t<br>. 439<br>t     |
|     | balteverbefferungsabgabe von ber Dienftalterszulage an bie Lehrer Bitwenkaffe ift hierbei ohne Einftuß  35) Ausschluß ber Gewährung einer Gnaben Rompetenz an hinter bliebene emeritirter Schullehrer aus bem zu Auhegehaltszuschlücksiefür letztere ausgebrachten Staatssonds. Eventuelle Bewilligung                                                                                          | . 440<br>n          |
|     | einer Unterfithung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 441<br>n<br>. 442 |
| ٧.  | 97) Freie Bahl ber Soule. Richtanwendung ber Bestimmunger aber Absentenliften und Schulversäumnisftrafen auf Brivatschuler                                                                                                                                                                                                                                                                      | n<br>z 444          |
|     | 98) Beauffichtigung ber boberen Privat-Mäbchenschulen in Beziehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 445                 |
|     | auf Gegenstände bes Unterrichtes und beren Behandlung .  99) Zuftändigkeit der Regierung zur Entscheidung über bas Aufruder ber Lehrer in bobere Gehaltsflufen. Erforbernis der Genehmi                                                                                                                                                                                                         | 1                   |
|     | gung ber Regierung jur Gewährung außerorbentlicher personlicher Gehaltszulagen ober sonftiger außerorbentlicher Beguge an Lehrer 600 Ein Rittergutebesitzer, welder nicht Gutsherr bes Schulortes ift ift verpflichtet, als hansvater jum Unterhalte bes Lehrers bei jutragen. Unzulässigieit ber Ausbehnung einer fitr bie Schulbaulaft bestehenben Observanz auf die Unterhaltung bes Lehrers | 446                 |
|     | Bertheilung ber Bausväterbeitrage nach Berhaltnis ber Befigun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|     | gen und Nahrungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 450               |

|             |                                                                                                                                 | Edit                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 101)        | ) Unterhaltung der Schule in der Provinz Breußen durch die zu<br>derfelben gehörigen Gemeinden und Ortschaften. Betheiligte bei |                                         |
|             | einem Streite über ben Geldwerth ber Raturalien und bes Er-                                                                     |                                         |
|             | trages ber ganbereien bei Regulirung bes Lebrer. Eintommens.                                                                    |                                         |
|             | Bertretung ber Gemeinben und ber Anwohner auf anteberr.                                                                         |                                         |
|             | lichem Borwertelande im Bermaltungestreitverfahren                                                                              | 453                                     |
| 102)        | Bebeutung ber Uebernahme ber Schulunterhaltungstoften auf ben                                                                   |                                         |
|             | Rommunaletat. Berichiebenheit ber Falle, in welchen bfirger-                                                                    |                                         |
| •           | liche Gemeinden befoliegen, beftebenbe Schulfogietäten burch Ueber-                                                             |                                         |
|             | nahme ber burch eigene Einnahmen nicht gebecten Schulunter.                                                                     |                                         |
|             | haltungetoften (bee fog. Schultaffenbefigite) auf ben Rommunal.                                                                 |                                         |
|             | haltungetoften (bee fog. Schultaffenbefigite) auf ben Rommunal-<br>etat ju unterftugen, von ben gallen, in welchen burgerliche  |                                         |
|             | Gemeinden - unter Boraussetzung ber Auflösung ber Schul.                                                                        |                                         |
|             | fogietäten - beschließen, bie seitherigen Sogietäteschulauftalten                                                               |                                         |
|             | ale Gemeinbeanftalten und beren Unterhaltung ale Gemeinbelaft                                                                   |                                         |
| 400         | gu Abernehmen                                                                                                                   | 459                                     |
| 103)        | Berfahren bei Uebernahme eines Beitrages fur Gogietatsichnien                                                                   |                                         |
|             | auf ben Rommunaletat und bei Umwanblung von Sozietäts.                                                                          |                                         |
| 404         | foulen in Rommunalfoulen                                                                                                        | 46                                      |
| 104)        | Empfehlung ber Befeitigung ober Ermäßigung bes Soulgelbes                                                                       | 44                                      |
| 408         | bei Boltefdulen, Bermeibung ber Erhöhung beefelben                                                                              | 46                                      |
| 100)        | Berbeiführung ber Befeitigung beam. Ermäßigung bes Soul-                                                                        |                                         |
|             | gelbes bei Bolisiculen, Bermeibung ber Erhöhung besfelben.                                                                      | ,                                       |
|             | Richtverpflichtung ber Mitglieber einer Soulgemeinbe gur Auf                                                                    |                                         |
|             | bringung ber Dehrtoften, welche burch Erweiterung bes Bieles                                                                    |                                         |
|             | ber Bolleidule entfieben. Eventualität ber Uebernahme folder                                                                    | 46                                      |
| 106)        | Roften seitens ber burgerlichen Gemeinbe                                                                                        | 40                                      |
| 100)        | Staatsfonds gur Unterftutung unvermögenber Gemeinben und                                                                        | 46.                                     |
|             | Shulverbanbe bei Elementarfoulbauten                                                                                            | 90                                      |
| Berfonald   | iranif                                                                                                                          | 401                                     |
| 4 ce journe | /++####                                                                                                                         | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|             |                                                                                                                                 |                                         |

## Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Berausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Debizinal - Angelegenheiten.

*№* 8.

Berlin, ben 31. August.

1883.

### 1. Allgemeine Verhältnisse.

107) Feier des vierhundertjährigen Gedächtnistages ber Geburt Luthers.

1.

Beftaltung ber firchlichen und ber Schulfeier an ben Unterrichtsanftalten.

Berlin, ben 10. Juli 1883.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium erhält in der Anlage bichrift des Allerhöchsten Erlasses vom 21. Mai d. 3.\*) mit der Branlassung, in Seinem Amtsbereiche rechtzeitig das Erforderliche mzuordnen, damit die kirchliche Schulkeier des bevorstehenden viersbundertjährigen Gedächtnistages der Geburt Dr. Martin Lusthers, entsprechend der Absicht Seiner Majestät des Königs in würdevoller Weise ausgeführt werde. Hierbei hat das Königliche Provinzial-Schulkollegium folgende Gesichtspunkte als maßgebend zu betrachten.

In Betreff der höheren Schulen (Gymnafien, Realgymnafien, Ober-Realschulen, Progymnafien, Realprogymnafien, Realschulen,

bebere Burgericulen).

1a. Durch Rr. 1 (bezw. 3) des Allerhöchsten Erlasses ist vorgeschrieben, daß in den evangelischen Schulen der in diesem Jahre wiederkehrende Gedächtnistag der Geburt Dr. Martin kuthers durch ein am 10. November d. 3. abzuhaltendes Kirchensiest ausgezeichnet werden soll; mit Rücksicht auf den Inhalt des Allerhöchsten Erlasses können unter evangelischen Schulen nur dieseinigen verstanden werden, welche nach ihrem konfessionellen Chas

<sup>\*)</sup> Abgebrudt im Centralbl. pro 1883 Seite 333.

rakter der evangelisch-unirten oder der lutherischen Ronfession ansgehören. Was nun in dieser Beziehung die höheren Schulen bestrifft, so ist nur bei einem Theile der konfessionelle evangelische Charakter durch ausdrückliche, in den Stiftungsurkunden oder den Statuten enthaltenen Bestimmungen sestgegest, bei zahlreichen anderen ist der evangelische Charakter durch die historische Entwicklung oder durch die thatsächliche Einrichtung, z. B. der Schulandachten, außer Zweisel gestellt. Der Allerhöchste Erlaß sindet auf alle evangelischen Schulen Anwendung, mag ihr konfessioneller Charakter durch die Stiftung und die Statuten oder durch die geschichtliche Entwickslung und den thatsächlichen Bestand sestgestellt sein. — Solchen Schulen, welche stiftungs- und statutenmäßig oder historisch und thatsächlich der reformirten Konfession angehören, bleibt es anheimsgestellt, ob sie im Einverständnisse mit den betressenden kirchlichen Organen die fragliche Schulseier begehen wollen.

b. Auf fatholifche Schulen, wiederum ohne Unterschied, of biefer katholifch konfessionelle Charafter ftiftungs- und statutenmäßig ober historisch und thatsachlich bestimmt fei; findet der Allerhocht

Erlaß felbftverftanblich feine Unwendung.

c. Einzelne Schulen haben auf Grund der Stiftung oder in Statuten oder in Folge der geschichtlichen Entwickelung und bei thatsachlichen Bestandes einen bezüglich der fraglichen Ronfessich paritätischen (simultanen) Charakter. Da aus diesem Charakter sid ergiebt, daß die kirchlichen Feste der beiden Konfessionen seitens de Schule in gleicher Beise anerkannt werden, so hat auf dieselben di Bestimmung in Nr. 1 des Allerhöchsten Erlasses bezüglich der Ablatung der Lutherseier Anwendung zu finden.

2a. An benjenigen Soulen, an welchen die Eutherfeier be gangen wird (Nr. 1ac), haben an berjelben alle Lehrer und Schüler welche der evangelisch-unirten ober der lutherischen Konfession an gehören, theilzunehmen. Den Lehrern und Schülern reformirte Ronfession bleibt es überlassen, ob sie an der Feier sich betheitige wollen oder nicht. Lehrer und Schüler einer anderen Ronfessich

(Religion) haben an der Feier nicht theilzunehmen.

An den Schulen, an welchen die Lutherfeier begangen wird, i ber 10. November fur die gefammte Schule, auch fur bie an b

Reier nicht theilnehmenden Schuler, ein lettionsfreier Sag.

b. An densenigen Schulen, an welchen die Lutherfeier nicht togangen wird (Nr. 1b) bleibt am 10. November d. 3. der Unterichtsbetrieb im regelmäßigen Gange. Die etwa einer solchen Schuangehörigen Lehrer und Schüler evangelisch-unirter oder lutherisch bezw. (vergl. Nr. 2a) reformirter Konfession sind an diesem Lawom Unterrichte zu dispensiren und es ist ihnen dadurch die Rollichfeit zu geben zur Theilnahme an einer anderweiten Feier dages, z. B. in Orten, welche Schulen verschiedener Konfession be

sipen, an der Feier in einer anderen Schule, oder wo etwa eine firchliche Feier für die evangelischen Schüler veranstaltet wird, an dieser. In den Schulräumen einer als konfessionell katholisch an=

erfannten Schule ift eine berartige Feier nicht vorzunehmen.

3. Als nothwendiger und hauptsächlicher Theil der Schulfeier ist ein Bortrag des Direktors ober eines Mitgliedes des Lehrerslollegiums zu bettachten, welcher der Festversammlung die Bedeutung des Lages vergegenwärtigt. Der in Nr. 6 des Allerhöchsten Gralasse für das kirchliche Dankgebet bezeichnete Gesichtspunkt, daß es sich nicht um den Lobpreis eines Menschen, sondern um den Lobpreis Gottes für die in der Reformation dem deutschen Bolke zu Theil gewordene göttliche Gnade handle, sindet sinnentsprechende Anwendung auf diesen Bortrag in der kirchlichen Schulfeier. Ferner ist als selbstverständlich anzusehen, daß Gesang der Schüler oder des Schülerchors die Feier jedenfalls einleitet und abschließt.

Db außerdem noch eine Bethätigung von Schülern durch Deflamationen oder durch den Bortrag eigener Arbeiten hinzukommen joll, bleibt mit Rücksicht auf die an den einzelnen Anstalten bei ihren sonstigen Schulfeierlichkeiten bestehende Sitte der Erwägung der Direktoren (Rektoren) der einzelnen Schulen unter ausdrücklich dazu einzuholender Genehmigung des Königlichen Provinzial-Schul-

follegiums überlaffen.

4. Gine Lutherfeier der Schule bat mehr als andere Schulieste eine bobe Bedeutung für die evangelischen Rreise außerhalb ber Soule. In diesem Sinne ift durch Rr. 3 des Allerhochften Erluffes die Deffentlichkeit diefer Feier, soweit die Raumlichkeit es gulift, in Aussicht genommen und fogar, unter vorausgeseptem Ginternehmen mit den firchlichen Organen, eine Benupung ber Rirchenarbande geftattet. Die Ausführung Diefes Theiles bes Allerhochften Etlaffes ift durch die Berichiedenheit der lotalen Berbaltniffe bedingt; in teinem Kalle darf durch das Maß der bewilligten Deffent= lichteit die unter Rr. 2a bezeichnete Theilnahme aller Schuler ber betreffenden Ronfession eine Beschräntung erfahren. Die Direktoren (Reftoren) der einzelnen Anstalten haben daher zu ermägen, ob und in welcher Beife am zwedmäßigften Diefer Abficht Seiner Majeftat fid entsprechen laffe, und haben ihre bezüglichen Borichlage zugleich mit ben unter Rr. 3 bezeichneten bem Roniglichen Provinzial-Schulfollegium zur Genehmigung vorzulegen.

Diefe Anordnungen finden auch auf die ftaatlichen Praparanden-Anftalten, sowie auf die dem Ressort des Königlichen Provinzial-Schultollegiums unterstellten boberen Madchenschulen Anwendung.

Bei ben Seminaren bagegen ermöglichen einerseits der rein sonfessionelle Charafter dieser Anstalten, andererseits die musikalische Ausbildung ihrer Böglinge und die fast ausnahmslos günftigen Raumverhaltnisse derselben eine gleichmäßigere Anordnung und eine

reichere Ausgeftaltung ber Feier. Die Gefange, mit welchen biefelbe begonnen und gefchloffen wird, find von der Orgel zu begleiten; neben biefen burfen auch andere mufitalifde Aufführungen und Bortrage nicht fehlen; indeft ift bei biefen sowohl bezüglich ber Ausmabl ber Liederterte, wie der Rompositionen auf den Ernft und die Bedeutung der Reier besondere Rudficht zu nehmen.

Für die Festrede, welche selbstverftandlich auch bier den Dittelpunkt der gangen Sandlung bildet, sowie fur die Deklamationen der Böglinge gelten biefelben Boridriften wie für die Gymnafien, Realfoulen u. f. w. Bortrage eigener Arbeiten von Seminariften, Die, soviel hier bekannt ift, auch sonft nicht üblich find, finden nicht ftatt.

Lant es die Große ber Aula des Seminars zu, fo ift die Zeier in berfelben öffentlich; felbstwerftandlich haben aber die Direttoren bei ben Ginladungen zu berfelben ben fonfessionellen Charafter ber Feier zu beachten. Wo bem Seminar z. 3. noch ein Raum fehlt, in welchem fammtliche Boalinge in einer ber Burbe bes Tages entsprechenden Beise vereinigt werden tonnen, ift bie Berlegung ber Beier in die Kirche, wenn es irgend angängig ift, berbeizuführen. In diesem Falle beschränft fich biefelbe auf Gefange, Bortrage, auf die Orgel und auf die Kestrede.

In den Seminarschulen ift eine besondere Festlichkeit zu veranftalten, für welche im Allgemeinen biefelben Grundfate maßgebend find, welche fur die Boltsichulen in ber abichriftlich bei geschloffenen Berfügung an die Roniglichen Regierungen vorgeschrieben find.

fämmtliche Ronigl. Brovingial. Soultollegien, außer Berlin, Bofen und Sannover.

An die Königlichen Provinzial-Schultollegien zu Berlin. Poien und Hannover ist die gleiche Berfügung mit einigen, auf die besonberen Berhaltniffe ber betreffenden Drovingen bezüglichen Bufapen erlaffen worden.

Abschrift vorstehender Berfügung sowie des Allerhöchsten Erlaffes vom 21. Dai b. 3. in beffen Ausführung biefelbe ergangen ift, erhalt die Ronigliche Regierung zc. mit der Beranlaffung, die Borfchriften berfelben in den Schulen Ihres Berwaltungefreises ju entsprechender Unwendung zu bringen.

Soweit es fic babei um bobere Dabdenfdulen, Mittelfdulen und gehobene Bolteichulen in größeren Stadten, welche raumlich gut ausgestattet find, bandelt, werden die Grundfate, welche fur die boberen Lebranstalten makgebend fein follen, im Befentlichen eben-

falls zur Geltung tommen.

Bei den übrigen Bollsichulen läßt die große Berichiedenheit in ihrer inneren und außeren Ginrichtung die forgfaltige Prufung ber in Betracht kommenden Verhältnisse bei Erlas der Spezialbestimmungen geboten erscheinen und schließt zugleich die Möglichkeit gleiche mäßiger Anordnungen für alle Schulen des Bezirkes, wie solche für die Seminare zulässig find, aus. Dagegen wird trop dieser Berschiedenheit nicht nur die Befolgung der Vorschiften in dem Allershöhlten Erlasse vom 21. Mai d. J. überall durchführbar sein, sons dern die Feier wird auch überall denselben durch Nr. 3 und 6 des Erlasses bestimmten Grundcharakter tragen können.

Demgemäß ist der 10. Rovember d. 3. für alle evangelischen Kinder in den preußischen Bolksichulen ein Festtag, und es sind demgemäß auch in katholischen Schulen die evangelischen Kinder vom Schulbesuche zu befreien; soweit es angeht, sind sie zur Theil=

nahme an der Festseier benachbarter Schulen anzuhalten.

Bei den parttätischen Schulen wird es wesentlich darauf anslommen, ob die Berhältnisse die Beranstaltung einer Feier in der Schule selbst gestatten bezw. erfordern. Ist die Zahl der evanzgelischen Kinder besonders tlein, so wird sich auch ihre und ihres tehrers Theilnahme an der Feier einer Nachbarschule empsehlen. Besindet sich die betreffende paritätische Schule am Kirchorte, so ist die Schulseier, sosern dies irgend angeht, in die Kirche zu verlegen. Bo sich dies nicht ermöglichen läßt und die Zahl der evangelischen Schüler die Anordnung der festlichen Handlung in dem Schulzgebäude selbst gestattet oder erfordert, fällt der Unterricht am 10. November sur alle Kinder ohne Unterschied der Konfession aus. Kindet die Feier außerhalb des Schulhauses statt, so geht der Unterzicht für die Kinder der anderen Konfessionen bezw. Religionsgesellschaften weiter. Er ist aber so einzurichten, daß die Evangelischen durch ihr Wegbleiben keinen Rachtheil ersahren.

Begen Betheiligung nicht evangelischer Kinder an der Feier iowie wegen Veranstaltung der Feier in spezifisch-reformirten Schulen gelten auch für die Boltsschulen die in der anliegenden Verfügung

wegen der boberen Schulen getroffenen Beftimmungen.

Die Feier selbst ist so einzurichten, daß sie auf alle Rinder einen bleibenden Gindruck macht. An Kirchorten ist sie daher möglicht in die Rirche zu verlegen, und wenn dies geschieht, sind die Kinder klassenweise im festlichen Zuge von ihren Lehrern aus der

Soule in bas Gottesbaus zu führen.

In den Fällen, wo auf die Feier in der Rirche verzichtet werden muß, haben die einzelnen Lehrer in ihren Klassen ober wenn
ausreichende Räumlichseiten vorhanden sind, die Hauptlehrer, Rettoren oder Schulinspektoren in dem Schulsaale die Kinder über die Bedeutung des Tages zu belehren. Außerdem können Gesänge und Deklamationen der Kinder das Fest beleben. Ob und in welchem Umsange auch hier dem letteren ein öffentlicher Charakter zu geben lei, wird der Kreis-Schulinspektor zu prüsen und zu bestimmen haben. Den Lehrern ist es zur ernsten Pflicht zu machen, sich in ihren Ansprachen ber Angriffe auf andere Religionsgesellschaften zu enthalten; auch bei ber Wahl ber Bucher, welche etwa zur Vertheilung gelangen, ist die entsprechende Rucksicht zu nehmen. Die vollste Anerkennung der reichen Segnungen, welche das Reformationswert Euthers über Deutschland gebracht hat, ist mit dieser Rucksichtsnahme durchaus vereindar. Lestere ist auch den Borstehern und Borsteherinnen der dortigen Privatschulen, welchen Kenntnis von dem Allerhöchsten Erlasse zu geben ist, zu empfehlen.

An fammtliche Rönigl. Regierungen ber Monarchie und bie Königl. Konsifiorien ber Proving hannover.

Abschrift vorstehender Berfügung sowie des Allerhöchsten Erlasses erhält der Königliche Ober-Rirchenrath zur Renntnisnahme. Bugleich stelle ich der Entschließung des Königlichen Ober-Rirchenrathes anheim, ein entsprechendes Schulfest auch für die Schulen Seines Amtsbereiches anzuordnen. Bon dem dieserhalb Beranlagten wunsche ich eine Anzeige zu erhalten.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Gogler.

An ben Königs. Ober-Kirchenrath zu Rorbhorn. U. H. 1412.

2.

Beschaffung und Berwenbung von Schriften für Schuler boberer Unterricutanftalten.

Berlin, ben 31. Juli 1883.

Die historische Kommission der Provinz Sachsen zu Salle a./S. beabsichtigt nach einer mir gewordenen Mittheilung zu dem bevorstehenden vierhundertjährigen Geburtsjudiläum Luthers eine reich bemessen Anzahl von Gremplaren der vom Konsistorialrathe Prossession Dr. Köst in verfaßten kurzen Lutherdiographie an die höheren Schulen der Provinz zu vertheilen. Zugleich theilt mir die Kommission mit, daß sie vermöge des Berlagsvertrages im Stande sei, eine größere Anzahl Exemplare zu ermäßigten Preisen und zwar bei Entnahme von mindestens 100 das Stück für 50 Pf. zur Verfügung zu stellen.

Dem Königlichen Provinzial-Schultollegium gebe ich von dem Inhalte des Schreibens Kenntnis mit dem Bemerken, daß ich nur lebhaft wünschen kann, es möge das anerkennenswerthe Bemühen der historischen Kommission zu halle um eine würdige Feier des bevorstehenden Festes nicht vereinzelt bleiben. Da ich besonderen

Berth darauf lege, daß namentlich auch durch Bertheilung geeigseter Schriften eine dauernde Einwirkung des Festes auf unsere sugend vermittelt werde, gebe ich dem Königlichen Provinzial-Schulsplegium zur Erwägung anheim, ob nicht auch in der dortigen brovinz durch Vermittelung eines schon bestehenden oder zu diesem wecke zu begründenden Bereines in ähnlicher Beise wie in der Prosinz Sachsen die Beschaffung und Vertheilung von geeigneten ichriften erwirkt werden kann.

An mmtlice &onigl. Provinzial-Schultollegien excl. Magbeburg.

Dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium laffe ich Abschrift orftehender Berfügung zur Kenntnisnahme zugehen. Ich darf voratsjehen, daß dasselbe von dem Borhaben der hiftorischen Komzission bereits unterrichtet sein und Gelegenheit finden wird, die lommission bei einer zweckmäßigen Bertheilung ihrer werthvollen labe an die einzelnen Schulen zu unterstügen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gofler.

An as königl. Provinzial-Schultollegium ju Magdeburg. U. 11. 1933. G. I.

3.

Beitere Anordnungen über Geftaltung ber Feier an ben Bollsichulen; Beichaffung und Berwenbung von Feftgaben für Schulfinber.

Berlin, ben 28. Juli 1883.

Rachdem des Kaisers und Königs Majestät in dem Allerhöchsten Erlasse vom 21. Mai d. J. anzuordnen geruht haben, daß die Irlasse vom 21. Mai d. J. anzuordnen geruht haben, daß die Irlasse des vierhundertjährigen Gedächtnistages der Geburt Luthers wien evangelischen Schulen am 10. November d. J. stattsinden alle, darf vorausgeseht werden, daß die Sache bei den Schulswischen bereits zur Erwägung gekommen und Weiteres zu iner würdigen Ausführung der Allerhöchsten Kundgebung vorzereitet ist.

3m Ginzelnen wird fich die Schulfeier nach lotalen und perfon-

iden Berhaltniffen verschieden geftalten.

Es liegt nicht in der Absicht, in dieser Beziehung besondere Anordnungen zu treffen. Unter Festhaltung des religiösen Charafiers der Feier wird nur dahin zu streben sein, daß sie anregend und erbaulich auf die jugendlichen Gemüther wirke. Um aber diesen Eindrud nachhaltiger zu machen, als es von der Theilnahme an der bald verklungenen Feier erwartet werben fann, erscheint et an: gemeffen, ben Rindern, welche in Stadt und Land die öffentliche Boltsichule besuchen, eine dauernde Festgabe in die Sand ju geben.

Es ist bereits eine reiche Rabl pon Schriften erschienen, welche das Leben und Wirken Luthers sowie das gesegnete Reformations wert zum Gegenstande baben, und es wird biefe Babl porausfictlich noch erheblich vermehrt werden. Deift ift ber Preis fo niedrig geftellt, bag es großer Aufwendungen jum Antauf fur bie einzelne Schule nicht bedarf. Ich erwarte, daß die Borftande der Schulen, bezw. die Schulgemeinden gern die Mittel bereit ftellen werden, um den Kindern ein bleibendes Andenken an die vierhundertjährige Jubilaumsfeier zu übergeben. Auch barf gehofft werden, daß, wo die erforderlichen Mittel nicht in ausreichendem Mage vorhanden find, einzelne Bobltbater und Bereine freiwillig bereit fein werden, bat Fehlende zu ergangen. Es ift Berth darauf zu legen, daß foviel wir möglich fein evangelisches Schulkind, in welcher Schule es fich immer befinde, ohne biefe Gabe bleibe, und ich rechne gerade nad dieser Seite hin auf die Opferwilligkeit evangelischer Eltern. welch hierzu vermögend find, daß fie für diejenigen ihrer Glaubeusgenoffen eintreten, welche des Leibes und Lebens Rahrung und Nothdunt nicht baben.

3d febe davon ab, die eine oder andere der bereits erschienenen Schriften als geeignet fur ben ermahnten 3med zu bezeichnen. Die geistigen Bedürfniffe, das firchliche Bertommen, die volksthumliche Eigenart und selbst die verfügbaren Mittel sind in den einzelnen Landestheilen zu verschieden, als daß es angemeffen ericeinen tonnte. eine Schrift fur alle zu empfehlen. Die Auswahl wird baber int gelaffen; nur wird von benjenigen, welche fie zu treffen baben, p beachten fein, daß die gur Bertheilung tommenden Schriften chut Parteileidenschaft, anschaulich und glaubeneinnig geschrieben fin muffen, entiprechend dem Gefichtevuntte, welcher in bem Allerbichften Erlaffe für bie Feier in den Worten jum Ausbrud gebrach worden ift, "daß es fich nicht um den Lobpreis eines Menichen sondern um den Lobpreis Gottes für die in der Reformation den deutschen Bolte zu Theil gewordene gottliche Gnade handelt."

3d veranlaffe bie Ronigliche Regierung zc., biernach die nach geordneten Schulauffichtsorgane mit Beisung zu versehen und bil Ausführung der angeordneten Schulfeier weiter in die Bege p

leiten.

fammtliche Ronigl. Regierungen, Die Ronigl. Roufiftorien in ber Probing Dannover, ben Ronigi. Dber Rirchen-rath ju Rorbhorn und bas Ronigi. Provingial Schultollegium bier.

Abidrift erhalt das Konigliche Provinzial=Schultollegium gur Renntnis nahme und Rachachtung wegen ber Ceminar-lebungsidulen.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gofiler.

fammtliche Ronigl. Brovingial-Schultollegien. U. III. a. 16517.

108) Bufammenfepung ber Prufungetommiffion II gu Breslau fur die miffenichaftliche Staatsprufung der Randidaten des geistlichen Amtes bis 1. April 1884.

(Centrbl. pro 1883 Seite 335 Dr. 69.)

Berlin, den 23. Juni 1883.

Im Anschlusse an die Bekanntmachung vom 21. April d. 3. wird hierdurch jur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß die fur die wiffenschaftliche Staatsprufung der Kandidaten des geiftlichen Amtes eingerichtete Prufungetommiffion II in Breslau, welche Die Staateprüfung ohne Berbindung mit der theologischen Prüfung abnimmt, für die Beit bis zum 1. April 1884 zusammengesett ift aus: dem Koniglichen Provinzial-Schulrath Tichadert, zugleich

Borfigenden der Rommiffion,

dem Gomnafialdireftor Dr. Oberdid, und

dem Professor Dr. Beinbold.

Die weiter erforderliche Befanntmachung wird in ben öffentlichen Blattern ber Proving Schlefien feitens des Borfigenden der Rommiffion erfolgen.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gofler.

Betanntmaduna.

G. I. 1675.

109) Sobe bes Stempels ju Rauf-, Lieferungs- und Bertverbingunge-Bertragen zwifden Staatsbeborden und Gemerbetreibenden.

Berlin, ben 23. Juli 1883.

Der Roniglichen Regierung zc. laffe ich beifolgend Abichrift ber von dem herrn Finang-Minifter an die Provinzial-Steuer-Behörden erlaffenen Circular-Berfügung vom 28. Juni b. 3. III. 8487, wonad zu Bertragen amischen Staatsbeborben und Gewerbetreibenden über Lieferungen sowie zu Bertverdingungsvertragen in Butunft nur ein Stempel von 1,50 Mt. in der darftellbaren Salfte von 1 Mt. zu verwenden ift, zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung zugehen.

> Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

fammtliche nachgeordnete Beborben bes biesfeitigen Refforts. G. III. 2201.

Berlin, den 28. Juni 1883. Seit dem Erlaffe der Allerbochften Rabinetsordre vom 30. April 1847 (G. S. S. 201), wonach die im taufmannischen Bertebre abgeschloffenen Rauf- und Lieferunge-Bertrage über bewegliche Begenftanbe einem Stempel von bochftens 1,50 Dt. unterliegen, ift von der Finang-Berwaltung, im Einverständnisse mit der Juftigverwaltung, und in Uebereinftimmung mit wiederholten Enticheidungen bes pormaligen Obertribunales, daran festgehalten worden, daß die gebachte Allerhöchfte Orbre und die berfelben entsprechende Berschrift ber Tarife zu ben Stempelsteuer-Berordnungen vom 19. Juli 1867 (Gef. S. S. 1191) Rr. 29 d und 7. August 1867 (Gef. S. S. 1277) Rr. 28 d, nur dann Anwendung finde, wenn ber Raufer ober Befteller ben Bertrag in ber Abficht bemnachftiger Beiterveräußerung der Baare abgeschloffen bat. 3m Biderfpruch biermit bat der vierte Civilsenat des Reichsgerichtes in dem Erkenntnife vom 25. Oftober 1880 (Justizministerialblatt 1881. S. 119) und in gablreichen fpateren Entscheidungen ausgesprochen, daß als ein im taufmannischen Bertebre abgeschloffenes Rauf= und Lieferungsgeschäft, im Sinne ber ermahnten Bestimmungen, jede von einem Raufmanne vorgenommene Beraugerung der nach feinem Gefchafte gur Berauferung bestimmten Baaren zu versteben fei, gleichviel ob der Raufer oder Besteller die Baare weiter zu verkaufen beabsichtigt oder nicht. Diefer Auffaffung hat der dritte, fowie neuerdings auch der zweite Civilsenat des Reichsgerichtes sich angeschlossen. Da hiernach keine Ausficht mehr vorhanden ift, die bisher von der Finangvermaltung pertretene Anficht bei ben Gerichten jur Geltung ju bringen, ic mag in Butunft auch von den Bermaltungebehörben nach ber bem Erkenntniffe des Reichsgerichtes vom 25. Ottober 1880 ju Grunde liegenden Auffaffung verfahren werben. Demgemäß find auch die von Staatsbehörden mit Gewerbetreibenden abgefcloffenen Bertrage dieser Art, auch über die Lieferung von Bureaugegenständen oder Baumaterialien, einem Stempel von höchstens 1,50 Mf. unterworfen, welcher wegen der Stempelfreiheit des Ristus nur in der darftell. baren Sälfte von 1 Mt. zu verwenden ift.

Die Finanzverwaltung ift ferner, unterftugt durch die Plenarintideidung des vormaligen Obertribunales vom 27. Januar 1862 Centralbl. f. Abgabenverw. S. 148; Juftizminiftrbl. S. 143), biser von der Annahme ausgegangen, daß die nach Allg. Landrecht zu eurtheilenden Bertverbingungevertrage, in welchen der Uebernehmer ugleich zur Bergabe ber Materialien fich verpflichtet, zum 3med er Stempelberechnung in zwei getrennte Bertrage - einen Bertrag ber Lieferung der Materialien und einen Arbeitsvertrag - ju ger= egen feien, und daß daber ju folchen Bertragen neben dem allemeinen Bertragsstempel zu dem Arbeitsvertrage der Lieferungstempel von 1/3 Prozent von dem Berthe der Materialien an vervenden fei. Dagegen hat das Reichsgericht wiederholt entschieden, af der Bertverdingungevertrag, auch wenn der Uebernehmer baad die Materialien berzugeben bat, in Bezug auf die Stempelerwendung als ein einheitlicher Bertrag anguseben und demnach mr dem allgemeinen Bertrageftempel von 1,50 Mf. gu unterwerfen n. Die Frage hat für die Finanzverwaltung ihre wesentliche Beentung verloren, nachdem im Obigen der Auffassung des Reichsrichtes in Bezug auf die Auslegung der Allerhochsten Kabinets-Didre vom 30. April 1847 hat Folge gegeben werden muffen. Bon un Berwaltungsbehörden mag daber in Butunft auch in Betreff der mabnten ferneren Frage nach ber Auffassung bes Reichsgerichtes urfahren werben, wodurch jugleich eine Gleichmäßigfeit in ber Befeuerung awijchen dem Geltungsgebiete des Allgemeinen ganbrechtes merfeits und demjenigen bes theinischen und gemeinen Rechtes animifeits bergeftellt wird.

Ew. Hochwohlgeboren wollen die untergeordneten Stellen nach Ratigabe des Borstehenden mit Anweisung versehen, auch zur Bermidung von Prozestosten in den gegen Sie schwebenden Prozessen, welchen es sich um die vorstehend erörterten Fragen handelt, mier Zurücknahme der Ihrerseits etwa eingelegten Rechtsmittel, die Kläzer sobald als thunlich klaglos stellen, und in densenigen Fällen, we ein Prozes zwar noch nicht eingeleitet, der Stempel jedoch nur mier Borbehalt entrichtet ist und die Klagefrist noch läuft, die Er-

taitung des Stempels alsbald anordnen.

Der Finang-Minifter. von Scholz.

An herren Provingial. Steuerbireftoren ac. III. 8487

110) Koftenfreie Auszahlung der Dienstbezüge an die unmittelbaren Staatsbeamten, an deren amtlichen Wohnsige eine Königl. Kasse sich nicht befindet.

1.

Berlin, den 13. Dezember 1882 Die Frage, ob benjenigen Beamten, an deren amtlichen Bohn fipe eine Ronigliche Raffe fic nicht befindet, die Dienftbezug toftenfrei auszugablen feien, ift nicht für alle gandestheile, bezw. fu die Beamten aller Ressorts einheitlich geregelt. Babrend nament lich im Geltungsbereiche des allgemeinen gandrechtes gemäß §. 3 Th. I. Tit. 16 desfelben der Grundsat befolgt wird, daß die Be amten ihr Gebalt und ihre sonstigen Rompetenzen von den Renig lichen Kaffen abzuholen haben und demzufolge in den Källen is oben bezeichneten Art die Zusendung des Gehaltes zc. portopflicht erfolgt, werden den Juftizbeamten in der Propinz Sannover un zwar auch in bemjenigen Theile berfelben, in welchem bas allgemein Landrecht gilt, falls sich an ihrem amtlichen Wohnsipe eine König liche Raffe nicht befindet, die gedachten Gelder nach diesem It portofrei übermittelt. Für eine allgemeine Ginführung ber Anch nung, daß die Portotoften fur derartige Bufendungen von der Ctait taffe zu tragen find, fpricht die Erwägung, daß binfichtlich ber & haltezahlungen an Beamte die allgemeinen Grundfabe über Stellung derfelben, fowie Rudfichten auf bas bienftliche Interf in erster Reibe entscheidend find und daß demaufolge ber Beamb dem ein bestimmter Ort als Amtsfig zugewiesen ift und der andm felben seinen Dienst zu leiften bat, auch die koftenlose Zahlung W für diesen Dienst ausgesetzten Rompetenzen an dem nämlichen Da zu beanspruchen berechtigt erscheint. Im Ginverftandniffe mit b Roniglichen Ober = Rechnungstammer bestimme ich Deshalb, & wenn Beamten, welche ihr Gebalt und ihre sonftigen Komreteng aus der dortigen Regierungs-haupttaffe oder einer Spezialtaffe de selben beziehen und nicht am Sipe ber zahlenden Raffe ihren am licen Wohnort baben, diese Diensteinkommensbezüge mittelft b Poft zu übersenden find - worüber nach wie vor die vorgeie Dienstbehörde der Beamten entscheidet — diese Zusendung auf Koft der Staatstaffe portofrei zu erfolgen hat.

Die Königliche Regierung wolle demgemäß das Beitere et anlassen und Ihre hauptkasse, sowie die derselben nachgeordnete

Raffen mit entsprechender Anweisung verseben.

Der Finang-Minister.
Scholz.

An fammtliche Ronigl. Regierungen.

I. 10277. II. 14017. — III. 16721.

2.

Berlin, den 19. April 1883.

Das Königliche Konfistorium 2c. erhält hierneben Abschrift einer von dem Herrn Finanz-Minister erlassenen Verfügung vom 13. Dezember v. J. I. 10277, II. 14017, III. 16721, betreffend die softenfreie Auszahlung der Dienstbezüge an Beamte, an deren amtlichen Wohnsite eine Königliche Kasse sich nicht besindet, zur kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barthaufen.

umutliche Königs. evangelische Konfistorien 2c. G. III. 428. U. III.a. 11220.

III) Zulassung von Obligationen der Prioritäts-Ansleiben mehrerer vom Staate übernommener Gifensbahnen zur Bestellung von Amtstautionen.

(Centrbl. pro 1574 Seite 565, pro 1876 Seite 322.)

Berlin, den 6. Juli 1883. Das Königliche Konfistorium 2c. sepe ich davon in Kenntnis, is zusolge einer Mittheilung der Herren Minister für Landwirthskit, Domänen und Forsten sowie der Finanzen vom 30. April 3. M. f. L. I. 6309. F. M. I. 4770. die Obligationen der Hritäts-Auleihen der Berlin-Potsdam-Wagdeburger, der Märschem der Staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der staat diese Eigenthumserwerbe der staat diese Eigenthumserwerbe der staat diese Eigenthumserwerbe der staat diese Eigenthumserwerbe der staat diese Eigenthumserwerbe der staat diese Eigenthumserwerbe der staat diese Eigenthumserwerbe der staat diese Eigenthumserwerbe der staat diese Eigenthumserwerbe der staat diese Eigenthumserwerbe der staat diese Eigenthumserwerbe der staat diese Eige

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barthaufen.

An k immtlicen Königl. Konfistorien, Provinzial-Schultollegien, Universitäts-Auratorien, 2c.

G. III. 1523.

<sup>&</sup>quot;) In den Aussertigungen der Cirkular-Berfügung vom 6. Juli 1883 ist ein Schreibsehler enthalten, indem zu den dort aufgeführn Bahnen nicht die "Samburger" sondern die "Homburger" gelert. Dieser Schreibsehler ist durch Cirkular-Berfügung des herrn Kimisters vom 7. August d. J. G. III. 2558 berichtigt worden.

112) Uebertragung der Bewilligung der gesetlichen Bitwen- und Baisengelder an hinterbliebene von unmittelbaren Staatsbeamten auf die Provinzialsbehörden.

(Centralbl. pro 1882 Seite 493 und Seite 520.)

Berlin, den 10. Mai 1883.

Die nachgenannten Behörden und Beamten meines Refforts erhalten im Berfolg der General-Berfügung vom 12. Juni v. 3. (G. III. 2121. M. 3771) hierneben Abschrift der in Betreff der Zahlbarmachung der Witwen- und Waisengelder an die hinterbliebenen von im aktiven Dienste und als Wartegeld-Empfänger versstrobenen Beamten Seitens der herren Disziplinar-Minister unterm 10. April d. 3. an die Behörden und Beamten der allgemeinen Verwaltung erlassenen Cirkular-Berfügung nebst Anlage zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Nachachtung.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

nu bie nachgeordneten Beborben bes biesseitigen Refforts. G. III. 1284.

Berlin, ben 10. April 1883.

Auf Grund der §5. 20 und 16 des Gesetes vom 20. Rai 1882, betreffend die Fürsorge für die Witwen und Baisen der unmittelbaren Staatsbeamten (Ges.-Samml. S. 298), wird hierduck die selbstständige Bewilligung der in diesem Gesete bestimmten Bitwen- und Baisengelder an die hinterbliebenen der uns nachzertneten im aktiven Dienste verstorbenen Beamten des Königlichen Ober-Präsidiums, sowie derzenigen Wartegeldempfänger, welche in ihrer letten dienstlichen Stellung bei dieser Behörde fungirt haben dem herrn Ober-Präsidenten übertragen, soweit desfalls nicht unte Nr. 18 der Aussührungsbestimmungen vom 5. Juni 1882 zu den Gesetz anderweitige Anordnung getroffen ist oder die Bewilligun nach den Vorschriften in dem §. 14 des Gesetzes erfolgen soll.

nach ben Borschriften in dem §. 14 des Gesetes erfolgen soll.

Bei der Bestimmung der Bitwens und Baisengelder sin namentlich auch die in der Anlage zusammengestellten Grundist über die Berechnung der pensionsberechtigten Dienstzeit der Beamta zu beachten. In Betreff des pensionsberechtigten Diensteinkommen der Beamten haben zwar die Etats (Aussührungsbestimmungen von 5. Juni v. J. Nr. 6) als Grundlage zu dienen; in sedem Falle is jedoch vor der Bewilligung gesestlicher Kompetenzen an die Bitwen und Batsen wiederholt mit Genautgleit zu prüsen, ob bei der heranziehung der Beamten zur Entrichtung von Bitwens und Batsengeldbeiträgen in zutreffender Beise versahren ist.

Im Uebrigen wird auf die Bemerkungen verwiesen, welche in bie im Einverständnisse mit sammtlichen herren Departements- Ebefs von der Ober-Rechnungskammer unterm 7. Juli v. J. erstassen Borschriften wegen der formellen Einrichtung der Jahrestrechnungen und Justifikatorien über Einnahmen und Ausgaben in Anlas des Bitwen-Pensionsgeseps wegen Anwendung des §. 9 Rr. 2, sowie der §§. 10 bis 12 des Gesetzs unter Nr. 18 auf-

genommen find, und Folgendes bingugefügt:

1. Diesenigen Beamten, welche aus einem ihnen früher verliebenen zur Pension berechtigenden Amte ausgeschieden sind, unterliegen auch dann den Bestimmungen des Witwen-Pensionsgesetes
nicht, wenn sie anderweit, unter Uebertragung eines seiner Natur
nach zur Pension nicht berechtigenden Amtes oder als kommissarische
Berwalter einer bei definitiver Berleihung zur Pension berechtigenten Stelle, gegen Gewährung eines Einkommens aus der Staatstasse beschäftigt werden, insofern und insoweit ihnen nicht vor dem
Intrastitreten des Pensionsgesetes vom 27. März 1872 besondere
Zusicherungen in Bezug auf dereinstige Bewilligung von Pension
gemacht sind (§. 36 des Pensionsgesetes).

Bird dagegen während der Dauer solcher anderweitigen Beschäftigung eines Beamten demselben das ihm früher versliehene penfionsberechtigte Amt offen gehalten, scheidet er mithin ungeachtet der Uebertragung der neuen dienstlichen Beschäftigung aus jenem Amte nicht aus, so bleibt der Beamte zur Pension nach Raßgabe des mit demselben verbundenen pensionskähigen Einkomsens berechtigt, also auch zur Entrichtung der Witwens und Baisengeldbeiträge von diesem Einkommen verpflichtet, wenngleich er das letzere thatsächlich nicht bezieht, sondern in anderer Weise

temunerirt wird.

2. Ein Beamter, dem bei eintretender Dienstunfähigkeit auf Grund des S. 11 des Pensionsgesetzes Anspruch auf Pension nach Raßgabe des pensionsberechtigten Einkommens eines ihm früher retliebenen Amtes zustehen wurde, welches das pensionsberechtigte Einkommen des von ihm bekleideten Amtes übersteigt, hat mahrend der Dauer des Bezuges des letzteren Einkommens Bitwen- und Baisengeldbeitrage nur von diesem geringeren Einkommen zu entstichten.

Der Berechnung des seinen etwaigen demnächstigen hinterkliebenen zu gewährenden Witwen- und Waisengeldes ist jedoch dieienige Pension zu Grunde zu legen, zu welcher derselbe berechtigt gewesen ist oder gewesen sein wurde, wenn er am Lodestage in den Auhestand verseht ware (§. 8 des Gesehes vom 20. Mai 1882), mithin die in Gemäßheit des §. 11 des Pensionsgesehes nach Maßgabe des früheren höheren Diensteinkommens zu berechnende Pension. 3. Bartegeldempfänger haben von einem ihnen in Folge der Wiederbeschäftigung in einem zur Pension aus der Staatstasse nicht berechtigenden Amte gewährten Diensteinkommen Bitwenund Baisengeldbeiträge an die Staatstasse nicht zu entrichten, solche Beiträge vielmehr nur von dem Bartegelde zu zahlen (vergl. Ausführungs-Bestimmungen vom 5. Juni 1882 Nr. 4a). Die Bitwen- und Baisengelder ihrer hinterbliebenen sind jedoch unter Zugrundelegung des von ihnen zulest, bevor sie zur Disposition gestellt wurden, bezogenen pensionsberechtigten Diensteinkommens zu bestimmen (§. 10 des Pensionsgesepes, §. 8 des Bitwen-Pensionsgesepes).

4. 3m Sinne des S. 21 des Witwen-Penfionsgesepes ist unter einer Landesanftalt nur eine zur Bersorgung hinterbliebener von Staatsbeamten der jenigen einzelnen gan destheile, für welche die hier bezeichneten gesehlichen Borschriften erlassen sind, bestimmte Witwenkasse zu verstehen; namentlich also wird die Anwendung der Borschriften des S. 21 durch ein Ausscheiden der Beamten aus der biesigen allgemeinen Witwenverpflegungs-Anstalt nicht berbei-

geführt.

Desgleichen gelangen diese Vorschriften nur daun zur Anwendung, wenn das Ausscheiden eines Beamten aus der Anstalt auf Grund des S. 23 Abs. 1 des Geseges erfolgt, das Recht des Beamten auf solches Ausscheiden mithin auf der dort getroffenen Anordnung beruht.

Gine Ermäßigung ber versicherten Denfion ift in der bier fraglichen Beziehung mit den nämlichen Rechtsfolgen verbunden, wie

das vollständige Ausscheiben der Beamten aus der Anftalt.

5. Ein Beamter, welcher in Gemäßheit des §. 23 des Witwens Venfionsgesesses von der Zahlung von Witwens und Waisengeldbeiträgen an die Staatstasse befreit worden ist, darf auch dann, wenn demnächst die Boraussenung, welche ihn zur Inanspruchnahme der Befreiung berechtigte: die Mitgliedschaft einer Witwenkasse fortfällt, zur Entrichtung solcher Beiträge nicht zugelassen werden.

6. Denjenigen Beamten, welche in Gemagheit Des S. 23 bes Bitwen-Penfionegefepes von Entrichtung ber Bitwen- und Baijengelbbeitrage befreit bleiben, find etwa bereits gezahlte Beitrage gu-

rudzuerftatten.

7. In die zu erstattenden Berichte über eine beantragte Anwendung der Borschriften des §. 14 des Bitwen-Pensionsgeseschind eingehende Mittheilungen über die Dienstführung des verstorbenen Bramten, sowie über die Bürdigkeit und Bedürftigkeit seiner hinterbliebenen aufzunehmen; namentlich ist anzuzeigen, ob und eventuell welcher Anspruch den letteren auf den Bezug einer Penfion cher eines Rapitales aus einer Berforgungsanftalt zusteht.

Der Finanz-Minister.
Scholz.

Der Minifter des Innern. In Bertretung: Gerrfurth.

An jammtliche Berren Ober-Brafibenten.

In gleichem Sinne ift an die Herren Regierungs-Präfidenten u. f. w. verfügt worden.

Berechnung der penfionsberechtigten Dienstzeit der unmittelbaren Staatsbeamten.

- 1) Den Beamten steht, abgesehen von den in den §§. 14 bis 19 und §§. 33 bis 36 des Pensionsgeseßes vom 27. März 1872 (Bes. Samml. S. 268) angeordneten Ausnahmen und von den für die aus Staatssonds zu pensionirenden Lehrer an den höheren Unterichtsanstalten (§. 6 Abs. 2 des Pensionsgesehes und sten Bericht über die Sipung des Hauses der Abgeordneten vom 2. März 1872 \overline{E. 1065 und 1066) gestenden besonderen Vorschriften —, ein Rechtswipruch nur auf Anrechnung der Zeit der Dienstleistung in der Stellung eines unmittelbaren Staatsbeamten zu.
- 2) Diejenigen Versonen, welche nur in einem privatrechtlichen Arbeiteverhaltniffe zu Staatebehörden fteben, find nicht unmittelbare Etaatebeamte (Motive zu dem Penfionegesete S. 14).
- 3) Zu den unmittelbaren Staatsbeamten im Sinne des Pensiconsgesesses sind der Regel nach (vergl. jedoch unten Nr. 5 Abs. 4)
  mur diesenigen zur Wahrnehmung von Geschäften des unmittelbaren
  Staatsdienstes berufenen Personen zu rechnen, bei deren Annahme
  zu solchem Dienstverhältnisse nach den geltenden dienstpragmatischen Grundsähen die Ableistung des Diensteides erfolgen soll. (Vergl.
  A. E. R. Th. II Tit. 10 S. 3 und die erlassenen näheren Anordnungen über die Diensteide der Beamten). Aus der Beeidigung
  eines seiner hauptsächlichen dienstlichen Stellung nach im Arbeiterverhältnisse stehenden Funktionairs für die Wahrnehmung einzelner
  ihm obliegender Geschäfte, z. B. als Bahnpolizeibeamter, ist die Eigenschaft desselben als eines unmittelbaren Staatsbeamten im
  Einne des Pensionsgesess nicht zu folgern.

Ift bie Beeidigung eines Beamten irrthumlich unterblieben, fo

hindert dies die Anrechnung der Dienstzeit nicht. (g. 13 des Ben-

fionsgesetes).

4) Ausgeschlossen wird die Eigenschaft auch eines beeidigten und zur Bahrnehmung von Geschäften des unmittelbaren Staatsdienstes verwandten Funktionairs als eines unmittelbaren Staatsbeamten im Sinne des Penfionsgeseges badurd, daß berfelbe fur die Erfullung seiner Dienstpflichten nicht birett aus der Staatstaffe, sondern ren einem anderen Beamten — aus ben bem letteren hierzu in feiner Besoldung oder als Dienstunkosten-Aversum überwiesenen Mitteln — (Ueber bie im S. 33 Abi, 2 bes Denfionegefenes remunerirt wird. zugestandene Ausnahme von dieser Regel vergl. Druckjache des Hauses der Abgeordneten Rr. 189 de 1871/72 S. 12 ff. und Rr. 143 de

1882 **S**. 10).

5) Die zu untergeordneten Dienftleiftungen - in der Ranglei, als Bote 2c. — angenommenen Funktionaire (vergl. Motive zu bem Penfionegesehe S. 14) find, soweit dieselben nicht nach ber Ratur ihrer Beschäftigung unbedingt unter die Regel der Nr. 2 fallen, und soweit nicht beren Eigenschaft als unmittelbare Staatsbeamte nach den dienstpragmatischen Grundsätzen in den einzelnen Bermaltungen auch unter der nachbezeichneten Boraussehung ausgeschloffer ift, im Sinne des Penfionegesetes nur bann zu den unmittelbaren Staatsbeamten zu rechnen, wenn die Annahme berfelben nicht blef aushulfsweise und vorübergebend, sondern jur Befriedigung eines bauernden Bedurfniffes und mit der Aussicht auf bauernde Beschäftigung erfolgt ist. (Staatsministerial-Beschluß vom 12. Oficker 1861 — Juftig = Ministerialblatt S. 252 —; vergl. auch die Beftimmungen zur Ausführung der §§. 101 bis 108 des Militar-Pensionsgesepes VI Nr. 2 — Ministerialblatt für die innere Berwaltung für 1875 S. 150 — und A. G. D. Th. III Titel 5 §§. 65 und 66).

Ausgeschlossen ift die Eigenschaft eines unmittelbaren Staats beamten im Sinne des Penfionsgesepes namentlich für dasjenige nicht zu den Berforgungsberechtigten (§. 14 Mr. 3 des Penfions gesehes) gehörige Personal ber Gisenbahn-Berwaltung, welchem all Billetdrucker, Stempler, Magazinauffeher, Büreau- und Raffendiener Wagenmeister, Rangirmeister, Portier oder Perrondiener, Roblen meffer, Beichenfteller, Brudenwarter, Bahnwarter, Rrabnmeifter Auffeher der hydraulischen Rrabne, Telegraphift, Nachtwächter, Ma gazinmächter, Brudengelbeinnehmer, gabemeifter ober Bobenmeifter Lokomotivheizer, Maschinenheizer, Maschinenwärter, Schaffner, Brem ser, Schmierer, Steuermann, Matrose, Schiffsheizer ober Traject auffeber die Bezeichnung als Gulf8-Funttionair beigelegt ift, fomeil nicht unter besonderen Umftanden für einzelne Rategorien abmei dende Bestimmungen von dem Departements-Chef im Einverftandnific

mit dem Finang-Minifter getroffen find.

hat eine Beschäftigung ber im Absahe 1 gedachten Art in ununterbrochener Folge zur Anstellung in einem zur Penfion aus ber Staatstaffe berechtigenden Amte geführt, so ist zu vermuthen, daß von vornherein die dauernde Beschäftigung des Funktionairs beabsichtigt gewesen ist.

Bersorgungsberechtigten ist auch die Zeit nur vorübergehender Beschäftigung in Stellungen der im Absate 1 und 2 bezeichneten Art anzurechnen (Staats-Ministerial-Beschluß vom 31. Mai 1842 — Justig - Ministerialblatt S. 215 —, §. 14 Nr. 3 des Pensions-

gefeges).

6) Die Dienstzeit bei einer in die dauernde Berwaltung bes Staates übernommenen Gisenbahn gelangt, sofern die Annahme des Kunktionairs zur Dienstleistung in der Eigenschaft als Beamter nach der dauernden Uebernahme der Berwaltung der Bahn durch den Staat erfolgt ist, von dem Beginne solcher Dienstleistung ab; sofern dagegen lettere bereits vor jenem Ereignisse begonnen hat, erst von demjenigen Zeitpunkte ab zur Anrechnung, an welchem der einzelne Kunktionair aus der Stellung eines Gesellschaftsbeamten ausdrücklich in den unmittelbaren Staatsdienst übernommen ist; insoweit nicht von dem Departements-Chef im Einverskändnisse mit dem Finanzminister eine Anordnung dahin getroffen ist, daß ohne besonderen Nachweis der Uebernahme des Beamten in den unmittelbaren Staatsdienst, beziehungsweise der Beilegung der Eigenschaft als Staatsbeamter die Dienstzeit von einem bestimmten Zeitpunkte ab zu berechnen ist.

Für Die mit ber Riederschlefisch-Martischen Gisenbahn übernomnenen Beamten ift die penfionsfähige Dienstzeit vom 1. Januar 1852

16 zu berechnen.

7) Die Anwendung der Borschrift des S. 14 Rr. 4 des Pensausgesesses wegen ausnahmsweiser Anrechnung einer Zeit praktischer Beschäftigung außerhalb des unmittelbaren Staatsbienstes sest vorsus, daß

a. die Beschäftigung zum Zwede der "technischen" Ausbildung

erfolgt ift,

b. in den Prüfungsvorschriften angeordnet ift, daß eine ihrer Dauer nach "ausdrucklich" bestimmte Zeit der Zulaffung zu der Prüfung vorausgehen musse,

c. der Beamte nicht vor der Zulaffung zu der Prüfung mahrend bes nach den Prüfungsvorschriften erforderlichen Zeitraumes im unmittelbaren Staatsdienste praktisch beschäftigt gewesen ist.

8) Begen Berechnung der Dienstzeit der Baubeamten wird auf die Cirfular-Verfügung vom 26. September 1882 (Minift-Bl.

für die innere Bermaltung S. 256) verwiesen.

9) Die Zeit der Funktion im Glaß=Lothringischen Candesdienste ift als Reichsbienst im Sinne des S. 14 Nr. 2 des Penfionsgesetzes du erachten und daher bei der Penfionirung anzurechnen.

10) Die aktive Dienstzeit in einem Großberzoglich Sessischen Truppentheile gelangt allgemein in gleicher Beise, wie die Dienstzeit in einem Truppentheile der für ihr gesammtes Gebiet dem Rordbeutschen Bunde beigetretenen Staaten, vom 1. Juli 1867 als dem Tage des Inkrafttretens der Bundes-Verfassung ab zur Anrechnung

(S. 14 Nr. 2 und S. 15 des Penfionsgefepes).

11) Nach S. 14 Nr. 2 und S. 15 bes Penfionsgesetes sind die Vorschriften in dem S. 50 des Militär=Penfionsgesetes vom 27. Juni 1871 (R. G. Bl. S. 275), dem S. 51 des Reichsbeamtenzgesets vom 31. März 1873 (R. G. Bl. S. 61) und des Gesets vom 30. März 1880 (R. G. Bl. S. 99) über die Doppelrechnung gewisser Dienstzeiten in der Kaiserlichen Marine, sowie in dem Civildienste des Norddeutschen Bundes oder des Deutschen Reiches auch für die Feststellung der aus der Preußischen Staatskasse zu gewährenden Civilpensionen maßgebend.

Dagegen wird die Anrechnung einer Dienstzeit vor dem Beginne des einundzwanzigsten Lebensjahres auch in dem Falle des §. 54 des Militar-Pensionsgesetzes durch die Borschrift des §. 16 Abs. 2 des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872 in Berbindung mit Artikel I §. 16 der Novelle vom 31. März 1882 zu diesem Gesetze

ausgeschloffen.

12) Wegen Berechnung der Militärdienstzeit in den im Jahre 1866 neu erworbenen Provinzen wird auf die Berfügungen vom 21. Mai 1874, 6. Januar 1875 unter Nr. 4 und 3. Juni 1878 (Minist. Bl. für die innere Berwaltung 1874 S. 166, 1875 S. 67 und 1878 S. 116) Bezug genommen.

13) Nach den ergangenen Allerhöchften Anordnungen ift der Dienstzeit der Beamten ein Kriegsjahr (§. 17 des Penfionsgesetes

vom 27. Marg 1872 in folgenden Fallen hingugurechnen:

a. für die Theilnahme an Gefechten der Feldzüge in Schleswigholftein beziehungsweise in Jütland in jedem der Jahre 1848, 1849 und 1850, in den Rämpfen des Jahres 1848 in dem Großherzogthume Posen und des Jahres 1849 in der Pfalz sowie in dem Großherzogthume Baden und in Dresden, des gleichen für die Theilnahme an dem Gesechte des Dampfschisse "Preußischer Adler" am 27. Juni 1849 mit der Danischen Kriegsbrigg St. Croir.

Der Besit ber unter bem 23. August 1851 gestifteten Denlemunge für wirkliche Kombattanten ist für sich allein nicht ausreichend, ben Rachweis ber Theilnahme an einem Gefechte zu be-

grunden.

Die Theilnahme der Beamten an Gefechten ift als erfolgt zu erachten, wenn fie zum Berbande der tampfenden Truppen gehört und fich im Gefolge derselben ihrer Berufspflicht gemäß während des Gefechtes thatsächlich befunden haben. b. für die Theilnahme an dem Feldzuge des Jahres 1864 gegen Danemark.

Rur die Betheiligung ift der ftatutenmäßige Befit der durch Königliche Ordre vom 10. November 1864 gestifteten Kriegsdentmunze maßgebend.

c. Kür die Betheiligung an dem Keldzuge des Jahres 1866.

für die Betheiligung ift der ftatutenmäßige Befit des burch Rönigliche Ordre vom 20. September 1866 gestifteten Erinne=

rungefreuzes makgebend.

Die Anrechnung biefes Feldzuges als Rriegsjahr foll auch fur biejenigen Offigiere, Beamten und Mannichaften ber Trubben außerpreußischer beuticher Staaten erfolgen, welche einer Preu-Ben fein dlichen Armee angehort haben, fofern diefelben an einem Gefechte Theil genommen oder behufe Ausführung von Dverationen zu kriegerischen Zwecken die Grenzen ihrer damaligen Seimathelander überschritten haben.

d. Fur ben Beldzug gegen Frankreich in ben Jahren 1870 und 1871

nach der Allerhöchsten Ordre vom 16. Mai 1871:

.3d bestimme, daß der Feldzug gegen Frankreich von 1870/71 den an foldem Betheiligten bei Berechnung ihrer Dienftzeit nach folgenden Grundfagen als Kriege-Dienstzeit in Anrechnung zu bringen ift:

1) Denjenigen Betheiligten, welche in jedem der beiden vorbezeichneten Jahre an einer Schlacht, einem Gefechte, refp. einer Belagerung Theil genommen, oder welche je zwei Donate aus dienftlicher Beranlaffung in Frantreich jugebracht baben, tommen zwei Kriegsjahre in Anrechnung.

2) Denjenigen dagegen, welche biefe Bedingungen nur in einem der Sabre 1870 oder 1871 erfüllt, sowie benjenigen, welche ohne an einem Rampfe Theil zu nehmen, nur in beiben Jahren zusammen zwei Monate fortlaufender Zeit aus dienftlicher Beranlaffung in Frankreich zugebracht haben, ift nur ein Rriegsjahr in Anrechnung zu bringen.

Die Anrechnung des Jahres 1871 als Rriegsjahr für diejenigen, welche in diesem Sahre nicht an einem Kampfe betheiligt gewesen, findet jedoch überhaupt nur in dem Falle statt, wenn die Betreffenden bis jum 2. Marg diefes Jahres mindeftens zwei Monate aus dienstlicher Beranlaffung in Frankreich anwesend maren."

Als Grenze Frankreichs im Sinne ber Orbre ift die Grenze ju verfteben, wie fie vor Ausbruch des Krieges beftand.

14) Bur Anrechnung in Gemagheit des letten Abfages des §. 19 des Penfionsgejepes gelangt für die mit dem früheren Rurfürftenthume Beffen in den unmittelbaren Preußischen Staatsbienft übernommenen Beamten

die Zeit ihrer Funktion im Sofdienfte,

für die mit dem vormaligen Königreiche Hannover in den unmittelbaren Preußischen Staatsdienst übernommenen Beamten die Zeit ihres etwaigen früheren Civils oder Militärdienstes in anderen Staaten, sowie einer in dem vormaligen Königreiche Hannover früher ausgeübten öffentlichen Funktion als Sachführer, Gemeindebeamter u. s. w., sofern nicht bei ihrer Anstellung im Hannoverschen Staatsdienste ein Anderes bestimmt ist.

113) Die Lehrer der nicht ausschließlich aus Staatsfonds unterhaltenen Gewerbeschulen unterliegen nicht den Bestimmungen des Gesetzes über die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten.

Berlin, den 17. Juli 1883. Behufs Vermeidung von Zweifeln und Inforrektheiten, welche bei der Ausführung des Gesess vom 20. Mai v. J.\*), betreffent die Fürsorge für die Bitwen und Baisen der unmittelbaren Staatsbeamten, wiederholt hervorgetreten sind, mache ich die betheiligten Behörden meines Ressorts darauf ausmerksam, daß die Lehrer an den nicht ausschließlich aus Staatssonds unterhaltenen Gewerbeschulen den Bestimmungen jenes Gesess nicht unterliegen.

Der Minister der geistlichen ic. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An bie Königl. Provinzial-Schulfollegien zu R. R. und bie Königl. Regierungen zu N. N. U. V. 5207 G. III. II. Ang.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1882 Seite 493.

# II. Universitäten, Akademien, 2c.

114) Bestätigung der Bablen von Rettoren und De-

(Centrbl. pro 1882 Seite 613 Rr. 116.)

Seine Majestät der König haben durch Allerhöchste Ordre vom 15. August d. 3. die Bahl des ordentlichen Professors Dr. Adolf Kirchhoff zum Rettor der Universität zu Berlin für das Stusbienjahr 1883/84 zu bestätigen geruht.

Bon dem herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten

find bestätigt worden durch Berfügung

1. vom 13. August d. J. die Bahl des ordentlichen Professor. Ropell zum Rettor der Universität zu Breslau für das Studienjahr 1883/84,

2. vom 28. Juli d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Konsistorialraths Dr. Schulp zum Prorektor der Universität zu Göttingen für die Zeit vom 1. Septbr. 1883 bis dahin 1884,

3. vom 13. August d. J. die Bahl des ordentlichen Professors Dr. Bergmann zum Rettor ber Universität zu Marburg für

tas Amtsjahr 1883/84,

4a. vom 31. Juli d. J. die Bahl des ordentlichen Professors Dr. Langen zum Rettor, sowie die Bahlen der ordentlichen Proiesoren Dr. Bender, Geheimen Justigraths Dr. Bechmann, Geheimen Medizinalraths Dr. Pflüger und Dr. Ritter zu Delanen bzw. der evangelisch=theologischen, der juristischen, der medizinischen und der philosophischen Fakultat, und

b. vom 12. August b. 3. die Wahl bes ordentlichen Professors. Dr. Reusch jum Defan der tatholischetheologischen Fakultat der

Universität ju Bonn für bas Studienjahr 1883/84, und

5. vom 4. August d. 3. die Wahl des ordentlichen Professors Dr. hartmann zum Rettor, sowie die Wahlen der ordentlichen Prosessors Dr. Bisping und Dr. Sturm zu Dekanen bzw. der theologischen und der philosophischen Fakultät der Akademie zu Münster für das Studienjahr 1883/84.

Die Berechtigung, als Privatdozent Borlesungen in der philoiophischen Fakultät der Universität Riel zu halten, wird durch Sabilitation bei derselben erworben.

<sup>115)</sup> Reglement für die Habilitation von Privatdozenten bei der philosophischen Fakultät der Universität zu Riel.

<sup>§. 1.</sup> 

§. 2.

Die Zulassung zur habilitation darf frühestens 6 Jahre nach der ersten Immatritulation erfolgen. In besonderen Fällen taun auf Antrag der Fakultät der vorgesete Minister die habilitation vor Ablauf dieser Zeit gestatten.

#### §. 3

Das Gesuch um Zulassung zur habilitation ist bei dem Defan der Fakultät unter Einreichung des von der philosophischen Fakultät einer deutschen Universität nach rite erfolgter Promotion ausgesertigten Doktordiploms und der Doktordissertation anzubringen. Der habilitand hat in demselben die Disziplinen anzugeben, für welche die venia legendi erbeten wird.

#### 8. 4.

Außer der Doktordissertation (§. 3) hat der Habilitand eine entweder bereits gedruckte oder nach erfolgter Gutheißung seitens der Fakultät zu druckende wissenschaftliche Arbeit, welche Beherrschung des gegenwärtigen Standes seiner Wissenschaft und Selbstständigkeit der Forschung erweift, der Fakultät vorzulegen. Die Wahl der Sprache ist dem Verfasser freigestellt. Die eingereichte Arbeit muß, sofern sie noch nicht gedruckt ist, bei ihrer Veröffentlichung, die spätestens im zweiten Semester nach der Habilitation zu erfolgen hat, als Habilitationsschrift bei der hiesigen Fakultät gekennzeichnet sein.

§. 5.

Ist die eingereichte Arbeit von der Fakultät als genügend erachtet worden, so hat der Bewerber vor der Kakultät eine deutsche Borlesung über ein wissenschaftliches Thema zu halten, welches die selbe aus drei von dem Kandidaten vorgeschlagenen ausgewählt haben wird.

§. 6.

Dieser Bortesung folgt ein Kolloquium vor der Fakultat in benjenigen Disziplinen, für welche die Habilitation nachgesucht worden.

**§.** 7.

Bon den nicht seitens der philosophischen Fakultät in Riel Premovirten ift bei der Sabilitation die mit der dortigen Promotien verbundene Abgabe an die Universitäts-Bibliothet zu entrichten.

Durch Erlaß vom 24. Mai 1883 ministeriell genehmigt.

Dr. R. Pischel, 3. 3. Detan.

U. I. 7119.

116) Bestätigung ber Bahlen bes Prafibenten und bes Bertretere desfelben bei ber Atademie der Runfte gu Berlin.

(Centrbl. pro 1882 Seite 618 Rr. 119.)

Seine Majeftat der Ronig haben Allergnadigft geruht, durch Allerhochfte Orbre vom 22. Juni d. 3. Die Babl des Gefchichts= malere Professors Rarl Beder gum Prafidenten ber Atabemie ber Runfte ju Berlin für das Jahr vom 1. Oftober 1883 bis Ende September 1884 zu beftätigen.

Bon dem herrn Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten ift durch Berfügung vom 3. Juli d. 3. Die Bahl des Baurathes Profeffore Ende gum Bertreter bes Prafibenten Diefer Atademie für dasselbe Amtsjahr bestätigt worden.

117) Berleihung goldener Medaillen an Rünftler, welche sich auf der akademischen Runstausstellung im Jahre 1883 besonders ausgezeichnet haben.

(Centribl. pro 1881 Seite 622 Rr. 183.)

Berlin, den 25. Juni 1883.

Seine Majeftat der Raiser und Ronig haben in Berudfichfigung ber Allerhöchft Demfelben gemäß bem Berichte des Senates der Königlichen Atademie der Runfte unterbreiteten Vorschläge zur Erleihung ber goldenen Medaille für Runft an folche Runftler, wiche fich auf der diesjährigen 56. atademifchen Runftausftellung kionders ausgezeichnet haben, mittels Allerhöchster Ordre vom 20. Juni d. 3. zu bewilligen geruht:

I. die große goldene Medaille:

1. dem Bildhauer, Senator der Atademie, Professor Rudolf Siemering,

2. dem Geschichts, und Bildnismaler Emile Bauters in

Bruffel, 3. dem Kaiserlich Königlich Desterreichischen Oberbaurathe

Il. die kleine goldene Medgille:

1. bem Landichaftsmaler, Professor Rarl Endwig in Berlin,

2. dem Geschichtsmaler Sugo Vogel in Duffelborf,

3. dem Maler und Radierer Mar Rlinger in Berlin,

4. dem Maler Konrad Dielit in Berlin. Beifolgend erhalt der Senat der Königlichen Atademie der Aunfte eine große und vier kleine Medaillen, welche für die Runftler 34 I 1 und II 1 bis 4 bestimmt sind, mit dem Auftrage, dieselben diesen Runftlern zu übermitteln und die sammtlichen vorgedachten Allerhöchsten Auszeichnungen in bertommlicher Beife zur öffentlichn

Renntnis zu bringen.

Die Medaillen für die vor zu I 2 und 3 genannten Kunftler werden benselben auf gesandtschaftlichem Bege übermittelt werden, sobald der Senat der Königlichen Alademie der Kunfte die erforder-lichen Zueignungsschreiben mir eingereicht haben wird.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Bofler.

An ben Senat ber Königl. Alabemie ber Kunfte, Seltion für bie bilbenben Künfte hier.

U. IV. 2011.

118) Preisertheilung bei ber v. Rohr'ichen Stiftung für deutsche Rünftler.

(Centrbl. pro 1882 Seite 709 Rr. 143.)

Nach einer Bekanntmachung des Senates der Königlichen Akademie der Künste, Sektion für die bildenden Künste, zu Berlin vom 19. Juni 1883 (Reichs- und Staats-Anzeiger Nr. 145 vom 23. Juni 1883) ist bei der für das laufende Jahr im Fache der Malerei stattgehabten Preisbewerbung der von Rohr'schen Stiftung der Preis, bestehend in einem Stipendium von 4500 Ml. zu einer einzährigen Studienreise, dem Maler Gustav Adolf Schlebig u Berlin zuerkannt worden.

119) Konkurrenz : Ausschreiben, Entwürfe zu Erweite rungsbauten für die Königlichen Museen zu Berli betreffenb.

Berlin, den 12. Juli 1883. Die Sammlungen der Königlichen Museen zu Berlit bedürfen sammtlich der Erweiterung ihrer Räume. Für einige Abtheilungen ist das Bedürfnis ein so umfangreiches, daß ihm nu durch selbständige Reubauten genügt werden kann; für andere wir sich die Abhülfe ergeben, wenn sene Neubauten bezogen und dadurs Räume frei geworden sind, welche bis jest besetst waren.

Fur die Ausführung diefer Bauten find die jest icon freid und die nach Berlegung des Pachofes frei werdenden Flacen

Ausficht genommen.

Auf Grund Allerhochfter Ermächtigung wird zur Gewinnun von generellen Entwurfen für eine wurdige und zweckmäßigt Bauung diefes Terrains hierdurch eine öffentliche Konturrenz aus geschrieben, zu welcher alle beutschen Architetten eingeladen werde

Ein ausführliches Bauprogramm über das zu erfüllende Raumbedürfnis zc. wird nebst den erforderlichen Beichnungen auf schriftlichen, an die Generalverwaltung der Königlichen Museen zu rich-

tenden Antrag unfrankirt überfandt.

Diejenigen Architekten, welche nähere mundliche Auskunft über die Bedurfnisse der Königlichen Sammlungen und die jett von denielben eingenommenen Räumlichkeiten wünschen, wollen sich unter Angabe der Punkte, deren Erörterung sie begehren, schriftlich bis jum 31. August d. I. bei der Generalverwaltung der Königlichen Rujeen melden. Dieselben werden alsdann zu einer Konferenz einzgeladen werden, in welcher die von ihnen zu stellenden Fragen von den Beamten der Königlichen Museen thunlichst beantwortet werden sollen.

Es werden gefordert:

1) Ein Eagenplan i. M. 1:1000, in welchem die einzelnen Bauwerte nur in Umrissen anzudeuten, außerdem aber ihre Bezieshungen zu den die Bauftelle umgebenden Straßen, Plagen, Wassersläufen, Bruden zc. klar zu legen und die etwa vorzuschlagenden kenderungen an den Umgebungen darzustellen sind.

2) Zwei Uebersichtsplane i. M. 1:500, in welchen die Gundriffe je eines der beiden hauptgeschosse der projektirten Reustuten im Anschlusse an die bezüglichen hauptgeschosse der bestehens

ten Bauanlagen barzuftellen find.

3) Die übrigen Grundrisse der Reubauten i. M. 1:500.

4) Die nothigen Ansichten und Durchschnitte biefer Ge-

In sammtliche Zeichnungen sind die hauptmaße einzuschreiben.

5) Schriftliche Erläuterungen, welche die aus den Zeichsungen nicht unmittelbar ersichtlichen Anordnungen flarlegen und die swählten Dispositionen begründen. Farbige Darftellungen werden zicht verlanat.

Die Konkurrenzbewerbungen sind bis zum 1. Februar 1884, Rittags 12 Uhr, im Bureau der Generalverwaltung der Königsichen Museen, Berlin C., abzugeben. Später eingehende Bewersungen oder solche, welche gegen die übrigen Konkurrenzbedingungen

mftogen, bleiben unberudfichtigt.

Die Bewerbungen find mit Namensunterschrift oder mit einem Motto zu versehen. Im letteren Falle ift ihnen ein mit dem gleien Motto bezeichneter verfiegelter Briefumschlag beizugeben, welcher Namen, Stand und Wohnort des Berfassers enthält.

für die beften Lösungen werden 4 Preise im Betrage von

t fünftaufenb Mart ausgesett.

Es bleibt vorbehalten, weitere Konturrenz-Entwurfe zum Preise son je Sintaufend fünfhundert Mart auf Borichlag der Preistichter anzukaufen. Die mit dem Preise gekrönten oder angekauften Entwürfe geben gegen Auszahlung obiger Summen in das Eigenthum und die freie Benupung der Königlich preußischen Staatsregierung über.

Bu Preierichtern find folgende herren beftellt:

A. Museumsbeamte:

1) Geheimer Dber-Regierunge-Rath Dr. Schone, General-

Direktor der Koniglichen Mufeen;

2) Geheimer Regierungs = Rath Dr. Jordan, vortragender Rath im Kultus-Ministerium, tommissarischer Direktor der Königlichen National-Galerie;

3) Professor Dr. Mener, | Abtheilungs-Direktoren bei ben 4) Professor Dr. Conze, | Roniglichen Mufeen,

5) Dr. Bobe,
als ordentliche Mitglieder des Preisgerichtes, sowie als Stellvertreter die Gerren:

6) Dr. Lippmann, Abtheilungs Direktor bei den König-

lichen Mufeen;

7) Direktor Dr. Dohme, Affistent bei ber Koniglichen Rational-Galerie.

B. Arcitetten:

1) Ober-Baudirettor herrmann, 2) Geheimer Ober-Baurath Giersberg, \*)

3) Geheimer Dber-Regierunge-Rath Spieter,

4) Stadtbaurath Blankenstein, 5) Professor Jacobsthal,

6) Professor Dhen, als ordentliche Mitglieder des Preisgerichtes, und als Stellvertrein die herren:

7) Geheimer Baurath Abler,
8) Geheimer Regierungs-Rath von Dehn- Mitglieder ta

Bauwesent.

Rotfelfer, Konfervator der Kunftdenkmaler,
9) Regierungs- und Baurath Endell,
10) Baumeifter von der hude, \*\*)

fammtlich in Berlin wohnhaft.

Der Staatbregierung bleibt das Recht vorbehalten, eine öffemliche Ausstellung sammtlicher eingegangenen Entwürfe bis zur Dauer von vier Bochen zu veranstalten. Rein Bewerber hat ein Recht auf Rückgabe seiner Einsendungen vor Schluß dieser Ausstellung.

Das Ergebnis der Ronfurrenz, fowie der Termin, von bem

") Ingwischen verftorben.

<sup>\*\*&#</sup>x27;) Nach einer Bekanntmachung des herrn Ministers der geiftlichen zc. Angelegenheiten vom 31. Juli d. 3. ist der als stellvat tretender Preistrichter genannte Baumeister von der hube auf im Ansuchen dieses Auftrages enthoben worden.

ab, und die Stelle, wo die nicht in das Eigenthum der Staatsregierung übergegangenen Entwürfe wieder in Empfang genommen
werden können, wird im "Deutschen Reichs- und Preußischen
Staats-Anzeiger" und im "Centralblatt der Bauverwaltung" bekannt
gemacht.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Gofler.

120) Reglement über die Behandlung der in der König = lichen National = Galerie zu Berlin zurückgelassenen und gefundenen Gegenstände.

#### §. 1.

Die in der Königlichen National-Galerie zuruckgebliebenen und von den Beamten aufgefundenen oder als gefunden von Dritten an die Beamten abgegebenen Gegenstände find fogleich an das Bureau der National-Galerie abzuliefern, dort in das besonders vorgeschriebene kundregister einzutragen und demnächst zu verwahren.

Gegenstand, Tag und Ort bes Fundes werben neben der Ratalog-Berlaufsstelle auf der daselbst aufgehängten Tafel zur Renntnis bes

Publikums gebracht.

§. 2.

Ist ein Fundstück bei längerer Aufbewahrung dem Verderben megeset, so wird dasselbe alsbald bestmöglichst verkauft und der klös verwahrt.

§. 3.

Meldet sich der Verlierer oder Eigenthumer der Sache, so hat der erste Bureaubeamte die Legitimation des sich Meldenden zu brüsen und über die Herausgabe des Fundstückes bezw. des Erlöses ju besinden. Ueber den Empfang ist in dem Fundregister Quittung ju leisten. Dem Empfanger ist dabei anheimzustellen, einen dem zeiehlichen Finderlohn entsprechenden Betrag an die Garderoben-Kasse der National-Galerie zu entrichten.

In zweifelhaften Fällen und bei Gegenständen im Werthe von über 300 Mt. entscheidet die Direktion über die Herausgabe. Muß bieselbe nach den Umftänden verweigert werden, so erfolgt die Absphe des Fundstückes an das Königliche PolizeisPräfidium und keibt dem Reklamanten die weitere Wahrnehmung seiner Ansprüche

überlaffen.

§. 4.

Rach breimonatlicher Berwahrung und bei Gegenständen im Berthe von über 300 Mt. nach Abschluß des in Gemäßheit des §. 23 des Geseges vom 24. März 1879 zu veranlaffenden Aufgesbols-Berfahrens wird das Fundstück bestmöglichst öffentlich verkauft.

Der Erlös fließt nach Abzug der Roften, und soweit er nicht nach den bestehenden Borichriften der Ortsarmen-Raffe gebührt, gur Garderoben-Raffe der National-Galerie, vorbehaltlich aller Anipruche. welche von dem Berlierer oder Gigenthumer nachträglich auf ben Erlos erhoben werben follten.

Besteht das Fundstud in Geld, so wird mit demselben wie mit

dem Erlose aus einem Bertaufe verfahren.

Wer eine gefundene Sache ohne Vorbehalt an die Beamten der National-Galerie abliefert, begiebt fich damit des Anspruches auf Finderlohn und auf Ueberlaffung des Fundftudes für den Fall, daß

der Verlierer fich nicht meldet.

Behält sich der Kinder bei Ablieferung der Sache den Anspruch auf Finderlohn oder auf Ueberlaffung des Fundstudes vor, fo ift derselbe zu bedeuten, daß er binnen 3 Tagen dem Roniglichen Polizei-Prafidium von dem Funde felbst Anzeige zu machen habe, und bat bas Fundstud fogleich nach erfolgter Gintragung in bas Fundregifter an die gedachte Behorde gur polizeilichen Bermahrung abgegeben merben wird.

Den Galerie-Beamten ermächft teinerlei Anspruch aus den

Kunde.

Borftebendes Reglement über die Behandlung der in der Königlichen National-Galerie zu Berlin zurudgelaffenen und gefundenen Gegenstände wird hiermit genehmigt. Berlin, ben 12. Juni 1883.

#### (L. S.)

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Genehmigung.

U. IV. 1403. U. V.

121) Bestätigung der Wahlen, bezw. Ernennung bet Reftoren und der Abtheilungsvorsteher an den ted nifden bodidulen.

(Berlin: Centralbl. pro 1882 Seite 534, pro 1883 Seite 236 § 20. Dannover und Nachen: Centralbl. pro 1861 Ceite 143, Geite 151 §. 2" und Seite 161 §. 27, pro 1882 Seite 534.)

Seine Majestät der Konig haben durch Allerhochfte Orbit vom 22. Mai 1883 die Bahl des etatsmäßigen Profesiors D: Saud jum Rettor ber Roniglichen technifden Socioule & Berlin für die Amteperiode vom 1. Juli 1883 bis dabin 184 zu beftätigen gerubt.

Der herr Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten bat

a. durch Berfugung vom 2. Juni 1883 die von den Abtheilungs= follegien der technischen Sochichule ju Berlin getroffenen Bablen

1) des Professors Open jum Borfteber ber Architeftur-Abtheilung,

2) des Professors Goring gum Borfteber ber Abtheilung fur Bau-Ingenieurwesen,

3) des Professors Sörmann zum Borsteher der Abtheilung für

Mafdinen-Ingenieurwefen,

4) des Professors Dr. R. Weber jum Borfteber der Abtheilung für Chemie und Guttenfunde,

5) des Professors Dr. Roffak jum Borfteber der Abtheilung für

allgemeine Biffenichaften, und

6) des Marine-Ingenieurs Dill zum Vorsteher der Sektion für Schiffsbau

auf die Amtsperiode vom 1. Juli 1883/84 bestätigt;

- b. durch Berfügung vom 12. Juni 1883 auf Grund der Borblage der Gefammtheit der Abtheilungstollegien den bisberigen Rettor Geheimen Regierunge-Rath und Professor Launhardt gum Rettor der technischen Hochschule zu hannover für die weitere dreijibrige Amteveriode vom 1. Juli 1883 bis dahin 1886 ernannt;
- c. durch Berfügung vom 12. Juni 1883 die von den Abtheilungstellegien der technischen Hochschule zu hannover getroffenen Bahlen 1) des Baurathes und Professors Röhler jum Borfteber ber Abtheilung I für Architektur,

? des Baurathes und Professors Garbe zum Vorsteher der Ab=

theilung II fur Bau-Ingenieurmefen,

3) des Profeffors Riebn jum Borfteber der Abtheilung III für Maschinen-Ingenieurwesen,

4) des Professors Dr. Kraut zum Borfteher der Abtheilung IV

für demischetechnische Biffenschaften, und

5) des Professors Dr. Riepert zum Borfteher der Abtheilung V für allgemeine Biffenschaften

auf die Amtsperiode 1. Juli 1883 84 bestätigt;

- d. burch Berfügung vom 4. Juni 1883 auf Grund der Borblage der Gesammtheit der Abtheilungefollegien den Professor Dr. Bullner gum Rettor ber technischen Sochichule gu Machen für die dreijährige Amtsperiode vom 1. Juli 1883 bis dahin 1886 ernannt:
- e. durch Berfügung vom 6. Juni 1883 die von den Abtheilungs= lollegien der technischen Hochschule zu Aachen getroffenen Wahlen 1) des Professors henrici jum Borfteber der Abtheilung I für Architeffur,

2) des Professors Dr. Helmert zum Borfteber der Abtheilung Il für Bau-Ingenieurwesen,

3) des Professors Pingger jum Borfteber der Abtheilung III für

Maschinen-Ingenieurwefen,

4) des Professors Dr. Stahlichmidt zum Borfteber der Abtheilung IV fur Bergbau, Guttenkunde und Chemie, und

5) des Prof. Dr. Wilh. Stahl zum Vorsteher der Abtheilung V für allgemeine Wiffenschaften

auf die Amtsperiode 1. Juli 1883/84 bestätigt.

# III. Gymnaffal: 2c. Lehranstalten.

122) Unzulässigkeit der Ableistung des Probejahres an Sandwirthschaftsschulen für das Lehramt an Schulen alle gemeiner Bildung (Gymnasien 2c.).

Berlin, den 16. Juni 1883. In Erwiderung des Berichtes vom 6. Juni d. 3., betreffent das Gesuch des Lehramtstandidaten Dr. N., daß ihm seine einjährige Lehrthätigkeit an ber gandwirthschaftsschule zu R. als Probejahr angerechnet werde, mache ich das Königliche Provinzialschulkollegium barauf aufmertfam, daß ber in Bezug genommene S. 4 bes Reglemente für die Landwirthschafteschulen vom 10. August 1875 auf die vorliegende Frage teine Anwendung findet. In dem angezogenen Abschnitte des § 4 handelt es fich um die Bedingungen durch deren Erfüllung bie Unftellungefähigteit an gandwirthichafte: schulen erworben wird; zu dieser gehört die Ableiftung des Probejahres an einer öffentlichen höheren Lehranstalt (b. h. Gymnafium, Realaymnafium 2c.), welche nur ausnahmsweise durch die Lehrthätigteit an einer berechtigten gandwirthschaftsschule erfest werden tann. Auf die Bedingungen, von deren Erfüllung die Anftellunge: fähigkeit an öffentlichen Schulen allgemeiner Bildung (Gymnafien, Realgymnafien 2c.) abhangig ift, — und um die Erwerbung biefer Unftellungsfähigfeit bandelt es fich fur den zc. R. bezieht sich der fragliche Abschnitt des Reglements überhaupt nicht, und es konnen daber aus demfelben in diefer hinficht teine Folgerungen gezogen werden.

> Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

Nn bas Königl. Provinzial Schultollegium zu R. U. II 1549, 123) Buftandigteit bei Anstellung ic. der Lebrer an den ju Dber-Realschulen u. f. w. umgestalteten reorganis firten Gewerbeschulen.

Berlin, den 12. Juli 1883.

Nachdem die früheren sogenannten reorganifirten Gewerbeschulen nunmehr zu Ober-Realidulen refp. Realidulen und boberen Burgerichnlen umgestaltet worden find, bestimme ich hierdurch, daß die erweiterten Befugniffe, welche durch die General=Berfugung vom 2. Januar 1863 - U 24639 \*) - in Bezug auf die Anftellung, Beförderung oder Bestätigung der Lebrer an den Gymnafien ic. den Provinzial - Schultollegien verlieben worden find, von den Letteren auch bei den vorgebachten Unftalten geubt werden. Soweit indefi mit denselben fogenannte mittlere Sachschulen verbunden find, ift gu der Anftellung, Beforderung ober Beftatigung berjenigen Lebrer. welche gang ober überwiegend an diefen gachtlaffen unterrichten, nach wie vor meine Genehmigung einzuholen.

> Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gofiler.

bas Ronigl. Brovingial-Schultollegium in R. U. V. 6064.

124) Betrieb des Turnunterrichtes an den böberen Unterrictsanstalten.

(cfr. Centrbl. pro 1882 Seite 710 Mr. 145.)

Berlin, den 30. Juli 1883.

Durch die in Folge meiner Cirfular-Berfugung vom 18. Rommber v. 3. eingereichten ftatiftifden Rachweisungen über ben Turnunterricht an den hoheren Schulen ift zwar nicht in allen einzelnen Rallen ber gegenwärtige Betrieb Diefes Unterrichtes in berjenigen Bollftandigfeit zur Darftellung gebracht worden, welche burch bie Stellung der Fragen beabsichtigt war; aber ungeachtet einzelner Rangel in diefer Beziehung bringen die Nachweisungen jur Gewißbeit, daß in den hauptrichtungen, nämlich der zwedmäßigen Ertheilung des Unterrichtes und der erfolgreichen Theilnahme der Schuler an demfelben, ber Turnunterricht an ben boberen Schulen in entichiedenem Fortidritte begriffen ift. Diefer erfreuliche Erfolg ift junachft ben Bemühungen ber Turnlehrer und ber Aufmertiamleit der Direttoren, in weiterem der gurforge zu verdanten, welche die Koniglichen Provinzial = Schultollegien ber Pflege Diefes Unterrichtes zugewendet haben. Indem ich hierfur gern meine Anertennung ausspreche, barf ich zuverfichtlich erwarten, daß auf Be-

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1863 Ceite 12,

seitigung der noch vorhandenen Mängel die Königlichen Provinzialschulkollegien fernerhin angelegentlichst Bedacht nehmen werden, und bezeichne im Folgenden die Punkte, welche der Aufmerksamkeit ders seiben besonders zu empfehlen find.

#### l. Lehrer.

Die gebeihliche Entwickelung bes Turnens an den böheren Schulen ift vornehmlich dadurch bedingt, daß dieser Unterricht seine Bertretung in dem Bereiche des Lehrerkollegiums selbst finde, und daß er überhaupt nur Mannern anvertraut werde, welche thre Borbildung zu seiner zweckmäßigen Erthellung ordnungsmäßig erwielen haben. Aus den eingereichten Nachweisungen ergiebt sich, wenn man die höheren Schulen der gesammten Monarchie zusammensaßt, daß gegenwärtig von den mit dem Turnunterrichte betrauten Männern eiren 3/4 den betreffenden Lehrerkollegien selbst angebören, und daß von der Gesammtheit der mit dem Turnunterrichte beschäftigten Männer, die den Lehrerkollegien angehörigen und die außerhalb derselben sie henden zusammengefaßt, eiren 2/3 ihre Lehrbefähigung ordnungsmäßig nachgewiesen haben. Durch diese Zahlen wird einerseits der Fortschritt in der Entwickelung des Turnunterrichtes sonstatirt, andererseits der Abstand bezeichnet, welcher von dem zu erreichenden Ziele noch besteht.

Die Centralanstalt zur Ausbildung von Turnlehrern führt in jedem Wintertursus durchschnittlich 50 Lehrer zu der vollständigen Befähigung für den Turnunterricht an höheren Schulen. Diese Anzahl begründet die Erwartung, daß in nicht zu ferner Zeit der Turnunterricht an den höheren Schulen ausschließlich in den händen solcher Männer ruhe, welche dazu die erforderliche Ausbildung erworden haben, und reicht, nachdem dieses Ziel erreicht sein wird, sedenfalls dazu aus, den jährlichen Abgang an befähigten Lehrern zu ersehen, auch wenn man in Anschlag bringt, daß Turnlehrer nur für eine kürzere Reihe von Jahren während der vollen Frische ihrer Kraft

als vollftanbig leiftungefähig zu betrachten finb.

Bu bemjenigen Theile ber Turnlehrer an den höheren Schulen, welche den betreffenden Lehrerfollegien selbst angehören, stellen die Lehrer von seminaristischer Borbereitung ein ungleich größeres, etwa doppelt so großes Kontingent, als die Lehrer von Universitätsbildung; ebenso ist die Benuhung der Centralanstalt durch die lehteren erheblich geringer, als durch die ersteren. Es ist dagegen wünschenswerth, daß mehr und mehr der Turnunterricht namentlich der oberen Klassen die Hände derjenigen Rategorie von Lehrern komme, welche die entschedende Sinwirkung auf die Gesammtbildung der Schüler ausüben. Sin sachliches Sindernis dürste dem Eintreten jüngerer wissenschaftlicher Lehrer in den Kursus der Centralanstalt schwerlich entgegenstehen. Der Ausenthalt in Berlin wird denselben durch Unterstützungen aus Centralsonds erleichtert und wird für die durch den Turnunterricht nicht in Anspruch genommene Zeit je nach der

besonderen Studienrichtung jedes Einzelnen erwunschte Berwerthung bieten. Auch zeigt die Beobachtung über mehrere Jahre, daß in der Theilnahme der akademisch gebildeten Lehrer gleichmäßig gewiffe Provinzen ausreichend, andere nicht vertreten find, es ift also vorauszusepen, daß nicht ein sachliches hindernis entgegensteht, sondern

das Interesse noch nicht überall gleichmäßig geweckt ift.

Uebrigens ist zu erwarten, daß auch noch auf einem anderen Bege eine größere Anzahl der wissenschaftlichen Lehrer an den höberen Schulen zugleich die Befähigung für den Turnunterricht erwerben wird. An mehreren Universitäten wird das Turnen mit lebhaftem Eifer und erfreulichem Erfolge betrieben. Studirende, welche sich dem Lehrberuse widmen wollen, erwerben auf Grund der so gewonnenen turnerischen Ausbildung gegen den Schluß ihrer Universitätszeit durch das Ablegen der Turnlehrerprüfung die fragliche Befähigung. Dieses Berfahren, bei welchem die Ausbildung sir den Turnunterricht zwar einigen Zeitauswand erfordert, zugleich aber auch zu einem Mittel der Erholung von geistiger Anstrengung wird, ist in unverkennbarer Aufnahme begriffen.

#### 2. Schüler.

#### a. Dispensation vom Turnen.

Durch die Lehrplane vom 31. Marg 1882 ift entsprechend ber Kabinete Drore vom 6. Juni 1842 \*) der Tutnunterricht an allen boberen Stulen ale obligatorifder Lebrgegenftand feftgefest, mit ber Bemertung, bag ber Direttor auf Grund eines argtlichen Beuguffes Befreiung davon zu ertheilen bat, jedoch in ber Regel nur auf die Dauer eines Salbjahres. Es ift nicht erforderlich, wie bies bereits bei besonderen Anlässen erklart murde, daß in dem ärztlichen Beugniffe die medizinische Begrundung der Dispensation bezeichnet lei, dagegen ist ausdrücklich anzugeben, ob die Disvensation auf den zeiammten Turnunterricht auszudehnen oder nur auf eine bestimmte Riaffe von Uebungen, g. B. die Gerathubungen, zu beschranten ift. Die Regel, daß die Dispensation nur für ein Salbjahr Gultigkeit bat, ift in allen Fallen einzuhalten, in welchen nicht ein bestimmtes Bebrechen oder Leiden das Erfordernis der dauernden Dispensation außer Zweifel stellt. Bon ber Gemiffenhaftigleit ber Aerzte ift ftrenge Burudhaltung in der Ertheilung der Dispensationszeugnisse um so entschiedener zu erwarten, als dieselben ben etwanigen schadliden Ginwirkungen der boberen Soulen auf die gefunde Entwickelung der Schuler ihre befondere Aufmerkfamkeit zuwenden und da= ber gewiß nicht ohne unbedingte Nothwendigkeit die Berantwortung ubernehmen werden, die Dispensation von einer diese gesunde Entwidelung fordernden Uebung ihrerfeits herbeizuführen.

Die Bahl der vom Turnunterrichte dispenfirten Schuler hat für

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1860 Seite 530.

die gesammte Monarchie zusammengefaßt im Sommersemester 1882 genau 10% ber gesammten Schülerzahl betragen. Man darf bieraus nicht folgern, bag von ber Befammtheit ber Schuler an ben boberen Lebranftalten 10% burch ihren Gefundheiteauftand von ber Theilnahme am Turnunterrichte abgehalten feien. An ben einzelnen Anftalten fteigt ber Prozentiag ber bispenfirten Sculer von 0% an in allmähliger Zunahme bis zu 42% und zeigt hiermit eine Bericiedenheit, welche nicht aus einem Unterschiede in ber gefunden und fraftigen Entwickelung ber Schuljugend, ober aus einem Gradunterschiede in der Strenge der Ertheilung aratlicher Zenaniffe ab-Bielmehr findet ein ungewöhnlich bober Prozentfat zuleiten ift. der dispenfirten Schuler meiftentheils feine Erklarung in lokalen Berhaltniffen, insbesondere barin, daß durch die Lage des Turnplages für einen Theil der Schüler ober burch die Zeit des Turnunterrichtes für die von auswärts täglich jum Schulorte tommenten Schüler die Theilnahme am Turnunterrichte einen zu großen Zeitaufwand erforderlich machen wurde und hierdurch beren Dispensation begründet wird. Den Königlichen Provinzial-Schulkollegien ift aus ben ihnen vorliegenden Nachweisungen über den Turnbetrieb an ben einzelnen Soulen ibrer Amtsbereiches erfictlich, bis zu welchen Grade durch solche Umstände zuweilen selbst ber obligatorische Cbarafter des Turnunterrichtes in Frage geftellt wird; fie werden baber nach der eigenthumlichen Beschaffenheit jedes einzelnen Falles auf eine wenigstens theilweise Ermäßigung dieses schweren Uebelftandes bingumirten baben.

#### b. Binter und Sommer.

Die bringend munichenswerthe Ausbehnung bes Turnunterrichtes auf ben Winter und auf die Zeiten ungunftiger Bitterung im Sommer ift durch das Borhandensein von Turnhallen bedingt Die Bereitwilligfeit vieler ftabtifcher Behörden, ihre bereits feit langerer Zeit bestehenden höheren Schulen mit Turnhallen auszustatten, verdient in vollem Dage Anerfennung; bei der Errichtung neuer vollberechtigter Anftalten aus ftaatlichen ober ftabtifden Mitteln wird die herstellung einer Turnhalle als nothwendiger Theil ber baulichen Ausstattung betrachtet. Ungeachtet biefer umfassenden Bemubungen entbehren noch 40% ber boberen Lebranftalten eigener Turnballen. Gine Aushulfe fur Diefen Mangel wird in gablreichen Rallen burd Mitbenugung anderweit porbandener Turnhallen ober durch das Miethen von einigermaßen verwendbaren Galen erreicht. so daß die Zahl berjenigen Schulen, welche den Turnunterricht während der Winterzeit gang aussegen, nur 18 % ber Gesammtbeit beträgt. Aber in den meiften Fällen, in welchen ein Winterturner überhaupt stattfindet, ist basselbe, sogar bei dem Borbandensein eigener Turnhallen, entweder bezüglich ber Schüler, in der Art, daß etwa nur die oberen Rlaffen oder aar nur die Borturner unterrichtet werden, oder bezüglich der Stundenzahl oder in beiden Beziehungen beschränkter als das Sommerturnen. Die Königlichen Provinzial-Schulkollegien wollen dafür Sorge tragen, daß jedenfalls an allen denjenigen Schulen, denen eine eigene Turnhalle zur Berstügung steht, die allgemein gültige Anordnung zur Aussührung gesbracht wird, nach welcher jeder Schüler wöchentlich zwei Turnstunden erhält.

c. Bahl der Turnftunden.

Kur das Sommerturnen wird durch die eingereichten statistischen Rachweisungen fast ausnahmelos tonftatirt, daß jeder Schuler wochentlich zwei Turnftunden erhalt, vereinzelt findet fich eine größere Ungabt von Turnftunden für alle Schuler ober ein davon unterschie= dener, an die Borturner ertheilter besonderer Unterricht. gleiche Zahl von zwei Stunden bat indessen eine ungleiche Bedeutung, je nachdem der Unterricht an die einzelnen Rlaffen, bezw. an Abtheilungen von 40-50 Schülern ungefähr gleichartiger Rlaffen, ertheilt wird, oder an große, von einem Behrer nicht zu übersebende und nicht zu beherrichende Daffen. In den Fallen der letteren Art ift aus den Nachweisungen nicht überall zu entnehmen, ob durch Abtheilung der großen Maffe in entsprechende Gruppen und Untererdnung berfelben unter eine besondere Leitung für bie Beschäftigung jedes einzelnen Schulers, auch abgesehen von den etwanigen, die Gesammtheit umfaffenden Frei- und Ordnungenbungen, ausreichend Rach der Ueberzeugung der erfahrenften Renner und geforgt ift. Forderer des Schulturnens verdient die Ertheilung dieses Unterrichtes nach Schulklaffen, bezw. nach Bereinigungen, welche in Bahl und Gleichartigkeit der Theilnehmer diefen gleichstehen, als die regelmäßige Ginrichtung vor der Bereinigung großer Daffen den Borzug; fur bas Binterturnen ift Diefe Ginrichtung icon burch ben Umfang ber Turnhallen geboten.

Auf die Beschaffung und Einrichtung von zwedmäßigen Turnpläßen, thunlichst in Berbindung mit den Turnhallen, lege ich großen
Berth — vor Allem im Interesse der gesundheitlichen Entwickelung
der Turner, für welche die geregelte körperliche Thätigkeit in der
steien Luft nur von größtem Bortheil sein kann. Wenn auch eine
große Anzahl von Uebungen kunstmäßiger und sicherer in geschlossenen
hallen ausgeführt wird, so gestattet doch der offene, weniger beengte
Turnplat eine Reihe von spezisischen Uebungen, welche in Hallen
nur ausnahmsweise ausgeführt werden können, und doch die Kraft
und Gewandtheit der Turner in hohem Maße fördern, außerdem
eine mannigsaltigere und anregendere Ausgestaltung des Turnbetriebes
gestatten. Hierzu rechne ich unter Anderem Laufübungen, Stabspringen, Gerwerfen, außerdem eine Reihe von Turnspielen, welche
wenig Plat erfordern und doch die körperliche und geistige Energie der
Turnenden in zweckmäßiger Weise in Anspruch nehmen. Der Turn-

plat gemahrt ferner den Bortheil, daß er fich mehr den Berhaltniffen bes praktischen Lebens anpassen läßt und daß durch zwedmäßig geleitete Uebungen im Freien dem Turner die Sicherheit und das Bertrauen verschafft werden können, daß seine methodisch geübten Kräfte ihn auch zur Ueberwindung von außeren Schwierigkeiten wie sie außerhalb des Turnplages oft unvermuthet ihm entgegentreten, befähigen.

Die sorgfältige Berudssichtigung der sanitären Verhältnisse moche ich allen mit der Leitung des Turnwesens betrauten Behörden zur besonderen Pflicht. Bu den unentbehrlichen Ginrichtungen einer Turnhalle wie eines Turnplapes gehört unter Anderen die Anlegung eines geschlossenn oder auf Pläpen zum mindesten überdachten Raumes, in welchem die Turner warmere Oberkleider verwahren können.

Ferner ist auf die Zuführung guter Euft in die Turnhallen und die Niederhaltung des Staubes in denselben besondere Rucksicht zu nehmen. hierzu gehören nicht allein zweckmäßige Bentilationsvorrichtungen, sondern auch die Anlegung eines guten Fußbodens und die Reinhaltung desselben, wie der Geräthe und Bande. Bo Basser unter Druck zur Verfügung steht, erweist sich das Sprühen in den Pausen als vortheilhaft, durch welches der in dem Luftraume vertheilte Staub niedergeschlagen, der Fußboden aber nicht so stand benest wird, daß hierdurch die Sicherheit des Turnbetriebes gefährdet werden könnte.

Durch die Cirkular-Berfügung vom 27. Ottober 1882 U III b 7145 habe ich in Anregung gebracht, daß die Schule noch über den Turnunterricht hinaus, jum Theil im Anschluffe an denselben, jur Borderung gefunder Rorperentwickelung und jugendlicher Frifche ihrer Schuler beitragen moge; es gereicht mir zur Befriedigung, daß die Anregung nicht erfolglos geblieben ift und an manchen Stellen fon porbandene Ginrichtungen oder Absichten unterftugt und befestigt Unerlägliche Voraussegung aber für einen dauernden und um. faffenden Erfolg jener Unregung ift es, daß die Schule jedenfalls Diejenige Berpflichtung vollftandig erfulle, welche ihr durch den Roniglichen Willen in der Rabinets Drdre vom 6. Juni 1842 vorgezeichnet ift. Auf die Mangel, welche Diefer Berpflichtung gegen: über der gegenwärtige Betrieb des Turnunterrichtes nach ben angeftellten Ermittelungen noch zeigt, ift im Dbigen bingewiesen worden; die Königlichen Provinzial=Schultollegien werden darin einen Anlaß finden, bei Seststellung der Lehrplane fur die einzelnen An-stalten und insbesondere bei Revisionen derselben zur Beseitigung der Mangel und zu gedeihlicher Pflege diefes Unterrichtes in geeigneter Beise beigutragen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

An fammtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien. U. II. 8488/82.

# IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und deren perfönliche Verhältnisse.

125) Bedeutung der im Centralblatte für die Unterricht C-Berwaltung veröffentlichten Ministerial-Erlasse für andere als diejenigen Behörden, an welche

fie gerichtet find.

Eine organische Berbindung zwischen Rirchen- und Schulamt ist auch da nicht ausgeschlossen, wo zwar nicht immer der Inhaber einer bestimmten Stelle an einer Schule, wohl aber immer ein Lehrer der letteren das kirchliche Amt bekleihet hat.

Berlin, den 26. Juli 1883. Auf den Bericht vom 13. April or. erwidere ich der Königlichen Regierung, daß der an den Vorstand des Lehrer-Bereins zu R. gerichtete Erlaß vom 29. April v. J. — Centralbl. S. 568 —, betreffend die Anrechnung kirchlicher Einkunfte auf das Lehrer-Ginkommen bei organischer Verbindung des Kirchen- und Schulamtes, auch im dortigen Bezirke zur Anwendung zu bringen ist, wie überhaupt derartige, an einzelne Behörden zc. gerichtete allgemeine Erlasse durch ihre Veröffentlichung im Centralblatte für die Unter-

lichen und rechtlichen Boraussetzungen zutreffen.
Im Uebrigen bemerke ich, daß eine organische Berbindung zwischen Kirchens und Schulamt im Sinne dieses Erlasses auch da nicht ausgeschlossen ist, wo zwar nicht immer der Inhaber einer bestimmten Stelle an einer Schule, wohl aber immer ein Lehrer der letzteren das kirchliche Amt bekleidet hat. Doch läßt sich dies im Einzelnen nur unter Wärdigung der konkreten Berhaltnisse bes

richte-Berwaltung allgemeine Geltung erlangen, soweit die thatfach-

ftimmen.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

bie Königliche Regierung zu X. U. III.a. 13168.

126) Fortbauernde Gültigkeit bes §. 13 ber Pensions = verordnung vom 28. Mai 1846.

(Aurechnung ber von Lehrern, welche in ein Lebramt an ftaatlichen Unterrichtsauftalten übergetreten find, im Elementar-Schulamte zugebrachten Dienstzeit bei ber Benftonirung.)

Berlin, den 14. Juni 1883. Dem Königlichen Provinzial-Schulfollegium erwidere ich auf die Berichte vom 4. Juli und 23. September v. I., daß die Be-

ftimmung in §. 13 ber Pensionsverordnung vom 28. Mai 1846 mit der Bestimmung in §. 19, 1a des Pensionsgesets vom 27. März 1872 nicht im Widerspruche steht, also nicht zu densenigen Bestimmungen zu rechnen ist, welche nach §. 38 dieses Gesets außer Kraft getreten sind. — Vergl. u. a. die im Einverständnisse mit dem Herrn Kinanz-Minister erlassene Verfügung vom 10. Oktober 1872 und die Ministerial-Verfügung vom 9. Oktober 1874 Centrbl. 1872 S. 687, bezw. Wiese, Verordnungen Bd. II S. 301. — Hieraus folgt, daß die Pensionsansprüche der Seminarlehrer N. und N. — vergl. auch Restript vom 12. Oktober 1866°) — N. Bl. s. d. i. V. S. 210 —, sowie des Gymnassal-Elementarlehrers N. entsprechend der bezüglich des jesigen Seminardirektors N., durch Erlaß vom 25. Juni 1878 getrossene Entscheidung nach §. 13 der gedachten Pensionsverordnung zu bestimmen, mithin die von denselben im Elementarschulamte zugebrachten Dienstzeiten ohne Weiteres als pensionssähig anzusehen sind.

Die mit dem Berichte vom 4. Juli v. 3. eingereichten Unlagen

folgen anbei zurud.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Gogler.

An das Königl. Provinzial-Schultollegium zu R.

G. III, 1175.

127) Termin für die Turnlehrerinnen-Prüfung im Berbfte 1883.

(Centrbl. pro 1883 Seite 293 Rr. 55.)

Berlin, den 13. Auguft 1883.

Fur die Turnlehrerinnen-Prufung, welche im Berbfte 1883 gu Berlin abzuhalten ift, habe ich Termin auf Dienstag ben 20. Ro-

vember d. 3. und folgende Tage anberaumt.

Meldungen der in einem Lehramte stehenden Bewerberinnen sind bei der vorgesetten Dienstbehörde spätestens 6 Bochen, Meldungen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir spätestens 4 Bochen vor dem Prüfungstermine unter Einreichung der in §. 4 bes Prüfungs-Reglements vom 21. August 1875 bezeichneten Schriftstude anzubringen.

Der Minister der geistlichen ac. Angelegenheiten. Sm Auftrage: de la Croix.

Befanntmachung. U. III, b. 6775.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1866 Seite 608.

128) Turnbetrieb in Lehrerinnen-Seminaren, in höheren und in Bolks-Mädchenschulen, Kurse zur Ausbilbung von Turnlehrerinnen.

Berlin, den 31. Juli 1883.

Der Borftand hat in der Borftellung vom 30. Marz b. 3. die Einführung eines methodischen Turnunterrichtes an den Bolks-Maddenschulen — zunächst wenigstens in den Städten — als das dringenofte Bedürfnis erachtet und das körperliche Bohl auch der weiblichen Jugend meiner Fürsorge empsohlen.

Bas das Lettere anlangt, so glaube ich versichern zu durfen, das ich diesem Gegenstande meine volle Aufmerksamkeit zuwende, wenn ich auch gegenwärtig ablehnen muß, eine Berordnung dahin erzehen zu lassen, daß das Turnen in die Mädchenschulen als obli-

gatorijder Lebrgegenstand eingeführt merde.

Der Borftand bat in richtiger Erfenntnis der Schwierigkeiten, wiche der Ausführung einer derartigen Berordnung in den landliden Schulen entgegenstehen, das Gesuch auf die Bolte-Madchenbulen in den Stadten beschrantt. Aber auch in diefer Ginschranbig glaube ich bem Untrage nicht entsprechen zu konnen. brartige Berordnung befteht jur Beit auch noch nicht fur die bobeim Maddenschulen; nur in den Lebrerinnen-Seminaren wird Turnmierricht ertheilt und sind die Zöglinge zur Theilnahme an demielben verpflichtet. Gleichwohl aber ift in einer großen Bahl jener Edulen, die privaten hoberen Madchenschulen, eingeschloffen, der Arnunterricht bereits eingeführt, und ich glaube darauf rechnen zu bijen, daß dies bald in allen diesen Schulen auch ohne Berordang der Fall sein wird. Selbst in städtischen Bolks-Mädchen-hulen hat die Einführung stattgefunden und obwohl die Theilsibme an den betreffenden Uebungen nicht obligatorisch gemacht ift, bil das Interesse an der Sache eine fast ausnahmslose Betheiligung berbeigeführt. 3d gebe mich der hoffnung bin, daß, wie in Berlin, to and in anderen großen Städten eine abuliche Ginrichtung getroffen werden wird. Es ist richtig, daß noch vielfach Vorurtheile Rigen das Daddenturnen vorhanden find. Sie find mir von verwiedenen Seiten entgegengebracht worden. Wie die Bescheidung in ficier Beziehung meinerseits erfolgt ift, wolle der Borftand aus der kiliegenden Abschrift") entnehmen. Erop dieser Borurtheile aber bi sich in höchft erfreulicher Weise das Mädchenturnen in kurzer Beit in weite Rreise, und ohne daß die Unterrichtsverwaltung direkt daju genothigt batte, verbreitet. Bon Seiten des Staates ift dem anbestreitbar vorhandenen Bedürfniffe nach methodisch ausgebildeten Lurnlehrerinnen burch bie Ginrichtung eines Rurfus jur Ausbildung

<sup>\*)</sup> Beideib vom 24. April 1883. U. III. b. 8017, abgebrudt im Centralbi. Ente 435 Rr. 90.

folder Lehrerinnen in der hiefigen Ronigliden Turnlehrer. Bildungs anftalt entgegengetommen worden, und est ift febr anzuerkennen, wie von Jahr ju Sahr die Anmeldungen für biefen Rurfus gablreicher

geworden find.

Schlieflich bemerke ich noch bezüglich des von dem Borftande gleichfalls ausgesprochenen Bunfches, Die Berausgabe eines amt lichen Leitfadens für den Madchenturnunterricht zu veranlaffen, daß eine Rundgebung in diefer Beziehung bereits in der Borbereitung beariffen ift.

Der Petition des Borftandes haben fich der Central-Berein für Rörperpflege in Duffeldorf sowie die Zweigvereine zu hagen i. 28 und zu Witten a. d. Ruhr angeschloffen. Ich überlaffe dem Borftande, diefen Bereinen von meinem vorftebenden Erlaffe Renntnit

zu geben.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenbeiten. In Bertretung: Eucanus.

ben Borftanb bes Bereins für Rorberpflege in Boll und Soule ju Bonn.

U. III. b. 6478.

129) Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrerinuen. Prüfung im Frühjahre 1883.

(Centrbl. pro 1883 Geite 151 Rr. 27.)

Berlin, ben 9. Juli 1883.

In der am 18./22. Mai d. J. zu Berlin abgehaltenen Turlebrerinnen-Prufung haben das Beugnis der Befähigung jur Gr theilung des Turnunterrichtes an Maddenschulen erlangt:

1) Unna Arnhold zu Berlin,

2) Glifabeth Afchenheim, Behrerin gu Berlin,

3) Martha Afchenheim zu Berlin,

4) Adele Bertelt, Sandarbeitelehrerin ju Berlin,

5) Amalie Bleste zu Berlin,

6) Glisabeth Draeger zu Berlin, 7) Emma Drasto zu Berlin,

8) Alma Dietrich, Sandarbeitslehrerin zu Greifenberg i. Pomm

9) Belene Edert ju Berlin, 10) Marie Glfell zu Berlin,

11) Margarethe Sies, Sandarbeitelehrerin zu Berlin, 12) Gertrud Sifder zu Berlin,

13) Agnes Fritich ju Berlin,

14) Ditilie Greif gu Berlin.

15) Rlara Gunther, Sandarbeitelebrerin zu Berlin,

16) Martha Sannemann, Sandarbeitelebrerin zu Berlin.

17) Rlara hartwich, desgl.,

18) Margarethe Beilbrun zu Berlin,

19) Sophie von Bennig, Lehrerin zu Berlin,

20) Katharine Jacobs zu Fürstenwalde,

21) Bedwig Janus, Beichenlehrerin zu Berlin, 22) Bertha Jung, geb. Franck, wiffenschaftliche Lehrerin und Bandarbeitelebrerin zu Berlin,

23) Amanda Rapte, Lehrerin zu Berlin,

4) Emma Reil, Sandarbeitelehrerin zu Berlin,

25) Anna Rowalsti, desgl.

26) Rlara Rrebs, Beidenlehrerin zu Berlin,

27) 3da Rretichmar zu Berlin,

- 28) Roja Rruger, Sandarbeitelebrerin zu Berlin,
- 29) Marie Bautenichläger zu Prittig bei Raumburg,
- 30) Anna Lindow zu Berlin,
- 31) Emma Lion zu Coadjuthen,
- 🐲 Emma Neuendorff zu Sorau,
- 3) Elifabeth Reumann, Lehrerin zu Berlin,
- 4) 3da Dengel, Sandarbeitelehrerin ju Berlin,
- 👪) Martha Pleß zu Berlin,
- 36) Luise Raschte zu Krotoschin,
- 37) Klara Robrlach zu Berlin,
- 38) 3da Schmitt, handarbeitslehrerin zu Dortmund,
- B) guife Schöfer, besgl. zu Berlin,
- A Marie Schröber, Desgl. zu Berlin,
- M Emma Selte, Lehrerin zu Berlin,
- Alice Stephani zu Beinrichshorft,
- 🖪) Anna Bahrendorff, Handarbeitelehrerin zu Berlin,
- 4) Emma Babrendorff, Rindergartnerin ju Berlin.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: de la Croix.

Belannimachung.

U. III.b. 6173.

140) Befähigungszeugnisse für Zöglinge der Lehrerinnen=Bildungsanstalten ju Droppig.

(Centrbl. pro 1882 Seite 662 Dr. 127.)

Berlin, den 27. Juli 1883.

Bei den im Monate Juli d. 3. abgehaltenen Entlaffungeprufungen an dem Gouvernanten-Institute und dem Lehrerinnen-Seminare zu Drophig haben das Zeugnis der Befähigung erlangt I. für bas gehramt an boberen Dabchenichulen:

1) Sophie Banning zu Burgfteinfurt, Reg.=Bez. Munfter,

2) Sophie Euler zu Sulzbach, Reg. Bez. Trier,

3) Marie Banbler ju Konigeberg i. Oftpr.,

4) Marie hermanns zu Schwanenberg, Kreis Ertelenz, Reg.: Bez. Aachen,

5) Marie Loefer zu Langenberg bei Gera,

6) Margarethe Endide gu Boldefow, Rreis Anclam,

7) Iba Math is zu Ransborf, Reg.=Bez. Liegnig, 8) Anna May zu Simmern, Reg.=Bez. Coblenz,

9) Agnes Moeller zu Negelfom, Kreis Usedom,

10) Augufte Muller gu Burgfteinfurt, Reg. Beg. Munfter,

11) Margarethe Roll zu Oftrowo, Rreis Abelnau,

12) Elifabeth Sorgan ju Ditromo, Rreis Abelnau.

### II. für das Lehramt an Bolfsichulen:

1) Bertha Bernhardt zu Polzin in Pommern,

2) Emma Bindemann zu Pollnow in Pommern,

3) Gabriele Edardt zu Bependorf, Reg.-Bez. Magdeburg, 4) Anna Fifcher zu Briefen, Reg.-Bez. Marienwerber,

5) Agnes Bermann zu hameln,

6) Henriette Krollpfeifer zu hadersleben, 7) Bilhelmine Lange zu Bruhl bei Coln,

8) Belene Eubin gu Afchereleben,

9) Martha Moft ju Mustau in Schlefien,

10) Therese Murten zu Ahausen in Sannover,

11) Margarethe Rigmann zu Cuftrin,

12) Anna von Paczensta ju Rreupberg, Reg. Beg. Breslau,

13) Bertha Priepte zu Dudow in Dommern,

14) Bedwig Schmidt ju Reuguth, Reg. Beg. Marienwerder,

15) Elifabeth Som olling zu Berlin,

16) Alice Schulte zu Stolp,

17) Agnes Schulz zu Rarleruhe in Baben,

18) Bertha Bidder zu Dortmund,

19) Emma Bufchad ju Bielenzig, Rreis Sternberg.

Der Seminar-Direktor Kribinger zu Dropfig bei Beif i bereit, über die Befähigung diefer Kandidatinnen fur bestimmt Stellen im öffentlichen und im Privat-Schuldienste nabere Auslund zu geben.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

#### Belamitmadung.

U. III. 1791

131) Anerkennung der an der Privat-Lehrerinnen-Bildungkanstalt "Marien-Institut" zu Gotha ausgestellten Lehrerinnen-Zeugnisse in Preußen.

(Centrbl. pro 1877 Seite 489 Dr. 187.)

Berlin, den 26. Juli 1883.

Der von der Borsteherin E. Suguenin-Lirchaux geleiteten Privat-Lehrerinnen-Bildungsanstalt "Marien-Institut" zu Gotha in von dem Herzoglich Sächsischen Staatsministerium daselbst die Berechtigung zur Abhaltung von Entlassungsprüfungen auf Grund der Preußischen Prüfungsordnung für Lehrerinnen und Schulvorscheinnen mit der Bestimmung auf Widerruf ertheilt worden, daß ein Herzoglicher Staatskommissar den Borsip bei diesen Prüfungen zu sübren hat.

Den auf Grund der vorbezeichneten Prüfungen ausgestellten Beugniffen habe ich für das Königreich Preußen die gleiche Anniennung zugestanden, welche denselben im Herzogthume Koburg-

Betha gu Theil wird.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Elinnimachung. C. III.a. 15810.

132) Einrichtung der zweiten Volksschullehrer- Prüfung.

Berlin, ben 3. Marg 1883.

Aus dem am 18. Dezember v. J. (Nr. 11499) eingereichten Berichte über den 4. Brandenburgischen Seminarlehrertag zu Frankutt a. D. am 2. und 3. Oftober v. J. habe ich mit Interesse von en Ihesen des Seminardirektors Friese zu Neu-Ruppin über die weite Bolksschullehrer-Prüsnng Kenntnis genommen und veranlasse ab Königliche Provinzial-Schulkollegium, die Frage, wie diese Prüsng am zweckmäßigsten einzurichten sei, in weitere Erwägung zu ehmen.

Unter Bezugnahme auf die Berfügung vom 26. September 874 (Centralbl. f. d. Unt.-Berw. 1874 S. 657 — Schneider, nufungsordnungen für Bolksschullehrer, S. 36) erinnere ich daran, is die nächste Aufgabe der zweiten Prüfung darin besteht, festikellen, ob der Kandidat nach seiner bisherigen Amtsführung und m auf seine weitere Bildung verwendeten Fleiße sich der definiven Anstellung würdig gemacht habe. Festzustellen, ob der beessende Lehrer das bei der Seminar-Sutlassussehrüfung nachwiesene Wissen in allen Gegenständen in demselben Maße noch
kipe, ist nicht Aufgabe der zweiten Prüfung. Sedenfalls können
nzelne in dieser Beziehung wahrgenommene Mängel nicht ohne

Beiteres Grund fur die Berfagung der befinitiven Anftellungsfähig.

feit fein.

Dagegen kommt es darauf an, zu ermitteln, ob der Kandidat zunächst in der Unterrichtsertheilung selbst ausreichend geschickt zeworden sei, sich eine genügende Einsicht in die Methoden der einzelnen Unterrichtsgegenstände erworden habe, und ob ihm die für lettere wichtigen Lehr= und Lernmittel bekannt seien, insbesondere, ob er die Schulkunde, die Schulpraris, die Grundsäse der Bollesschulerziehung, von welchen er bei dem Austritte aus dem Seminare sast nur eine theoretische Kenntnis besessen hat, verstehe. Ferner wird auch darauf Gewicht zu legen sein, daß er eine genaue Kenntnis der in dem Bezirke seiner Amtsthätigkeit geltenden Berordnungen über Schuldisziplin, Schulversäumnisse, Dispensation vom Schulbesuche, Ferien, Schulentlassung, Sprachunterricht in utraquistischen Schulen und sonstiger bei Bersehung einer Lehresstelle wesentlicher Bestimmungen der Schulverwaltung besiße.

Benn die Prüfungstommission sich außerdem noch zur Aufzate macht, zu ermitteln, ob der Kandidat in irgend einem Gegenstande selbständig weiter gearbeitet habe, so tann die mehrfach aufgestellt Behauptung, daß die Gegenstände der Prüfung teinen ausreicheuta Stoff für dieselbe mehr gewährten, nicht aufrecht erhalten werde.

Einer Aenderung der Prüfungsformulare bedarf es dabei nicht indessen hat es nichts gegen sich, daß, wenn die Prüfung sich nicht auf alle Rebenfächer erstreckt hat, dies in dem Zeugnisse verment werde.

Der Minifter ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

an bas Rönigl. Provinzial. Schultollegium bier. U. III. 2930.

> Berlin, den 17. Juli 1883 Abschrift erhält das Königl. Provinzial=Schulkollegium 2c. in

Renntnisnahme.
Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.
3m Auftrage: de la Croix.

An fammtliche Ronigl. Provinzial. Schultollegien und Ronigl. Regierungen ac. U. III. a. 15401.

Der herr Direktor Friese suchte in feinem Referate folgendt Thesen zu begrunden:

1) Der Grund der ungunstigen 2. Prüfung ist bei einer Rat von Lehrern nicht in dem Mangel an Fleiß oder Geschid ! suchen.

2) Er ift auch nicht zu suchen in zu hoher Cenfirung ber Lei-

ftungen bei dem erften Eramen.

3) Es ist für den provisorisch angestellten Lehrer bis zur 2. Prüsiung sehr schwer, neben den ihm naber liegenden Psiichten auch das Raf seiner positiven Renntnisse auf dem alten Riveau zu halten eder gar zu erweitern.

4) Die Feststellung bes positiven Bissens bildet einen Theil ter 1. Prufung; fie zu wiederholen, ist nicht nur in den meisten gallen unnöthig, sondern unter Umftanden der Fortbildung im Be-

mie jogar hinderlich.

5) Gegenüber der 1. Prüfung ist die zweite fast ausschließlich ine fachmannische und gestattet nur ausnahmsweise die abermalige

keitstellung rein positiver Renntniffe.

6) Die beste Borbereitung für die 2. Prüfung ist die treue ihnittliche und mundliche Borbereitung im engeren und weiteren Ginne für die einzelnen Unterrichtsstunden.

7) Die Geftaltung der 2. Prufung zu einer reinen Sachprufung

Wiwar schwierig, aber nicht unausführbar.

## V. Polksschulwesen.

133) Besuch der Schule seitens einzelner Mitglieder der Schuldeputation.

Berlin, den 15. Juni 1883.

Ew. Bohlgeboren erwidere ich auf die Vorstellung vom 19. Fenur d. S., daß es bei der Verfügung der Königlichen Regierung n R. vom 12. Dezember v. S., nach welcher den einzelnen Mitstiedern der Schuldeputation die Besugnis zum Besuche der Schule mr insoweit zusteht, als sie hierzu von der Schuldeputation beausngt worden find, sein Bewenden behalten muß.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An Budbindermeifter herrn R. Wohlgeboren ju R. T. III. a. 12836.

134) Rechtsgültigkeit ber über die Schulpflicht in ben unter banischer Schulgesetzgebung stehenden Schulzbistrikten des Kreises Tondern in der Provinz Schlesmig=Holstein erlassenen Anordnungen der Preußischen Schulverwaltung.

#### 3m Ramen bes Ronigs.

In der Straffache gegen den hufner S. aus B. u. f. w. wegen Schulverfaumnis

hat

auf die von den Angeklagten gegen das Urtheil der Strafkammer II des Königlichen Landgerichtes zu Flensburg vom 10. Januar 1883 eingelegte Revision,

der Straffenat des Königlichen Rammergerichtes zu Berlin in der Sigung vom 26. April 1883, an welcher Theil genommen haben :.. für Recht erkanut,

daß die Revision gegen das Urtheil der zweiten Straftamme des Königlichen Landgerichtes zu Klensburg vom 10. Januar 1883 auf Kosten der Revidenten zuruckzuweisen.

Bon Rechts Begen.

Enticheidungegründe.

Es steht thatsachlich fest, daß die Angeklagten, ohne vorber Ditpensation eingeholt zu haben, theils eigene, theils ihrer Obhut unterstehende fremde Kinder im September 1882 den Unterricht ihrer

ordentlichen Diftrittefdule haben verfaumen laffen.

Die Angeklagten haben sich hierzu für berechtigt erklänt und sich auf §. 2 bes banischen Gesetzes vom 2. Mai 1855 gestüpt welcher bestimmt: "Es soll den kommunalen Schulverwaltungen und dem Lande gestattet sein, den Schulbesuch derartig zu ordnen, bet Unterricht für die oberste Klasse im Sommer (vom Mai in September, beide Monate einschließlich) wegfällt, wenn diese Richt weiner wöchentlich 4 ganze Tage Unterricht gehabt hat und bie Kerien in der Pflugzeit weggefallen sind."

Die Angeklagten haben behauptet und fich auf das Zeugnit einer Anzahl Personen dafür berufen, daß für ihr Kirchspiel R., bald nach nach Erlaß des Gesess vom 2. Mai 1855 von de Schulkommission ein Beschluß gefaßt sei, nach welchem der Untarricht für die erste Klasse im Sommer und namentlich im Septen ber weggefallen wäre; dieser Beschluß sei seitem nicht aufgeholm und deshalb die Theilnahme an dem Sommerunterrichte lediglich eine freiwillige gewesen; sie seien deshalb zu Unrecht bestraft.

Die so auf Berlepung des S. 2 des Gesetes vom 2. Mai lo

fich ftupende Revision mar als unbegrundet zurudzuweisen.

Die Angeflagten geben von ber irrthumlichen Anficht aus, in bie angeführte Bestimmung noch in Geltung fei. Doch bem if nicht fo.

Rachdem durch die beiden Gesete vom 24. Dezember 1866 (Ges. S. 875 und 876) außer vormals Bayrischen und Großberzoglich hessischen Gebietstheilen auch die Herzogthümer Holstein
und Schleswig mit der preußischen Monarchie vereinigt find, ist für
dieselben durch Allerhöchste Verordnung vom 29. Januar 1867 bekimmt, daß landesherrliche Erlasse, welche Gesetestraft erhalten
iolen, dieselbe nur durch Aufnahme in die Gesetsammlung für die
Königlich Preußischen Staaten erlangen. Durch diese Verordnung
ift also die Form bestimmt, in welcher dis zu dem mittelst des gedachten Gesets vom 24. Dezember 1866 auf den 1. Ottober 1867
hinausgeschobenen Intrasttreten der Versassung die von dem Könige
katt seines dis dahin unbeschränkten Gesetzgebungsrechtes zu erlassenden Verordnungen zu publiziren waren, um in den betreffenden

tandestheilen volle Gesetzestraft zu erlangen.

Als ein Ausfluß bes zur Beit unbeschrantten Gefengebungs= rechtes des Königs ftellt fich die Allerhöchfte Berordnung vom 13. Mai 1867 dar, welche in der Gefet = Sammlung von 1867 (S. 667)\*) geborig publizirt ift. In Diefer ift bem Minifter ber geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal = Angelegenheiten die Ermächtigung erheilt, für die neuerworbenen Landestheile in Angelegenheiten betreffend: "das Prüfungswesen an Schulen jeden Grades, einschließlich der Universitäten, die Feststellung der an die Prufungen gemusten Berechtigungen, die Normirung der Lebrerbesolbungen und bet Schulgeldes, Die Feststellung der Lehrplane fur Schulen jeden Grades, einschließlich der Schullehrer-Seminarien, Die Regulirung ks Privaticulmefens, die Penfionirung und Emeritirung der Lehm ic." in bemfelben Dage Berfugung zu treffen, wie ihm folches n ben alteren gandestheilen der Monarchie reffortmäßig zutommt. hiernach ift dem Minister vom Gesetgeber selbst die Befugnis gegeben, das Schulmefen in den betreffenden gandestheilen neu gu ordnen, womit begrifflich und nothwendig die Berechtigung verbunden war, entgegenstehende Bestimmungen, maren sie auch gesehliche, aufzuheben, da fonst eine Neuordnung eben nicht möglich gewesen ware. Es liegt auf der hand, daß eine anderweitige Feststellung und Durchführung von Lehrplänen unausführbar wäre ohne Anords nungen über die Unterrichtszeit.

Auf Grund dieser Ermächtigung hat sodann im Auftrage des Ministers die Königliche Regierung zu Schleswig durch die Institution an die betreffenden Schulinspektoren und Kommissionen 29. Juni 1881 \*\*) für mehrere vormals dänische Enklaven im Kreise Londern, darunter auch das Kirchsviel M., die in den übris

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1867 Seite 329. \*\*) Centralbl. pro 1881 Seite 551.

gen Boltsichulen des Rreifes Tondern geltenden Lehr- und Lettient

plane vom 1. November 1881 ab eingeführt.

Bur Durchführung dieser Lehrplane hat die Königliche Regierung gleichzeitig mehrere Verfügungen getroffen und dabei hervorgehoben, daß es einer Aenderung des bisherigen, auf den Bestimmungen der dänischen Landesschulordnung vom 29. Juli 1814 Kap. II. und Kap. III. §. 24 und des dänischen Schulgeses vom 2. Mai 1855 §. 2 beruhenden Schulbetriebes bedürfe. Dabei hat sie für die Ertheilung von Dispensationen vom Schulbesuche, insbesondere vom Besuche der Sommerschule und für den Schulbesuch der in Dienst und Arbeit genommenen schulpslichtigen Kinder einen Erlas vom 5. Januar 1871 und eine Berordnung von gleichem Datum als makgebend bezeichnet, und damit diesen Gegenstand neu geregelt.

Ift nun hiernach der §. 2 des Geseses vom 2. Mai 1855 für beseitigt zu erachten, so ist auch ein etwa auf Grund desselben gefaßter Beschuß der Schulkommission, wenn er überhaupt die dahin noch in Geltung war, unwirksam geworden und können die Angeklagten aus diesem eine Berechtigung auf Zurüchaltung der Kinder von der Schule nicht mehr herleiten. Es ist für dieselben vielemehr die allgemeine Bestimmung des dänischen Geseses über der Bolksschulwesen auf dem Lande vom 29. Juli 1814 wiederum in Kraft getreten, welches im §. 17 diesenigen Eltern, Bormünden oder Dienstherrschaften mit Strase bedroht, welche ohne nachweisbaren triftigen Grund ihre Kinder oder Diensthoten von der Schule zurüchalten. Der Vorderrichter hat sich somit eines Rechtsirrthumes nicht schuldig gemacht, wenn er nach dieser Bestimmung die Angeklagten mit der geringsten gesehlichen Strase belegt hat.

Es war deshalb die Revisson zurückzuweisen und trafen die Kosten derselben nach S. 505 der Straf-Prozest-Ordnung die Angestagten

135) Ueberficht über die Bahl der bei dem gandheere und der Marine in dem Erfapjahre 1882/83 eingestellten preu ichen Mannschaften mit Bezug auf ihre Schulbildung.
(Centrol. pro 1883 Seite 310 Rr. 63.)

| 3        |                     | Eingeftellt                         | Bahl ber eingestellten Rannichaften |                                                    |             |                   |                 |             |
|----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| e Mr.    | Regierungs.         |                                     | mit                                 | <b>Sd</b> ulbil                                    | obne        |                   | #0<br>64        |             |
| Laufende | Bezirt,<br>Provinz. | Landheere,<br>b. bei der<br>Marine. | in ber<br>beutschen<br>Sprache      | nur in ber<br>nicht beut-<br>fen Dut-<br>terfprace | zusam-      | Schul-<br>bilbung | über-<br>haupt. | ieli<br>Pin |
| 1.       | Rönigeberg . {      | a. 2.<br>b. 202.                    | 3789<br>216                         | 178                                                | 3967<br>216 | 199<br>16         | 4166<br>232     |             |
|          | Summe               | a. und b.                           | 4005                                | 178                                                | 4183        | 215               | 4398            | 1           |

| <u> </u> | Gingeftellt Bahl ber eingestellten Mannschaften |                                     |                                |                                                     |                |                           |                 | obne               |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| Wr.      | Regierungs-<br>Bezirt,                          | a. bei bem                          | mi                             | <b>Shulbil</b>                                      | bung           | ohne<br>Schul-<br>bilbung | fiber-<br>haupt | Schul-             |
| Kanjenbe | Proving.                                        | Landheere,<br>b. bei ber<br>Marine. | in ber<br>beutschen<br>Sprache | nur in ber<br>nicht bent-<br>foen Mut-<br>terfprace | zusam-<br>men. |                           |                 | bilbung<br>Prozent |
| 2.       | Sumbinnen . {                                   | a. 8.<br>b. 208.                    | 2352<br>100                    | 216<br>1                                            | 2568<br>101    | 175                       | 2743<br>120     |                    |
|          | Summe                                           | a. und b.                           | 2452                           | 217                                                 | 2669           | 194                       | 2863            | 6,78               |
| ı        | Oftprenfien . {                                 | a. 2.<br>b. 272.                    | 6141<br>316                    | 394<br>1                                            | 6535<br>317    | 374                       | 6909<br>352     |                    |
|          | Summe                                           | a. und b.                           | 6457                           | 395                                                 | 6852           | 409                       | 7261            | <b>5,</b> 50       |
| 3        | Danzig {                                        | a. E.<br>b. M.                      | 1671<br>205                    | 112                                                 | 1783<br>209    | 58<br>43                  | 1841<br>252     |                    |
|          | Summe                                           | a. unb b.                           | 1876                           | 116                                                 | 1992           | 101                       | 2093            | 4,83               |
| i.       | Marienwerber {                                  | a. g.                               | 2502                           | 256                                                 | 2758           | 317                       | 3075            | ļ                  |
|          | Summe                                           | b. 2000.                            | 35<br>2537                     | 257                                                 | 36<br>2794     | 317                       | 36<br>3111      | 1 10,19            |
| 1        | Beftprengen {                                   | a. g.<br>b. 202.                    | 4173<br>240                    | 368                                                 | 4541<br>245    | 375<br>43                 | 4916<br>288     | 10,13              |
|          | Summe                                           | a. und b.                           | 4413                           | 373                                                 | 4786           | 418                       | 5204            | 8,03               |
| i        | Botsbam mit {                                   | a. L.<br>b. M.                      | 5167<br>127                    | 6                                                   | 5173<br>127    | 5 1                       | 5178<br>128     |                    |
| }        | Summe                                           | a. und b.                           | 5294                           | 6                                                   | 5300           | 6                         | 5306            | 0,11               |
| 4        | Frankfurt {                                     | a. 2.<br>b. 202.                    | 4114<br>39                     | =                                                   | 4114<br>39     | 17                        | 4131<br>39      |                    |
| İ        | Summe                                           | a. und b.                           | 4153                           | <u> </u>                                            | 4153           | 17                        | 4170            | 0,41               |
| L        | Brandenburg {                                   | a. 2.<br>b. M.                      | 9281<br>166                    | 6                                                   | 9287<br>166    | 22                        | 9309<br>167     |                    |
|          | Summe                                           | a. und b.                           | 9447                           | 6                                                   | 9453           | 23                        | 9476            | 0,24               |
|          | Stettin {                                       | a. 2.<br>b. 207.                    | 2452<br>280                    | 1 2                                                 | 2453<br>282    | 1 1                       | 2454<br>283     |                    |
|          | Summe                                           | a. und b.                           | 2732                           | 3                                                   | 2735           | 2                         | 2737            | 0,07               |
| L        | Röslin {                                        | a. E.<br>b. 902.                    | 1983<br>94                     | 2                                                   | 1985<br>94     | 7 3                       | 1992<br>97      |                    |
| Ì        | Summe                                           | a. und b.                           | 2077                           | 2                                                   | 2079           | 10                        | 2089            | 0,48               |
| 3.       | Straifund {                                     | a. L.<br>b. DR.                     | 6 <b>29</b><br>133             | 2                                                   | 629<br>135     | 4 2                       | 633<br>137      |                    |
|          | Summe                                           | a. und b.                           | 762                            | 2                                                   | 764            | 6 1                       | 770             | 0,78               |
| 7.       | Bommern {                                       | a. 8.<br>b. W.                      | 5064<br>507                    | 3 4                                                 | 5067<br>511    | 12 6                      | 5079<br>517     |                    |
|          | Summe                                           | a. und b.                           | 5571                           | 7                                                   | 5578           | 18                        | 5596            | 0,33               |
|          | 35*                                             |                                     |                                |                                                     |                |                           |                 |                    |

| Fr       |                                | Gingeftellt              | Bal                           | pl ber ein                | igeftellten         | Mannsch          | aften               | oba           |
|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
|          | Regierungs.<br>Begirt,         | a. bei bem<br>Lanbheere, | mit                           | <b>Sh</b> ulbi            | obne                |                  | Eda                 |               |
| Laufende | Provinz.                       | b. bei ber<br>Marine.    | in ber<br>beutschen<br>Sprace | beutiden Richt Bent- Bulu |                     | Soul.<br>bilbung | Aber-<br>haupt      | bilbu<br>Brep |
| · 10.    | Posen {                        | a. 2.<br>b. 202.         | 2231<br>34                    | 1550<br>1                 | 3781<br>35          | 514<br>1         | 4295<br>36          |               |
|          | Summe                          | a. unb b.                | 2265                          | 1551                      | 3816                | 515              | 4331                | 11,5          |
| 11.      | Bromberg {                     | a. E.<br>b. 202.         | 1701<br>18                    | 349                       | 2050<br>18          | 125              | 2175<br>18          |               |
|          | Summe                          | a. und b.                | 1719                          | 349                       | 2068                | 125              | 2193                | 5,:           |
| v.       | Posen                          | a. 8.<br>b. 9R.          | 3932<br>52                    | 1899                      | 5831<br>53          | 639              | 6470<br>54          | <u> </u>      |
|          | Summe                          | a. und d.                | 3984                          | 1900                      | 5884                | 640              | 6524                | 9,6           |
| 12.      | Breslau {                      | a. E.<br>b. M.           | 5101<br>91                    | 41<br>1                   | 5142<br>92          | 25<br>1          | 5167<br>93          |               |
| į        | Summe                          | a. und b.                | 5192                          | 42                        | 5234                | 26               | 5:260               | 0,11          |
| 13.      | Liegnit {                      | a. 8.<br>b. 97.          | 3512<br>43                    | 10                        | 3522<br>43          | 20               | 3542<br>43          |               |
|          | Summe                          | a. unb b.                | 3555                          | 10                        | 3565                | 20               | 3585                | 10.           |
| 14.      | Oppeln {                       | a. 2.<br>b. 202.         | 2749<br>116                   | 2341<br>15                | 5090<br>131         | 203              | 5293<br>132         |               |
|          | Summe                          | a. und b.                | 2865                          | 2356                      | 5221                | 204              | 5425                | 3,            |
| VI.      | Solefien {                     | a. 2.<br>b. 102,         | 11362<br>250                  | 2392<br>16                | 13754<br>266        | 248              | 14002<br>268        | _             |
|          | Summe                          | a. unb b.                | 11612                         | 2408                      | 14920               | 250              | 14270               | 14            |
| 15.      | Magbeburg . {                  | a. 2.<br>b. M.           | 2986<br>70                    | 4                         | 2990<br>70          | 2                | 2992<br>70          |               |
| ļ        | Summe                          | a. und b.                | 3056                          | 4                         | 3060                | 2                | 3063                | 0.0           |
| 16.      | Merfeburg {                    | b. 207.                  | <b>2975</b><br>86             | 2                         | 2977<br>86          | 12               | 2589<br>86          |               |
| - 1      | Summe                          | a. und b.                | 3061                          | 2                         | 3063                | 12               | 3075                | 1             |
| 17.      | <b>E</b> rfurt {               | a. 2.<br>b. 202.         | 1238<br>37                    | _                         | 1238<br>37          | 5                | 1 <b>94</b> 3<br>37 |               |
|          | Summe                          | a. unb b.                | 1275                          |                           | 1275                | 5                | 1280                |               |
| VII.     | Sadjen {                       | a. 2.<br>b. M.           | 71 <b>9</b> 9<br>193          | 6                         | 7 <b>205</b><br>193 | 19               | 7 <b>224</b><br>193 |               |
|          | Summe                          | a. und b.                | 7392                          | 6                         | 7398                | 19               | 7417                | 4             |
| 18.      | Schleswig . {                  | a E.<br>b. M.            | 3292<br>307                   | 33                        | 3315<br>308         | 1 -              | 3316<br>308         |               |
| VIII.    | Summe<br>Shieswig=<br>Solftein | a. unb b.                | 3589                          | 34                        | 3623                | 1                | 3624                | 4             |

| ν.       | 1                   | Gingeftellt Babl ber eingeftellten Mannichaften |                              |                                                       |                |                   |                 |                    |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| š        | Regierunge-         | a. bei bem                                      | tnit                         | Shulbil!                                              | bung           | ohne              | ## no .         | ohne<br>Schul-     |
| Vaufende | Bezirt,<br>Proving. | Landheere,<br>b. bei ber<br>Marine.             | in ber<br>bentfcen<br>Sprace | nur fu ber<br>nicht heut-<br>fchen Mut-<br>terfprache | zusam.<br>men. | Schul-<br>bildung | äber-<br>haupt. | bilbung<br>Brozent |
| 19.      | IX. Hannover {      | a. 2.<br>b. M.                                  | 6479<br>286                  | =                                                     | 6179<br>286    | 21 -              | 6500<br>286     |                    |
|          | Summe               | a. und b.                                       | 6765                         | -                                                     | 6765           | 21                | 6786            | 0,31               |
| 30       | Münfter {           | a. 2.<br>b. 397.                                | 1502<br>17                   | =                                                     | 1502<br>17     | 3                 | 1504<br>17      |                    |
|          | Summe               | a. und b.                                       | 1519                         | -                                                     | 1519           | 2                 | 1521            | 0,13               |
| 21.      | Minben {            | a. L.<br>b. M.                                  | 1685<br>10                   | 1 _                                                   | 1686<br>10     | 9 -               | 1695<br>10      |                    |
|          | Summe               | a. und b.                                       | 1695                         | 1 1                                                   | 1696           | 9                 | 1705            | 0,53               |
| Ð        | Arneberg {          | a. E.<br>d. 90.                                 | 2964<br>45                   | 1 -                                                   | 2965<br>45     | 6                 | 2971<br>45      |                    |
|          | Summe               | a. und b.                                       | 3(109                        | 1                                                     | 3010           | 6                 | 3016            | 0,20               |
| I        | Beffalen {          | a. E.<br>b. M.                                  | 6151<br>73                   | 2                                                     | 6153<br>72     | 17                | 6170<br>72      | <u> </u>           |
|          | Summe               | a. und b.                                       | 6223                         | 2                                                     | 6225           | 17                | 6242            | 0,27               |
| *        | Raffel {            | a. 2.<br>b. M.                                  | 2778<br>24                   | =                                                     | 2778<br>24     | 3                 | 2781<br>24      |                    |
|          | Summe               | a. und b.                                       | 780.7                        | - 1                                                   | 2802           | 3                 | 2805            | 0,11               |
| Ħ.       | Bicebaben . {       | a. E.<br>b. M.                                  | 2182<br>26                   | 1 -                                                   | 2183<br>26     | 3 1               | 2186<br>27      |                    |
|          | Summe               | a. und b.                                       | 2208                         | 1                                                     | 2209           | 4                 | 2213            | 0,18               |
| L        | heffen-Raffan {     | a. E.<br>b. M.                                  | <b>4960</b> 50               | 1                                                     | 4961<br>50     | 6 1               | 4967<br>51      |                    |
|          | Summe               | a. und b.                                       | 5010                         | 1                                                     | 5011           | 7                 | 5018            | 0,14               |
| ā        | Roblenz {           | a. L.<br>b. M.                                  | 2142<br>11                   | _                                                     | 2142<br>11     | 2                 | 2144<br>11      |                    |
| - 1      | Summe               | a. und b.                                       | 2153                         | - 1                                                   | 2153           | 2                 | 2155            | 0,09               |
| Ä        | Diffelborf {        | a. 2.<br>b. M.                                  | 4572<br>53                   | _                                                     | 4572<br>53     | 10                | 4582<br>53      |                    |
| - 1      | Summe               | a. unb b.                                       | 4625                         | - 1                                                   | 4625           | 10                | 4635            | 0,22               |
| 5.       | 281n                | a. L.<br>d. M.                                  | 2179<br>23                   | 1 -                                                   | 2180<br>23     | 4                 | 2184<br>23      |                    |
|          | Summe               | a. und b.                                       | 2202                         | 1                                                     | 2203           | 4                 | 2207            | 0,18               |
| 8.       | Erier {             | a. E.<br>b. M.                                  | 2263<br>26                   | _                                                     | 2263<br>26     | 4                 | 2267<br>26      |                    |
|          | Summe               | a. und b.                                       | 2289                         | <b>–</b> 1                                            | 2289           | 4                 | 2293            | 0,17               |

| %t:        |                         | Gingeftellt                                       | Babl ber eingestellten Mannichaften |                                                      |                       |                   |                |            |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------|
| Laufende R | Regierungs-             | a. bei bem<br>Lanbheere,<br>b. bei ber<br>Marine. |                                     | Schulbil                                             | obne                  |                   | OVE<br>OVE     |            |
|            | Bezirf,<br>Provinz.     |                                                   | in ber<br>beutschen<br>Sprace       | nur in ber<br>uicht beut-<br>ichen Mut-<br>terfprace | zusam-<br>men.        | Schul-<br>bildung | Aber-<br>haupt | Broje      |
| 29.        | <b>A</b> achen {        | a. 2.<br>b. 202.                                  | 1762<br>9                           | 9                                                    | 1771<br>9             | 5                 | 1776<br>9      |            |
|            | Summe                   | a. und b.                                         | 1771                                | 9                                                    | 1780                  | 5                 | 1785           | 0,2        |
| XII.       | Rheinproving {          | a. E.<br>b. M.                                    | 12918<br>122                        | 10                                                   | 12928<br>122          | 25<br>—           | 12953<br>122   |            |
|            | Summe                   | a. und b.                                         | 13040                               | 10                                                   | 13050                 | 25                | 13075          | 0,1        |
| 30.        | Sigmaringen {           | a. 2.<br>b. 202.                                  | 179<br>3                            | _                                                    | 179<br>3              | -                 | 179<br>3       |            |
| XIII.      | Summe  <br>Hohenzollern | a. und b.                                         | 182                                 | _                                                    | 182                   | -                 | 182            | 0,6        |
|            | Monaroie {              | a. E.<br>b. M.                                    | 81121<br>2564                       | 5114<br>28                                           | 86 <b>235</b><br>2592 | 1759<br>89        | 87994<br>2681  | 1.0<br>3,2 |
|            | Summe                   | a. und b.                                         | 83685                               | 5142                                                 | 88827                 | 1848              | 90675          | 19         |

136) Das Schulgeld ift nicht als Rommunalabgabe and gufeben, auch wenn im Uebrigen die Schule als Gemeinter anftalt von der bürgerlichen Gemeinde unterhalten wird; es erhält diesen Charakter auch dadurch nicht, daß es auch für solche Rinder erhoben wird, welche die Rommunalschule nicht besuchen.

Befreiung der fervisberechtigten Militarperfonen des attiven Dienststandes vom Schulgelde, auch dann. wenn dasselbe für die nicht die Boltsichule besuchen

Rinder zu entrichten ift.

Berlin, ben 2. April 1883.

Auf den Bericht vom 29. Januar d. J., betreffend die Beischwerde des Oberst-Lieutenants v. N. zu N. über seine Heranziehung zur Entrichtung von Schulgeld für seine die dortige städtische Bollsschule nicht besuchende Tochter, erwidern wir der Königlichen Regierung bei Rücksendung der Anlagen das Folgende:

Daß das Schulgelb bei Bolksichulen als eine Kommunalabgate nicht anzusehen ist, auch wenn im Uebrigen die Bolksichule eine Ermeindeanstalt ist und von der burgerlichen Gemeinde unterhalts wird, ist noch in neuerer Zeit von uns anerkannt worden. De Schulgeld erhält aber auch dadurch, daß es nach bestehendem Ten

torialrecht von den Eltern auch für solche Kinder erhoben wird, welche die im Uebrigen aus Rommunalmitteln zu erhaltende Romsmunalschule nicht besuchen, nicht den Charakter einer Rommunalabgabe.

Insoweit treten wir daher der Auffassung der Königlichen Resgierung bei, als dieselbe dem Schulgelde, welches in N. erhoben wird, den Charafter einer Kommunalabgabe abspricht, und tragen deshalb Bedenken, uns die in dem von der Königlichen Regierung erwähnten Erlasse vom 8. März 1875 — II. 38 — zum Ausdrucke gebrachte gegentheilige Auffassung anzueignen.

Dagegen erachten wir die Beschwerde aus einem anderen Er-

magungegrunde gleichwohl für begrundet.

Insoweit namlich nach Kurhessischem Rechte überhaupt eine Berpsichtung der Eitern zur Schulgeldzahlung auch für solche schulpflichtige Kinder besteht, welche die Bolksschule nicht besuchen, indem leptere den für die Bolksschule vorgeschriebenen Unterricht anderweitig empfangen, kann diese Berpflichtung doch nur auf solche Personen sich entreden, welche an dem Orte, wo die Bolksschule sich befindet, im zieglichen Sinne ihren Wohnsit haben.

Bu diesen gehören nun die servisberechtigten Militärpersonen des aktiven Dienststandes um deshalb nicht, weil deren Aufenthalt an dem ihnen dienstlich angewiesenen Orte für sich allein nicht genügt um den Bohnsip daselbst zu konstituiren (vergl. Ministerial-Erlasse dem 21. November 1851, 12. Juli 1870, 17. November 1879, 3. Juli 1882 im Centralbi. für die Unter. Verw. 1880 Seite 232.

1882 Seite 678).

Die Königliche Regierung beauftragen wir, in diesem Sinne

tie Beschwerde des Dberft-Lieutenants v. R. zu erledigen.

Der Stadtgemeinde N. bleibt übrigens gemäß §. 15 des Gesetes vom 24. Mai 1861 (Gesets-Samml. Seite 241) unverwehrt, ihren rermeintlichen Anspruch auf Zahlung des Bolsschulgeldes gegen den Beschwerdeführer eventuell im ordentlichen Rechtswege geltend zu machen.

Der Minister des Innern. Der Minister der geistlichen 2c. In Bertretung: herrfurth. Angelegenheiten.
Im Auftrage: de la Croix.

Au die Königl. Regierung zu Kaffel. I. B. 2699. M. b. J. U. III. a. 12259. M. b. g. A.

# Bersonal = Beränderungen, Titel = und Orbens = Berleihungen.

A. Behörden und Beamte.

Den Provinzial-Schulrathen

Spieter zu hannover und

Dr. Gobel ju Magbeburg ift ber Charafter als Geheimer Regierungs-Rath verlieben,

ber Regierungs= und Schulrath Muller zu Aurich ift zum Provinzial-Schulrath ernannt und dem Provinzial-Schultollegium zu Berlin überwiesen,

die Seminarbireftoren

Bethe zu Beigenfele und

Riet gu Ryrig find gu Regierunge= und Schulrathen ernannt, und ift

der Bethe der Regierung ju Stettin,

der Riet dem Ronfiftorium ju Aurich überwiesen,

dem Superintendenten und bisher. Rreis = Schulinspettor Schmidt zu Samotschin im Rreise Kolmar i. P. ift der Rothe Adler- Orden dritter Rlasse mit der Schleife und

dem Rreisschulinspettor Peterfen gu Apenrade der Rothe Abler-

Orden vierter Rlaffe verliehen worden.

## B. Universitäten, technische Sochschulen, zc.

An der Universität zu Königsberg i. Prf. ist der Privatdozent Dr. Schreiber zum außerordentl. Profess, in der medizin. Fatult. ernannt, und dem Privatdozenten Dr. Münster in derselben Fatult das Praditat "Professor" beigelegt,

an der Univers. zu Berlin der Privatdozent Dr. v. Gizveli daselbst zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fatult. ernannt,

an der Univers. zu Greifswald dem ordentl. Profess. in der medizin. Fakult., Geheimen Medizinalrath Dr. Budge der Königl. Kronen Drben zweiter Klasse verliehen, der ordentl. Profess. an der Univers. zu Kostock, Dr. Kaibel zum ordentl. Profess. und der Privatdoz. Dr. Bernheim aus Göttingen zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. ernannt,

an der Univers. zu Breslau der Privatdoz. Dr. Soltmann daselbst zum außerordentl. Profess. in der medizin. Fakult., und der außerordentl. Profess. Dr. Gaspary zum ordentl. Profess.

in der philosoph. Fafult. ernannt,

an der Univers. zu halle a. d. S. dem ordentl. Profess. in der medizin. Falult., Geheimen Mediz. Rath Dr. Krahmer der Königl. Kronen=Orden zweiter Klasse, und dem ordentl. Professin der philosoph. Falult., Geheimen Regier. Rath Dr. Pott den Stern zum Rothen Adler=Orden zweiter Klasse mit Eichenlaut verliehen,

an der Univers. zu Kiel der Privatdoz. Dr. Arummel aus Gettingen, 2. 3. in Samburg, zum außerordentl. Profess. in der

philosoph. Fatult. ernannt,

an der Univers. zu Göttingen der Privatdoz. Dr. P. Haupt de selbst zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. ernannt der ordentl. Profess. an der Univers. zu Gießen Dr. Marchand ist zum ordentl. Profess. in der medizin. Fakult. der Univers. zu

Marburg ernannt, und an lettere Univers. der ordentl. Profess. Dr. Theob. Fischer in der philosoph. Fakult. der Univers. zu

Riel in gleicher Gigenschaft verfest,

dem Geheimen Mediz. Rath, Direktor der geburtshülflich=gynätologischen Klinik und Berwaltungsdirektor der vereinigten Kliniken der Univers. zu Bonn, Profess. Dr. Beit der Charakter als Geheimer Ober-Wediz. Rath verliehen, und der Privatdoz. Dr. Berkkau daselbst zum außerordenkl. Profess. in der philosoph. Fakult. derselben Univers. ernannt,

ber Privatdoz. Dr. Milchhöfer zu Göttingen zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Akademie zu Munfter

ernannt worden.

Der Privatdoz. Dr. E. Struck an der Univers. zu Straßburg ist zum Dozenten der National-Dekonomie an die technische Hochschule zu Aachen unter Verleihung des Prädikates "Professor" berufen worden.

bem ftandigen Selretar ber Atademie der Biffenschaften zu Berlin, Profess. Dr. Auwers ist der Charafter als Geheimer Regierungs-Rath verliehen worden.

Bei dem geodätischen Institut zu Berlin find der Afsistent Dr. Low zum Settions-Chef befordert und die remuneratorisch besichäftigten Afsistenten Werner und Richter als etatsmäßige Afsistenten angestellt worden.

Dem ordentl. Lehrer an der Kunftschule zu Berlin, historienmaler Dandler ist das Praditat "Professor" beigelegt worden.

C. Gymnafial= und Real=Behranftalten.

dem Dekonomie-Inspektor und Syndikus an den France'schen Stiftungen zu halle a. d. S., Justizrath Dryander ist der Charakter als Geheimer Regierungs-Rath verliehen worden.

der Direktor des Fürstlich Lippe'schen Gymnasiums zu Detmold, Dr. Thiele ist zum Königl. Gymnasial Direktor ernannt und demselben das Direktorat des Gymnasiums zu Ratibor überstragen,

bift bestätigt worden die Bahl

bes Oberlehrers Dr. Rlein an der Ritter-Atademie zu Brandenburg zum Direttor bes Gymnaf. zu Chersmalbe,

bes Symnafial-Direttors Dr. Babude ju Budeburg jum Direttor bes Symnaf. und bes Realgymnaf. ju Candsberg a. B., (ferner ift bestätigt worden die Wahl)
des Oberlehrers Dr. Arnoldt am Kneiphöfsch. Gymnas. zu
Königsberg i. Prf. zum Direktor des Gymnas. zu Prenzlau.

Das Praditat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern Dr. Schurmann am Gymnas. zu Arnsberg und Bons am Gymnas. an Marzellen zu Roln.

Bu Oberlehrern, bzw. etatsmäßigen Oberlehrern find befördert worden bie ordentlichen Lehrer

Ruck am Gymnas. zu Insterburg, Dr. Schulze am Gymnas. zu Kulm,

Dr. Jul. Schmidt und Reumann am Gymnas. zu Lands: berg a. 28.,

Dr. Rrufe am Gomnaf. zu Riel,

Duter am Gymnaf. Josefinum zu hildesheim,

Pattgen am Gymnas. zu Raffel,

Litular-Oberlehrer Caumont am Gymnas. zu Frankfurt a D.

Ant. Fifch er am Gymnas. zu Effen. Das Prabitat "Oberlehrer" ift beigelegt worden den ordentlichen Cehrern

Gruchot am Gymnaf. zu Arnsberg, und

Dr. Frommershausen am Gymnas. zu Frankfurt a/M.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnafium zu Konigsberg i. Prh., Aneiphöfich. Gymnas,, der Kandid. des höheren Schul- und des Predigtamtes Zippel,

zu Prß. Stargardt der Schula. Kandid. Dr. Schlichteises. zu Berlin, Joachimsth. Gymnas., der Schula. Kandid. Schiel. zugleich als Abjunkt,

zu Berlin, Wilhelms-Gymnas, der ordentl. Cehrer und Abjunkt Lensch vom Joachimsth. Gymnas. daselbst und der Schulz Kandib. Dr. Buffe,

zu Brandenburg a/h., Gymnaf., der Schula. Kandid. Stedmann,

au Leobicus ber Gilfelebrer Bergmann,

ju Sagan ber ordentl. Lehrer Dr. Krahl vom Gomnal. # Groß-Glogau,

ju Riel ber Soula. Randib. Jenfen,

zu Gutereloh ber Silfelehrer Dr. Theob. Muller II, und zu Elberfeld ber Schula. Kandid. Dr. Seig.

Am Progymnafium zu Eusfirden ift der ordentl. Lehrer Dr. Schmig zum Oberlehrer befordert,

am ftabtischen Progymnas, zu Berlin der ordentl. Gehrer Dr. Ofterwald vom Leibnig-Gymnas. baselbst in gleicher Gigenschaft angestellt, und

am Progymnas. ju Drg. Friedland ber technische Lehrer Bieden-

höft definitiv angestellt worden.

Der Rektor des Realprogymnas. zu Ofterode i. Oftprß., Dr. Büft ist als Direktor dieser zu einem Realgymnasium umgestalteten Anstalt bestätigt, und

die Bahl des Direktors des Realgymnas. zu Dortmund, Dr. Börner zum Direktor des Realgymnas. zu Elberfeld bestätigt worden.

- Dem ordentl. Lehrer Rip am Realgymnas. zu Trier ist der Titel "Oberlehrer" verliehen worden.
- Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Realgymnasium zu Ofterode i. Oftpriz. der Schula. Kandid. Karl Fritsch und zu Danzig, Johannisschule, der hilfel. Dr. Medem.
- An der Friedrichs-Werderschen Ober-Realschule zu Berlin find der Lehrer Dr. Fieberg vom Friedrichs Realgomnas. daseibst und der Schula. Kandid. Dr. Tanger als ordentliche Lehrer angestellt worden.

Am Realprogymnafium zu Crossen a. d. D. ist der Schula. Kandid. Schober als ordentlicher Lehrer angestellt, und am Realprogymnas. zu Bonn der provis. technische Lehrer Straub desinitiv angestellt worden.

# D. Soullehrer=Seminare.

Dem Seminar- und Baisenhaus-Direktor Bendel zu Stein au a./D. ift der Charakter als Schulrath mit dem Range eines Rathes vierter Rlasse verlieben,

der erfte Lehrer Mobemann am Shullehrer-Seminar zu Munftermaifeld zum Seminar-Direktor ernannt und demfelben bas Direktorat dieses Seminars übertragen worden.

Am Schullehrer-Seminar zu Braunsberg ift der Privatdozent Dr. Rraufe bei dem Lyceum daselbst als erster Lehrer angestellt worden.

In gleicher Gigenschaft find versett worden die ordentlichen Seminar- lehrer

Rowad zu Prh. Friedland an das Schull. Semin. zu Marienburg, hindenburg zu Neuzelle an das Schull. Semin. zu Königsberg N./M., (ferner find in gleicher Eigenschaft verfest worden die ordentlichen Seminarlebrer:)

Michaelis zu Eckernförde an das Schull. Semin. zu Reuzelle, Kehr zu Waldau und Skodlerrak zu Karalene an das Schul

Semin. zu Ragnit, und

van der ga an zu Bederkefa an das Schull. Semin. zu Berden Unter Beforderung zu ordentlichen Seminarlehrern find verfest wer ben die Seminar-hilflehrer

hirschfelder zu Königsberg N./M. an das Schull. Semin. zu

Edernforde, und

Dageforde zu Alfeld an bas Schull. Sem. zu Bederkeis Bu ordentlichen Lehrern find befordert worden am Schullebrer Seminar

zu Baldau der hilfslehrer Balter und zu Raralene = Rufat.

Der Seminar-hilfslehrer Schröter zu Ufingen ift in gleicher Gienschaft an das Schull. Semin. zu Delipich verfest, als hilfslehrer find angestellt worden am Schull. Seminar

ju Raralene der Lehrer Funt von der Provinzial-Taubstummenanstalt zu Königsberg i. Prg.,

gu Berlin, Gemin. fur Stadticulen, ber Lebrer Beister,

ju Butom der Lebrer Reble,

ju Liebenthal ber Lehrer Dtte aus Dittersborf,

zu Reichenbach der Lehrer Frindte,

gu Rreugburg der Praparandenlehrer Scheibe aus Dels,

Bu Beiligenftadt ber Rlerifer Rleefamm, und

gu Munftermaifeld der tommiff. Lehrer Scharbach bafelbit.

# E. Taubstummenanstalten.

Dem Mitgliede des Verwaltungsrathes des Vereines für den Unterricht und die Erziehung Taubstummer aus dem Regierungsbezirke Oppeln, Appellationsgerichtsrath a. D., Candesältesten und Rittergutsbesiger von König zu Ratibor ist der Königl. Kronens Orden britter Klasse verliehen worden.

An der Taubstummen Anftalt ju Marienburg ift der Lehra

Roggenbud aus Willenberg als hilfslehrer angeftellt, ber Taubft. hilfslehrer Gursti zu Marienburg in gleicher Eiger

icaft an die Caubftummen-Anftalt zu Schlochau verfest, an der Caubftummen-Anftalt zu Ratibor find die Gilfslebrer Turme

und Bunther zu ordentlichen Lehrern beforbert,

der Lehrer Bruder zu Ofterwied ift als hilfslehrer bei der Taubstummen-Anstalt zu halber stadt angestellt worden und wird nach Schluß des Sommer-Semesters 1888 an die Taubstummen-Anstalt zu Ofterburg übergehen.

F. Deffentliche höhere Maddenschulen. Der Titel "Oberlehrer" ift beigelegt worden ben Lehrern Rlofel an der hoheren Maddenschule zu Oppeln, und Rinkel an der ftädtischen boberen Maddenschule "Luisenschule" au Düsseldorf.

#### G. Deffentliche Boltsichulen.

Es haben erhalten

1. den Roniglichen Rronen-Orden vierter Rlaffe : bohn, tathol. hauptlehrer zu Reiße, und

Radojemsti, bish. tathol. Lebrer zu Frauftadt;

2. den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Sobeniollern:

Breuer, kathol. Lehrer zu Oberdollendorf im Siegkreise, Diet, evangel. Lebrer und Rufter zu Bottendorf, Kre Querfurt, Dralle, evangel. Lehrer ju Bolghaufen II, Rre Minden, Frohlich, degl. und Rantor zu Boigtedorf, Kre hirschberg, Rurth, evangel. Lehrer und Rufter ju Muneborf, Rre Teltow, Lowiars, tathol. Lehrer, Rufter, Organift und Rantor ju Stetternich, Kre Julich, Dann, evangel. Lehrer und Rufter zu Wismar, Kre Prenzlau,

Rather, evangel. Lehrer und Rufter zu Liepen, Rre Anflam, Rhein, evangel. Lehrer, Organist und Rufter ju Soben-Rauen,

Are Befthavelland,

Shad, evangel. erfter Lehrer, Rantor, Rufter und Organist gu Dornberg, Candfre Bielefeld,

Shomburg, evangel. Bebrer gu Bittenberg, und Trimborn, tathol. Lehrer gu Bornbeim, Rre Bonn;

3. das Allgemeine Ehrenzeichen:

Derrmann, tathol. Lehrer zu Gogolin, Rre Groß-Strehlig, Sander, evangel. Lehrer zu Kolziger Glashütte, Krs Grünberg, und

Bigel, epangel. Lebrer zu Saufen im Untertaunustreise.

# Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Geftorben:

der ftandige Rreis-Schulinspettor Raraffet zu Marienwerder, ber ordentl. Profess, Geheime Ober-Medig. Rath Dr. Baum in der medigin. Fatult. der Univers. zu Göttingen,

der ordentl. Profess. Dr. Arnold in der jurift. Fakult. der Uni=

ber ordentl. Profess. Dr. Ritschte in der philosoph. Fatult. der Alademie zu Münster,

(ferner find geftorben:)

der außerordentl. Profess. Dr. Gans Edler herr zu Putlig in der philosoph. Fakult. der Univers. zu halle,

ber Direktor Profess. Dr. Rlemens am Luifenstadt. Gymnai. ju Berlin,

ber Direktor Dr. Bagler am Gymnaf. und am Realgymnaf.

die Oberlehrer

Otto Braumüller am Bilhelms-Gymnas. zu Berlin, Prosess. Dr. Opis am Gymnas. zu Kaumburg, und Dr. Kolbe am Gymnas. zu Stade,

der Rektor Rünger am Real-Progymnas. zu Stargard i. Vomm..

ber Gemerbefchul-Lehrer Salm gu Machen,

die orbentl. Seminarlehrer

Richter zu Reuzelle, und Musikvirektor Kunpe zu Delipsch,

der Borfteber Cehmann an der Praparandenanftalt gu Dueb. linburg.

Auf seinen Antrag ist entlassen worden der Hilfslehrer Spohn an der Provinzial-Taubstummenanstall zu Schlochau.

# Drudfehler= Berichtigung.

Im vorhergehenden hefte des Centralblattes ift a. Seite 453 in der Ueberschrift von Nr. 101 in Zeile 2 ftatt "landwirthschaftliche" zu lesen "landrechtliche". b. Seite 459 Zeile 9 v. u. statt "sowie" zu lesen "wie".

| Inhaltsverzeichnis des August " Heftes.                                                                                                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| I. 107) Feier bes vierhundertjährigen Gebachtnistages ber Geburt Lut<br>1) Geftaltung ber firchlichen und ber Schulfeier an                                                                                   |                      |
| Unterrichtsanstalten                                                                                                                                                                                          |                      |
| höherer Unterrichtsanstalten                                                                                                                                                                                  | ulet<br>470          |
| 3) Beitere Anordnungen über Gestaltung der Feier an Bollsichulen; Beschaffung und Berwendung von Festg.                                                                                                       | ben<br>aben          |
| für Schulfinder                                                                                                                                                                                               | 471                  |
| Die wiffenschaftliche Staatsprüfung ber Ranbibaten bes geiftli<br>Amtes bis 1. April 1884                                                                                                                     | ichen 473            |
| 109) Bobe bee Stempele ju Rauf. Lieferunge. und Wertverbingu                                                                                                                                                  | nas-                 |
| Bertragen amifchen Staatsbeforben und Gewerbetreibenben<br>110) Roftenfreie Ausgahlung ber Dienftbezüge an bie unmittelb<br>Staatsbeamten, an beren amtlichen Bohnfibe eine Ronig                             | aren                 |
| Raffe fich nicht befindet.                                                                                                                                                                                    |                      |
| 1) Berfügung bes herrn Finang - Minifters vom 13. gember 1882                                                                                                                                                 | 476                  |
| 2) Berfügung bes herrn Ministers ber geiftlichen 2c. Angele beiten vom 19. April 1883                                                                                                                         | egen•                |
| 111) Bulaffung von Obligationen ber Prioritäts-Anleiben mehr                                                                                                                                                  | rever                |
| vom Staate übernommener Eisenbahnen zur Bestellung von A. fautionen.                                                                                                                                          | HILE!                |
| 112) Uebertragung ber Bewilligung ber gefehlichen Bitwen- und Ba<br>gelber an hinterbliebene von unmittelbaren Staatsbeamten au                                                                               | ifen-                |
| Brovinzialbehörden                                                                                                                                                                                            | 478                  |
| 113) Die Lebrer ber nicht ausschließlich aus Staatssonbs unterhalt<br>Gewerbeschulen unterliegen nicht ben Bestimmungen bes Ges<br>über die Fürsorge für die Witwen und Baisen ber unmittelb<br>Staatsbeamten | epes                 |
| II. 114) Beftätigung ber Bablen von Reftoren und Defanen an Uni                                                                                                                                               | iver-                |
| fitaten                                                                                                                                                                                                       | 487                  |
| fonbischen Katultät ber Universität zu Riel                                                                                                                                                                   | 487                  |
| 116) Beftätigung ber Bablen bes Brafibenten und bes Bertri beffelben bei ber Atabemie ber Runfte gu Berlin                                                                                                    | eter <b>s</b><br>489 |
| 117) Berleihung golbener Debaillen an Aunftler, welche fich auf atabemifchen Runftausstellung im Jahre 1883 besonbers                                                                                         | ber<br>aus.          |
| gezeichnet haben                                                                                                                                                                                              |                      |
| Runfiler                                                                                                                                                                                                      | 490                  |
| 119) Ronfurreng-Ausschreiben, Entwürfe gu Erweiterungsbauten bie Roniglichen Mufeen gu Berlin                                                                                                                 | 490                  |
| 120) Reglement über bie Behandlung ber in ber Röniglichen Ratio<br>Galerie zu Berlin zurudgelaffenen und gefundenen Gegenft                                                                                   | nal-<br>änbe 493     |
| 121) Beftätigung ber Bablen, bezw. Ernennung ber Reftoren                                                                                                                                                     | unb                  |
| ber Abtheilungevorsteher an ben technischen Dochschulen .                                                                                                                                                     | 494                  |
| III. 129) Ungufässigkeit ber Ableistung bes Probejahres an Landwifchaften für bas Lehramt an Schulen allgemeiner Bill                                                                                         | irths<br>bung<br>496 |

|                         | 123)   | Buftanbigfeit bei Anftellung zc. ber Lehrer an ben ju Ober-Real-foulen u. f w. umgeftalteten reorganifirten Gewerbeichnlen .                                                                                                                                       | 197 |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                         | 124)   | Betrieb bes Turunterrichtes an ben boberen Unterrichtsanftalten                                                                                                                                                                                                    | 10. |
| IV.                     | 125)   | Bebeutung ber im Centralblatte für bie Unterrichts-Berwaltung veröffentlichten Dinifterial-Erlaffe für anbere ale biejenigen Beborben, an welche fie gerichtet finb.                                                                                               |     |
|                         | 420    | Eine organische Berbindung zwischen Kirchen- und Schulamt ift auch ba nicht ausgeschlossen, wo zwar nicht immer ber In-<br>haber einer bestimmten Stelle an einer Schule, wohl aber immer<br>ein Lehrer ber letteren bas firchliche Amt belleibet hat              | 500 |
|                         | ·      | Fortdauernde Gultigkeit bes §. 13 ber Benfionsverordnung vom<br>28. Mai 1846. (Anrechnung ber von Lehrern, welche in ein<br>Lehramt an flaatlichen Unterrichtsanstalten übergetreten find, im<br>Elementarschulamte zugebrachten Dienstzeit bei ber Benfionirung.) | 500 |
|                         | 127)   | Termin für bie Turnfebrerinnenprufung im Berbfte 1883                                                                                                                                                                                                              | 501 |
|                         | 128)   | Turnbetrieb in Lehrerinnen-Geminaren in boberen und in Bolts-<br>Mabdenfoulen. Rurfe jur Ausbilbung von Turnlehrerinnen .                                                                                                                                          | 505 |
|                         | 129)   | Befähigungszeugniffe aus ber Turnlehrerinnen-Brufung im grubiabre 1883                                                                                                                                                                                             | 500 |
|                         | 130)   | Befabigungegengniffe für Böglinge ber Lebrerinnen Bitbunge-<br>anstalten zu Dropfig                                                                                                                                                                                | 50" |
|                         | 131)   | Anerfennung ber an ber Bribat Cehrerinnen Bilbungsanftalt "Marien Inflitut" ju Gotha ausgestellten Lehrerinnen Zengniffe in Breugen                                                                                                                                | 500 |
|                         | 132)   | Einrichtung ber zweiten Bollefcullebrer-Brufung                                                                                                                                                                                                                    | 50A |
| v.                      |        | Befind ber Soule feitens einzelner Mitglieber ber Soulbeputation                                                                                                                                                                                                   | 511 |
|                         | 134)   | Rechtsgültigkeit ber über bie Schulpflicht in ben unter banischer Schulgesetzung fiebenben Schulbiftrikten bes Kreises Tonbern in ber Brobing Schleswig Dolftein erkaffenen Anordnungen ber preußischen Schulverwaltung                                            | 512 |
|                         | 135)   | Ueberficht über bie Bahl ber bei bem Lanbheere und bei ber Marine in bem Graniabre 1882/83 eingeftellten prenfifden Mannichaften                                                                                                                                   |     |
|                         | 136)   | mit Bezug auf ihre Schulbilbung                                                                                                                                                                                                                                    | 514 |
|                         | ,      | wenn im Uebrigen bie Soule als Gemeinbeanftalt von ber burgerlichen Gemeinbe unterhalten mirb; es erhalt biefen Charafter                                                                                                                                          | 1   |
|                         |        | auch baburd nicht, bag es auch filt folde Rinber erhoben wirb, welche bie Rommunalicule nicht besuchen.                                                                                                                                                            | 1   |
|                         |        | Befreiung ber fervisberechtigten Militarpersonen bes aftiven Dienfiftanbes vom Soulgelbe, auch bann, wenn baffelbe für bie                                                                                                                                         | 515 |
| 97.4.1                  | amat 1 | mar are complyant columnsta the current the constant of                                                                                                                                                                                                            | 519 |
| Bersonal. Chronit       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Drudfehler-Berichtigung |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Berausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Debiginal - Angelegenheiten.

**№** 9. u. 10.

Berlin, den 31. Oftober.

1883.

# 1. Allgemeine Berhältniffe.

137) Feier des vierhundertjährigen Gedachtnistages der Geburt Luthers.

1.

lleberweisung des Deldructbildes "Dr. Martin guther im Rreise seiner Mitarbeiter die beilige Schrift verdeutschend" an die evangelischen Boltsschulen.

(Centrbl. pro 1883 Seite 465 Rr. 107.)

Berlin, den 22. September 1883.

In den Cirkular-Berfügungen vom 10. Juli d. J. (U. II. 1412) und vom 28. Juli d. J. (U. III.a. 16517) habe ich über die Feier des vierhundertjährigen Gedächtnistages der Geburt Dr. Martin Lutbers an den evangelischen Unterrichts-Anstalten Bestimmung gestrossen und u. A. die Erwartung ausgesprochen, daß es gelingen möge, allen evangelischen Kindern in den öffentlichen Boltsschulen ein bleibendes Andenken an die Jubisaumsseier in die Hand zu geben. Damit gleichzeitig auch den evangelischen Boltsschulen selbst eine Festgabe zur dauernden Erinnerung an die Feier zu Theil werde, haben Seine Majestät der Kaiser und König die hierzu eriorderlichen Kosten zur Verfügung zu stellen Allergnädigst geruht. Als iolche Festgabe ist ein lithographirter Abdruck von dem Bilde des Malers Leonhard Gen aus Hannover:

"Dr. Martin Luther im Kreise feiner Mitarbeiter Die heilige

Schrift verdeutschend"

als besonders geeignet ausersehen worden. Der Abdruck wird in voller Farbenwirkung, mit aufgedrucktem ornamentirten Leiften, in

welchen die Namen der Dargestellten angebracht sind, hergestellt, das Blatt auf Leinewand aufgezogen, so daß es leicht in einen Rahmen zu setzen ist, auch wird dasselbe ladirt werden, damit Glasdedung nicht nothwendig ist. Dem Bilde wird eine Beschreibung desselben beigegeben. Die für den Verwaltungsbezirk der Königlichen Regierung bestimmten Abdrucke werden Derselben durch das Königtliche Hof-Kunstinstitut von Otto Troipsch hierselbst wohlverpackt und portofrei zugesandt werden.

Für die der Königlichen Regierung unterstellten Anstalten habe ich — Gremplare des Bildes bestimmt, und veranlasse die Königliche Regierung, solche den im Sinne der erwähnten Cirkular Griasse in Betracht kommenden evangelischen Bolkschulen aller Arten, insbesondere auch den gehobenen Bolkschulen, Burgerschulen, Stadtschulen und öffentlichen höheren Madchenschulen als Geschenk zu überweisen.

Sollte die angegebene Zahl der Eremplare nicht ausreichen, ic erwarte ich umgehend Bericht über den weiteren Bedarf. Bleiben aber einige Gremplare verfügbar, so können damit evangelische Privatsschulen, welche die Königliche Regierung nach ihrer Ginrichtung und der Persönlichkeit ihrer Vorsteher bezw. Borsteherinnen auswählen wolle, bedacht werden. Ich erwarte umgehend Anzeige über die Zahl der Eremplare, welche nach dieser Vertheilung etwa übrig bleiben.

jämmtliche Ronigl. Regierungen zc.

Abschrift erhält das Königl. Konfiftorium zur gleichmäßigen weiteren Beranlaffung bezüglich der evangelischen Bolksichulen Seines Berwaltungsbezirkes.

Dem Königl. Konfistorium ic. werden — Abdrucke des Bilbes

zugehen.

bie Röuigl. Ronfiftorien ju hannover, Stade, Otteenborf, Denabrud ebgl., Aurich, und ben Rönigl. Ober Rirchentath ju Norbhorn.

Abschrift erhält das — Titel — zur Nachricht mit dem Bemerken, daß auch alle evangelischen Schullehrer- und LehrerinnenSeminare, die Uebungsschulen derselben und die staatlichen evangelischen Präparandenanstalten zc. einen Abdruct des Bildes erhalten
sollen. Zu diesem Zwecke wird das Kunstinstitut von D. Troipich
dem Königl. Provinzial-Schulkollegium — Cremplare übersenden.
Das — Titel — hat dieselben zu vertheilen. Sofern weitere Gremplare gewünscht werden, erwarte ich umgehend Bericht.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

jämmtliche Ronigl. Provingial Schultollegien. U. III. a. 17687. G. I. 2.

Beschaffung und Berwendung von Schriften für Schüler boberer Unterrichtsanstalten.

(Centralbl. pro 1883 Geite 465.)

Berlin, den 16. Oftober 1883.

In Folge einer auf turzem Bege mir vorgetragenen Anfrage, betreffend die Bewilligung der Mittel zum Antaufe geeigneter Bucher behufs Bertheilung an Schüler der höheren Schulen bei der Luthersfeier, finde ich mich bestimmt, im Anschusse an meine Cirkular-Berfügung vom 10. Juli d. J. — U. II. 1412 — dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium Folgendes zur Kenntnis zu bringen.

An benjenigen evangelischen höheren Schulen im Sime von Rr. 1 a der angezogenen Cirkular-Berfügung, welche entweder aus Staatsmitteln unterhalten werden, oder aus Stiftungsmitteln unter Königlichem Patronate stehen, ist es zulässig, daß Ueberschusse der Schulkasse im gegenwärtigen Schuljahre bazu verwendet werden, um geeignete Schriften zur Bertheilung an die Schüler der Anstalt bei Gelegenheit der Lutherseier dafür anzuschaffen. Etwanige Ueberschüffe des Borjahres können zu diesem Behuse nur in dem Falle verwendet werden, wenn sie nicht bereits im Etat aufgeführt sind. Rit Rücksicht auf die Rähe der Lutherseier ermächtige ich das Königsliche Provinzial-Schulkollegium, unter Einhaltung der vorher bezeichsneten Borausseyungen zur Verwendung von 100 bis 150 Mt. nach Raßgabe des Umfanges der einzelnen Anstalten Seinerseits die Bewilligung zu ertheilen.

Bezüglich der Bahl der Bücher mache ich das Königliche Proeinzial-Schulkollegium auf den letten Abschnitt der unter dem 10. Juli d. 3. an sammtliche Königliche Regierungen erlassenen, dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium abschriftlich zugegangenen Cirkular-Berfügung (Centralblatt f. d. Unt. Berw. 1883 S. 468) noch aus-

dridlich aufmerkfam.

An bu Rönigl. Provinzial-Schultollegium zu R.

Abidrift erhalt das Konigliche Provinzial-Schultollegium gur Renntnisnahme und eventuellen gleichmäßigen nachachtung.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

An bie fibrigen Ronigs. Provinzial-Schuffollegien. U. II. 2608.

138) Anstellung der Militär=Personen mit Offizierrang im Civildienfte.

Berlin, den 11. September 1883.

Die nachgeordneten Behörden meines Refforts erhalten anbei zur Kenntnisnahme und Beachtung ein Schreiben des Herrn Kriegs= miniftere vom 24. August d. 3., betreffend die Unstellung von Die litar= Derfonen mit Offizierrang im Civildienste.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Barthaufen.

bie nachgeorbneten Behörben bes biesfeitigen Refforts.

G. III. 2809.

Berlin, ben 24. August 1883.

Nachdem die in den Sigungen des Bundesrathes vom 7. und 21. März 1882 genehmigten Grundfage für die Besegung der Gubalternen- und Unterbeamtenftellen bei den Reichs- und Staatsbeborben mit Militaranwartern\*) in Rraft getreten find, wird im binblid darauf, daß in den in Rede stebenden Grundsagen begüglich ber Anftellung der Militar - Derfonen im Offigierrange die Bezeichnung "Ausficht auf Anftellung im Civildienfte" jur Anwendung getommer ift (§. 10, 2 a. a. D.) wie folgt verfahren werden:

Mit lebenslänglichem Penfionsanspruch ausgeschiebene Difi-

ziere erhalten:

"Die Aussicht auf Anftellung im Civildienfte"

2. Mit ber gesetlichen Penfion vorläufig auf Zeit ausgeschiebene Offiziere, ferner ohne gefehliche Penfione Anfprache ausgeschiedene Dffiziere, benen auf Grund Des S. 5 Des Militar-Penfions-Gefenes eine Penfion auf Zeit oder lebenslänglich zugebilligt wird, sowie endlich gang obne Venfion ausgeschiedene Offiziere des Friedens mie des Beurlaubtenftandes erhalten, wenn ihnen Seine Majeftat der Raiser und König ausnahmsweise die Anstellungsberechtigung zu bewilligen geruben

> "die Aussicht auf Anstellung im Civildienste für eine bestimmte von ihnen zu ermittelnde Stelle oder für einen beftimmten

Dienstaweig."

2C.

Bronfart von Schellendorf.

ben Ronigl. Staatsminifter und Minifter ber geiftlichen, Unterrichte. und Medizinal. Angelegenbeiten Berrn von Goffer, Ercelleng.

<sup>\*)</sup> Centralbl. f. b. Unt. Berm. pro 1883 Seite 347 Rr. 76.

139) Bestellung des Papierbedarfes nach dem Ginheits=
fage von 1000 Bogen pro Ries.

Berlin, ben 25. Juni 1883. Die Behörden und Beamten meines Ressorts erhalten hierneben Abschrift ber Cirkular-Berfügung der Herren Minister des Innern und der Finanzen vom 2. Juni or., betreffend die Bestellung des Papierbedarses nach dem Einheitssaße von 1000 Bogen pro Ries, zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Nachachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Lucanus.

An simmtliche nachgeordnete Behörden und Beamten meines Refforts.

B. 987.

Berlin, ben 2. Juni 1883.

In Folge eines Beichlusses des Bundesrathes vom 14. Desember v. J. (§. 468 der Prototolle) find die Reichsbehörden versulast worden, in Zukunft der Bestellung von Papier für ihren Bedarf das Ries zu 1000 Bogen als Einheit zu Grunde zu legen und empfiehlt es sich, daß Seitens der preußischen Behörden gleichsutig versahren werde.

Die Königliche Regierung veranlaffen wir, nach diefem Grundige funftig zu verfahren und die Ihr untergeordneten Behörden

md Beamten mit entsprechender Anweisung zu verseben.

Die Papierlieferungen werden demgemäß fortan nach dem Ries in 1000 Bogen bezw. decimalen Theilen desselben (Zehnteln und nach Bedürfnis hundertsteln) zu verrechnen sein, und zwar sowohl bei Bestellungen, Kontrakten zc. als auch in der Buchführung über die Papiervorräthe und deren Verwendung. Als Anfangstermin der neuen Berechnungsart ist der Beginn des laufenden Etatsjahres anzunehmen. Die bereits geschehenen Buchungen können belassen werden, doch ist in diesem Falle die Summe derselben umzurechnen

Der Minifter des Innern. In Bertretung: herrfurth. Der Finanz-Minister. Im Auftrage: von Beng.

An fammtliche Ronigs. Regierungen.

M. b. 3, I. A. 4381.

# II. Universitäten, Akademien, 2c.

140) Immatrifulation von Richtpreußen bei ben Lanbesuniversitäten.

Berlin, den 20. Oktober 1883.
Nach Einsicht der mir bezüglich der Immatrikulation von Richtspreußen erstatteten Berichte habe ich beschlossen, von einer Ergänzung oder Detaillirung der allgemeinen Bestimmung in §. 4 der Borsschriften für die Studirenden der Landesuniversitäten zc. vom 1. Oktober 1879\*) in der Erwartung Abstand zu nehmen, daß die Immatrikulations Kommissionen es sich auch fernerhin zur Aufgabe machen werden, in jedem einzelnen Falle neben den sonstigen Borsaussehungen für die Zulässigteit der Immatrikulation auch ganz besonders das im §. 4 aufgestellte Ersordernis scharf im Auge zu bestalten und unnachsichtig zur Durchführung zu bringen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

An fämmtliche Auratorien und Berren Auratoren ber Königl. Universitäten.

U. I. 2475.

# 141) Statuten ber Guftav Magnus. Stiftung.

Die verwitwete Frau Geheimrath Bertha Magnus, geborene humblot, hierselbst hat der hiesigen Königlichen Friedrich-Bilhelms-Universität als Fonds einer zur Unterstügung von würdigen und bedürftigen Studizenden der Mathematik oder der Raturwissenschaften bestimmten Stipendienstiftung ein Kapital von Sechzigtausend Mark in Schuldverschreibungen der Preußischen vierprozentigen konsolidirten Anleihe überwiesen. Nachdem von Seiten der Universität diese Schenkung angenommen und durch Allerhöchsten Erlaß vom 24. Rebruar 1882 die erforderliche landesherrliche Genehmigung ertheilt worden ist, sind für die gedachte Stiftung die folgenden Statuten entworfen und von dem vorgeordneten Ministerium bestätigt worden.

§. 1.

Die Stiftung führt jum Andenten bes am 4. April 1870 verftorbenen, um die Universität hochverdienten Gatten der Stifterin
ben Ramen

Guftav Magnus. Stiftung.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1879 Seite 520.

# §. 2.

Das Bermögen der Stiftung wird von Rektor und Senat der hiefigen Universität nach den für die Berwaltung von Mündelgeldern geltenden Borschriften verwaltet.

#### §. 3.

Die zu dem Stiftungsvermögen gehörigen Berthpapiere, Dofumente und baaren Bestande werden von der Universitäts-Quaftur in gleicher Beise wie die Berthpapiere, Dotumente und baaren Bestände der übrigen Stiftungen unter der üblichen Kontrolle aufbewahrt.

#### §. 4.

Aus dem Zinsertrage des Stiftungsvermögens werden aljährlich zwei Stipendien gebildet, ein jedes zur Zeit im Betrage von 1200 Mart, und an zwei bedürftige, durch Talent und Fleiß sich auszeichnende Studirende der Mathematik oder der Naturwiffen= schaften vergeben.

#### §. 5.

Die Verleihung biefer Stipendien geschieht burch die philosophische Fakultät nach Maggabe ber folgenden Bestimmungen:

1) Ein Stipendium kann nur erhalten, wer fich unter Beobachtung der in Nr. 2, 5 und 7 gegebenen Borschriften in einem schriftlichen Gesuche bei der Fakultät darum beworben hat.

Bur Bewerbung zuzulassen ist jeder an der hiesigen Universität zur Zeit der Bewerbung immatrikulirte Studirende,
dessen Hauptsach die Mathematik oder eine der naturwissenschaftlichen Disziplinen ist, ohne Rücksicht darauf, in welchem
Studiensemester sich der Betressende befindet.

2) Dem Bewerber liegt es ob, den Nachweis zu führen, daß er der Unterftühung bedürftig und wurdig sei. Er hat zu dem Ende ein den bestehenden Borschriften entsprechendes Bedürftigkeits Mttest beizubringen und seine wissenschaftliche Dualifikation durch Zeugnisse oder durch Borlegung eigener

wiffenschaftlicher Arbeiten zu botumentiren.

Unter ben Zeugnissen muß sich jedenfalls eins befinden, das dem Bewerber auf Grund einer eingehenden Prüfung in seinem Satultäts-Mitgliede ausgestellt worden ist. Bei Einreichung eigener Arbeiten kann von dem Bewerber die an Eidesstatt abzugebende Bersicherung, daß er sie ohne unerlaubte hilfe angefertigt habe, verlangt werden.

3) Jedes Stipendium wird stets nur auf ein von dem 1. Oktober an zu rechnendes Jahr vergeben. Es kann jedoch nach Ablauf des Jahres dem bisherigen Inhaber eines Stipendiums daffelbe noch auf ein zweites und auch auf ein brittes Jahr zugesprochen werden (vgl. Nr. 7).

4) Ein Stipendium unter mehrere Bewerber zu theilen, ift un-

Bulaffig.
5) Am Schluffe eines jeden Sommer-Semeftere fordert ber Defan der philosophischen Fakultat durch Anschlag am schwarzen Brette zur Bewerbung um die für das folgende Studien-

jahr zu vergebenden Stipendien auf.

Die in Folge dieser Aufforderung bis zum 15. November bes Sabres eingebenden Bewerbungsgefuche, welche auf bem Universitäte-Setretariate abzugeben sind, werden mit den jugehörigen Beugniffen u. f. w. von dem Defan unter diejenigen Kakultate-Mitglieder, welche die in Betracht kommenden Disziplinen vertreten, zur Begutachtung vertheilt, wobei in der Regel jedes Gefuch nur einem Mitgliede zugetheilt wird.

Um aber allen Fatultate = Mitgliedern die Möglichkeit ju geben, von den fie intereffirenden Gefuchen Renntnis zu nebmen, werden fammtliche Gefuche mit ben zugehörigen Anlagen in einer Fakultats-Sipung, die derjenigen, in welcher darüber abgestimmt wird, vorausgeht, und dann noch mindestens acht Tage lang auf dem Universitäts=Sekretariate mab:

rend ber Dienststunden, ausgelegt.

6) Die Bergebung der Stipendien erfolgt in einer wo möglich por den Beihnachtsferien, spatestens bis zum 15. Januar bes folgenden Jahres anzuberaumenden Fatultate = Sigung, au der unter Angabe des Berhandlungsgegenstandes eingeladen werden muß. Nach vorangegangener Berathung, in ber die mit der Begutachtung der eingegangenen Gesuche Betrauten darüber mundlich oder schriftlich zu referiren haben, und nach Ausscheidung derjenigen Bewerber, die von keinem fachverftandigen Fakultate = Mitgliede jur Berudfichtigung empfohlen werden, wird über jedes zu verleihende Stipendium besonders abgestimmt, und zwar nach dem durch die Fakultäts=Statuten für die Wahl des Dekans vorgeschriebenen Berfahren.

7) Ber im Genuffe eines Stipendiums dasselbe für ein zweites, bezüglich für ein drittes Jahr zu erhalten municht, bat fic brei Monate por Ablauf des Stipendiums, alfo fpateftene bis jum 30. Juni bes betreffenden Jahres, mit einem geborig motivirten schriftlichen Gesuche an die philosophische

Fakultat zu wenden.

Die Entscheidung über diefes im Uebrigen nach den Beftimmungen ber Nr. 5 zu behandelnde Gefuch erfolgt bann in einer noch vor Ablauf des Sommer=Semesters anzubes raumenden Fakultäts-Sitzung, und zwar durch mundliche Abstimmung, wobei im Falle von Stimmengleichheit die Stimme des Dekans den Ausschlag giebt. Als Norm des Entscheides der Fakultät gilt dabei, daß die wiederholte Berleihung des Stipendiums nur an solche Studirende erfolgt, welche sich desselben in besonderem Maße wurdig erwiesen baben.

8) Die Fakultät ist befugt, einem Studirenden, dem sie in vorftehender Beise ein Stipendium zum zweiten oder dritten Male zuerkennt, auf sein Ansuchen zu gestatten, daß er seine Studien an einer anderen Universität sortsetz, ihm auch den Genuß des Stipendiums zu belassen, wenn er nach beendigten Universitäts-Studien, ohne in eine selbständige, mit einem Einkommen verbundene Thätigkeit einzutreten, noch einige Zeit seiner weiteren wissenschaftlichen Ausbildung widmet. Doch ist eine solche Vergünstigung nur jungen Männern von ungewöhnlicher Tüchtigkeit zu gewähren.

#### §. 6.

Ueber jede Berleihung eines Stipendiums hat der Dekan der bilosophischen Fakultät an den Senat zu berichten. Der Senat tat zu prüfen, ob die Wahl des Stipendiaten den Statuten der Stiftung und den Universitätsgesesen entspreche. Findet er Bestenken dagegen, so hat er diese der philosophischen Fakultät, eventuell miter Aufforderung zur Vornahme einer neuen Wahl, mitzutheilen.

# §. 7.

Die Auszahlung der Stipendien erfolgt auf Anweisung des Kittors von der Universitäts = Quastur in vierteljährlichen Raten praenumerando.

# §. 8.

Das Stipendium geht verloren:

a. wenn ber Stipendiat sein hauptfach aufgiebt oder vor Ablauf bes Stipendienjahres die Universität verläßt, den in §. 5 Rr. 8 vorgesehenen Fall ausgenommen;

b. nach dem Befinden und auf Beichluß der philosophischen Fakultat, wenn fich derfelbe durch eine gegen ihn festgesette — auch distillinarische — Strafe für den weiteren Genuß des Stipendiums unwürdig gemacht hat.

# §. 9.

Kur den Fall, daß in einem Jahre wegen Mangels an geeigs neten Bewerbern ein Stipendium nicht zur Vergebung kommen, ider daß aus irgend einem Grunde einzelne Quartalsraten nicht zur Auszahlung gelangen möchten, werden die disponibel gebliebenen Bestände, desgleichen etwaige Zuwendungen, wenn nicht etwas Anderes bezüglich derselben ausbrücklich bestimmt wird, zum Kapitale

geschlagen und, so wett es möglich ift, ginsbar angelegt.

Sollte das Bermögen der Stiftung alsdann bergeftalt anwachfen, daß aus den Zinserträgniffen weitere 1200 Mart jährlich verfügbar wurden, so soll ein drittes Stipendium in diesem Betrage
gebildet und nach benselben Grundsähen, wie die beiden ursprünglichen Stipendien, zur Bergebung kommen.

## §. 10.

Abanderungen der vorstehenden Statuten, welche dem Zwede der Stiftung nicht zuwiderlaufen, können von der philosophischen Fakultät unter Zustimmung von Rektor und Senat jederzeit beschlossen werden, bedürfen aber der Genehmigung des vorgeordneten Ministeriums.

Berlin, den 19. April 1883.

Rektor und Senat der Königlichen Friedrich = Wilhelms = Univerfilmt.
(L. S.) gez. E. du Bois = Reymond.

Borftehende Statuten werden hiermit genehmigt. Berlin, den 11. Juli 1883.

Der Minifter ber geistlichen ic. Angelegenheiten. (L. S.) gez. von Gogler.

Genehmigung.

U. I. 2287.

142) Peter Bilhelm Müller=Stiftung zu Frankfur a. Main für Bohlthätigkeit und Förderung von Kunft Bissenschaft und Gewerbe.

Auf den gemeinschaftlichen Bericht vom 9. d. Mts. will Id der "Peter Wilhelm Müller=Stiftung für Bohlthätigkeit und fier derung von Runft, Biffenschaft und Gewerbe" zu Frankfurt a. Main im Regierungsbezirke Wiesbaden, auf Grund des zurückfolgende Statutes vom 10. Mai 1882 die Rechte einer juristichen Perial hiermit verleihen und derselben zugleich zur Annahme des Kapitale mit welchem sie auf testamentarische Anordnung des daselbst an 20. Januar 1881 verstorbenen Rentners Peter Wilhelm Rüller von seinen Erben begründet worden ist, und das einschließlich M Zinsen vom Todestage des Stifters ab "Eine Million fünshunder

dreißigtausend neunhundert zwei und achtzig Mart 68 Pfenniae" beträgt, Reine landesberrliche Genehmigung ertheilen.

Breslan, den 11. September 1882.

#### Bilbelm.

Bugleich für den Minifter der geiftlichen ac. Angelegenbeiten. v. Putttamer.

Dr. Friedberg.

tie Minifter bes Innern, ber Juftig und ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

# Stiftunge.Statut.

Der am 5. Oftober 1788 zu Mulheim a. Rhein geborene am 20. Januar 1881 zu Frankfurt a. Main verftorbene herr Peter Bilbelm Muller hat durch Teftament und Rodizill feinen Erben be Errichtung einer Stiftung auferlegt, welche fur ewige Zeiten ben Ramen :

"Deter Bilbelm Duller-Stiftung fur Bobithatigfeit und Körderung von Runft, Biffenschaft und Gewerbe" führen foll.

Demzufolge ift diese Stiftung nach den bestimmt ausgesprocheun Intentionen bes herrn Deter Bilbelm Dluller ins Leben genien und ist für dieselbe gegenwärtiges Statut errichtet worden.

## **8.** 1.

# 3wed der Stiftung.

Die Peter Bilhelm Müller = Stiftung darf nur gemeinnüßige 3mede verfolgen, und foll hierbei niemals ein Unterschied zwischen den Angeborigen der verschiedenen Religionegenoffenschaften gemacht werden burfen. Sie verfolgt einen doppelten 3med.

Sie foll

1) unbemittelte Familien unterftugen, inebefondere bezüglich der Rindererziehung, sowie auch alteren Versouen beiderlei Beichlechtes, welche in unverschuldeter Armuth leben, eine Erleichterung ihrer letten Lebenstage gemabren;

2) funftlerifche, wiffenschaftliche und gewerbliche Beftrebungen fördern, einerseits durch Unterftugung junger, talentvoller Leute, welche mittellos find, andererfeite durch Chrenbelohnung bochfter Leiftungen.

Die Erben bes Stifters und beren Rachtommen, welchem Stande fie auch angehören, follen in erfter Linie jum Genuffe ber

Segnungen biefer Stiftung zugelaffen werben.

## §. 2.

Rechteverhaltnis und Sig ber Stiftung.

Die Stiftung foll die Rechte einer juriftischen Person genießen mit dem Sipe in Frankfurt a. Main.

#### §. 3.

# Stiftungetapital.

Das Kapital der Stiftung besteht in dem von den Testamentserekutoren des herrn Peter Wilhelm Müller nach Maßgabe der
lettwilligen Bestimmungen desselben an die Stiftung abgegebenen
Bermögen in dem Betrage von 1 483 784 sage einer Million viermalhundert drei und achtzigtausend siebenhundert vier und achtzig
Reichsmark und 61 Pfennigen. Dasselbe ist nach den Borichristen
in §. 39 der Vormundschafts-Ordnung vom 5. Juli 1875 zu verwalten.

# §. 4.

# Stiftungerath.

Für die Berwaltung des Stiftungstapitales und für die Erreichung des Stiftungstweckes hat ein Stiftungsrath Sorge zu tragen. Derselbe hat die Stiftung in allen ihren Angelegenbener einschliehlich berjenigen, welche nach den Gesehen eine Spezialvollmacht erfordern, geeigneten Falles mit Substitutionsbefugnis rer Behörden und gegenüber Privatpersonen zu vertreten. Urfunden, welche die Stiftung vermögensrechtlich verpflichten sollen, sind unter deren Namen von dem Borsigenden des Stiftungsrathes und dem Stiftungssetär (vergl. §. 5.) oder deren Stellvertretern zu vollzieben.

Bur Legitimation Diefer Stiftungeratheglieder nach Außen biem ein Atteft bes in §. 7 benannten Königlichen Beamten, welchem je bem Behufe die jedesmaligen Bahlverhandlungen vorzulegen find.

# §. 5.

# Mitglieder des Stiftungerathes.

Der Stiftungerath hat aus mindestens drei Mitgliedern zu bestehen, welche wo möglich der Kamilie des Stifters angehören sollen. Dieselben können weitere Mitglieder kooptiren. Sie haben einen Stiftungssetretär und einen Stiftungsverwalter zu ernenner welche beide Mitglieder des Stiftungerathes werden können, selbstredend aber in den ihre Person betreffenden Fragen keine Stimmberechtigung haben.

Die erstmalige Bildung des Stiftungerathes erfolgt burch im Teftamente und Rodigill des Stifters genannten Bevollmachtige

ten, welche felbft einzutreten baben.

Es find dies

2. Auguft Muller in Antwerpen, Dberhofbibliothetar, Professor,

Dr. 2B. Brambach in Rarlerube,

Dr. Eugen Lucius in Frankfurt a. Main.

Scheidet ein Mitglied aus, fo mablen die übrigen ben Nachiolger. Den Vorsit führt bas alteste der dem Stiftungerathe angeborigen Familienmitglieder und wird demfelben durch Bahl ein Etellvertreter beigegeben, falls er nicht am Stiftungefige mobnen iellte.

#### §. 6.

Bermendung der Stiftungseinfünfte.

Die Zinsen des Stiftungekapitales werden, nach Abzug der Berwaltung Bunkoften, ju einem Drittheile auf Boblthatigkeitszwecke (nach §. 1 Mr. 1), und zu zwei Drittheilen auf Forderung funft= leiicher, wiffenschaftlicher und gewerblicher Bestrebungen (nach §. 1 M 2) verwendet. Hierbei sollen folgende Gesichtspunkte maßubend fein:

Abtheilung für Wohlthatigfeit.

In Bezug auf Wohlthätigkeitszwecke hat die Stiftung verzugs= wife in folden Fallen einzutreten, fur welche durch Gefengebung, duch Staats = und Gemeindeverwaltung in der Regel nichts ge-Geben tann. Gbenfo follen Sabrifarbeiter, sowie Arbeiter einer Etaates oder Privat-Industrie nur dann unterstügt werden, wenu w ron ihren Arbeitgebern billiger Beife gu ermartende Gulfe ge-Met ift und nicht ausreicht, oder wenn der Abeitgeber durch Unpat außer Stande ift, Bulfe zu leiften.

Unter Beachtung Diefer Grundfage fonnen von dem Drittheile

ta Stiftungeertragniffe jur Bermenbung fommen :

a in Mulheim a. Rhein, als Geburtsort des Stifters bis zu 50 Prozent.

b. in Eupen, als Geburtsort seines verstorbenen Affocies und Freundes &. Sammell bis zu 20 Prozent,

c in Bonn, ale leptem Aufenthaltsorte feiner verftorbenen Schwefter Ratharina Josepha Müller bis ju 20 Prozent,

d. in Bodendorf a. d. Ahr, ale Landaufenthalt feines verftor-benen Bruders Dr. Georg Johann Muller bis zu 10 Prozent. Die eventuell überschießenden Beträge bleiben zu entsprecheus

In Berfügung Des Stiftungerathes im Sinne Diefes Ablages A. Die Gemeinden, denen Juwendungen zu Theil werden, sollen

eroflichtet fein, jedesmal nach Ablauf eines Ralenderjahres bis zum . April Recenschaft laut Spezialanweisung über die Berwendung er ihnen überwiesenen Summen an die Stiftung einzusenden.

B. Abtheilung fur Runft, Biffenichaft und Gewerbe.

L Für Schüler von Universitäten, polytechnischen, Kunste und Kunstgewerbe-Schulen, Konservatorien, ferner für Privatdozenten, welche zu wissenschaftlichen Arbeiten einer Unterstügung bedürfen, wird den betreffenden Ressortministerien der Staaten Prengen, Baden, hessen und der Reichslande nach Maßgabe der Beschüsse bes Stiftungsrathes periodisch auf eine Reihe von Jahren ein Betrag bis zu zwei Drittheilen der jährlichen Stiftungserträgnisse, jedoch unter Abzug der (nach Lit. B. Nr. II.) für Reservesonds vorbehaltenen Summen, zur Verfügung gestellt. Die Ministerien werden nach Anhörung der zuständigen Anstaltsbehörden über die Bertheilung beschließen. Der Beschluß wird der Stiftung kundzegeben. Die Auszahlung erfolgt an die betreffenden Ministerien nach Einlauf dieser Kundzebung.

Es bleibt den Anftaltsbehörden überlaffen, einer zuerkannten Unterftupung den Charafter von Stipendium oder Pramie zu geben. Studirende der Theologie find vom Genuffe der Stiftung aus-

geschlossen.

Rudfichtlich der nicht unter Staatsverwaltung stehenden boberen Bildungsanftalten hat die Stiftung erst dann mit den betreffenten Anstaltsvorständen direkt zu verkehren, wenn die Ministerien ibre

bezügliche Mitwirfung verfagen.

II. Es ist ein Reservesonds von jahrlich bis zu Reuntansend Reichsmort zu bilden, aus welchem alle drei Jahre ein Shrenpreit von Neuntausend Reichsmart und eine goldene Medaille für höchsteistungen auf einem Gebiete der Runft und Wissenschaft innerball der letzverflossenen funfzehn Jahre ertheilt werden soll.

Der Reft fann von dem Stiftungerathe im Ginne Diefee Ab

japes B frei vergeben merden.

Bu beruckfichtigen find bei ber Bertheilung des Chrenpreises #

nachstebender Reihenfolge:

1) Bilbende Kunft (Malerei und Plaftit). 2) Dictunft un Mufit. 3) Philosophie und hiftorisch philosogische Bissenschaften 4) Mathematit und Naturwissenschaften.

Die Ertheilung des Preises wird seitens der Stiftung in to Sande von drei hervorragenden Bertretern des betreffenden Fach

gelegt, benen Reifespesen und Auslagen zu verguten find.

Theilhaftig ber Auszeichnung tonnen werden Angehörige beutichen Reiches, Deutsch-Defterreichs und ber beutichen Schwe

# §. 7.

# Obliegenheiten des Stiftungerathes.

Obliegenheiten des Stiftungerathes find:

1) Er führt die Berwaltung des Stiftungsvermogens burch id Drgane und fest die Geschäftsordnung fest. 2) Jährlich einmal stellt er einen Boranschlag über die Ausgaben und Einnahmen der Stiftung auf, prüft die Rechnung des verstoffenen Jahres und entscheidet über Zuweisung von Unterstügungen. Der Stiftungsverwalter ist dem Stiftungsrathe verantwortlich und wird demselben unter Zustimmung der anwesenden Stiftungsrathe vom Borsitzenden in der Hauptsitzung (siehe hier unter Absat 4) Decharge ertheilt.

3) Er ertheilt Berfügungen über Ausgaben, Ginnahmen, Rapitalanlagen, indem er den Borfibenden zur Unterschrift ermächtigt. Die Verfügungen muffen von dem Stiftungsjekretär gegengezeichnet sein. Ueber Anlage von Rapitalien
kann der Borfibende ohne Ginvernehmen des ganzen Stiftungerathes entscheiden, wenn er mit dem Stiftungssekretär
und Stiftungsverwalter gleicher Ansicht ift. Es steht ihm
frei, die Stiftungsrathsmitglieder schriftlich zur Bekundung

ihres Ginverftandniffes aufzufordern.

4) Alljährlich im Monate April halt der Stiftungsrath die Hauptsspung ab, in welcher durch den Borsigenden ein Rechenschaftsbericht über die Wirksamkeit der Stiftung während des abgelaufenen Jahres vorzulegen ist und die in Nr. 2 vorzeschriebenen Geschäfte zu erledigen sind. Zu dieser Sigung soll der Königliche Polizei-Präsident von Frankfurt a. Main eingeladen werden. Sollte zu irgend einer Zeit die Stelle eines Königl. Polizei-Präsidenten in Frankfurt eingehen, so ist der Herr Oberpräsident der Provinz zu ersuchen, an seiner Stelle einen anderen hohen Königl. Beamten zu ernennen.

Ferner kann der Borsigende in wichtigen Angelegenheiten außerordentliche Situngen einberufen; er ist dazu verpflichtet, wenn drei Mitglieder des Stiftungsrathes darauf antragen. Der Stiftungsrath ist beschlußfähig, wenn mehr als die halfte seiner Mitglieder anwesend find. Die abwesenden Mitglieder können ihr Stimmrecht durch schriftliche Bollmacht übertragen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Borsigenden.

§. 8.

Berhältnis der Stiftungsrathsmitglieder zur Stiftung.

Die Mitglieder des Stiftungsrathes sind unbesoldet. 3coch wie Untosten, welche durch Reisen, Korrespondenzen u. a. entsiden, aus den Stiftungserträgnissen zu vergüten. Der Stiftungssichtetar und der Stiftungsverwalter sind besoldete Beamte der Stiftung. Mit Beiden werden schriftliche kundbare Verträge durch den Stiftungsrathsvorsigenden abgeschlossen. Sollten diese Beiden Ritglieder des Stiftungsrathes sein, so erlischt mit der Kundigung ihre Mitgliedschaft, jedoch sind sie wieder wählbar.

#### **§**. 9.

## Statuten = Aenderung.

Bu Statuten = Aenderung ist Einstimmigkeit des gesammten Stiftungerathes erforderlich. Indessen soll der Inhalt des §. 1 eine Abanderung unter keinen Umständen erleiden. Antrage auf Statuten-Aenderung muffen beim Borsipenden eingereicht und vierzehn Tage vor der betreffenden Sipung in eingeschriebenen Briefen durch den Stiftungssekretar jedem einzelnen Stiftungsrathsmitgliede eingeschicht werden. Die am Erscheinen verhinderten Mitglieder können bei der Abstimmung schriftliche Bota abgeben.

Abanderungen des Statutes, welche den Sig und die außere Bertretung der Stiftung betreffen, bedürfen der landesherrlichen Genehmigung. Sonstige Statut Abanderungen find von der Buftimmung des Oberprafidenten der Proving abhangig, zu welcher Frant-

furt gebort.

Geschehen Frankfurt a. Main, 10. Mai 1882.

gez. E. Aug. Müller. Dr. Eugen Lucius. 28. Brambac. H. Becker. Hans Müller.

143) Preismedaille für Studirende der Technischen Sochichule zu Berlin.

Durch Allerhöchste Ordre vom 8. September 1855 ist genetmigt worden, daß an der Königl. Bauakademie zu Berlin ben in der Baukührerprüfung besonders gut bestandenen, wie auch solden immatrikulirten Studirenden, die ihren Studien mit vorzüglichem Fleiße und entsprechendem Erfolge obgelegen haben, eine silberre Preismedaille verliehen werden könne, deren Kosten aus den Fende der Bauakademie zu bestreiten seien.

Nachdem inzwischen die Bauakademie mit der Gewerbeakadem: zu der Königl. technischen Sochschule vereinigt und diese Gesamm: anstalt in fünf Abtheilungen gegliedert worden ift, hat es sich a's wünschenswerth herausgestellt, daß die Medaille nicht bloß die Studirenden der an der Bauakademie früher vertretenen Abtheilungen sondern auch denen der anderen Abtheilungen als besondere Auszeichnung für erfolgreichen Fleiß verliehen werden dürse. Auf den det halb von dem herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten gestellten Antrag haben Seine Majestat der Kaiser und König durch Allerhöchste Ordre vom 27. September 1883 zu genehmigen gerub!

daß die durch die Ordre vom 8. September 1855 eingeführt filberne Preismedaille statt der Umschrift "Für Fleiß auf di Bauakademie" kunftig mit der Umschrift "Für erfolgreicher Fleiß auf der Technischen Hochschule zu Berlin" verseher werbe, und daß biefelbe ben Studirenden aller Abtbeilungen der Technischen Sochichule ju Berlin nach besonders gut beftandener Bauführerprüfung oder nach fonftigen Erweisen vorzüglichen Bleiges und erfolgreichen Studiums verlieben merben fonne.

144) Bum Preisausschreiben, betreffend die Bebauung der Mufeums=Infel zu Berlin.

(Centrbl. pro 1883 Seite 490 Mr. 119.)

Berlin, den 22. September 1883.

In dem von dem herrn Minifter der geiftlichen, Unterrichteund Medizinal = Angelegenheiten unterm 12. Juli d. 3. erlaffenen Ronfurrenzausschreiben behufs Erlangung von Planen fur die Be-bauung der sogenannten Mujeums Snfel in Berlin gur Erweiterung der vorhandenen Mufeumeraume, mar denjenigen, welche nibere mundliche Austunft über die Bedurfniffe der Roniglichen Sammlungen und die jest von denselben eingenommenen Räum= lichfeiten munichen, anbeimgeftellt worden, fich unter Angabe ber Puntte, deren Erörterung sie begehren, schriftlich bis zum 31. Aus juft d. 3. bei der Generalverwaltung der Königlichen Museen zu Gleichzeitig mar in Aussicht geftellt, daß die betreffenden arditetten bemnachft zu einer Ronfereng murben eingelaben werben, in welcher die von ihnen zu stellenden Fragen von den Beamten der Ronialicen Mufeen thunlichft beantwortet werden follten.

Nachdem von einer größeren Anzahl von Architetten Anmelbungen eingegangen maren, batte die Generalverwaltung der Ronig= lichen Mufeen die in Aussicht geftellte Ronferenz auf Sonnabend, den 22. September, Abends 6 Uhr, im Sigungefaale des Minifteriums der geiftlichen zc. Angelegenheiten anberaumt und biejenigen Architelten, welche fich gemeldet hatten, eingelaben, auch die Mitglieder ber Jury benachrichtigt. An der unter dem Borfipe bes General= Direttors ber Koniglichen Museen abgebaltenen Berjammlung nabmen von Seiten der Königlichen Museen und des Königlichen Ministeriums der geiftlichen, Unterrichte- und Debiginal-Angelegenheiten die herren Bebeimer Ober-Regierungerath Spieler, Geheimer Regierungerath Dr. Jordan, Direttor Dr. Conge, Direttor Dr. Bode, Direttor Dr. Lippmann, sowie von den übrigen Mitgliedern der Jury die herren Geheimer Dber-Baurath Abler, Stadt-Baurath Blantenftein, Bebeimer Baurath Endell, Professor Jacobsthal und Gebeimer Regierungerath von Dehn-Rotfelfer Theil.

Es tamen folgende Fragen gur Sprache:

1) Bie erflart fich der icheinbare Biderfpruch zwischen ber unter A 1 des Programmes geforderten Sonderung der gangen Unlage in einzelne zugängliche Gebäude, und dem unter A 6 des Programmes verlangten unmittelbaren Zusammenhange derselben mit den vorhandenen Bauten und der, Seite 11 Abs. 3 des Programmes angedeuteten Möglichkeit, bei Bereinigung des Zusammengehörigen

neue Raume an die alteren anzuschließen?

Die Frage wurde dahin beantwortet, daß die Trennung der einzelnen Gebäude bezw. Gebäudekomplere von einander, wie ichen im Programme angedeutet, im Interesse der Feuersicherheit des Ganzen sowie deswegen nothwendig erscheine, damit das Publikum abgehalten werde, alle Abtheilungen der Museen zu durchwandern, wodurch eine eingehende Benugung der Sammlungen verloren gehe. Dagegen sei es im Interesse der Berwaltung erforderlich, zwischen den einzelnen Gebäuden in irgend einem Stockwerke Verbindungen zu schaffen.

2) Soll das unter B I bis VIII angegebene Bedürfnis zunächst nur durch die neuen Gebäude gedeckt werden, oder ist es nothwendig, auch auf die Mitbetheiligung der alten Raume Rudsicht zu nehmen, beziehungsweise wie sollen etwa leer werdende alte

Raume benust werden?

Von Seiten der Verwaltung wurde dazu bemerkt, daß die in dieser Beziehung nothwendig erscheinenden Erläuterungen im Programme auf Seite 11 gegeben seien; hiernach erscheine es nicht unzulässig, für die Unterbringung zusammengehöriger Sammlungen Räume der alten und neuen Gebäude, welche unmittelbaren Jusammenhang haben, in Aussicht zu nehmen, wenn die übrigen Bestimmungen des Programmes dabei erfüllt werden. Dagegen sei daran festzuhalten, daß die Sammlung der Originalskupturen und die Sammlung der Abgüsse vollständig getrennte Sammlungen ausmachten und auch entsprechend aufzustellen seien.

3) Wie lost sich ber icheinbare Widerspruch zwischen der Fore berung zweier großer hofe (B II 10 und 11 b. Pr.), sowie bet hierdurch bedingten Annahme eines großen Gebäudes, und der allegemeinen Bestimmung, wonach mehrere selbständige Gebäude in

Aussicht genommen find?

Das Programm wurde dahin erlautert, daß dabei nicht als nothwendig angenommen fei, beide höfe in einem Gebaude angubringen, dieselben konnten vielmehr auch zwischen zwei Gebauden liegen; sofern nur der nothwendige Abschluß der Raume eines Sammlungskompleres nicht verloren gebe.

4) Genügt es, zu ben drei alten Gebäudekompleren nur nch einen vierten (füblich der Stadtbahn) und einen fünften (nördlich

der Stadtbabn) anzunehmen?

Die Frage wird insofern bejaht, als eine folche Anordnung nicht programmwidrig sei; über ihre Zwedmäßigkeit werde jedoch selbstverständlich die Jury zu entscheiden haben.

5) Bie groß find die jegigen Raume fur bas Rupferftichfabinet, die Bibliothet, das Antiquarium und das Mungtabinet?

Der Borfipende theilt mit, daß der soeben in vierter Auflage ericienene "Führer durch die Roniglichen Mufeen" (Berlin, Beibmanniche Buchhandlung, 50 Pf.) alle munichenswerthen Angaben enthalte und durch Grundrifffigen erläutere.

6) Soll eine streng historische Reihenfolge der Raume als

cberfter Grundfat feftgebalten werden?

Es wird erklärt, daß für die Sammlung der Gipsabgusse eine solde Reihenfolge gefordert sei, damit das Dublitum die Sammlung in der hiftorifden Abfolge betrachten tonne, ohne einzelne Raume überspringen zu muffen; für die Driginalftulpturen dagegen sei eine

solde biftorische Reihenfolge nicht berzustellen.

Auf die Bemerkung eines der anwesenden Berren, daß, wie links die beiden großen Höfe (S. 6 II Nr. 10, 11) aus der hifto= nichen Reihenfolge heraustreten, fo ein gleiches fur ben fogenannten Parthenon-Caal unvermeidlich sein werbe, wurde erwidert, daß das Programm den Bersuch der Eingliederung des Parthenon = Saales m der richtigen Stelle fordere; ob diefelbe wie überhaupt die Ginbaltung ber hiftorischen Reihenfolge, fic als unausführbar beraustelle, werde seinerzeit die Jury zu entscheiden haben.

7) Die Frage, ob die Berwaltungsräume, falls fie in einem besonderen Gebäude untergebracht werden, mit den Museumeraumen

in Berbindung zu bringen find, wird bejaht.

8) Soll die Museumbinsel bem öffentlichen Bertehre auch außer

in Befucheftunden juganglich fein?

Die Frage wird dabin beantwortet, daß die Entscheidung bierüber eben von der Art der Bebauung der Museumsinsel abhängen werde, und somit nicht vor der Konkurrenz getroffen werden könne.

9) Durfen die Rabinette für Gemalde mit reinem Nordlichte

in mehreren Stockwerken übereinander angeordnet werden?

Es wird geantwortet, daß eine folde Anordnung burch das Programm nicht ausgeschloffen fei, die Entscheidung über die 3med-

maßigfeit berfelben jedoch der Jury vorbehalten bleiben muffe.

10) Ift die Ueberbauung der Stadtbahn von haus aus zuläffig, beziehungsweise wird dieselbe in ihrer jetigen Ronftruttion verbleiben, und welche Lichthoben muffen etwaige Ueberbauungen im mindeften Mage haben?

An diese Frage knupften sich weitere mundliche Anfragen aus

der Mitte ber Berfammlung, babingebend

a. ob der Stadtbahn Biaduft bezüglich seiner architektonischen

Ausbildung Abanderungen unterworfen werden darf;

b. ob die Sohe der Durchfahrten unter dem Biadutte durch Bahl einer anderen, weniger Sobe erfordernden Trägerkonstruktion vergrößert werden darf: 37\*

c. ob die Ueberbauung nach Art des Orthschen Projektes unannehmbar ift?

3m Berlaufe der fich über diese Fragen erhebenden Distuffion

murde Folgendes festgeftellt:

Wie unter A 4 des Programmes vermerkt, kann gegenwärtig noch nicht entschieden werden, ob im Interesse des Schupes der Museumsbauten gegen Feuersgesahr ober Belästigung durch Rauch, Ruß u. sine Ueberdachung der Stadtbahn gesordert werden muß. Eine Ueberbauung auf einer kurzen Strecke erscheint vom Standpunkte der Museums-Verwaltung jedenfalls zulässig. Für die bei der Ueberbauung innezuhaltenden Lichthöhen durften die geltenden Normalprosite für Gisenbahn-Oberbau als maßgebend zu betrachten sein; indes sei hierüber eine Verhandlung mit der Eisenbahnverwaltung noch nicht gepflogen.

Bu a und b wurde bemerkt, daß eine Beranderung der Augen: architektur des Biaduktes jedoch obne Beranderung der Tragerton-

ftruftion zuläffig fei.

Bezüglich der Unterfrage zu o bemerkt der Borfigende, das nicht klar sei, was nach den inzwischen wesentlich veränderten Berbaltnissen unter einer Ueberbauung nach Art des Orthschen Projektes verstauden werde; ob eine solche Ueberbauung sich im Ginklange mit dem Programme besinde und an sich als zweckmäßig anzuerkennen sei, darüber könne nur seinerzeit die Jury entscheiden.

11) Soll die National-Galerie mit den Reubauten, insbeionbere mit den unter BV des Programmes aufgeführten Raumen in

unmittelbare Berbindung gebracht werden?

Es wird geautwortet, daß bas Programm eine folche Forderung nicht ftellt.

12) Ift die vorhandene Saulenhalle um die Rational-Galerie

unbedingt zu belaffen?

In Beantwortung dieser Frage wird ausgeführt, daß die Erhaltung der Saulenhalle bei Aufstellung des Programmes vorausgesetzt sei; ob der Ausfall der Konkurrenz erhebliche Grunde dafür ergeben werde, diese Voraussehung in Frage zu stellen, bleibe abzuwarten.

13) Darf bas nordweftliche Ende bes neuen Mufeums behaft Anschluffes neuer Raume fur die Gipsabguffe in iconender Beife

umgebaut werden?

Die Frage wird bejaht, unter der Boraussepung möglichster

Schonung bes Borbandenen.

14) Steht die Freilegung des linken Rupfergraben-Ufers, interfondere die Beseitigung der kleineren Bauten unmittelbar am Wasser zu beiden Seiten der Stadtbahn in Aussicht?

In Beantwortung biefer Frage mird darauf bingewiefen, die betreffenden Bauten nicht bem herrn Minister ber geiftlichen u.

Angelegenheiten unterstellt find. Sollte das Ergebnis der Konkurrenz ihre Beseitigung wunschenswerth machen, so mußten weitere Berhandlungen vorbehalten bleiben.

15) Sollte fich bei dem augenscheinlichen Raummangel für die Reubauten nicht die Ueberwölbung des Aupfergrabens empfehlen?

Die ertheilte Auskunft geht dabin, daß eine folche leberwölbung behufs leberbauung bes Rupfergrabens mit Ruckficht auf bie Intereffen ber Schifffahrt ganzlich ausgeschloffen ift.

16) Bird die jegige Bohnung bes General-Steuer-Direftors tunftig ben Bedurfniffen ber Sammlung Dienftbar gemacht werden?

Die Frage wird verneint.

Eine weitere Frage, ob dieses Gebäude etwa zu Dienstwohnungen für Museumsbeamte verwendet werden könne, wird dahin beantwortet, daß dies unwahrscheinlich sei, daß die Erhaltung des Gebäudes vielmehr vor allem gewünscht werde, damit es seiner jepigen Bestimmung verbleibe. Wegen einer Façadenstizze des Gestäudes, welche von einer Seite gewünscht war, wird auf die Publissation in "Schinkels Werken" verwiesen.

17) Welches find die genaueren Maße der Cella und der Giebelgruppen des Parthenon, sowie der Breite des Zeustempels von Olympia und seiner Giebelgruppen, beziehungsweise, warum ist für den Parthenonfries nur ein Flächenraum von 1100 gefordert,

während die Cella des Tempels etwa 1260 qm hat?

Bahrend bezüglich dieser Fragen im Allgemeinen auf die vorhandenen architektonischen Publikationen zu verweisen war, wurden folgende Angaben mitgetheilt: Die Langseite der Parthenoncella hat rund 60 m, die Schmalseite derselben rund 22 m Abmessung. Bon den Friesen der Langseiten sind je 12—13 m zu Grunde gegangen, während diesenigen der Schmalseiten vollständig vorhanden sind; ist ist deshalb im Programme für den betressenden Saal eine Länge von rund 50 m und eine Breite von 22 m angenommen worden.

18) Ift die unter B II 4 des Programmes angegebene Sobe bes Parthenonfrieses über dem Fußboden (2,5 m) wohl richtig, da in diesem Falle für die Thuren darunter nicht die nothige Sobe

ubria bliebe?

Die ertheilte Auskunft geht dabin, daß das obige Maß gemahlt ift, um den Fries einer genaueren Betrachtung zugänglich zu machen. Die Thuren werden daher dieser hohe angepaßt werden muffen.

Auf die weitere Anfrage, ob es gestattet sei, den Fußboden des Saales nur längs der Bande zwischen den Thüren mittels eines 2,5 m unter dem Friese liegenden Podiums zu erhöhen, um dadurch bessere Berhältnisse für die Thüren zu schaffen, wird dahin beantswortet, daß eine solche Anordnung dem Programme nicht widersprechen würde. Die Entscheidung über die Zweckmäßigkeit musse der Jury verbleiben.

Ift bei B I 5 des Programmes zu lesen: "2 Gale zusammen" ober "jeder einzeln 250 qm"? Es wird mitgetheilt, daß für jeden Saal 250 qm vorzusehen sind.

20) Ift das für die Restaurationsraume unter VII des Pregrammes angegebene Dag fur beide Raume, ober fur jeden eingelnen Raum zu verfteben?

Auch hier wird mitgetheilt, daß das Dag fur jeden der beiben

Räume gelte.

21) Bozu sollen die verschiedenen unter B V des Vrogrammes

geforderten Depotraume bienen?

Der Ausbrudt "Depot" murbe babin erlautert, bag barunter "Magazine" zu versteben sind, abnlich, wie sie unter B II und III des Programmes gefordert werben.

22) Beldes find die naberen Beftimmungen fur Die ju ver-

wendenden Scheerwande?

Da besondere Erfahrungen über Gestaltung von Scheerwanden nicht vorliegen, tonnten barauf bezügliche Buniche ber Bermaltung nicht mitgetheilt werden.

23) Beldes ift die Terrain-Drbinate fur die Durchfahrt burd den Gaulenumgang bei E des Situationsplanes Bl. 1 der Beid-

nungen, besgleichen fur bie Puntte D, C und J?

Gang genaue Angaben bierüber konnten nicht gemacht werden. Doch murde bemerft, daß die Durchfahrt bei E nur um einige Stufen tiefer liege als ber Saulenumgang, deffen Boden Drbinate fich im Plane eingetragen finde. Die gegenwärtige Bobe ber Punfte D. C und J fei nicht von besonderem Belange, da bier funftige Menderungen nach Bedurfnis des Entwurfes nicht ausgeschloffen feien. 3m Uebrigen fei wohl aus ben verschiebenen im Plane eingetragenen Terrain Drbinaten ju erseben, daß erhebliche Bobenunterschiede auf dem bier in Betracht tommenden Terrainabionitte überhaupt nicht vorkommen.

24) Beldes find die Mage der Sauptstude der Sammlungen?

Es wird auf diese Frage erwidert, daß es der Berwaltung nicht möglich fei, alle bezüglichen Dage anzugeben, weshalb diefelbe bie Architetten bitte, sich mit besonderen Fragen schriftlich an die Duseumsverwaltung zu wenden, oder die gewünschten Dage an Ort und Stelle im Mufeum zu nehmen. Bu diefem 3mede werben alle Stude, über welche Austunft gewünscht wird, den an ber Ronturreng fich betheiligenden Architetten zugänglich gemacht werden.

Die Bobe ber Roloffe von Monte Cavallo mit Bafis wird

folieglich zu 5,80 m angegeben.

25) Es wird nabere Austunft gewünscht über die Benugungtart der unter B V 1 des Programmes verlangten zwei größeren Rabinette, sowie darüber, in welcher Berbindung der unter B V 3 det Programmes verlangte Vorsaal mit den obigen Rabinetten steben foll.

Die Frage wird dahin beantwortet, daß die Rabinette zur Unterbringung größerer Bilber gewünscht werden. Der Borfaal foll

als Borraum fur die bezeichneten Rabinette bienen.

26) Die auf den den Konkurrenten übermittelten Planen ge= zeichneten Magitabe entsprechen nicht genau dem angegebenen Ber-baltniffe zur Birklichkeit. Soll nach den auf den Zeichnungen befindlichen, ober nach richtigen Dafftaben gezeichnet werben?

In Beantwortung dieser Frage wird darauf aufmerkfam gemacht, daß bei einer lithographischen Bervielfältigung von Zeichnungen eine Beranderung der Abdrucke gegen die Driginale unvermeidlich ift. Eine folche Beranderung hat im vorliegenden Falle ftattgefunden und an derselben naturlich auch der auf der Zeichnung befindliche Magftab Theil genommen. Es muffe den herren Konfurrenten überlaffen bleiben, entweder nach den auf den übersandten Beich-nungen befindlichen Magitaben ju zeichnen, oder gang neue Beichnungen im richtigen Dafftabe berguftellen.

27) Bie faßt die Generalverwaltung der Museen das event.

fünftige Raumbedürfnis für die antiken Stulpturen auf?

Seitens des Borfitenden wird ausgeführt, daß das Programm nur eine Bermehrung annehme, wie fie in absehbarer Beit mit einiger Babrideinlichkeit erwartet werden durfe. Gine fo bedeutende Bermehrung der Sammlung, wie in dem letten Jahrzehnte, werde faum jum zweiten Male eintreten. Auf die weitere Frage, ob, wenn doch eine folde außergewöhnliche Bermehrung weiterhin ftattfinden follte, dann mit einer gangen Abtheilung in andere Raume, beziehungeweise auf einen anderen Plat übergefiedelt werden murde, erflart der Borfipende, daß die Entscheidung diefer Frage ber Butunft vorbebalten bleiben muffe.

Rach Erledigung der vorstehend behandelten, schriftlich angemeldeten Kragen murben aus ber Mitte ber Berfammlung noch

folgende gur Grörterung geftellt:

28) Ift eine von der jegigen abweichende Ueberbrudung des Rupfergrabens behufs herftellung neuer Bugange jur Mufeums= Infel, bezw. ift de Abanderung der jest bestebenden Bruden zuläffig?

Die Frage wird bejaht.

29) Darf ftatt der geforderten zwei großen Bofe, welche im Gegensage zu ihrer Lange und Breite ein nicht gunftiges Sobenverhaltnis erhalten durften, ein folder hof mit der Grundflache der beiden verlangten Höfe angeordnet werden? Wird in einer der= artigen Anordnung ein Berftoß gegen das Programm gefeben?

Der Borfipende bemertt ju biefen Fragen, daß es ber Berwaltung gleichgiltig fein murde, ob ftatt der zwei Sofe ein Sof, etwa mit einer Mitteltheilung zur Ausführung gelangt; doch muffe, ba im Programme zwei Höfe vorgesehen sind, die Entscheidung and in diefem Kalle der Jury überlaffen bleiben. Gine Abanderung bes Programmes im Sinne ber Anfrage, wie von einer Seite

beantragt murbe, tonne nicht berbeigeführt werben.

30) Ift es mit Rudficht auf Die Forderung des Programmes, wonach die einzelnen Gebäude bei Feuersgefahr in allen Theilen von der Museums = Infel aus mit Feuerspripen zu erreichen und zu beftreichen sein sollen, nothwendig, langs des rechten Ufers des Rupfergrabens eine Straße zu belaffen?

Die Frage wird dabin beantwortet, daß ein heranbauen an das Ufer nicht ausgeschlossen ift, wenn nur die obigen Forderungen

des Programmes erfüllt werden.

Schone. Spieker. Dr. Jordan. Schwatlo. G. Cbe.

Anmertung. Im Namen der bei der Konferenz als Fragefteller erschienenen Architekten haben die herren Schwatlo und Cbe vorstehendes Protokoll mit unterzeichnet.

145) Reglement über die Behandlung ber in dem Runftgewerbe= Museum zu Berlin zurückgelassenen und gefundenen Gegenstände.\*)

§. 1.

Die in dem Runftgewerbe - Museum zurückgebliebenen und von den Beamten aufgefundenen oder als gefunden von Dritten an die Beamten abgegebenen Gegenstände sind zunächst an den Ausseher am Zählfreuz abzugeben und von diesem die werthvolleren Stüde sogleich, die minderwerthigen dagegen, wenn sie nicht bis zum Schlusser Sammlung in berechtigter Beise zurückgefordert sind, erst nach Schluß der Sammlung an den Haus-Inspektor abzuliefern, von demselben in das besonders vorgeschriebene Fundregister einzutragen und demnächst zu afserviren. Gegenstand, Lag und Ort des Kundes werden weben der Garderobe auf der daselbst aufgehängten Tasel zur Kenntnis des Publikums gebracht.

§. 2.

Ift ein Fundstück bei langerer Aufbewahrung dem Berberben ausgeset, so wird dasselbe alsbald bestmöglichst verkauft und der Erlos affervirt.

§. 3.

Meldet fich der Berlierer oder Gigenthumer der Sache nach Ablieferung des gefundenen Gegenstandes bei dem Saus-Inspettor, fo

<sup>\*)</sup> Der herr Minister ber geistlichen ac. Angelegenheiten bat ben Erla fliefes Reglements burch Leisung vom 25. Dai 1883 genehmigt.

hat Letterer die Legitimation des fich Meldenden zu prufen und über die herausgabe des Fundstückes resp. des Erlöses zu befinden. Ueber den Empfang ist in dem Fundregister Quittung zu leisten. Dem Empfanger ist dabei anheimzustellen, einen dem gesehlichen Finderlohne entsprechenden Betrag an die Museums-Garderoben-Rasse untrichten.

In zweifelhaften Fällen und bei Gegenständen im Werthe von über 300 Mart entscheidet der I. Direktor über die Herausgabe. Muß dieselbe nach den Umständen verweigert werden, so erfolgt die Abgabe des Fundstüdes an das Königliche Polizei-Präsidium und bleibt dem Reklamanten die weitere Wahrnehmung seiner Ansprüche

überlaffen.

#### §. 4.

Rach dreimonatlicher Uffervation und, bei Gegenständen im Berthe von über 300 Mark, nach Abschluß des in Gemäßheit des §. 23 des Geseßes vom 24. März 1879 zu veranlassenden Aufgebotsereschens, wird das Fundstück bestmöglichst öffentlich verkauft.

Der Erlös fließt nach Abzug ber Rosten und soweit er nicht ach ben bestehenden Vorschriften der Ortsarmenkasse gebührt, zum Auseums-Garderobensonds, vorbehaltlich aller Ansprüche, welche von dem Verlierer oder Eigenthümer nachträglich auf den Erlös erhoben werden sollten.

Befteht das Fundstuck in Geld, fo wird mit demfelben wie mit

dem Erlofe aus einem Berkaufe verfahren.

# §. 5.

Ber eine gefundene Sache ohne Borbehalt an die Mufeumsbeamten abliefert, begiebt fich damit des Anspruches auf Finderlohn und auf Ueberlassung des Bundftuckes für den Fall, daß der Berlierer

fic nicht meldet.

Behalt sich der Finder bei Ablieferung der Sache den Anspruch auf Finderlohn oder auf Ueberlassung des Fundstückes vor, so ist demsielben zu bedeuten, daß er binnen 3 Tagen dem Königlichen Polizeis Präsidium von dem Kunde selbst Anzeige zu machen habe, und daß tas Fundstück sogleich nach erfolgter Gintragung in das Fundregister an die gedachte Behörde zur polizeilichen Berwahrung abgegeben werden wird.

Den Museumsbeamten ermächst feinerlei Anspruch aus dem

dunde.

# III. Gymnasial: 2c. Lehranstalten.

146) Befchäftigung ber Probetanbibaten an höheren Unterrichts-Anftalten.

(cfr. Centrbl. pro 1878 Seite 78.)

Berlin, den 27. September 1883. Auszug.

In dem abichriftlich eingereichten Berichte des Direktors R. vom 4. September d. J. geben mir noch zwei Punkte Anlaß zu einer

Bemertung.

In der Entgegnung gegen die von dem Königlichen Provinzials Schulkollegium unter dem 31. August d. I. verfügte Zuweisung eines philologischen Probekandidaten an das Gymnasium zu R. scheint der p. N. zu verkennen, daß das Probejahr zur didaktischen und padagogischen Ausbildung der Kandidaten bestimmt ist, nicht zum Ersaße zeitweiliger Bedürfnisse des Unterrichtes an einer Anstalt; diese lettere Berwendung eines Probekandidaten mag ausnahmsweise in einem Nothstande Entschuldigung finden, aber darf nicht zum maßgebenden

Gefichtspunkte für das Probejahr gemacht werden.

Der p. R. fpricht die Unficht aus, bag nur bei ben Probefandidaten der Bereich ihrer Beschäftigung durch die erworbene Lehrbefähigung begrengt fei, daß bingegen bei ber Beidaftigung von Lebrfräften nach abgelegtem Probejahre einer Ueberschreitung der nach: gewiesenen Lehrbefahigung fein gesetliches Sindernis entgegenftebe. Allerdings ift besonders bringender Anlaß gewesen, bezüglich der Probetanbibaten eine Beschäftigung außerhalb ber Grengen ber burch ibr Prüfungezeugnis tonftatirten Lehrbefähigung entschieden zu unterfagen. Much ift nicht zu vertennen, daß Lehrer im Berlaufe ihrer Berufs. thatigfeit durch weitere wiffenschaftliche Studien die Stufe der ihnen burch bas Prufungezeugnis zuerfannten Lehrbefähigung erhöhen oder beren Umfang erweitern konnen, und es braucht nicht ausgeschloffen ju werden, bas Direktoren fur eine ausnahmsweise Bermerthung einer folden thatfachlichen, nicht durch das Zeugnis zuerkannten Echr befähigung unter ausdrucklicher Motivirung Die Genehmigung bet Röniglichen Provinzial-Schulkollegiums nachsuchen. Aber ber p. R. verkennt die Absicht und die Bedeutung der Lehramtsprüfung, indem er die Nichtachtung der durch das Prufungezeugnis gezogenen Grengen wie etwas beliebig julaffiges betrachtet.

> Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Un das Königl. Provinzial Schultollegium zu R.

U. II. 2113.

147) Bedingungen, unter welchen Lehrer, die für das Lehramt an Gewerbeschulen geprüft worden sind, in Oberlehrerstellen an solchen Anstalten befördert werden dürfen, welche in Ober=Realschulen z. umgestaltet worden sind.

1.

Berlin, den 19. Ottober 1882.

Auf die Eingabe vom 7. August d. 3. erwidere ich Em. Bohl= geboren, wie durch die diesseits befolgten Grundfage es nach Dog= lickeit verhütet worden ist, daß diejenigen Lehrer der zu Ober-Real= ibulen umgeftalteten Gewerbeschulen, welche nach ben fruber fur Randidaten des Lebramtes an Gewerbeschulen giltigen Beftimmungen fic rergebildet und die Staatsprufung mit gutem Erfolge beftanden batten, burch die erfolgte Organisationsveranderung personlice Nachtheile erleiden. Demgemäß find folche Gewerbeschullehrer, wenn fie bereits in langerer Dienstzeit durch den Unterricht in den oberen Rlaffen fich bewährt hatten und thatfachlich zu den erften Behrern der Anftalt gablten, auch in etatemäßige Oberlehrerftellen befordert worden, thne daß eine Erganzung ihres, mit den Anforderungen des Pruimgereglemente vom 12. Dezember 1866 nicht im Einklange stehen= ten Prufungezeugniffes verlangt murbe. Bo dagegen die Anftellung iolder Lebrer noch jungeren Datums mar und fo theils die langere prattijche Bewährung fehlte, theils bas nachträgliche Befteben einer erganzenden Prufung fehr wohl ausführbar mar, ift von dem betreffenden Lehrer gefordert worden, daß er, um in eine Dberlehrerftelle befördert werden zu können, wenigstens noch in einem zweiten Lehrgegenftande die Lehrbefähigung fur die Prima erwerbe.

Demgemäß kann ich auch Ew. Wohlgeboren, da Ihr Prüfungszugnis Ihnen die unbedingte Befähigung nur zum Unterrichte in der Mathematik (mit Einschluß der für Ober-Realschulen nicht in Betracht kommenden Mechanik) verleiht, Ihre Anstellung erst seit wenigen Jahren datirt und Sie nur in Vertretung des Dr. N. in den obersten Klassen unterrichtet haben, nur anrathen, sich noch die Qualifikation für ein zweites, der Mathematik nahestehendes Lehrsach, etwa die Physik, durch das Bestehen einer Nachprüfung vor einer wissenschaftlichen Prüfungs-Kommission zu erwerben. Es wird in Ihrem eigenen Interesse liegen, zu dieser Nachprüfung sich mit möglichter Beschleunigung zu melden. Sollten Sie hierzu bereit sein, ir würde ich Ihnen auf Ihr Gesuch die zu diesem Zwecke erforderliche Dispensation von den Bestimmungen des S. 3, a und b des

Reglements vom 12. Dezember 1866 ertheilen.

Der Minister der geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An ben Gewerbefchullehrer herrn R. Bohlgeboren ju R. U. V. 6418. 1.

2.

Berlin, ben 14. November 1882.

Dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium lasse ich hierneben angeschlossen Abschrift einer an den Gewerbeschullehrer R. gerichteten Berfügung vom 19. Oktober d. S. (U. V. 64181) mit dem Auftrage zugehen, junge Lehrer, welche, nachdem sie nach dem Reglement für die Prüfung der Kandidaten des Lehramtes au Gewerbeschulen vom 10. August 1871 ihr Examen bestanden haben, an den auf früheren Gewerbeschulen umgestalteten Ober-Realschulen resp. Realschulen angestellt sind, bezw. angestellt werden wollen, in dem Sinne dieser Berfügung darauf aufmerksam zu machen, daß sie, um sür Oberlehrerstellen qualifizirt erachtet zu werden, wohlthun, ihr sür Mathematik mit Einschulg der Mechanik, oder für Physisk mit Einschulß der Chemie und Mineralogie erworbenes Zeugnis noch dadurch zu ergänzen, daß sie sür ein zweites Lehrsach die Befähigung zum Unterrichte in den oberen Klassen durch eine Rachprüfung vor einer wissenschaftlichen Prüfungs-Kommission erwerben.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

Aln bie Ronigl. Brovinzial-Schulfollegien.

U. V. 6418.II.

148) Ordnung der Entlassung sprüfung an den, mit Realanstalten verbundenen maschinentechnischen Fachschulen.

Berlin, den 17. Oftober 1883. Nachbem bie maschinentechnischen Sachschulen, welche in Berbinbung mit Reglanstalten und anknupfend an den absolvirten 6. Jahres furfus derfelben, in den lepten brei Sahren ins Leben getreten find. sich der Mebrzahl nach soweit entwickelt haben, daß sie mit ihren Schülern als Abschluß eines zweijährigen gachunterrichtes eine Entlatfungsprüfung abhalten konnten, ift es nothwendig geworden, für diek Prüfung einheitliche Normen aufzuftellen. Die zu diesem Bebufe, wie dem Roniglichen Provingial = Schultollegium bekannt, von mit im Frujahre d. 3. berufene, sachverständige Ronfereng hat mir den Entwurf eines Prufunge=Reglemente vorgelegt, beffen mefentliche Beftimmungen mit Einmuthigfeit vorgeschlagen maren, und bem ich nunmehr nach nochmaliger biesseitiger Revision meine Genehmigung er In ben Anforderungen, welche bas Reglement an tu tbeilt babe. zu Prufenden erhebt, ift mit Sorgfalt darauf gesehen, fur die ein zelnen Biffenschaften und Fertigfeiten nur folche Bielpuntte aufm ftellen, welche von ben Schülern ber Rachicule auf Grundlage iben Borbildung in einem zweisährigen Rurfus erreicht werden konnen

Dem Abiturienten, welcher die Prüfung besteht, wird also in dem Reisezeugnisse nur dasjenige Wissen und Können bezeugt, welches er sich durch den Fachunterricht wirklich angeeignet hat, dagegen wird ihm keinerlei technische Befähigung zugesprochen, welche erst durch längere llebung und Ersahrung in der Praxis, auf Grund der erworbenen

Soullenntniffe, gewonnen werden fann.

Bei dem Zusammenhange, welcher zwischen den maschinentech= nischen Kachschulen und den Reglanstalten, an welche fie angelehnt find, bezüglich der Lebrer und der Schuler beftebt, ift es mir rathfam er= idienen, dem Provinzial=Schulrathe, unter deffen Referat die Gesammt= anstalt ftebt und der die Prufungen der Realanstalt leitet, auch den Borfit in der Prufunge : Rommiffion fur die Sachichule ju ubertragen. Soweit er bei der großen Zahl der in die Ofterzeit fallenden Drufungen an der Erfüllung Diefes Auftrages verhindert werden iollte, übernimmt an seiner Stelle der technische Kommissarius den Borfip. 3m Uebrigen find bem technischen Rommiffarius Diejenigen Befugniffe eingeräumt, welche die fachverftandige Leitung einer Prufung, deren Gegenstände der Mehrzahl nach nicht blos allgemein viffenicaftlicher, fondern technischer Ratur find, verburgen. teonische Rommiffarius bat unter den eingereichten fcbriftlichen Aufgaben die Auswahl zu treffen und ift befugt, in dem fur die Drufungsarbeiten ertheilten Drabitate Aenderungen eintreten zu laffen. Auch ift ihm das Recht ertheilt, gegen den Beschluß der Drufungsfemmiffion über Buerkennung ober Bermeigerung des Reifezengniffes Einsprache zu erheben.

Indem ich die Zuversicht hege, daß das von mir genehmigte Reglement dazu beitragen wird, die weitere Entwickelung der maschinenstechnischen Fachschulen zu befestigen und dieselben in ihren, nach dem Aussalle der bisherigen Entlassungsprüfungen übrigens anerkennensewethen Leistungen zu fördern, lasse ich dem Königlichen Provinzialschulkelium das gedachte Reglement in — Exemplaren zugehen, von denen das eine für das Königliche Provinzialschulkelium zugehen, den das eine für das Königliche Provinzialschulkelium zusüchzelen ist, die anderen an die Direktoren der betreffenden Instalten zu R. N. mit der Anweisung zu entsenden sind, bei den Entlassungsprüfungen fortan in Gemäsheit des Reglements zu vers

fabren.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

An tie betheiligten Ronigs. Provingial-Schultollegien. U. V. 6041.

Ordnung ber Entlassungsprüfung an ben mit Realanstalten verbundenen maschinentednischen gadioulen

#### §. 1.

Un jeder mit einer boberen Burger-, Real- oder Ober-Realschule verbundenen maschinentechnischen Fachschule wird alljährlich eine Entlaffungeprufung abgehalten. Das Recht, Diefe Prufung abzulegen, haben diejenigen Schüler, welche wenigstens ein Jahr lang Die obere Fachklaffe besucht haben. Der Meldung, welche bis jum 1. Januar dem Direftor ber Schule ichriftlich eingereicht werden muß, ift von jedem Eraminanden ein turger Lebenelauf beigufügen.

### §. 2.

Sat der Direftor in der mit den Lehrern der gachichule über die Meldungen abzuhaltenden Ronfereng feftgeftellt, daß der Eraminand noch nicht die erforderliche Reife erlangt hat, fo hat er ibn unter Borbaltung der Nachtheile eines voreiligen Abichtuffes ber Schulbildung ernftlich ju verwarnen, feinen Borfat auszuführen, auch womöglich den Eltern oder Bormundern in demfelben Ginne Borftellungen ju machen. Beftebt der Eraminand dennoch auf icinem Borfape, so ift er zur Prüfung zuzulaffen.

#### §. 3.

Die Prufung wird durch die dazu beftellte Prufungs-Rommiffion abgehalten. Diese besteht:

a. aus demjenigen Mitgliede des Roniglichen Provinzial-Coultollegiums, welches das Dezernat der Schule führt,

b. aus einem technischen Rommiffarius,

c. aus einem von dem Ruratorium aus feiner Mitte zu mab. lenden und dem Provingial. Soulfollegium rechtzeitig anauzeigenden Mitgliede.

d. aus bem Direttor ber Unftalt,

e. aus den Lehrern, melde in der oberen Kachflaffe den Unterricht ertbeilen.

Den Borfit führt der Provinzial-Schulrath; in feiner Berbinberung der technische Rommiffarius; eventuell, falls auch diefer abgehalten fein follte, der Direktor.

Der technische Rommiffarius wird von dem Minifter bestimmt. Bu diefem Bebufe bat das Provinzial-Schultollegium dem Minifter rechtzeitig Anzeige von der bevorftebenden Prufung zu machen.

Die Prufung zerfällt in eine ichriftliche und mundliche. Die ichriftliche Prufung bat ber Direttor rechtzeitig die nothigen Unordnungen ju treffen. Die mundliche Prufung und die auf fie bezüglichen Berhandlungen leitet der Borfipende.

#### §. 5.

Die bei den Prufungen zu ftellenden Anforderungen find fo-

1) In der Mathematik:

a. Arithmetik: Genaues Berktandnis der arithmetischen Grunds operationen mit allgemeinen Größen und Algebra bis zu den Gleichungen 2. Grades mit mehreren Unbekannten, insbesons dere Uebung im Ansage und in der Umformung solcher Gleis

dungen. Arithmetische und geometrische Progressionen und die binomische Reihe mit ihren wichtigsten Anwendungen. Prattische Fertigkeit und Sicherheit in Ziffer= und Buchstaben= Rechnungen.

b. Planimetrie: Sichere Renntnis der Gape und Aufgaben der Planimetrie, einschließlich der Regelfchnitte und der für

die Technit befonders wichtigen Rurven.

c. Stereometrie: Renntnis der Stereometrie bezogen auf Flächen und Rörper, namentlich in Anwendung auf die in der Technik vorzugsweise vertretenen Formen.

d. Trigonometrie: Gewandtheit in der Entwickelung der wichtigften Formeln der Goniometrie und der Trigonometrie.

2) In der darftellenden Geometrie:

Kenntnis der Beziehungen von Geraden und Ebenen zu einander und zu den Projektionsebenen. Gewandtheit im Projiziren von ebenen und raumlichen Gebilden, und im Konstruiren von Durchdringungen und Abwickelungen, sowie in der Darstellung von Körpern in recht- und schieswinkliger Parallelprojektion. Allgemeine Kenntnis der Schattenkonstruktion und der Gentralperspektive.

3) In der Mechanit:

Elementar-Statif und Dynamit fester Körper mit besonderer Berücksichtigung ber Festigkeitslehre und der graphischen Statif. Grundzuge der Statif und Dynamit flussiaer Körper.

4) In der Dbpfit:

Allgemeine auf Anschauung gegrundete Kenntniffe in ben hauptgebieten biefer Biffenichaft. Mathematische Begrundung ber wichtigften Naturgefete.

5) In ber Chemie und demifden Technologie:

Bekanntschaft mit den Metalloiden und Metallen sowie deren wichtigsten Berbindungen. Kenntnis der hauptsächlichsten metal-lurgischen Prozesse, sowie derjenigen chemisch-technischen Gewerbe, welche für den Industrie-Bezirk besonders wichtig sind. Gas-fabrikation und heizung.

6) In ber Maschinentehre: Renntnis ber einfachen Maschinentheile und ber wichtigsten Bewegungsmechanismen. Maschinen zum heben von fluffigen und feften Körpern. Bekanntichaft mit ben verschiedenen Dampfteffelund Dampfmaschinen-Konstruktionen, sowie mit den hydraulischen Motoren und Kleinkraftmaschinen.

7) In der mechanischen Technologie:

Bekanntschaft mit den Vorgängen bei der Formerei und Gießerei, dem Schmieden, Walzen und Drahtziehen. Kenntnis der Bearbeitung der im Maschinenbau verwendeten Metalle und des Holzes, sowie allgemeine Bekanntschaft mit den dabei benugten Wertzeugen.

8) In der Bautonftruttionslehre:

Renntnis der einfachen Berbindungen in Stein, Solz und Gifen; der hauptsächlichsten Arten der Gewölbe, Dacher und Treppen, ferner der wichtigften Details der Gisenkonftruktionen.

9) 3m Dafdinenzeichnen:

Fertigkeit im Zeichnen von Maschinen und Maschinen-Anlagen nach ben verschiedenen in der Praxis gebrauchlichen Darftellungs-Methoden. Fähigkeit, Maschinentheile und einsache Maschinen aufzunehmen und nach gegebenen Magen zusammenzusepen. Gewandtheit im Stizziren vorgeführter Objekte.

10) 3m Freihandzeichnen:

Fertigleit im Beichnen nach Ornamenten, im Aufnehmen und Sliggiren nach Erzeugniffen ber Runftinduftrie.

11) In ber Buchführung:

Renntnis von der Einrichtung, Führung und dem Abichiuffe der zur industriellen Buchführung erforderlichen Geschäftsbucher. Das Wichtigste aus der Wechsellehre.

# §. 6.

Die schriftlichen Prufungearbeiten bestehen:

1) in der Bearbeitung von 4 mathematischen Aufgaben, welche aus den verschiedenen Gebieten der Elementar-Mathematif zu nehmen find.

Beit der Bearbeitung 6 Stunden.

2) in der Bearbeitung von 1 resp. 2 Aufgaben aus der Dechanis. Beit der Bearbeitung 6 Stunden.

3) in der gofung von 1 refp. 2 Aufgaben aus der beschreibenden Geometrie.

Beit der Bearbeitung 6 Stunden.

4) in der Bearbeitung eines Themas aus der mechanischen Teden nologie.

Zeit der Bearbeitung 6 Stunden.

5) in der Bearbeitung einer Aufgabe aus der Mafdinenlehre, met bem Eraminanden Gelegenheit ju geben ift, feine Fertigkeit in Stiggiren ju befunden.

Beit der Bearbeitung 8 Stunden.

#### §. 7.

Für jebe schriftliche Arbeit find von dem Sachlehrer die Aufgaben oder Themata in dreifacher Anzahl und zwar für die mathematischen Aufgaben in drei Gruppen in Borschlag zu bringen. Die Borschlage sämmtlicher Lehrer reicht der Direktor dem technischen Kommissarius ein, welcher daraus diejenigen Aufgaben bezeichnet, die gestellt werden sollen.

Die ausgewählten Arbeiten werden unter besonderem Berschluffe jeder einzelnen, dem Direktor zurudgesandt und find von diesem unmittelbar vor dem Beginne der Prufung in Gegenwart der Erami-

nanden zu öffnen und zu verfünden.

Dem technischen Kommiffarius bleibt vorbehalten, ftatt der eingereichten Aufgaben andere zu ftellen.

#### §. 8.

Die Examinanden arbeiten unter steter Aufsicht von Lehrern, welche der Prüfungs-Rommission angehören. Etwaige Unterbrechungen sind im Protokolle zu bemerken.

#### §. 9.

Bor Beginn der schriftlichen Prüfung hat der Direktor die Eraminanden vor der Benutung unerlaubter hilfsmittel zu warnen und sie auf die Folgen aufmerksam zu machen, welche dieselbe nach sicht. (cfr. §. 10.)

Beftattet find: Logarithmentafeln.

## §. 10.

Graminanden, welche fich bei Anfertigung der ichriftlichen Prufung nachweislich unerlaubter hilfsmittel bedient haben, find durch die

Kommiffion von der Prufung gurudgumeifen.

In Fällen, wo nur ein Berbacht gegen den Eraminanden vorliegt, sind von demfelben neue Aufgaben separat zu bearbeiten, die von dem Direktor aus den vorgeschlagenen Aufgaben zu nehmen sind. Ebenso ist mit Graminanden zu verfahren, welche durch Kranksbeit verhindert waren, ihre schriftlichen Arbeiten gleichzeitig mit den Uebrigen auszusübren.

#### **§**. 11.

Ueber die Beaufsichtigung nehmen die Lehrer ein kurzes Protokoll auf, worin auch die Zeit bemerkt wird, in welcher jeder Examinand ieine Arbeit abgeliefert hat.

#### §. 12.

Die eingelieferten Arbeiten werden von den betreffenden Fachlehrern burchgefehen, korrigirt und cenfirt; das zuerkannte Pradikat
ift turz zu begründen.

1883.

Sie kursiren bemnächst bei allen am Orte befindlichen Mitgliebern ber Prüfungs-Kommission und find rechtzeitig vor dem Termine
ber mundlichen Prüfung von dem Direktor dem technischen Kommissarius und von diesem dem Provinzial=Schulrathe zuzuseuden, sofern
berselbe bei der mundlichen Prüfung den Borsis übernimmt.

Der technische Kommissarius ist befugt, in den den Prufungsarbeiten ertheilten Praditaten Aenderungen zu verlangen und eintreten zu lassen. hiervon ist in dem Prototolle Renntnis zu geben.

§. 13.

Die Prabitate fowohl fur die schriftliche als mundliche Prii-fung find:

Mr. 1 fehr gut,

Rr. 2 gut,

Mr. 3 genügend,

Rr. 4 nicht genügend. 3mifchen-Pradifate find unzuläffig.

§. 14.

Die Zeit für die mundliche Prufung ist von dem ProvingialSchulrathe nach Bereinbarung mit dem technischen Kommissaniss feftausepen.

Der Direftor hat die Censuren und Zeichnungen der Abiturienten aus der Zeit ihres Besuches der Fachschule zur Einfichtnahme für

die Prüfunge-Rommission bereit zu halten.

Die Prüfungs-Rommission ist bei dem Zusammentritte zur mundlichen Prüfung befugt, solche Eraminanden, welche sich durch musterhafte Kührung, durch Fleiß und hervorragende Leistungen in der Anstalt ausgezeichnet haben, sofern die schriftlichen Arbeiten in den 5 Disziplinen sämmtlich genügend, in einigen Disziplinen aber gut ausgefallen sind, von der mundlichen Prüfung zu entbinden.

Eraminanden dagegen, deren schriftliche Arbeiten der Michtgabl der Disziplinen nach nicht genügend ausgefallen find, find von der

Prufung burch die Rommiffion jurudjuweifen.

In allen biefen Kallen ift jedoch einftimmiger Befchluß erforberlich.

§. 15.

Die mundliche Prufung erstreckt sich auf: Mathematik, Mechanik, Physik, Maschinenlehre, mechanische Technologie, Chemie und chemische Technologie und Baukonstruktionslehre.

Die Buchführung ift nicht Gegenstand ber mundlichen Prufung, wird jedoch im Zeugniffe, sofern fie Lehrgegenstand ber Anftalt ift cenfirt.

Das Mag der erlangten Fertigkeit im Freihand- und Linearzeichnen wird nach den auszulegenden Zeichnungen feftgeftcut. Ueber den Gang und die Resultate der mundlichen Prufung

wird ein Protofoll aufgenommen.

Die in der mundlichen Prufung zu ertheilenden Praditate werden unter Berudfichtigung des Borichlages des Eraminators von der Rommiffion nach Stimmenmehrheit festgestellt.

Bei Stimmengleichheit entscheidet der Borfipende.

#### §. 16.

Sofort nach Schluß ber munblichen Prüfung wird auf Grund ber schriftlichen Arbeiten, der ausgelegten Zeichnungen, der Prädikate ber mundlichen Prüfung sowie unter Berücksichtigung der Klassen-leistungen die Gesammtcensur in den in §. 5 aufgeführten Gegenständen nach Stimmenmehrheit festgestellt. Jedes Mitglied der Kommission hat dabei eine Stimme. Bei Stimmengleichheit entsicheit die Stimme des Vorsipenden.

#### §. 17.

Auf Grund der festgestellten Gesammtcensuren ift das Zeugnis ber Reife zu ertheilen, wenn die Pradifate in den Prufungsgegen-

nanden fammtlich mindeftens genugend find.

Ist die Prüfung in einzelnen Disziplinen, jedoch mit Ausschluß ter Mathematik, Mechanik, Maschinenlehre und Maschinen-Zeichnen, ungenügend ausgefallen, so darf das Zeugnis der Reife nur dann ertheilt werden, wenn wegen besserer Leistungen in anderen Fächern eine Kompensation zulässig erscheint.

Das Zeugnis der Reife mit dem Pradifate "Mit Auszeichs nung bestanden" wird nur dann zuerkannt, wenn der Eraminand in der Mathematik, in der Maschinenlehre und im Maschinenzeichnen das Gesammtpradikat sehr gut, in allen übrigen Fachern der Rehrzahl nach gut, in keinem nicht genügend erhalten, und sich durch gute Führung und regelmäßigen Fleiß ausgezeichnet hat.

Gegen den Beschluß der Prüfungs-Kommission über Zuerkennung oder Berweigerung des Reifezeugnisses steht sowohl dem Provinzialschulrathe als auch dem technischen Rommissar, und falls beide an der mündlichen Prüfung Theil zu nehmen verhindert waren, dem Direktor das Recht der Einsprache zu. In diesem Falle sind die Prüfungsverhandlungen dem Königlichen Provinzialschulkgium zur Uebersendung an den Minister einzureichen.

# §. 18.

Das Urtheil der Kommission wird durch den Borsigenden nach Beendigung der Prüfung protofollarisch festgestellt und, außer in dem Kalle von S. 17 Absat 4, den Geprüften unmittelbar nachber mitgetheilt. Das Protofoll wird von sammtlichen Kommissions-Mitgliedern unterzeichnet, und somit die Prüfungs-Berhandlung geschlossen.

**§**. 19.

Auf Grund der Prüfungs-Berhandlungen wird von dem Diretter, unter Mitwirtung ber betreffenden Lehrer, das Prufunge = Beugnis ausgestellt. Im Salle des S. 17 Abfan 4 erfolgt die Ausstellung nach Eingang der Entscheidung über die eingereichten Prufungs Berhandlungen.

Das Zeugnis ift von sammtlichen Mitgliedern der Kommission

zu unterzeichnen.

Berlin, den 17. Oftober 1883.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

Ungulaffigkeit der Befprechung ber Prufunge. ergebnisse an Baugewerkschulen in öffentlichen Blättern durch Mitglieder der Prüfungetommiffionen.

Berlin, ben 17. Juli 1883.

Im Sinblid darauf, daß ein Mitglied einer Königlichen Prufungs-Rommiffion, ohne Zweifel in befter Abficht, in einem Sachblatte Mittheilungen über die Ergebniffe der Abgangsprüfung an einer Baugewerticule gemacht und jugleich ausgeführt bat, welche Dange feiner Anficht nach noch zu beseitigen fein murden, finde ich mich veranlaßt, die Ronigliche Regierung zc. zu beauftragen, die Mitglieder der Prufungetommilfion an der Baugewertichule Shres Bezirtet durch den den Vorfit führenden Kommiffar darauf hinweisen gu laffen, daß ein foldes Berfahren als zuläffig nicht angefeben werden tann. Sammtliche Mitglieder der Kommiffion nehmen im Auftrage der Staateregierung an der Prufung Theil und haben Gelegenheit, im Anschlusse an die Prüfung in einem mir vorzulegenden Protokolle oder in einer an mich einzureichenden Borftellung ihre etwaigen Bebenken gegen die Organisation oder beren Unterrichtsplan und die befolgte Methode der betreffenden Anftalt gur Sprache gu bringen. Diefer Beg wird auch bei anderen Prufungetommiffionen unter Umftanden eingeschlagen, und ich bin überzeugt, daß der hinweis auf denselben genugen wird, um der Digverftandniffe bei bem Publitum leicht herbeiführenden und das gute Berhaltnis unter den Mitgliedern ber Rommiffion gefährbenben Befprechung ber Prufungsergebniffe an den einzelnen Baugewertschulen durch Mitglieder ber Rommiffion in öffentlichen Blattern allgemeinen ober fachlichen Inhaltes vorzubeugen.

> Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

bie Roniglichen Regierungen ju R. R. n. f. w. U. V. 744.

# IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und beren perfönliche Verhältnisse.

150) Anforderungen an die Seminar-Afpiranten bei der Aufnahme-Prüfung bezüglich ihrer Kenntnisse im Gesange und in der Musit.

Berlin, den 29. August 1883. Das Königliche Provinzial-Schulkollegium erhält beifolgend die von dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium zu Schleswig an die Seminar-Direktoren und Borkteher der Praparanden-Anstalten der Provinz Schleswig-Holftein erlassene Cirkular-Berfügung vom 24. Juli d. J., den Gesang- und Musikunterricht betreffend, nebst Anlage zur Kenntnisnahme.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barthaufen,

An die Königl. Provinzial-Schulkollegien mit Ausnahme besjenigen zu Schleswig. U. III. 2029.

Schleswig, ben 24. Juli 1883.

Die Borbereitung der Seminar Ajpiranten in Gesang und Beigespiel ließ bis vor wenigen Jahren in hiesiger Provinz viel zu wünschen übrig. Biele Aspiranten hatten ihre Stimmen durch sehler-hasten Gebrauch völlig verdorben und ließen sich beim Singen der einsachsten Tone und Melodieen die ärgsten Berstöße gegen Instonation, Takt, Accentuirung und Aussprache zu schulden kommen. Die Geige selber zu stimmen und die gebräuchlichsten Dur- und Moll-Tonleitern in der ersten Lage rein und sicher auf der Geige auszuführen, waren nur die wenigsten im Stande. Eine Bekanntschaft mit einer irgend genügenden Anzahl von Kirchenmelodieen und vollsthümlichen Beisen, wie auch mit den entsprechenden Kirchenlieder- und Bolksliederterten sehlte den allermeisten. Selbst die sichere Kenntnis der Noten, der Takt- und der Tonarten wurde bei manchen vermist.

In allen diesen Beziehungen ist in den letten zehn Jahren durch die Arbeit der Seminare und Königlichen Präparanden=Anstalten und durch die Bemühungen mancher Lehrer und Präparanden=

bildner eine Befferung eingetreten.

Bahrend wir früher bei den Seminar-Aufnahmeprüfungen oft bei sonst tüchtigen Praparanden von den Leistungen in der Musik saft ganz absehen oder uns doch mit geringfügigen Leistungen begnügen und deshalb auch auf den Seminaren die Unterrichtsziele mit Genehmigung des herrn Unterrichtsministers niedriger als in ben anderen preußischen Provinzen bemeffen mußten, hat 3. B. eine ber zulest in unserer Provinz abgehaltenen Aufnahmeprufungen das erfreuliche Resultat geliefert, daß von 30 aufgenommenen Seminaristen 29 eine wenn auch nicht hervorragende, so doch genügende

Borbereitung in Beige und Gefang bekundeten.

Dennoch gaben fich auch bet den letten Aufnahmeprufungen namentlich in Betreff ber Boltelieber noch manche nicht unerhebliche Mangel zu erkennen. Babrend die 20 Chorale und Rirdenlieder, welche wir bei Gelegenheit der Berausgabe des mit dem Röniglichen Provinzial - Ronfistorium vereinbarten und von dem herrn Unterrichtsminifter genehmigten Schulgesangbuches nach Inborung der Seminare ale in erster Linie zu erlernende bezeichnet haben, von den meisten Praparanden nach Text und Melodic in befriedigender Beise eingenbt und eingeprägt waren, ließ bei den Bolteliedern die Auswahl der Texte und der Melodieen, sowie die Sicherheit in der Ginpragung der Terte noch viel zu munichen übrig. Namentlich die nicht in Praparanden Anftalten vorgebildeten Afriranten waren zumeist mit vielen unserer volkstbumlichen vatere landischen Lieder (wie: Bas blafen die Trompeten, 3ch bin ein Dreuße) völlig unbekannt, oder hatten von anderen berartigen liebern eben nur ben Text bes erften Berfes inne. Da nun die'e Manael großentheils in der Unbekanntichaft mit dem, mas bei ben Seminar - Aufnahmeprufungen gefordert wird, ihren Grund baben, fo finden wir uns veranlaft, diese Forderungen in Betreff der w erlernenden volfsthumlichen Lieder naber zu pragifiren.

Da die Praparandenvildung in engster Beziehung zu den Beistungen der Boltsschule steht, die Festlegung der in einer guten Bürger- oder Mittelschule bereits gelernten Stoffe die beste Grundlage für die Borbereitung auf das Seminar bildet, so haben wir zunächst mit der hiesigen Königlichen Regierung auf Grund der Algemeinen Bestimmungen vom 15. Ottober 1872 die für die Boltsschule erforderlichen Anordnungen in Betreff der in derselben zu ersternenden volksthumlichen Lieder vereinbart und sestgestellt und lassen

Ihnen dieselben in der Anlage jugeben.

Diesen Bestimmungen entsprechend wird in Zukunft von den Aspiranten bei der Seminar - Aufnahmeprüfung die Kenntnis der 20 für die Bolksschule obligatorischen, sub Nr. 1 3. 18—22 und 52—63 verzeichneten volksthümlichen Lieder verlanzt werden. Es wird erwartet, daß die angehenden Seminaristen der Lert dieser Lieder, gleich wie den der vorgeschriebenen 20 Kirchertlieder, gut herzusagen, daß sie die Beisen dieser Lieder, gleich der Beisen der 20 Kirchenlieder, ohne erhebliche Fehler auswendig singen und auch auf der Geige bei entsprechendem Lempo mit Reinbeit vorzutragen im Stande sind. Sind die Aspiranten im Singer und im Geigespiel etwas weiter gefördert, so ist es wünschenswend

daß fie von den vorgenannten 85 Liedern etwa noch weitere 20, in Summa also etwa 40 volksthumliche Lieder sich nach Text und Meslodie angeeignet haben; es versteht sich aber von selbst, daß die sichere Einprägung jener 20 Lieder mehr werth ist, als die unsichere von 40 oder mehr.

Die Renntnis der obligatorischen 20 Bolkslieder wird in Bukunft auch von den Schulamts-Bewerbern und Bewerberinnen bei der ersten und zweiten Lehrerprüfung im Singen und Geigespiel neben den sonstigen in §. 29 Rr. IV. und V.
der Lehrordnung für die Schullehrer-Seminare näher bezeichneten

Anforderungen, verlangt werden.

Da keine der vorhandenen Schullieder-Sammlungen den für unsere Zwecke erforderlichen Stoff enthielt, so haben wir, um den Aspiranten und auch der Bolksschule einen festen Text und genau bestimmte Melodieen darzubieten, unter Mitwirkung mehrerer Seminar-Musiklehrer unserer Provinz einen Abdruck der obengenannten
85 Bolkslieder und ihrer Beisen veranstalten lassen. Selbstverständlich reicht dieses zunächst für den Gebrauch der Seminaraspiranten bestimmte "Liederheft" nur in solchen Bolksschulen aus, in denen über den einstimmigen Gesang nicht hinausgegangen werden kann; während in solchen Schulen, in denen der zwei- oder der mehrstimmige Gesang gepflegt werden kann, für diesen Zweck anderweitige Hilsmittel zu benupen sein werden.

Ronigliches Provinzial-Coulfollegium für Schleswig-Solftein.

An die Herren Seminar-Direktoren und Borfteher ber Röniglichen Präparanbenanstalten ber Proving Schleswig-Polstein.
3. Nr. 1844.

Bestimmungen für die Bolksichule in Betreff der in derselben zu erlernenden volksthumlichen Lieder.

# I. Für die Unterftufe.

Unter Beachtung dessen, daß für diese Stufe der Tonumfang sich zwischen dem eingestrichenen und dem zweigestrichenen d zu halten hat, als Tonarten aber G, F und D dur zu wählen sind, find den Kindern nach den nöthigen Borübungen folgende drei Lieder nach Tert und Melodie einzuprägen:

1) D du frohliche (Mel. O sanctissima, Ddur),

2) Beift du, wie viel Sterne fteben (Boltsweise, F dur),

3) Binter, ade! (Boltsweise, G dur).

Ift es möglich, auf biefer Stufe noch einige weitere volksthumliche Lieber mit den Kindern einzuüben, so find fie in erster Linie aus den folgenden 14 Liebern zu wählen: 4) Abend wird es wieder (Melodie von heinr. Rind: Blane Rebel fteigen, Gdur),

5) Ad, unfre lieben Gubnerchen (Mel. von hoffmann von Fallereleben, Fdur),

6) Allein Gott in der Soh' sei Ehr' (alte Kirchenweise, Gdur),

7) Alle Jahre wieder (Mel. wie 4),

8) Alles neu (Bollsweise, Gdur),

9) Alle Bogel find schon da (Bolksweise: Morgen muß ich weg von hier, D dur),

10) Droben ftehet die Kapelle (Mel. von hoffmann von Fallereleben, Gdur),

11) Geftern Abend ging ich aus (Boltsweise, Gdur),

12) 3d hatt' einen Rameraden (Melodie von Silder, Gdur).

13) 3m ftillen beitern Glanze (Mel. von Friedr. Reichardt Fdur),

14) Rudud, Rudud ruft's aus dem Bald (Bolfsweife, Gdur),

15) Mude bin ich, geh' zur Ruh' (Boltsweise, Fdur),

16) Sab ein Rnab' ein Roblein ftehn (Mel. von Friedr. Reichardt, Daur),

17) Bögel fingen, Blumen bluben (Mel. von Fesca: An ber Saale hellem Strande, Fdur).

Geftatten die besonderen Berhältnisse einzelner Schulen nicht, den Gesangunterricht schon auf der Unterstufe zu beginnen, so bilden die 3 zuerst genannten Lieder das obligatorische Ansangspensum für die Mittelstufe.

# II. gur die Mittelftufe.

Der Tonumfang erstreckt sich hier vom eingestrichenen c bis zum zweigestrichenen e, und als Tonarten kommen jett auch Cour und etwa noch Bour in Betracht. Neben Wiederholung der Lieder der Unterstufe sind folgende 5 Lieder nach Text und Melodie fest einzuprägen:

18) Þeil dir im Siegertranz (Mel. der englischen Nationalbymne, Fdur),

19) Mit dem Pfeil, dem Bogen (Mel. v. Anselm Beber, Ddur),

20) Morgenroth, Morgenroth (Bollsweife, G dur),

21) Ueb' immer Ereu' und Redlichfeit (Mel. von Mogart, Fdur),

22) Bas blasen die Trompeten (Boltsweise: Frisch auf, ihr Tiroler, Gdur).

Ift es thunlich, auf dieser Stufe einige weitere volksthumliche Lieder mit den Rindern einzuüben, so find fie in erster Linie aus den sub Rr. 4—17 verzeichneten oder aus folgenden 29 Liedern zu mablen:

23) Aus tiefer Noth (alte Kirchenweise, Gdur),

24) Der Frühling hat fich eingestellt (Del. v. Fried. Reichardt: Es ftebt ein Baum im Obenwald, Daur),

25) Der Mai ift getommen (Boltsweise, D dur),

26) Der Mond ift aufgegangen (Mel. von Abraham Coulg, Fdur),

27) Ein getreues Berze wiffen (Mel. von Gerftach, Cdur),

28) Ein Rirchlein fteht im Blauen (Mel. von Dreift, Bdur), 29) Erbebt euch von der Erde (Bolismeife: Auf, auf, jum froblichen Jagen, G dur),

30) Frei und unerschütterlich (Mel. des Gaudeamus, Gdur),

31) Goldne Abendsonne (Del. von Rageli, G dur),

- 32) 3d bete an die Macht der Liebe (Mel. von Bortniansty, C dur),
- 33) 3ch bin vom Berg der hirtenfnab' (Mel. von Groos, G dur), 34) 3ch geh' durch einen grasgrunen Bald (Boltsweise, G dur),
- 35) 3ch habe mein Rog verloren (Bolfsweise: Es war'n einmal brei Reiter gefang'n, Bdur),

36) 3hr Bogelein, fo gart und fein (Boltsmeise, Gdur),

- 37) In die Ferne mocht' ich ziehen (Mel. wie 17, G dur),
- 38) Romm, lieber Dai, und mache (Mel. von Mozart, Ddur),

39) Nach dem Sturme fabren wir (Bolfsweise, Gdur).

40) Rachtigall, Rachtigall (Volksweise, Ddur),

41) Run ade, du mein lieb Heimathland (Bolfsweise, D dur),

12) D Strafburg, o Strafburg (Vollsweise, Gdur),

3) D Tannenbaum, o Tannenbaum (Boltsweise, Fdur), 44) Sab ein Rnab' ein Roblein ftehn (Mel. von Beinrich Berner, Ddur),

45) Schier dreißig Jahre (Mel. wie 35),

46) Sebt, wie die Sonne dort fintet (Bolfemeije, D dur),

47) Bachet auf! ruft euch die Stimme (alte Rirchenweise: Bachet auf! ruft une bie Stimme, Cdur),

48) Bas tann iconer fein, mas tann mehr erfreun (Boltsweife: Bas tann schöner sein, was tann edler sein, G dur),

49) Bem Gott will rechte Gunft erweisen (Mel. von Theodor Frohlich, Cdur),

50) Bie könnt ich ruhig schlafen (Mel. von Silcher,) D dur), 51) Bie lieblich schallt (Mel. v. Silcher, G dur).

# III. Für die Oberftufe.

Der Tonumfang reicht hier vom kleinen b bis zum zweige-Neben Wiederholung der gelernten Lieder, insbesondere der obligatorischen Lieder der Unter- und Mittelftufe, sind folgende 12 Lieder nach Tert und Melodie fest einzuprägen:

2) Deutschland, Deutschland, über alles (Mel. von handn: Gott

erhalte Franz, den Kaiser, F dur), 53) Dort unten in der Mühle (Mel. von Glück: In einem kühlen Grunde, Fdur),

54) Ce brauft ein Ruf wie Donnerhall (Mel. von Bilh elm, Bdur),

55) Es geht bei gedämpfter Trommel Klang (Mel. von Silcher, Ddur),

56) 3ch bin ein Preuße (Mel. von Neithardt, Bdur,)

57) 3ch habe mich ergeben (Thuringische Boltsweise, Fdur),

58) 3ch weiß nicht, mas foll es bedeuten (Mel. von Gilder, Cdur),

59) Cobt frob den herrn, ihr jugendlichen Chore (Mel. von Rageli, C dur),

60) Prinz Eugen, der edle Ritter (Bolfoweise, G dur),

61) Stimmt an mit hellem, hobem Rlang (Del. v. Alb. Detb. feffel, Gdur),

62) Bas ist des Deutschen Baterland (Mel. von Cotta, Cdur), 63) Zu Straßburg auf der Schanz' (Mel. von Silcher, Fdur,

Geftatten Zeit und Verhältnisse, außer den für diese Stuse ersforderlichen und zulässigen Gesangesübungen einige weitere vollethumliche Lieder den Kindern nach Text und Melodie einzuprägen, so sind sie in erster Linie aus den zub Nr. 23 — 51 verzeichneten

und aus folgenden 22 Liedern zu mablen:

- 64) Der alte Barbarossa (Mel. von Gersbach, Bdur), 65) Der beste Freund ist in dem himmel (Bolksweise, Fdur),
- 66) Deutsches Berg, verzage nicht (Mel. von Berner, D dur),

67) Die Fahne flattert hoch am Dach (Mel. wie 61),

68) Die Sonne fant, der Abend naht (Boltsweise: 3ch hab' ein fleines huttchen nur, F dur),

69) Drunten im Unterland (Schwäbische Boltsweise, Bdur),

- 70) Gin' feste Burg ist unser Gott, (rhptmifche Beise von Euther, D dur),
- 71) Es ift bestimmt in Gottes Rath (Mel. von Mendelsschu: Bartholdy, Es dur),

72) Freiheit, die ich meine (Mel. von Groos, Bdar),

73) Glode, bu flingft froblich (Mel. von gesca, Ddur),

74) Gott hab' ich alles beimgestellt (Del. wie 68),

75) Großer Gott, wir loben bich (Mel. von Peter Ritter, Gdur.

76) Barre, meine Seele (Mel. von Malan, Es dur),

77) Sinaus in die Ferne (Mel. von Alb. Methfessel, Bdur),

78) In dem wilden Kriegestanze (Mel. wie 60),

79) Jung Siegfried war ein ftolzer Knab' (Boltsweise: Es ftande eine Linde im tiefen Thal, B dur),

80) Preisend mit viel schönen Reben (Volksweise: In des Balde

tiefsten Grunden, Cdur),

81) Shleswig - holftein, meerumschlungen (Mel. von Bellmann, Gdur),

82) Bas frag' ich viel nach Geld und Gut (Mel. von Reefe, Fdur). 83) Benn mein Stundlein vorhanden ift (alte Rirchenweise, Gdur)

84) Bohlauf noch getrunken (Volksweise: Hoch drob'n auf dem Berge, Cdur),

85) Bo ift ein heer, das fester stand (Mel. von Spontini: Se ift ein Boll, G dur).

151) Inftruttion über ben Gang und ben Umfang ber zweiten Prufung der Boltsichullchrer").

# I. Schriftliche Prufung.

1. Die Themata für die schriftlichen Prüfungs-Arbeiten, die nach Maßgabe des S. 22 der Prüfungsordnung vom 15. Oftober 1872 zu wählen sind, mussen spätestens 14 Tage vor dem für die mündliche Prüfung angesetzten Termine an uns eingereicht werden. Für jedes Unterrichtsgebiet sind 3 Themata vorzuschlagen.

2. Die ichriftlichen Arbeiten werden am erften Sage ber für

die Prufung angesetten Beit in Rlaufur angefertigt.

An demselben Tage noch erhalt jeder Eraminand eine Aufgabe über einen Gegenstand Des Boltsschul-Unterrichtes für die abzulegende Lehrprobe.

# II. Praftifche Prufung.

3. An dem auf die Anfertigung der schriftlichen Arbeiten folunden Tage werden junachst die Lehrproben in der Seminarlebungeschule abgelegt.

4. Jebem Graminanden ift fur die Ausführung der ihm geftellten praftifchen Aufgabe eine Beit von 20 Minuten einzuräumen,

5. Die gleichzeitige Abhaltung von Cehrproben in ben verichiebenen Klassen der Uebungsschule ift gestattet; der Borsibende
bestimmt, welche Mitglieder der Kommission den einzelnen Proben
beiwohnen follen.

6. Bei jeder Lehrprobe muffen wenigstens drei Mitglieder

der Rommiffion anwesend fein.

7. Nach Absolvirung der Lehrproben werden in der versammelten Rommission junächst die Praditate über den Aussall der praktüchen Uebung festgestellt; die Stimmenmehrheit derer, die der Probe beigewohnt haben, entscheidet.

8. Graminanden, die in der Lehrprobe das Prädikat nicht genügend erhalten, werden von der mundlichen Prüfung ausgesichlichen, und von dem Borfipenden nach Wiederaushändigung der eingereichten Meldevapiere und Proben entlassen.

# III. Mundliche Prufung.

9. Die mundliche Prufung beginnt mit Padagogif. Unter biefem Begriffe werden die dem Examinanden vorzulegenden Fragen

<sup>\*)</sup> Diese Inftruktion ift nut Genehmigung bes herrn Ministers ber geistsiden ac. Angelegenheiten von bem Königl. Provinzial Schulkollegium zu Koblenz im Jahre 1879 ersaffen worden. — Dieselbe hat seitbem in ber Ausführung in so weit eine Modifikation ersahren, als die Prüfung in der Wethobit nicht auf ein Fach beschränkt bleibt, sondern nach Bebursuss auf zwei bis
drei Unterrichtsgruppen ausgebehat wird.

über die Geschichte bes Unterrichtes, die Unterrichtslehre und die Schulpraris zusammengefaßt.

Die Prufung wird von dem Mitgliede des Seminar - Lehrer- tollegiums, welches mit dem Unterrichte in der Padagogit an der

Unftalt betraut ift, vorgenommen.

Bei der Prüfung in der Geschichte des Unterrichtes wird zu ermitteln gesucht, ob Graminand mit der historischen Entwidelung des Unterrichtswesens im allgemeinen und dem preußischen im besonderen soweit vertraut ift, um die Entwickelung der einzelnen Unterrichtszweige und deren Methoden begründen und mit den maßgebenden Unterrichts-Grundsäpen in lebendigen Zusammenhang sepen zu können. hierbei wird sich von selbst ergeben, ob derselbe mit den hauptvertretern der einschlägigen Grundsäpe resp. mit den Männern und Schriften, welche auf die Ausgestaltung unseres Unterrichtswesens von nachhaltigem Einflusse gewesen sind, sich in dem erforderlichen Maße in Bekanntschaft erhalten hat.

10. Um dem Specialftudium in dieser Richtung möglicht Borschub zu leisten und das Zusammenrassen von Kenntnissen lediglich für den Zweck des Examens thunlichst zu beseitigen, soll den Examinanden frei stehen, bei Beginn der mündlichen Prüfung desjenige Gebiet bezw. diesenigen Schriften, auf welche sie speziell ihr Studium gerichtet haben, anzugeben, damit die bezüglichen Kragen

barnach eingerichtet werden tonnen.

11. Die Fragen aus der Unterrichtslehre sollen vorzugtweise die psychologischen und logischen Grundlagen des Unterrichtes zum Gegenstande nehmen, und die Fortbildung der

Eraminanden in diefen Materien tonftatiren.

12. Ist so durch die vorgenannten Prüfungsgegenstände ansreichende Gelegenheit vorhanden, die theoretische Beiterbildung der jungen Lehrer sicher zu erkennen, so werden die aus der Schulpraxis zu stellenden Fragen das Ziel sestzuhalten haben, zu erniren, in welchem Maße der Graminand in der Anwendung der für Erziehung und Unterricht maßgebenden Grundsähe auf die praktischen Aufgaben der Schule Sicherheit und Gewandtheit erlangt und Erfahrungen in Lösung derselben gesammelt hat.

13. Um daher die padagogische Befähigung des Lehrers für die definitive Berwaltung des Schulamtes sicher festzustellen, muffen demselben aus jedem der drei vorbezeichneten Gebiete Fragen vorgelegt werden, und ist es in der Natur der Sache gelegen, daß diese möglichft in innern Zusammenhang gebracht werden und dem Examinanden Gelegenheit geben, fich im Zusammenhange auszusprechen.

nanden Gelegenheit geben, fich im Busammenhange auszusprechen. Auch für diesen Theil der Prüfung ift auf jeden mindeften

eine Beit von 20 Minuten guzugeben.

14. In Bezug auf die Methodit ber einzelnen Unterrichts-facher ift in folgender Beife zu verfahren:

Der Borfitzende bestimmt die Lehrsächer, deren Methodit Gegenstand der Prüfung bilden sollen. Nach der Zahl dieser Fächer werden die Examinanden in Gruppen eingetheilt und zwar geschieht diese Eintheilung auf Borschlag des Lehrerkollegiums, bezw. der Kommission, unter Rücksicht:

a. auf Inhalt und Ausfall der eingereichten, über ein felbft=

gewähltes Thema angefertigten Arbeit;

b. auf die in dem Seminar-Entlassungszeugniffe ausgesprochenen

Cenfuren;

c. auf die von dem Rommiffar der Königlichen Regierung bei einzelnen Examinanden gelegentlich der Schulrevifionen oder aus den Revifionsberichten der Schulinfpettoren etwa bemert.

ten Mangel in einzelnen gebrfachern.

15. In Folge dieser Eintheilung in Gruppen, — die, damit der Gang der Prüfung nicht unterbrochen werde, in der vor Beginn der mündlichen Prüfung unter Borsit des Kommissars des Provinsial-Schulkollegiums abzuhaltenden allgemeinen Konferenz der Kommissons-Mitglieder vorgenommen wird, — wird jeder einzelne Erammand hinsichtlich ter Methodik nur in der Gruppe, bezw. in dem Lehrsache geprüft, welchem er zugewiesen ist.

16. Bei diefer Prufung tann, wenn es der Rommiffion erforbeilich erscheint, auch auf die Erforschung der positiven Renntniffe

eingegangen werben.

17. Examinanden, welche bei ihrer Anmeldung oder beim Eintritte in die Prüfung in einzelnen Sehrfächern die Ertheilung waer höheren Gensur beantragen, werden in einer besonderen Gruppe nad mit Eingehen auf das positive Biffen in den betreffenden Gebieten geprüft.

Auch diese Gruppe wird in der Vorkonferenz festgestellt, in wicher außerdem die Eraminatoren und der Gang der Prufung

bestimmt wird.

18. Die Resultate der Prüfung werden in einer von dem Borfigenden zu führenden Censurtabelle nach Maßgabe des anliesgeden Formulares niedergelegt.

Augerdem wird über die Bortonfereng, ben Gang und Ber-

lauf der Prufung ein Protofoll aufgenommen.

Bur die Beugniffe ift in Butunft bas beigeschloffene Formular maggebend.

152) Borbereitenber Erlag megen Regelung berörtlichen und ber Rreis. Schulaufficht über die höheren Maddenichulen und megen der Reffortverhaltniffe derjenigen diefer Schulen, welche mit Lehrerinnen-Bilbungsanftalten verbunden find.

Berlin, ben 13. Juni 1883.

Die aus Veranlassung der diesseitigen Girkular-Verfügung vom 13. Mai 1879 (U. III. a. 8232) erstatteten Berichte haben mich von Neuem davon überzeugt, daß die Entwickelung des höheren Mädchenschulwesens noch in vollem Flusse begriffen ist, und daß es darum bedenklich sein wurde, schon sest durch uniformirende Normativdesstimmungen in dieselbe einzugreisen. Insbesondere macht es die Vielgestaltigkeit der in Betracht kommenden Schulen sowie die Verschehenbeit der Bedürfnisse, welchen sie genügen sollen, und der Lebensverhältnisse an den Orten, an welchen sie sich befinden, nicht möglich, eine Unterscheidung zwischen höheren und mittleren Schulen zu treffen, auf welche eine Souderung in der höheren Aussichtsinstanz gegründet werden könnte.

Dagegen hat sich allerdings das Bedürfnis herausgestellt, bie örtliche und die Kreisschulaufsicht nach Lage der besonderen Berbilinisse der einzelnen Mädchenschulen ihrem Charakter gemäß besondert zu ordnen. In dieser Beziehung find schon jest verschiedene Beziehung

eingeschlagen worden.

Bas zunächst die Orts-Schulaufficht anlangt, so ift diese bei voll ausgestalteten boberen Madchenschulen mehrfach, unter gleichzeitiger Bildung von Ruratorien, den Dirigenten der Anstalten felbit

übertragen worden.

In der Rreis-Schulaufsichtsinstanz sind derartige Schulen nicht ohne Weiteres dem Wirkungstreise des mit der Beaufsichtigung die Volksschulmesens beauftragten Rreis-Schulinspektors zugewielen vielmehr ist in jedem einzelnen Falle eine Prüfung eingetreten, ab dies zu geschehen habe, oder ob ein besonderer Arcis-Schulinspektor für diese Kategorie von Schulen zu bestellen sei, oder ob die Königliche Regierung zc. dieselbe an sich nehmen wolle. In den Bezirken in welchen eine derartige Ordnung der Angelegenheit noch nicht stattegefunden hat, wird eine solche nicht länger aufzuschieben sein.

Die Königliche Regierung 2c. wolle demnach die Regelung bet Aufsicht über die Mädchenschulen Ihres Berwaltungsbezirkes unter sorgfältiger Beachtung der besonderen Berhältnisse derselben und der in Betracht kommenden Persönlichkeiten einer erneuten Prufun unterziehen, das Erforderliche anordnen, und über den weitere Berlauf der Sache vor dem 1. Februar k. J. Bericht erstatten.

Außerdem erwarte ich eine Aeußerung, ob es fich nicht empfebie biejenigen hoberen Madchenschulen, welche mit Lehrerinnen-Bildungs

anstalten verbunden find, und benen die Berechtigung gur Abnahme von Entlaffungeprufungen beigelegt ift, bem Reffort des Ronigliden Provingial=Coultollegiume ju überweifen. Der Bericht bier= über ift vor dem 1. Rovember d. 3. ju erftatten und dem Berrn Dber-Prafidenten der Proving juguftellen.

fimmtliche Ronigl. Regierungen, bie Ronigl. Ronfiftorien in ber Proving Bannover, ben Ronigl. Dber Rirchen. rath ju Rorbhorn und bas Ronigl Brovingial. Schul. follegium bier.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial = Schulkollegium zur Radricht und mit ber Beranlaffung, Sich über bie am Schluffe angeregte Frage bezüglich ber Reffort Berbaltniffe gleichfalls zu juhern und Seinen Bericht ebenfalls an den herrn Dber-Prafidenten abauaeben.

> Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gofler.

amtliche Ronigl. Brovingial-Soulfollegien. C. III.a. 10448.

153) Befähigungszeugnisse aus dem Rursus zur Ausbildung von Turnlehrerinnen.

(Centrbl. pro 1882 Seite 664 Dr. 129.)

Berlin, den 20. Oktober 1883.

In dem in der Ronigl. Turnlehrer-Bildungsanftalt gn Berlin in ber Beit vom 2. April bis 30. Juni 1883 abgehaltenen Rurfus jur Ausbildung von Turnlehrerinnen haben Theil genommen und am Schluffe besselben bas Zeugnis ber Befähigung zur Ertheilung von Turnunterricht an Mädchenschulen erlangt:

1) Marie Bach, Sandarbeitslehrerin zu Erfurt,

2) Marie v. Badinefi, Beichenlehrerin zu Marienburg i./Beftpr.,

3) Johanna Beder, Lehrerin ju Duisburg,

4) Emma Boldt zu Elbing, 5) Sophie von Bulow, Lehrerin zu Berlin,

6) Bitme Therese Caspar geb. Nieper, Sandarbeitelehrerin gu Supplingen, Bergogthum Braunichweig,

Danna du Croix ju Konigsberg i./Oftpr.,

8) Paula Daelen, Sandarbeitelebrerin gu Berlin,

9) Margarethe Daelen, Lehrerin zu Berlin,

10) Elife Dammer, besgl. dafelbft,

11) Klara Dang, Sandarbeitelehrerin gu Iferlohn,

12) Charlotte Diet, Zeichen- und handarbeitslehrerin zu Coslin,

13) Rlara Emsmann, Sandarbeitelehrerin zu Stettin,

14) Anna Endruhn zu Königsberg i./Oftpr.,

- 15) Raroline Fangmeier, Lehrerin zu Bremerhafen,
- 16) Gertrud Figulus, Sandarbeitslehrerin zu Frankenstein i. Col., 17) Gelene Freisleben, Sandarbeitslehrerin zu Charlottenburg,
- 18) Antonie Fürstenberg besgl. zu Berlin,
- 19) 3da Gerlach, Lehrerin zu Berlin,
- 20) Emma Giebler, desgl. daselbft,
- 21) Glifabeth Ganichte zu Berlin, 22) Glifabeth Gagen zu Duffelborf,

23) Marie Sain ju Berlin,

- 24) Marie Derrmann, handarbeitelehrerin zu Lowenberg i. Schl.,
- 25) Rlara Deffe, Lehrerin zu Mulbeim a. d. Rubr,
- 26) Anna Sahr, Sandarbeitelehrerin ju Magdeburg,
- 27) Lina Rawta, Lehrerin zu Marienwerder,

28) Rlara Riefote ju Berlin,

- 29) Glifabeth Rlehmet, Lehrerin gu Berlin,
- 30) Charlotte Rorth, desgl. zu Gr. Friedrichsberg, Rreis Flatow,
- 31) Marie Rriele ju Criewen bei Schwedt a./D.,

32) Helene Barg zu Königsberg i./Oftpr.,

33) Bitwe Laurette Lebnhardt geb. Lehmann, Sandarbeitelehrerin gu Duffelborf,

34) Editha Livonius, desgl. zu Berlin,

35) Margarethe gowe, Lebrerin zu Swinemunde,

36) Anna Marquardt zu Gotha,

- 37) Pauline Merter gen. Schmidt, Handarbeitslehrerin zu Ruhrort a./Rhein,
- 38) Johanna Megel, Sandarbeitelehrerin an der Seminaricule zu Rothen, Bergogihum Anhalt,
- 39) Anna Mener, handarbeitelebrerin zu Danzig,

40) Ratharine Digolsti, Lehrerin zu Berlin,

41) Agnes Mobs zu Deffau,

42) Antonie Moris, Sandarbeitelehrerin zu Duffeldorf,

43) Margarethe Müller zu Berlin,

- 44) Antonie Rahmmacher, Sandarbeitelehrerin ju Berlin,
- 45) Marie Reumann, desgl. zu Duffeldorf,
- 46) Luife Danmahl, besgl. ju Berlin,
- 47) Glifabeth Diftorius, besgl. dafelbft,
- 48) Emma Raddas, Lehrerin daselbft,
- 49) Glifabeth Rabs, besgl. zu Stettin,

50) Alette Rauch, besgl. ju Berlin,

- 51) Emilie Reifchel, Sandarbeitelehrerin daselbft,
- 52) Lucie Richter, Lehrerin zu Greifswald, 53) Helene Rötscher, besgl. zu Berlin,
- 54) Auguste Roos, Sandarbeitelebrerin zu Raffel,

55) Erneftine Rudeloff, Sandarbeitelehrerin zu Denabrud,

56) Elfriede Schemmel, Desgl. ju Rofenberg D./Schl.,

57) Belene Schmulling ju Nachen,

58) Elifabeth Schroeder, handarbeitelehrerin zu Friedeberg N./M.,

59) Minna Schumann, desgl. zu Segnig, Berzogthum Anhalt-

60) Anna Supplitt zu Königsberg i./Dftpr.,

61) Olga Teep, Sandarbeitelehrerin ju Dambigen b./Elbing,

- 62) Glifabeth Thormeyer, Beichen- und Sandarbeitelehrerin zu Berlin,
- 63) Johanna Thuneborff, Lehrerin ju Pilme, Rreis Angerburg,

64) Marie Beftphal, Sandarbeitelehrerin zu Stralfund,

65) Elisabeth Bonwobe, desgl. bafelbft,

66) Marie Begulta, Beichenlehrerin zu Berlin,

67) Johanna Bitelmann, Sandarbeitelehrerin ju Bullchowb./Stettin,

68) Julie Burn, besgl. zu Berlin.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

Belanntmadung.

U. III. b. 7211.

154, Befähigungszeugnisse aus der Prüfung für Borfteber an Taubstummenanstalten.

(Centralbl pro 1882 Geite 666 Rr. 130.)

Berlin, ben 26. September 1883.

In der zu Berlin am 29. und 30. August d. 3. abgehaltenen Prüfung für Borsteher an Taubstummenanstalten haben die Nachbenannten:

1) Biechmann, Lehrer an der Provinzial-Taubstummenanftalt zu Königeberg i./Pr.,

2) Beinid, Dirigent der Provinzial= Caubstummenanftalt zu Roffel in Oftpreugen,

das Zeugnis der Befähigung zur Leitung einer Taubstummenanstalt erlangt.

Der Minister ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

Befanntmachung.

U. III. a. 18319.

155) Statistische Rachrichten über die in den Jahren für im Amte stehende

(Centralblatt pro 1881

|          | 1.                                           | Ī                |                       |                       |                       | 2.                    |                       |                 |            |                   | 3.              |                        |
|----------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------------------|
|          |                                              |                  | 34                    | hl u                  | nb &<br>Eheili        | eben <b>s</b><br>nehm | alter<br>er           | ber             |            | Tur               | nunter<br>haben |                        |
|          |                                              | ·                | ندا                   |                       |                       | ند                    |                       |                 |            | bere<br>erha      |                 | _                      |
| Nr.      | Broving.<br>(Ort.)                           | unter 25 3abren. | von 25 bie 30 3ahren. | bon 30 bie 35 3ahren. | bon 35 bie 40 3ahren. | von 40 bis 45 3abren. | von 45 bis 50 Jahren. | fiber 50 3abre. | überhaupt. | in einem Seminar. | anderweit.      | bieber nicht erhalten. |
| <u>~</u> |                                              |                  |                       |                       |                       |                       |                       | _               | _          |                   |                 |                        |
|          |                                              |                  |                       | _                     |                       |                       |                       |                 |            |                   | Eurn            | •                      |
| 1.       | Bosen                                        | 1                | 3                     | 7                     | 4                     | *                     | 2                     | 1               | 22         | 16                | 3               | 3 1                    |
| 2.       | Beftfalen                                    | 1                | 10                    | 5                     | 4                     | 3                     | 2                     |                 | 25         | 11                | 7               | 7                      |
| 3.       | (Soeft.)<br>Rheinproving<br>(Kornelnmünster) | 5                | 6                     | 7                     | 2                     | 2                     | _                     | _               | 22         | 10                | 1               | 11                     |
|          | Summen                                       | 7                | 19                    | 19                    | 10                    | 9                     | 4                     | 1               | 69         | 37                | 11              | 21                     |
|          |                                              | }                |                       |                       |                       |                       |                       |                 | ,          |                   | 69              |                        |
|          |                                              | •                |                       |                       |                       |                       |                       |                 |            | 2. 2              | Eurn            | f n t i                |
| 1.       | Branbenburg                                  | 1                | 9                     | 4                     | 3                     | 4                     | 1                     | -               | 22         | 17                | <b>!</b> —      | ; 3                    |
| 2.       | (Ropenid.)<br>Bommern                        | 3                | 6                     | 7                     | 3                     | 1                     | _                     | _               | 23         | 14                | 1               |                        |
| 3.       | (Boris.)<br>Sachlen                          | 2                | 6                     | 6                     | 1                     | 3                     | _                     | _               | 18         | 11                | 7               | _                      |
| 4.       | (Balberflabt.)<br>Schleswig Bolftein         | _                | 4                     | 6                     | .2                    | .2                    | 2                     | _ :             | 16         | 7                 | ,               | . 8                    |
| 5.       | (Londern.)<br>Hannover<br>(Bunftorf.)        | 2                | 6                     | 7                     | 4                     | 3                     |                       | _               | 22         | 15                | 1 3             | - 5                    |
|          | Summen                                       | 8                | 31                    | 30                    | 13                    | 16                    | 3                     | -               | 101        | 4                 | 911             | 1 30                   |
|          |                                              |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                 |            |                   | 101             | _ ;                    |

1882 und 1883 abgehaltenen vierwöchentlichen Turnturfe Bolfsichullehrer.

Seite 626 Rr. 186.)

|                     | 4.                                |                        |              |                            | <b>j.</b>                         |                        |           |                                                      | 6.                                 |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Lu                  | rnunterri<br>baben                | icht                   | 3ahi 1       | ber Unte                   | Außerdem haben<br>die Theilnehmer |                        |           |                                                      |                                    |
|                     | ertheilt<br>zwar                  |                        |              | räthen.                    | bungen.                           |                        |           | rrichte<br>pitirt                                    | ab.                                |
| nur in Freidbungen. | einen vollen Turn.<br>unterricht. | bisher nicht ertheilt. | Freiübungen. | ilbungen mit Sanbgeräthen. | Gerath, und Geruft-Ubungen.       | Inftruttion (Theorie). | zufammen. | bei bem Turnunterrichte<br>o von Schillern hospitirt | ng Lebrilbungen felbst<br>gehalten |
|                     | bre 18                            | 82.                    |              |                            |                                   | <u>'</u>               |           | •                                                    |                                    |
| 15                  | 6                                 | 1                      | 28           | 8                          | 36                                | 16                     | 88        | 12                                                   | 8                                  |
| 5                   | 16                                | 4                      | 28           | 16                         | 32                                | 23                     | 99        | 7                                                    | 5                                  |
| .3                  | 7                                 | 12                     | 17           | 6                          | 63                                | 23                     | 109       | 2                                                    | 4                                  |
| 23                  | 29                                | 17                     | l            | •                          | •                                 |                        | •         |                                                      |                                    |
|                     | 69                                |                        |              |                            |                                   |                        |           | İ                                                    |                                    |
| m 3 a               | bre 18                            | 83.                    |              |                            |                                   |                        |           |                                                      |                                    |
| 5                   | 8                                 | 9                      | 40           | 20                         | 40                                | 26                     | 126       | 2                                                    | je 3                               |
| 17                  | 2                                 | 4                      | 30           | 10                         | 30                                | 20                     | 90        | 6                                                    | 24                                 |
| 9                   | 6                                 | 3                      | 36           | 16                         | 26                                | 12                     | 90        | -                                                    | 18                                 |
| 1                   | 7                                 | 8                      | 24           | 14                         | 40                                | 23                     | 101       | 4                                                    | 2                                  |
| 5                   | 12                                | 5                      | 21           | 16                         | 24                                | 20                     | 84        | 2                                                    | 11                                 |
| 37                  | 35                                | 29                     |              | •                          |                                   | •                      | •         |                                                      | ,                                  |
| _                   | 101                               |                        |              |                            |                                   |                        |           | 1                                                    |                                    |

|     | 1,                                                 | 7                             |                      |                                                      | 8      |            |                         |                                  |          |                           |  |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|--|
|     | **                                                 | Ge finbr                      | räbrenb              | Am                                                   | S(4)   |            |                         |                                  |          |                           |  |
|     |                                                    | bes R                         | urju6                | Rurfi                                                | 18 hab |            | alten                   |                                  |          |                           |  |
|     |                                                    | Ħ                             |                      | bas Befähi-<br>gungszeugnis<br>mit bem<br>Bräbifate: |        |            |                         | Am Ned aus<br>Untergriff:<br>unt |          |                           |  |
|     | Proving.<br>(Ort )                                 | le vorge<br>ch                | rten unt<br>en       |                                                      |        |            | ungezen                 | An                               | n Auf    | ange<br>fus.              |  |
| Nr. | ·                                                  | Lurnfpiele vorgenommen worden | Lurnfahrte<br>morben | febr gut.                                            | gut.   | gentigend. | lein Befähigungszeugnis | Winimum.                         | Karimum. | Durchichnitt<br>für Alle. |  |
|     |                                                    | mal                           |                      |                                                      |        |            | 1                       |                                  |          |                           |  |
|     |                                                    |                               |                      |                                                      |        |            |                         | 1.                               |          | nturs                     |  |
| 1.  | Bofen                                              | 3                             | 3                    | 3                                                    | 10     | 9          |                         | 0                                | 9        | 3,-                       |  |
| 2.  | (Rawitick )<br>Bestfalen                           | 6                             | 2                    | 3                                                    | 11     | 12         | _                       | 0                                | 11       | 4,+                       |  |
| 3.  | (Soeft.)<br>Rheinproving<br>(Korncipmünster.)      | 61)                           | 6                    | 5                                                    | 9      | 8          | _                       | 0                                | 10       | 3                         |  |
|     | Summen                                             | 1                             | •                    | 10                                                   | 30     | 29         | _                       |                                  |          |                           |  |
|     |                                                    |                               |                      |                                                      | 6      | 9          | _                       |                                  |          |                           |  |
|     |                                                    | -                             |                      |                                                      |        |            |                         | 2.                               | Eni      | ntari                     |  |
| 1.  | Branbenburg                                        | 1 1                           | 3                    | 1 2                                                  | 14     | 6          | I —                     | 0                                | 10       | 4,3                       |  |
| 2.  | (Köpenid.)<br>Pommern<br>(Onrif.)                  | 6                             | 5                    | 5                                                    | 9      | 9          | -                       | 0                                | 10       | 4,5                       |  |
| 3.  | Sachsen                                            | 16                            | 6                    | 5                                                    | 11     | 1          | 12)                     | 0                                | 5        | 2,3                       |  |
| 4.  | (Saiberfladt.)<br>Schleswig-Holftein<br>(Zondern.) | 16                            | 7                    | 3                                                    | 4      | 9          | _                       | 0                                | 8        | 4,1                       |  |
| 5.  | Hannover (Wunfto.f)                                | 4                             | 5                    | _                                                    | 10     | 1:3        | <u> </u> -              | 0                                | 8        | 3,2                       |  |
|     | Summen                                             |                               |                      | 15                                                   | 48     | 37         | 1                       |                                  |          |                           |  |
|     |                                                    |                               |                      |                                                      | 10     | ĎÍ         |                         |                                  |          |                           |  |

<sup>1)</sup> Und 6 Reigen.
2) Der betreffenbe Lehrer hat wegen Erfrantung mabrend bes Rurfue at ber Schlufprufung nicht theil nehmen und ihm ein Befahigungezeugnis met ertheilt werben tonnen.

| Leiftung Bermittelungen. |
|--------------------------|
|--------------------------|

| Jun 4     | Streupang mit Im Barren ans Stredfift: ibe |          |                      |                           |          |                      |                           | c. Schlußiprung aus Stand über die Schnur ohne Sprung. brett, von 5 zu 5 Centimeter gerechnet. |                       |                            |         |                        |                            |
|-----------|--------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------|----------|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|------------------------|----------------------------|
| Im Enbe   |                                            | Mi<br>be | n Ar<br>s <b>R</b> u | fange<br>rfus.            | De:      | (m E<br>8 <b>R</b> u | nbe<br>rjus.              |                                                                                                | m Ur<br>es <b>R</b> 1 | ifange<br>irfus            |         | 9lm (<br>es <b>R</b> 1 | Ende<br>11/118.            |
| Meintmum. | Durchichnitt                               | Whimum.  | Maximum.             | Durchschnitt<br>für Alle. | Minimum. | Maximum.             | Durchschmitt<br>für Alle. | Minimum.                                                                                       | Raximum.              | Durchschnitt<br>ffir Alle. | Pinimum | Maximum.               | Durchschuitt<br>filt Alle. |
| ım 3a     | )re 18                                     | ¥2.      |                      |                           |          |                      |                           |                                                                                                |                       |                            |         |                        |                            |
| 1 12      | 6,1                                        | 0        | 9                    | 3,7                       | 1        | 12                   | 6,2                       | 40                                                                                             | 110                   | 81,3                       | 70      | 110                    | 83                         |
| 1 14      | 6,8                                        | 0        | 9                    | 2,9                       | 2        | 12                   | 6                         | 70                                                                                             | 95                    | 74                         | 75      | 100                    | 84                         |
| 2 14      | 7                                          | 0        | 11                   | 3                         | 3        | 20                   | 9                         | 65                                                                                             | 90                    | 80                         | 75      | 110                    | 86                         |
| ■ 3ah     | re 186                                     | 33       |                      |                           |          |                      |                           |                                                                                                |                       |                            |         |                        |                            |
| 12        | 7,5                                        | 0        | 10                   | 3,3                       | 1        | 13                   | 6,2                       | 65                                                                                             | 90                    | 75                         | 70      | 90                     | 85                         |
| 12        | 7,7                                        | 0        | 8                    | 3,1                       | 1        | 14                   | 6,1                       | 65                                                                                             | 90                    | 79,3                       | 75      | 105                    | 85                         |
| 10        | 5                                          | 0        | 4                    | 1,5                       | 1        | 12                   | 6,5                       | 70                                                                                             | 90                    | 80                         | 75      | 110                    | 90                         |
| 111       | 6,3                                        | 0        | 10                   | 4                         | 0        | 12                   | 5,9                       | 65                                                                                             | 110                   | 86                         | 75      | 115                    | 92                         |
| 12        | 6,3                                        | 0        | 6                    | 1,4                       | 4        | 13                   | 6,6                       | 60                                                                                             | 90                    | 72,7                       | 85      | 110                    | 86,9                       |

156) Betreibung der Turnspiele und Turnfahrten an Unterrichtsanftalten.

(Centralbl. pro 1882 Geite 710 Rr. 145.)

Berlin, den 19. Juli 1883.

Der Turnvereinigung Berliner Lehrer erwidere ich auf die Eingabe vom 23. Juni d. J., daß ich bei allem Interesse sür die weitere Entwickelung der Turnspiele und Turnsahrten, gegenwärtig noch Bedenken trage, Verordnungen ergehen zu lassen, wie sie dort gewünscht werden.\*) Bei einer Sache, welche so sehr, wie es bei der durch meine Verfügung vom 27. Oktober 1882 versuchten Biederbelebung des Turnspieles und der leiblichen Erfrischung und Kräftigung auch außerhalb der vorgeschriebenen Turnstunden der Fall ist, auf eine freiwillige Mitarbeit nicht allein der berussmäßigen Jugendbildner, sondern aller Eltern und Freunde der Jugend rechnet, muß die Unterrichtsverwaltung bei dem Bestreben, zu reglementiren, besondere Vorsicht walten lassen.

Um einen sicheren Anhalt für weitere Entschließungen zu gewinnen, beabsichtige ich, nach dem Aufhören der guten Sahretzeit eine Enquête zu veranlassen, um zu ermitteln, ob und in welcher Weise die Verfügung vom 27. Oftober 1882 zur Ausführung zulangt, welche Vortheile und Mängel hierbei hervorgetreten, und welche Vorschläge zur besseren Erreichung des gesteckten Bieles zu machen

sind.

Die Turneinrichtungen, selbst bei unseren höheren Lehranstalten, lassen außerdem noch so Vielfaches zu wünschen übrig, daß es ganz besonderer Anstrengungen seitens des Staates, wie seitens der betbeiligten Gemeinden und Korporationen bedarf, um in dieser hinsicht den normalen Durchschnitt zu erreichen. Unter Anderem bereitet schandie Beschaffung von Turnplätzen (womöglich in der Nähe von Turnbalten), auf welche ich im Interesse der gesundheitlichen Entwicklung der Turnenden wie der Spielenden großen Werth lege, erhebliche Schwierigkeiten. In dieser hinsicht sind bestimmte Anweisungen erlassen, deren Aussührung die stete Ausmerksamkeit der Unterrichtebehörden erfordert.

Im übrigen vertraue ich, daß die Turnvereinigung Berlinn Lehrer nach wie vor die erfolgreiche Ausführung des mehrgedachten Erlasses sich angelegen sein lassen und an ihrem Theile dahin strekten

werbe, und
3) an jeder Lehranstalt die jungeren wiffenschaftlichen Lehrer und Lehrerium aufgefordert werden, neben den Turnlehrern und Turnlehrerinnen fich uber Leitung ber Turnspiele und Beranstaltung von Turnsahrten ubet theiligen.

<sup>\*)</sup> Die Turnvereinigung hatte beantragt, Unweisungen zu ertheilen, baf 1) jebe Lehranstalt wöchentlich einen Nachmittag bem Turnspiele wibme, 2) jeber Lehranstalt ein geeigneter Blat zur Pflege ber Turnspiele Aberwicks

wird, daß auch auf diesem Gebiete ber leiblichen Ausbildung unserer Jugend die Landeshauptstadt mit so gutem Beispiele vorangeben wird, wie es ihr auf dem Gebiete des eigentlichen Turnbetriebes bisher gelungen ist.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gofler.

An die Turnvereinigung Berliner Lehren & S. des herrn Dr. Angerstein hier.
U. 181. b. 6457 U. 11.

157) Abhaltung eines Rursus zur Ausbildung von handarbeitslehrerinnen bei dem Lehrerinnen=Seminare zu Augustenburg.

In der Zeit vom 2. Juli bis 25. August d. 3. hat bei dem Echterinnen-Seminare zu Augustenburg ein Kursus zur Ausbildung im handarbeitstehrerinnen stattgefunden und haben bei der am Schlusse dieses Kursus in Gemäßbeit der von der Königlichen Rezierung zu Schleswig unterm 31. Januar 1881 — Centralbl. pro 1881 S. 549 — erlassenen Prüfungsordnung abgehaltenen Prüfung das Zeugnis der Befähigung erlangt:

I. für die Ertheilung des Unterrichtes in weib= lichen Sandarbeiten für höhere und mittlere Madchen=

und Boltefchulen:

1) Elife Friderici zu Pinneberg;

II. für die Ertheilung des Unterrichtes in weiblichen bandarbeiten für Boltsichulen:

1) Emma Fabian zu Ruden,

2) Auguste Fuhlenborf zu Schulp,

3) Benriette Sanfen zu Epfabbel,

4) Friederite Benningfen gu Schonberg,

5) Belene von Minden zu gunden,

6) Bertha Schneelloth zu hemmingstedt, und

7) Bilbelmine Budermann ju Blensburg.

# V. Bolksschulwesen.

158) Einrichtung bes Religionsunterrichtes für bieber Konfession bes Lehrers nicht angehörenden driftlichen Schultinder; sowie Aufbringung der Kosten, insbessiondere Beitragspflicht der Dominien und der Gemeinden im Geltungsbereiche des katholischen Schulzeglements vom 18. Mai 1801.

Berlin, den 5. April 1883.

Ew. Wohlgeboren Beschwerde vom 23. November v. 3. über bie wegen Einrichtung des evangelischen Religionsunterrichtes an der katholischen Schule in N. und wegen Heranziehung des Fürstlich Pleß'schen Dominiums N. und bezw. der Gemeinde R. zu den durch die gedachte Einrichtung entstehenden Kosten vermag ich, wie ich Ihnen hiermit ergebenst erwidere, als begründet nicht anzuerkennen.

Unter den zur katholischen Schule in R. gewiesenen Rindern befindet fich eine erhebliche Bahl evangelischer Rinder. Die Bahl der letteren betrug zur Zeit einer am 29. April v. 3. ftattgehabten

Revision 26.

Da der Religionsunterricht ein integrirender Theil des Bollsschulunterrichtes ist, so ist nicht erst, wie Ew. Bohlgeboren anzwehmen scheinen, durch den Erlaß vom 11. September 1873\*) der Grundsap eingeführt, sondern bereits seit mehreren Jahrzehnten von der Unterrichts-Verwaltung der Grundsap sestgehalten worden, daß, wenn zu einer Bollsschule Kinder beider christlichen Konsessionen gewiesen sind, in der Regel der entsprechende konsessionelle Religionsunterricht nicht blos für die der einen, sondern auch für die der anderen Konsession angehörenden Kinder Aufgabe der betreffenden Bollsschule, obligatorischer Lehrzegenstand derselben ist.

Wenn daher die Königliche Regierung in N. angeordnet hat, daß an der katholischen Schule in N. für die zu dieser Schule gewiesenen evangelischen Kinder besonderer Religionsunterricht einzurichten sei und zwar in der Art, daß die Ertheilung dieses Unterrichtes dem an der benachbarten Schule in N. angestellten evangelischen Lehrer N. gegen Gewährung einer entsprechenden, von der Regierung festgesehten Remuneration zu übertragen sei, so entspricht diese Anordnung dem vorgedachten allgemeinen Grundsate und den wegen

Anwendung desfelben erlaffenen minifteriellen Beifungen.

Die Einwendungen, welche Ew. Bohlgeboren gegen die gesehliche Bulaffigkeit der Einführung des evangelischen Religionsunterrichtes an der im Sinne des Schulreglements vom 18. Mai 1801 katholischen Schule in N. unter Berufung auf vermeintlich entgegenftehende Borschriften dieses Reglements erheben, kann ich für stich-

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1873 Seite 683,

haltig nicht erachten. Dieselben sinden ihre Widerlegung in den auch für die vorliegende Frage zutressenden Aussührungen, durch welche das Königliche Oberverwaltungsgericht seine Entscheidung vom 2. Dezember 1876 in Betreff der gesehlichen Julassigseit der Einführung des Unterrichtes in weiblichen Handarbeiten auch im Bereiche der Geltung des Schulreglements vom 18. Mai 1801 unter Bezugnahme auf eine frühere Entscheidung vom 29. September 1876 begründet hat. (Entscheidungen Bd. 1 S. 205, S. 173; Central-Blatt f. d.

Unter. Berm. 1877 G. 116; 1876 G. 618).

Em. Boblgeboren versuchen die Gesepmäßigkeit der von der Königlichen Regierung in R. getroffenen Anordnung insbesondere unter Berufung darauf in Frage zustellen, daß der Inhalt ber Schlußfäße unter Nr. 7 des Reglements vom 18. Mai 1801 der gedachten Anordnung entgegenftebe. Dies ift indeg nicht ber gall. Die Ratur der Sache begründet die Annahme, daß die gedachten Sätze überhaupt nur reglementaren Charakter haben — eine Annahme, welche, wie das Königliche Oberverwaltungsgericht in dem Erkenntniffe rom 5. April 1878 (Entscheidungen Bd. 3 G. 143; Centr. Bl. f. t. Unter. Berw. 1878 C. 293) zutreffend bemerkt, badurch nicht ausgeschloffen wird, daß eine Berordnung ihres übrigen Inhaltes wegen als Geset publizirt ift. Abgesehen hiervon enthalten aber auch bie gebachten Gape eine ausbrudliche Berbotsbeftimmung, an einer Ehule, auf welche die Borichriften des Reglements wegen der Konfession, welcher der an derselben anzustellende Lebrer angehören muffe, den Religionsunterricht auch für die der Ronfession bes Lebrere nicht angehörenden Schulfinder als obligatorischen Lehrgegenstand einzuführen . Teineswegs.

Ift hiernach die von der Königlichen Regierung in R. wegen Einführung des evangelischen Religionsunterrichtes an der katholischen Schule in N. getroffene Anordnung unter den obwaltenden Verhältsniffen sachlich gerechtfertigt und gesehlich begründet, so ist auch die heranziehung des fürstlichen Dominiums N. und der Gemeinde N. zur antheiligen Aufbringung der Kosten der Remuneration für den mit der Ertheilung des evangelischen Religionsunterrichtes beauftragten Lehrer als den Vorschriften des Reglements vom 18. Mai 1801 entsetzen

precend zu erachten.

Ew. Bohlgeboren Berufung darauf, daß diese heranziehung mit der Entscheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichtes vom 24. Rovember 1877 (Entscheidungen Bd. 3 S. 117) im Widerspruche nehe, kann ich um deshalb nicht für zutreffend erachten, weil die gedachte Entscheidung nur den Fall der Einrichtung einer paritätischen oder Simultanschule betrifft. Gine solche Schule ist die Schule in R. nicht, vielmehr nach wie vor eine im Sinne des Reglements vom 18. Mai 1801 katholische geblieben.

3ch befinde mich hiernach nicht in der Lage, die wegen Seftfepung und Repartition der Remuneration fur den evangelischen Religionsunterricht an der katholischen Soule in N. erlaffene Berfügung aufzuheben und die Rudzahlung der auf Grund diefer Keftjegung und Repartition eingezogenen Beitrage anzuordnen.

Der Minifter ber geiftlichen ze. Angelegenbeiten. von Gofler.

un Burflich Blef'iden General-Bevollmächtigten Derrn R. Wohlgeboren ju R. U. III. a. 10519.

159) Berpflichtung zur Unterhaltung evangelischer Schulen auf dem Lande im Herzogthume Schlesien und in der Grafschaft Glas.

Berlin, den 4. Auguft 1883. Ew. Dodwohlgeboren bemerten am Schluffe bes gefälligen Berichtes vom 16. Juni d. 3., betreffend die Berpflichtung gur Unterhaltung evangelischer Schulen auf dem gande im Berzogthume Schlefien und in der Graffchaft Glas, daß, wenn auch in den von Ihnen ermabnten verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen, durch welche Guteberricaften für nicht verpflichtet erachtet worden find, zum Unterhalte der leben an evangelischen ganbidulen nach den Boridriften bes fatbolifden Schulreglements vom 18. Mai 1801, bezw. in Gemäßheit des Allerhöchsten gandtagsabschiedes vom 22. Februar 1829 eine Quele, nämlich den vierten Theil beizutragen, dem Gebrauche folgend, von ben "Schulgemeinden" gesprochen werde, Schulfozietaten im Ginne des Allgemeinen gandrechtes doch nicht vorhanden feien, die qu. Coulgemeinden vielmehr im Ginne des Schulreglemente burch die politischen Gemeinden gebildet wurden, und außern weiter die Anficht. daß die landrechtliche Borichrift, wonach der Butsberr fur die praftationsunfähigen Gutseinsaffen aufzutommen verpflichtet fei, nicht wohl zur Anwendung gebracht werden fonnte, ba in diefem Ralle eine Rollifion der Vorschriften des Landrechtes einerseits und des qu. Reglemente andererfeite eintreten muffe.

Diefe Bemerkungen und die aus denfelben von Em. Sochwohlgeboren gezogene Schluffolgerung beruben anscheinend auf einem

ber Berichtigung bedürfenden Difverstandniffe.

Nach den Vorschriften der beiden katholischen Schulreglements vom 3. November 1765 und vom 18. Mai 1801 liegt die Verpfiichtung zur Unterhaltung der katholischen Landschulen im herzogthume Schlesien und in der Grafschaft Glat den Gutsherrschaften (Dominien) und den burgerlichen Gemeinden ob.

Diese Borichriften gelten unter gang bestimmten, in bem Reglement von 1801 vorgesehenen Boraussehungen auch fur evange-

lifche gandichulen.

Sind aber die gedachten besonderen Boraussepungen bei evangelischen Landschulen nicht vorhanden, so sinden die provinzialrechtslichen Borschriften der katholischen Schulreglements von 1765 und 1801 auf die Unterhaltung evangelischer Landschulen überhaupt keine Anwendung, sondern lediglich die Borschriften des Titels 12 Theil II. Allgemeinen Landrechtes. hierüber kann nach den Erkenntnissen des Königlichen Ober-Verwaltungsgerichtes vom 27. Dezember 1876 (Central-Blatt 1880 Seite 474) und des vormaligen Königlichen Obertribunales vom 4. Januar 1878 (Entsch. Bd. 84 S. 1) kein

Zweifel obwalten.

Sind daher in den von Ew. Hochwohlgeboren erwähnten Fällen durch verwaltungsgerichtliche Entscheidungen Gutsherrschaften für nicht verpslichtet erachtet worden, zum Unterhalte der Lehrer an evangelischen Landschulen nach Waßgabe des katholischen Schulreglements von 1801 in Berbindung mit dem Allerhöchsten Landtagsabschiede vom 22. Festruar 1829 eine Quote von 1/4 beizutragen, weil dem gedachten Landtagsabschiede verbindliche Kraft abgesprochen worden, so kann nicht die Rede davon sein, nunmehr die Vorschriften des katholischen Schulreglements von 1801 bei evangelischen Landschulen noch serner zegenüber den politischen Gemeinden in Anwendung zu bringen, mährend diese Borschriften den Gutsherrschaften gegenüber außer Anwendung bleiben.

Es find vielmehr in allen folden Fallen leviglich die Borfdriften

des Allgemeinen Candrechtes in Unwendung zu bringen.

Rach diesen aber liegt die Unterhaltung der Cehrer und bezw. ber Schulen nicht, wie nach den Borschriften der beiden katholischen Schul-Reglements, den politischen Gemeinden und den Gutsherrichaften, sondern besonderen hausvätersozietäten unter Betheiligung des Gutsherrn des Schulortes gemäß den besonderen Vorschriften der §§. 33 und 36 Titel 12 Theil II. Allgemeinen Kandrechtes ob.

Es hat deshalb in allen Fällen, in welchen Gutsherren wegen Richtanwendbarteit der Vorschriften des katholischen Schul-Reglements von 1801 und bezw. des Allerhöchsten Candtagsabschiedes vom 22. Februar 1829 von der Verpstichtung zur Beitragsleistung zum Unterhalte von Lehrern an evangelischen Landschlichen nach den Rormen dieses Reglements bezw. des Landtagsabschiedes durch verswaltungsgerichtliche Entscheidungen befreit worden sind, eine anderweitige Regelung der Beitragspflicht auf Grund der landrechtlichen Vorschriften zu erfolgen, wobei, die Betheiligung des Gutsherrn des Schulortes betreffend, nicht blos die Vorschrift des S. 36 Titel 12 Iheil II. Allgemeinen Landrechtes, sondern auch die des S. 33 a. a. D. zur Anwendung zu bringen ist, entsprechend dem Cirkularerlasse vom 9. Dezember 1879 (Centralblatt 1880 S. 492 ff.) und dem durch den Cirkularerlaß vom 3. Juli d. J. U. III. a. 15295. mitsgeheilten Erkenntuisse des Königlichen Oberverwaltungsgerichtes vom

21. Mai d. 3. in der Berwaltungsftreitsache des Rittmeifters a. D. v. 28. ju F. wider die Schulgemeinde ju 3.4)

hiernach wollen Em. Dochwohlgeboren die bortige Ronigliche

Regierung gefälligft verftandigen.

ben Rouigl. Regierunge Brafibenten ac. ju R.

Abschrift des vorstehenden Bescheides erhalten Em. 2c. jur gefälligen Renntnienahme und gleichmäßigen Beachtung.

> Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenbeiten. In Bertretung: Eucanus.

bie Berren Regierungs. Brafibenten ber beiben anberen Regierungsbezirte in ber Proving Schlefien

U. III. a. 15421.

160) Berpflichtung der Gutsherrschaften zur Leistung von Schulunterhaltungsbeiträgen auf Grund des §. 33 Titel 12 Theil II. Allg. Landrechtes.

Berlin, ben 3. Juli 1883.

Die Ronigliche Regierung erhalt hierneben Abschrift bes in ber Bermaltungeftreitsache bes Rittmeiftere a. D. von 2B. ju g. wiber bie Schulgemeinde ju 3. ergangenen Ertenntniffes des Konigliden Oberverwaltungsgerichtes vom 21. Mai d. 3.,

betreffend Die Berpflichtung der Guteberrichaften gur Leiftung von Schulunterhaltungsbeitragen auf Grund bes &. 33 Lit.

12 Tb. II. A. E. R. jur Rachachtung mit ber Beranlaffung, bas Grtenntnis ben gand. rathen und Rreis. Schulinfpettoren befannt jumachen.

> Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

bie Rönigl. Regierungen ber Provingen Schleften, Pofen, Bommern (exel. Stralfunb), Branbenburg und Sachfen.

U. III. a. 15295.

# 3m Ramen des Ronigs.

In der Berwaltungsstreitsache des Schulvorstandes zu 3., Beklagten und Revisionsklägers, miber

den Königlichen Rittmeifter a. D. von 28. zu &., Rläger und Revisionsbeklagten,

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1883 Seite 588.

hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner

Sigung vom 21. Mai 1883 für Recht ertannt,

daß auf die Revision des Beklagten die Enticheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu Potsdam vom 14. Oktober 1882 aufzuheben und die Entscheidung des Kreisausschuffes des Kreises Prenzlau vom 19. April 1882 dahin abzuändern, daß die Klage abzuweisen, der Werth des Streitgegenstandes für alle Instanzen auf 2000 M festzusehen und dem Kläger die Kosten aller Instanzen zur Last zu legen.

Von Rechts Wegen.

#### Grunbe.

Gegen das vorgedachte, den Thatbestand ergebende Berufungsurtheil hat der Beklagte die Revisson eingelegt, dieselbe auf unrichtige Anwendung des S. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Candrechtes gestützt und beantragt:

unter Aufhebung der Vorentscheidungen die Klage abzuweisen.

Der Kläger hat ausgeführt, daß jene Gesesbestimmung übershaupt nicht mehr in Kraft stehe, event. daß die derselben vom Berusungsrichter gegebene Auslegung die richtige sei, daß der schuldige Beitrag zunächst von den Kontribuenten zwangsweise beigetrieben werden musse und daß erst für den dann sich ergebenden Ausfall die Gutsherrschaft herangezogen werden durfe. Er stellt den Antrag:

die Revision zu verwerfen.

In dem Termine zur mündlichen Berhandlung ist seitens des von dem Unterrichtsminister in Gemäßheit des S. 44 Abs. 2 des Berwaltungsgerichtsgesehre bestellten Kommissars zur Wahrnehmung des öffentlichen Interesses ausgeführt, daß der S. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes noch in Geltung stehe, daß er eine öffentlich rechtliche Berpflichtung der Gutsherrschaft konstituire, welche auf der territorialen obrigkeitlichen Gewalt basire, und daß er daher zutreffend noch jest auf die Einwohner des Guts-bezirkes angewandt werden musse.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

Dem Schulvorftande liegt es ob, das zum Unterhalte des Lehrers Erforderliche, welches endgültig von der Schulaufsichtsbehörde
zu bestimmen ist, nach dem gesetlichen Bertheilungsmaßstabe auf
die zur Schule gewiesenen hausväter umzulegen. hierbei tommen
nur diejenigen in Betracht, welche aus eigenem Bermögen oder
eigenem Erwerbe ihren Unterhalt gewinnen (Endurtheil des Oberverwaltungsgerichtes vom 23. Februar 1878, Entscheidungen Band
III. S. 137\*). Personen, bei denen weder das Gine noch das

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1878 Seite 244.

Andere zutrifft, find nicht beitragspflichtig. Der biernach fur den einzelnen Rontribuenten berechnete Beitrag ift ber iculdige Beitrag im Sinne des §. 33 a. a. D. Ift nach der Anficht des Schulvorstandes der Kontribuent zur Zeit, d. h. fur die Beranlagungsperiode - eine weitere Voraussicht ist weder erforderlich, noch mobl moalich - nicht im Stande, Diefen schuldigen Beitrag gang ober jum Theile zu entrichten, fo fann der Schulvorftand Doch - Die Geltung und den Fall des S. 33 vorausgesett — feinerfeits die subsidiar verpflichtete Gutsperrichaft nicht ohne Beiteres in Anfpruch nehmen. 3bm ift in diefer Richtung eine Jurisdiftion nicht beigelegt. Er fann fich nur, bamit ber 3med des Gefetes - ungefaumte Befriedigung des Lehrers und Berbutung einer Ueberburdung der Gutsunterthanen — erreicht werde, an die staatliche Auf-Diese muß in Uebung sichtsbehörde — die Regierung — wenden. bes staatlichen Sobeiterechtes über die Schule und in Gemafbeit der ihr durch den g. 18 der Regierungs-Inftruktion vom 23. Ditober 1817 ertheilten Bollmacht fur wohl befugt erachtet werden, nach vorheriger causae cognitio zu bestimmen, wieviel von seinem schuldigen Beitrag jeder der Kontribuenten aufzubringen vermag, woraus fich dann ergiebt, für wieviel der Gutsberr in Erfüllung feiner Verpflichtung nach §. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes dem Schulvorstande aufzutommen bat. Die von dem Unterrichtsminister in dem Restripte vom 9. Dezember 1879 in Diefer Beziehung getroffenen Anordnungen (Centralblatt 1880 &. 492-500) entsprechen biernach dem beftebenden Rechte. Die gefte fegung der Regierung ift die Grundlage fur die von bem Souls porftande zu bewirkende Beranlagung des Gutsberren, ebenfo wie die Restletung der Sobe des Lebrergebaltes und die Cirtumffriptica bes Schulbegirtes für ben Schulvorftand mafgebenbe Grundlagen ber allgemeinen Veranlagung bilben. Bu vertreten bat ber Soulporftand solche Afte der Auffichtsbeborde nicht. Es bandelt fic bierbei nicht um Anweisungen, welche die Auffichtsbeborbe bem Schulvorstande binfichtlich Ausübung der dem letteren gebührenden Befugnisse ertheilt, sondern um eine Entscheidung der Auffichte beborde, welche nur diefe allein zu treffen befugt ift. Aber auch bie Regierung bat diese Entscheidung nicht im Bermaltungsftreitverfabren zu vertreten, da berartige, aus bem Staatshoheitsrechte berguleitende Entscheidungen, insoweit das Gefet nicht ausdrucklich ein Anderes bestimmt, mas bier nicht der Fall ift, der Rachprufung bet Bermaltungerichtere nicht unterliegen. Die angefochtene Entide dung mar demaufolge, als auf unguläffiger Rachprufung der von bet Auffichtsbehörde innerhalb ihrer Buftandigkeit getroffenen Anordnung berubend, aufzubeben.

In der Sache selbst handelt es sich hiernach nur um die Fragen, ob der §. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechte noch in Araft steht, und ob die Personen, für welche die Gutsherrsichaft in Anspruch genommen ist, als Unterthanen im Sinne dieser Gejepesbestimmung anzusehen sind. Beide Fragen sind zu bejahen.

Der §. 33 a. a. D. legt ben "Gutsherrichaften auf bem Bande" die Berpflichtung auf, "ibre Unterthanen" bei Tragung der Schulbeiträge zu unterftügen. Die Bedeutung der Worte "Guteberrichaften und Unterthanen" in der amtlichen Sprache ber vorlandrechtlichen Zeit und des gandrechtes haben Thone in den Fundamentallebren des Preußischen Privatrechtes Band I. SS. 101 bis 107 und namentlich v. Ramps in feiner Abhandlung "Bruch= ftude über das gutsberrliche Berbaltnis in den Preufischen Staaten" (Jahrbucher Band XXXIV. S. 236-464) eingehend erörtert und flar gestellt. In der letteren ist unter Aushebung der Beweisstellen aus den ergangenen Gefegen und Berordnungen der Racmeis erbracht, daß die Gutsberrichaft als folche teine privat= rechtlichen Glemente, weder leibherrliche, noch grundberrliche, noch tienftherrliche, noch hausberrliche enthalt, fondern die öffentliche und chriafeitliche Gewalt (potestas civilis aut politica) über die Eininffen des autsberrlichen Bezirkes (Gut und bazu geborige Bemeinde) barftellt. Der Gutsherrichaft - Dominium - find nicht nur die Unterthanigen (Erbunterthanigen, glebae adscripti), fon-Erbunterthänige maren beim Erscheinen des gandrechtes in zahlreichen Orten und in manchen ganbesbezirken überhaupt nicht rorbanden. Der Gefengeber tonnte daber, wenn er den Unterhalt des Lehrers fichern wollte, fich nicht an den Erbherren und die Unterthanigen, fondern mußte fich an die Guteberricaft und beren Unterthanen halten. Es unterliegt hiernach feinem begrundeten 3weifel, daß unter Unterthanen im S. 33 Tit. 12 Theil II. bes Allgemeinen gandrechtes die fammtlichen, der Gutsobrigfeit - dem Dominium — unterftellten Anwohner auf gutsberrlichem und bauerlichem gande zu verpflichten find.

Bemerkt mag werden, daß es nicht ohne 3weifel ift, ob und inwieweit Eximirte, die ihren Wohnsis im gutsherrlichen Bezirke batten, der Gutsobrigkeit unterworfen waren. Giner Entscheidung dieser Frage bedarf es jedoch hier nicht, da im vorliegenden Falle sur Personen, welche nach dem früheren Rechte zu den Eximirten gebort haben wurden, ein Eintreten seitens des Gutsherren nicht

verlangt worden ift.

Der §. 33 a. a. D. tonstituirt eine öffentlich rechtliche Berbindlichteit bes Gutsherren ber Schule gegenüber (Endurtheil bes Oberverwaltungsgerichtes vom 9. Marz 1881, Entscheidungen Band VII. S. 228 ff. \*). Hauptzweck ift offenbar ber, den Unterhalt des

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1881 Seite 478.

Lehrers unter allen Umftanden zu sichern, ihn nicht wegen angeblicher oder wirklicher Praftationsunfahigkeit der Unterthanen darben zu laffen. Er soll schnell und ohne Weiterung zu dem Seinigen gelangen. Als Nebenzwed mag gelten, die Unterthanen durch die Schullaft nicht zu erdrücken, sie im praftationsfähigem Zustande zu erhalten. Die voraussichtlich stets leistungsfähige Gutsberrschaft wird, wie in anderen Nothfällen, subsidiarisch verpflichtet, für den Unterhalt des Lehrers zu sorgen. Aus der Beseitigung der Untersstühungspflicht der Gutsherrschaft ihren Unterthanen gegenüber in anderen Fällen kann nicht auch der Fortfall der dem Gutsberrn der Schule gegenüber besonders auferlegten Verpflichtung gefolgert werden.

Das Ebikt vom 9. Oktober 1807 (N. C. C. T. XII. S. 251 ff.) hebt die Guts-Unterthänig teit auf und zwar nach §. 11 bezw. §. 12 das Unterthänigteits-Verhältnis der jenigen Unterthanen, welche ihre Bauergüter erblich oder eigenthümlich oder erbzinsweise oder erbpächtlich besigen, sofort, das der übrigen Unter-

thanen mit bem Martinitage 1810.

Dieses Ebift beseitigt die Unterthänigkeit, nicht die Unterthanen. Es läßt das Verhältnis der Gutsherrschaft zu den hintersaffen, als der Obrigkeit zu den Unterthanen unberührt. hätte durch dasselbe auch der S. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes in Wegfall gebracht werden sollen, so wurde es in dieser Beziehung eines Ausspruches des Gesetzgebers bedurft haben. Ein solcher liegt

nicht vor.

Benn auf die Rr. 18 bes Reffriptes ber Ministerien bes Innern und der Juftig vom 5. Marg 1809 (Rabe, Sammlung Preußischer Gefete Band X. S. 46 ff.) hingewiesen wird, wonad Die Pflicht ber Guteberren, unvermögende Unterthanen zu unterftupen, nur insoweit noch stattfinden soll, als dieselben, theils als Polizeiobrigkeit nach S. 15. Titel 19 Theil II. Des Allgemeinen Landrechtes bagu verbunden find, theils felbft ein Intereffe baran haben, ihre Unterthanen in einem praftationefahigen Buftanbe ju erhalten, so ift zu bemerten, daß dieses Reftript an die Schlefischen Landestollegien ergangen ift und nur beren "einzelne Anfragen, Dunft für Dunft" beantwortet. Aus dem Restripte folgt nur, bah in Betreff bes §. 33 Titel 12 Theil II. bes Allgemeinen gandrechte eine Anfrage nicht geftellt worden mar, und dies ift ertlarlich, ba in iener Zeit das katholische Schulreglement von 1801 auch auf erangelische Schulen angewandt murbe und beshalb jene landrechtlick Beftimmung in Schlefien nicht zur Geltung tam. Das Restript bat überdies nicht Gefegestraft.

Dagegen ift zur Beseitigung aller durch die §§. 10, 11, 12 bes Edittes vom 9. Ottober 1807 hervorzerusenen Zweifel zunächt auch nur für die Provinz Schlesien das Allerhöchste Publikandum vom

8. April 1809 (N. C. C. T. XII. S. 817 ff.) mit Gesegeskraft erlassen. Dasselbe führt im Einzelnen diejenigen Rechte und Pflicheten auf, welche durch die Abschaffung der Erbunterthänigkeit als aufgehoben und welche als noch geltend angesehen werden sollen. Keine der desfallsigen Bestimmungen hebt jedoch die der Gutsherrsichaft obliegenden öffentlich rechtlichen Verpslichtungen auf, bezieht sich auch nur indirekt auf die Unterhaltung der Schule, berührt die Pslicht des Gutsherren, in Schlesien: einen bestimmten Theil der Schulunterhaltungskoften zu tragen, im landrechtlichen Gebiete: nach §. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes für die unsermögenden Unterthanen substidier einzutreten.

Das Allerhöchste Publikandum vom 24. Oktober 1810 (N. C. C. T. XII. S. 1078) erklärt die Bestimmungen des vorgenannten Publikandums auch in den übrigen Provinzen für anwendbar und betont, daß nur diesenigen Berpflichtungen als aufgehoben gelten iollen, welche in demselben ausdrücklich und namentlich genannt find.

hiernach kann nicht angenommen werden, daß durch die Gesitzebung der Jahre 1807/10 eine Aenderung in der Berpflichtung im Gutsherrschaft für die hintersaffen, welche der Gutsobrigkeit wie vor unterthan blieben, subsidiär bezüglich der Schulunter-

hiltungetoften aufzukommen, herbeigeführt worden ift.

Db hierin die spätere Gesetzebung über die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältnisse, die dadurch eingetretene Sonderung in Guts= und Gemeindebezirk, ob namentlich der §. 4 Abi. 3 des Ediktes vom 14. September 1811 (Geset-Sammlung S. 281) und der an dessen Stelle getretene §. 82 Litt. b des Gesiehung hinsichtlich dersenigen Schulunterhaltungspflichtigen, welche im Gemeindebezirke wohnen, einen Bandel geschaffen haben, kann bier unerörtert und unentschieden bleiben, da im vorliegenden Falle die Gutsherrschaft nur für die Dominial-Einsassen, nicht für Anzehörige der Gemeinde, in Anspruch genommen ist.

Die Regulirung der gutsherrlichen und bauerlichen Berhaltnisse feinen Bezug auf die Guts-Einsaffen. Ihr Verhaltnis zur Guts-berschaft, wie es sich nach Aushebung der Unterthänigseit gestaltet batte, ist dis zum Erlasse der Verfassung vom 31. Januar 1850 (Geieß-Sammlung S. 17 ff.) von der Gesetzebung nicht berührt worden. Die Verfassungs-Urfunde stellt eine neue Regelung der Unterhaltungspslicht der Volkschule in Aussicht (Art. 25 und 26), wiordnet jedoch ausdrücklich, daß bis zum Erlasse eines neuen Gesetze es hinsichtlich des Schuls und Unterrichtswesens bei den bes

tebenden gefetlichen Bestimmungen bewendet (Art. 112).

Der Art. 42 erklart für aufgehoben die Gerichtsberrlichkeit, die gutsberrliche Polizei und obrigfeitliche Gewalt, die aus diefen Bestugniffen herftammenden Berpflichtungen, die Gegenleiftungen und

Laften, welche den Berechtigten dafür oblagen, behält jedoch die Ausführung dieser Bestimmungen befonderen Gefenen vor.

Dieser Artikel ist durch das Gesetz vom 14. April 1856 (Bessessammlung S. 353) aufgehoben. Das letztere bestimmt im Art. 2 Nr. 2.

Dhne Entschädigung bleiben aufgehoben, nach Maggabe ber

ergangenen besonderen Gefege ic.

2. Die aus dem gerichts- und ichutherrlichen Berbande, ber früheren Erbunterthanigfeit, der früheren Steuer- und Gewerbeverfaffung herstammenden Berpflichtungen.

Mit den aufgehobenen Rechten fallen auch die Gegenleiftungen und Laften weg, welche den bisher Berechtigten dafür oblagen.

Bon den Gefegen, welche nach Erlaß der Verfassungs-Urtunde und bis zum 14. April 1856 ergangen find, kann nur das Geset vom 2. März 1850 (Gesep-Sammlung S. 77) in Betracht kommen. In den §§. 2 und 3 find die Berechtigungen, welche ohne Entschädigung aufgehoben werden, aufgezählt. Alle diese Berechtigungen beziehen sich nicht auf die Schule oder deren Unterhaltung. Es ist nicht erfindlich, wie die Nr. 10 und 15 im §. 3 diese treffen sollen.

Die Nr. 10 erklärt als aufgehoben:

die aus den früheren gutsherrlichen, schutherrlichen und grundherrlichen Rechten abgeleiteten und bergebrachten Abgaben und Leistungen, welche, ohne zum öffentlichen Steuerseinkommen zu gehören, die Natur der Steuern haben; insbesondere die in einigen Theilen der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen, oder sonst noch vortommende Abgabe für die Benutung des fließenden Bassers in Privatslüssen.

Unter diesen Abgaben fur die Benupung des fließenden

Baffers find die Mühlenabgaben nicht begriffen.

Die Nr. 15 bringt ferner in Begfall:

Alle unmittelbaren Gegenleiftungen, welche bei fammtlichen aufgehobenen Leiftungen dem Berechtigten oblagen, sowie die von dem Gutsherren zu leiftenden Leichenfuhren, Hochzeit- und Kindtauffuhren, Dottor- und hebammenfuhren.

Für die Betheiligung des Gutsherren an der Unterhaltung der Schule ift derfelbe niemals berechtigt gewesen, eine Abgabe von seinen Unterthanen zu erheben. Gine solche Abgabe kann daher die Nr. 10 nicht in Wegfall bringen und ebensowenig kann folgeweise die Verpflichtung des Gutsherren aus §. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes als eine unmittelbare Gegenleistung für die in Nr. 10 genannten Abgaben und Leistungen gekennzeichnet werden

Daß endlich auch durch die Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 die bis dahin gesetlich begründeten Rechte und Pflichten der Gutsherrschaft in Bezug auf die Schule nicht aufgehoben find, ift in dem diesseitigen Endurtheile vom 29. November 1876 (Enticheis bungen Band I. S. 196 ff.) \*), auf welches hier verwiesen wird,

dargethan.

Durch die neuere Gesetzebung ift hiernach der §. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen gandrechtes gleichfalls nicht aufgehoben, und die Personen, für welche im vorliegenden Falle die Vertretung seitens der Gutsherrschaft verlangt ift, zählen zu den Unterthanen im Sinne dieser Gesetsvorschrift.

Die Rlage entbehrt daher der Begrundung, und mußte deshalb die erstrichterliche Entscheidung auf die Berufung des Beklagten,

wie geschehen, abgeandert werden.

Der Rostenpunkt regelt sich nach §. 72 des Berwaltungsgerichts-

gefegee.

Der Werth des Streitgegenstandes war als unschäpbar für alle

Inftanzen auf 2000 Mt. festzuseten.

Urfundlich unter dem Stegel des Königlichen Oberverwaltungs-

(L. S.) Persius.

Q. 38. 39. I. 593.

Rachstebend wird ein zweites, in einer gleichen Sache ergangenes Erleuntnie bes Rönigl. Oberverwaltungsgerichtes vom 21. Mai b. 3. mitgetheilt.

3m Namen des Ronigs.

In der Berwaltungestreitsache

des Rittergutebefipers von S. ju R., Rlagers,

wider

die Schulgemeinde zu R., vertreten durch den Schulvorstand, Beklagte,

bat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erfter Senat, in seiner

Sipung vom 21. Mai 1883 für Recht erkannt,

daß auf die Revision des Königlichen Regierungspräsidenten die Entscheidung des Königlichen Bezirtsverwaltungsgerichtes zu Köstlin vom 27. September 1882 aufzuheben und auf die Berufung des Klägers die Entscheidung des Kreis-Aussichusses des Kreis-Köstlin vom 8. März 1882, soweit sie angegriffen ist, zu bestätigen, der Werth des Streitgegenstandes für die Berufungs- und die Revisionsinstanz auf 9 Mt. 75 Pf. sestzusehen und die Rosten für diese Instanzen — jedoch unter Außeransahlassung des Pauschquanstums für die Revisionsinstanz — dem Kläger zur Last zu legen.

Bon Rechts Begen.

<sup>\*)</sup> Ceutralbi. pro 1877 Seite 51.

#### Grunbe.

Gegen das den Thatbeftand ergebende Erkenntnis des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu Köslin vom 27. September 1882 hat der Regierungspräsident aus Gründen des öffentlichen Interesses die Revision eingelegt und ausgeführt, daß der Berufungsrichter zu Unrecht dem §. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Kandrechtes die Geltung abspreche. Er beantragt: unter Ausbedung der angesochtenen Entscheidung den Kläger mit seinem gesammten Klageantrage abzuweisen.

Der Kläger hat ben Antrag geftellt: bie eingelegte Revision

für nicht devolvirt zu erachten, event. dieselbe zu verwerfen.

Er halt das öffentliche Interesse nicht für betheiligt und deshalb den Regierungspräsidenten zur Ginlegung der Revision nicht

für legitimirt.

Event. macht er geltend, daß der §. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes durch die Artifel 10, 11, 12 des Edittes vom 9. Oftober 1807, die §§. 2, 3 Nr. 10 und 15 des Gesche vom 2. Marz 1850 (Geseh-Sammlung S. 77) und das Geseh vom 14. April 1856 (Geseh-Sammlung S. 353) aufgehoben sei. Eventualissime bestreitet er der Schulaufsichtsbehörde das Recht, ihresseits den Betrag dessen, was die Unterthanen zu leisten vermögen, und dessen, was die Gutsherrschaft zu übernehmen habe, festzusehen.

Die Beflagte bat fich über die Revifion nicht geaußert.

Es war, wie geschehen, ju ertennen.

Der §. 61 des Verwaltungsgerichtsgeses macht für den kall. daß Berufung von dem Borsipenden des Kreisausschusses oder von dem Regierungspräsidenten aus Gründen des öffentlichen Interesies eingelegt wird, die Statthaftigkeit dieses Rechtsmittels und das Eingehen auf die Sache selbst von der Entscheidung über die Borsfrage abhängig, ob das öffentliche Interesse für betheiligt zu erachten ist. Diese Bestimmung ist jedoch auf das in seiner Begründung und somit auch in seinem Gebrauche ohnehin beschräuste Rechtsmittel der Revision nicht ausgedehnt, lepteres vielmehr dem Regierungspräsidenten zur Wahrung des öffentlichen Interesses in gleichem Umfange wie den Parteien selbst gegeben und somit insbesondere für die Zulässissischen auch nicht jene Vorfrage gestellt (§§. 63, 65 des Verwaltungsgerichtsgeses). Kläger bestreits hiernach zu Unrecht dem Regierungspräsidenten das Recht zur Einlegung der Revision.

Anlangend die Sache felbst, so ist der §. 33 Titel 12 Theil II. bes Allgemeinen Landrechtes durch kein ausdrückliches Geses aufgehoben. Es wird jedoch behauptet, derselbe habe dadurch seine Geltung verloren, daß die nach dem unzweifelhaften Willen des Gesetzebers vorausgesepten Bedingungen seiner Eristenz — Guthherrschaften, Unterthanen — fortgefallen seine. Ob dies der Kall

۲-

barüber wird feit langer ale funfzig Jahren geftritten. Das Reftript des Unterrichtsminifters vom 8. Marg 1830 verneint in Uebereinftimmung mit dem Minifter bes Innern Die fortdauernde Geltung jener Gefetbeftimmung, mabrend bas nach vorheriger Rommuni= fation mit dem Juftigminifter ergangene Reffript desfelben Minifters rom 2. November 1837 das Gegentheil annimmt (- v. Ramps, Annalen Bb. XIV. S. 90 und XXI. S. 997 -). Der letteren Anficht, daß der §. 33 a. a. D. noch geltendes Recht fei, ift auch das Konigliche Staatsminifterium im Sabre 1854 nach eingebender Erörterung der bezüglichen Gefengebung beigetreten. Das ehemalige Preußische Obertribunal ift, soweit diedfeits bekannt, niemals in die Lage gekommen, über die Anwendbarkeit des §. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen gandrechtes birekt zu entscheiden, dasselbe hat fich jedoch in den Grunden mehrerer Erkenntniffe, namentlich des Erfenntniffes vom 14. Juli 1865 dabin ausgesprochen, daß diese Bestimmung noch in Geltung ftehe und daß unter "Unterthanen" nach der damaligen landlichen Berfaffung diefelben Perfonen zu verfteben icien, welche der §. 29 a. a. D. als die Hausväter des Ortes bewichnet (Centralblatt für die gesammte Unterrichtsverwaltung 1866 3. 44 ff.). Der Ronigliche Gerichtshof zur Entscheidung ber Rom-peteng-Ronflitte bat noch neuerdings in dem Ertenntniffe rom 28. Oftober 1882 den S. 33 Titel 12 Theil II, des Allgemeinen gand= rechtes fur noch geltendes Recht erflart (Centralblatt fur die gejammte Unterrichtsverwaltung 1883 S. 156 ff.) und auch das Ronigliche Rammergericht hat fich in dem in Sachen des Grafen v. E. wider die Schulgemeinde 3. ergangenen Erkenntniffe vom 30. 3amar 1883 zu berfelben Rechtsanficht bekannt.

Der unterzeichnete Gerichtshof erachtet gleichfalls die mehr erwähnte Gesesbestimmung nicht für aufgehoben, sondern noch in

Rraft ftebend und zwar aus folgenden Grunden:

(Hier folgen wörtlich aus dem vorstehend unter 2 abgedruckten Erkenntnisse vom 21. Mai 1883 die Säpe: "Der §. 33 Titel 12 Theil II. des Allg. Landrechtes" S. 591 Abfap 1 bis "zählen zu den Unterthanen im Sinne dieser Ge-

jegesvorschrift" S. 595 Abjan 2).

Dem Schulvorstande liegt es ob, das zum Unterhalte des Leherers Erforderliche nach dem gesehlichen Bertheilungsmaßstabe auf die Hausväter, d. h. auf die Einwohner, welche aus eigenem Bersmögen oder eigenem Erwerbe ihren Unterhalt gewinnen, umzulegen schischeidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band III. S. 138). Der so ermittelte Beitrag ist der schuld die Beitrag des einzelnen Kontribuenten. Ist Lepterer nach Ansicht des Schulvorstandes zur Zeit nicht im Stande, diesen Beitrag ganz oder zum Theile zu entzrichten, so kann der Schulvorstand doch seinerseits die substidiar verspsichte Gutsberrschaft nicht ohne Weiteres in Anspruch nehmen.

Ihm ift in dieser Beziehung eine Jurisdiktion nicht beigelegt. tann fich nur, bamit ber 3med bes Gefeges, ungefaumte Befriedigung des Lebrers und Verhütung einer Ueberburdung der Gute-Unterthanen, erreicht werde, an die staatliche Auffichtsbehorde - die Diefe muß in Uebung des ftaatlichen Regierung - wenden. Sobeiterechtes über die Schule und in Gemagheit der ihr burch ben §. 18 der Regierungs-Instruktion vom 23. Oktober 1817 ertheilten Bollmachten für wohl befugt erachtet werden, nach vorheriger causae cognitio ju beftimmen, wieviel von feinem fouldigen Beitrage jeder der Rontribuenten aufzubringen vermag, woraus sich dann ergiebt, für wieviel der Gutsherr in Erfüllung seiner Berpflichtung nach S. 33 Titel 12 Theil II. Des Allgemeinen gandrechtes bem Coulporftande aufzufommen bat. Die von dem Unterrichtsminifter in bem Reftripte vom 9. Dezember 1879 in Diefer Beziehung getroifenen Anordnungen (Centralblatt für die gesammte Unterrichtsverwaltung 1880 G. 492-500) entiprechen hiernach dem beftebenten Rechte. Die Festsetzung der Regierung ift die Grundlage ber ren bem Soulvorftande zu bewirtenden Veranlagung, ebenfo wie bie Einschulung der Einwohner eines Ortes in die Schule einer anderen Gemeinde für den Schulvorftand die Grundlage der Beranlagun; der ersteren, wie die Festsetzung der Sohe des Lehrergebaltes turc Die Auffichtsbehörde die Grundlage fur Beftimmung Der Beitrage der Cenfiten bildet. Bu vertreten bat der Schulverftand biefe Alte ber Auffichtsbeborbe nicht. Die Regierung bat nicht bem Coulporftande eine Anmeisung ertheilt, wie er Die ibm gebubrenben Befugniffe ausuben foll, fondern fie bat eine nur ihr guftebende Gntfceibung getroffen. Aber auch die Regierung bat diefe Enticheibung nicht im Bermaltungestreitverfahren zu vertreten, ba berartige, aus dem Staatsbobeitsrechte berguleitende Entscheidungen der Rad. prüfung des Berwaltungsrichters nicht unterliegen.

Mit Recht hat daher der Borderrichter event, die Festsegung der Regierung als dem Gesetse entsprechend und makgebend erflärt.

Aus dem Borftebenden ergiebt fich, daß die angefochtene Ent scheidung als auf der Nichtanwendung des §. 33 Titel 12 Theil Il des Allgemeinen Landrechtes beruhend, aufzuheben und in der Sacteselbst auf die Berufung des Klägers die Entscheidung des Kreisausschuffes des Kreises Köslin vom 1. März 1882, soweit sie angegriffen ist, zu bestätigen war.

Der Roftenpunkt regelt fich nach den §§. 72 und 76 Rr. 4

des Bermaltungsgerichtsgeseges.

Urfundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungegerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. W. G. I. 595.

161) Die dem Gutsherren des Schulortes burch §. 33 Dit. 12 Theil II. A. E. R. auferlegte Berpflichtung ift als eine auf einer allgemeinen geseplichen Berbindlichfeit beruhende Leiftung anzusehen.

hinfichtlich biefer Leiftung ift der Rechtsweg nur injoweit julaffig, als bies bei öffentlichen Abgaben

der Fall ift.

Rechtstraft des Urtheiles in Beziehung auf die Erbebung des Rompetenz-Ronflittes.

(Eentrbl. pro 1883 Seite 156 Rr. 31, Seite 588 Rr 160, Seite 595 Rr. 160).

1.

## Im Ramen des Ronigs.

Auf den von der Königlichen Regierung zu P. erhobenen Kompeteng-Konflitt in der bei dem Königlichen Amtsgerichte zu Pl. anbangigen Prozessache

des Rittergutsbefigers v. C. zu R., Rlagers,

wider

die Sausväter der tatholischen Schulgemeinde daselbft, vertreten durch deren Reprafentanten, den Rittergutsbesitzer v. 3. ju 3. und Genoffen, Betlagte,

betreffend die Verpflichtung zur Entrichtung von Schulbeitragen, bat der Königliche Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz-Konflitte in seiner Sigung vom 7. Juli 1883 für Recht erkannt:

daß der Rechtsweg in dieser Sache für unzuläffig und der erhobene Rompetenz-Ronflift daber für begrundet zu erachten.

Bon Rechts Begen.

#### Grunbe.

Durch den von der Königlichen Regierung zu P. bestätigten Stat der katholischen Schule in R. ist der Rittergutsbesiger v. C. als Gutsberr des Schulortes, verpflichtet worden, für seine unversmögenden Sutsinsassen einen Subsidiar-Beitrag von 278 Mt. jährelich vom 1. Oktober 1881 ab an die Schulkasse in R. zu zahlen. Bon der Auffassung ausgehend, daß der seiner Heranziehung zu Grunde gelegte S. 33 Theil II Tit. 12 A. E. R. mit der Ausbedung der Erbunterthänigkeit seine Geltung verloren habe, ist der Gutsberr gegen die Hausväter der Schulgemeinde bei dem Königlichen Amtsgerichte in Pl. mit dem Antrage klagbar geworden, ihn von dem ihm von 1. Oktober 1881/82 mit 278 Mt. auserlegten Schulbeitrage zu besteien, resp. ihm den inzwischen etwa gezahlten Betrag zu erstatten. Um dem etwaigen Einwande der Unzulässigeit des Rechtsweges zu begegnen, bezieht der Kläger sich auf die Entscheidungen des Ober-

Eribunales vom 4. Januar 1864 und des Reichsgerichtes vom 24. Juni 1880, sowie auf den §. 10 des Gesetzes vom 24. Mai 1861.

Bevor über die Klage materiell verhandelt worden ist, hat die Königliche Regierung zu P. mittels Plenarbeschlusses vom 6. Januar 1883 den Kompetenz-Konstitt erhoben, indem sie nicht den §. 10, sondern den §. 15 bes Gesetses vom 24. Mai 1861 für anwendbar, die Voraussesungen des letzteren aber für die Julassung des Rechtsweges nicht als vorhanden ansieht, und die vom Kläger angerusenen gerichtlichen Entscheidungen durch die Aussührungen in dem Urtheile des unterzeichneten Gerichtshoses vom 10. Dezember 1881 und in dem Urtheile des Oberverwaltungsgerichtes vom 9. März 1881 sur widerlegt erachtet. Von Seiten der Parteien ist eine Erklärung über den Kompetenz-Konstitt nicht abgegeben worden. Das Königliche Amtsgericht zu Pl. und das Königliche Ober-Landesgericht zu P. halten ihn für nicht begründet.

Gleichwohl mußte ber Rechtsweg ausgeschloffen werden.

Die Grunde, auf welche der Rlager feinen Rlageantrag ftust, find von dem unterzeichneten Gerichtsbofe bereits zu wiederholten Malen, insonderheit neuerdings in zwei Entscheidungen vom 10. Des zember 1881 und 28. Oftober 1882 gewürdigt worden, welche fic in dem Centralblatte für die gesammte Unterrichte-Bermaltung Jahrgang 1882 S. 450 uud Jahrgang 1883 S. 156 abgedruckt finden. Daraus ergiebt fich zunächft, daß die Berufung auf §. 10 des Gefeses vom 24. Mai 1861 nicht geeignet ift, dem Rlager den Rechtsweg ju Bene Borichrift bat gur Vorausjegung einen Streit unter Parteien, zwischen denen früher ein guteherrliches, schupherrliches oder grundherrliches Rechtsverhaltnis beftanden bat. Diefe Borausfepung fehlt im vorliegenden Kalle. Nicht von seinen Sintersassen wird der Rlager in Unfpruch genommen, fondern von der Schule, beziehungs. weise der Soul = Auffichtsbehörde für die Unterhaltung der öffentlichen Boltefcule, mithin für einen lediglich dem öffentlichen Rechte angehörigen 3med. Inwieweit gegen einen folden Anspruch Berufung auf ben Rechtsweg stattfindet, bestimmt fich nach §. 15 bes Gesest vom 24. Mai 1861, und diese Grenze darf nicht durch Berufung auf §. 10 a. a. D. verschoben werden, beffen thatfachliche und rechtliche Voraussehungen bier nicht vorhanden find. Bas ferner die Bezugnahme auf die Entscheidungen des Obertribunales vom 4. Januar 1864 und des Reichsgerichtes vom 24. Juni 1880 betrifft, fo find in den Ertenntniffen des unterzeichneten Gerichtshofes vom 10. De gember 1881 und 28. Oftober 1882 die Grunde ausführlich bargelegt worden, weshalb jenen Entscheidungen nicht beigetreten werden kann, und weshalb die Berpflichtung aus S. 33 Th. II. Tit. 12 A. E. R. als eine auf einer allgemeinen gesetzlichen Verbindlichkeit beruhende Leistung anzusehen ist. In gleichem Sinne hat das Konigliche Ober-Berwaltungsgericht bie einschlagenden Fragen in dem

Urtheile vom 9. Marg 1881 — Central=Bl. für die Unterrichts-

Berwaltung S. 478 — entschieden.

hätte dem Kläger nur freigestanden, seinen Anspruch auf Befreiung nach Maßgabe des S. 15 des Gesetes vom 24. Mai 1861, d. h. auf Grund eines Bertrages, eines Privilegiums oder der Berjährung im Rechtswege auszusühren. In dieser Weise hat er aber seine Klage nicht substantiirt, und mußte deshalb der Rechtsweg ausgeschlossen werden.

Berlin, ben 7. Juli 1883.

Königlicher Gerichtshof zur Entscheidung der Rompetenz = Ronflifte. Br. 2. 91r. 2136.

### 2.

# 3m Namen bes Ronige.

Auf den von der Königlichen Regierung zu P. erhobenen Romretenz-Konflift in der bei dem Königlichen Amtsgerichte zu 3. antängigen Prozessache

des Rittergutsbefigers v. C. zu C., Klägers, mider

den Wirth T. und Genossen zu C., Beklagte, betreffend Erstattung von Beiträgen zur Unterhaltung der Schule in C., bat der Königliche Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenzskonflitte in seiner Sipung vom 7. Juli 1883, für Recht erkannt:

daß, insoweit der Kläger die Zahlung von 134 Mf. (Schulsbeiträge für das Jahr 1879/80) verlangt, der erhobene Komppetenz-Konflikt für unzulässig, insoweit dagegen der Kläger die Zahlung von 116 Mk. (Schulbeiträge für das Jahr 1880/81) begehrt, der Rechtsweg unzulässig und der erhobene Kompetenz-Konflikt daher für begründet zu erachten.

# Bon Rechts Begen.

#### Gründe.

Bur Schulgemeinde C. gehören die Parteien und eine große Jahl von Dienstleuten des Klägers, welcher Eigenthümer des Rittersutes C. ist. Auf diese Dienstleute wurde die Summe von 134 Mt. als Beiträge zur Unterhaltung der Schule zu C. für das Jahr 1879/80 seitens der Königlichen Regierung zu P. repartirt und der Kläger wegen Unvermögens der Dienstleute zur Zahlung dieses Betrages gemäß S. 33. II. 12. A. E. R. aufgefordert. Er weigerte sich dessen und stellte, nachdem eine Beschwerde bei dem Herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten ohne Erfolg geblieben war, bei dem Königlichen Amtsgerichte zu J. Klage mit dem Anstrage an:

die Beklagten als Mitglieder der Gemeinde C. für schuldig zu erachten, den Kläger bezüglich der ihm pro 1879/80 für seine Dienstleute auferlegten Schulbeiträge von 134 Mk. der Schulgemeinde in C., resp. deren Kasse gegenüber zu libe-

riren, refp. dieje 134 Mit. an lettere gu gablen.

Rachdem das Königliche Amtsgericht 3. durch Urtheil vom 27. September 1881 den Kläger wegen Unzulässigleit des Rechtsweges abgewiesen, das Königliche Landgericht zu D. aber unter dem 27. Januar 1882 dieses Urtheil dabin abgeandert hatte, daß der Rechtsweg für zulässig erklärt und die Sache zur anderweiten Berbandlung und Entscheidung an das Gericht erster Instanz verwiesen wurde, sind die Beklagten durch Urtheil des Königlichen Amtsgerichtes zu J. vom 14. März 1882 nach dem Klageantrage verurtheilt und ist die dagegen von ihnen eingelegte Berufung durch Urtheil des Königlichen Landgerichtes zu D. vom 30. Juni 1882 zurudgewiesen.

Ingwischen war ber Kläger nach seiner Ungabe im Wege der (administrativen) Zwangsvollstredung gezwungen worden, am 7. September 1881 die mehrerwähnten 134 Mt. und am 14. Januar 1882 116 Mt. gleichartige Schulbeiträge seiner Dieustleute pro 1880/81 an die Schulkasse in C. zu zahlen. Da die Beklagten sich weigen, ihm diese Summen zu erstatten, so hat er in einer neuen Rlage be-

antragt:

bie Beklagten zur Bahlung von 250 Mt. nebft 5 % Binien von 134 Mt. feit bem 3. September 1881 und von 116 Mt.

feit dem 14. Januar 1882 an ihn zu verurtheilen.

Bur Begründung seines Anspruches hat er ausgeführt, daß §. 33 II., 12. A. E. R. in Folge der Ausbebung des Unterthänigkeits, bezw. Erbunterthänigkeits-Berhältnisses durch das Goikt vom 9. Oftober 1807, Art. 42 der Berfassungs-Urkunde und das Gese vom 14. April 1856 beseitigt sei. Denn §. 38 cit. sei kein generelles Gest in Betreff der Ausbringung der Schulabgaben, statuire vielmehr nur ein beneficium der (früheren) Unterthanen; er enthalte auch keine gesinderechtliche Borschift, wie aus seiner Stellung im 12. (nicht im 5.) Titel hervorgehe. Da nun die Beklagten auch im Vorprozes bereits verurtheilt seien, den Rläger von seiner Berpsichtung zur Erstattung der nicht einziehbaren Beiträge seiner Arbeitsleute zu befreien, so solge daraus ihre Berbindlichkeit zur Jurüdzahlung der von ihm eingezogenen Beiträge.

Nachdem am 28. November 1882 vor dem Königlichen Amisgerichte zu 3. zwischen dem Kläger und 21 der 27 Beklagten contradiktorisch verhandelt war, beschloß der Richter, Auskunft über die Bezahlung der Beträge von 134 bezw. 116 Mt. von dem Distriktsamte einzuholen. Bevor dieselbe indeß eingegangen war, übersandte die Königliche Regierung zu P. dem Gerichte Aussertigung eines Plenarbeschlusses vom 25. November 1882, laut dessen dieselbe den Rechtsweg für unzulässig erachtet und den Rompetenz-Konsistt erbebt. In dem Beschlusse wird unter hinweis auf frühere Enticheidungen des erkennenden Gerichtshofes die fortdauernde Geltung
des mehrerwähnten §. 33 angenommen und auszussühren gesucht,
daß res judicata nicht vorliege, weil der Kläger zwar, soweit ihm
dies möglich sei, das Urtheil vom 14. März 1882 durch Iwangsvollstreckung zur Ausführung bringen lassen könne, soweit er dazu
jedech eines neuen Prozesses bedürfe, ein solcher nicht zulässig sei,
weil dem Kläger keins der in den §§. 78—80, 4.—8. II, 14, A.
8. R. angeführten Klagefundamente zur Seite stehe. Wenn endlich
die Beklagten zur Zahlung an die Schulkasse verurtheilt seien, so
sei dies für den jesigen Prozes ohne Bedeutung, da die Verurtheilung de jure tertii erfolgt sei.

Bon dem Eingange dieser Erklärung ist sowohl der Königlichen Regierung in P. als den Parteien Kenntnis gegeben; nur an 2 Besklagte, die Wirthe W. und E., hat die Zustellung nicht bewirkt werden können, weil sie sich von C. nach damals unbekannten Orten entsternt hatten. Doch ist auch ihnen der Termin zur Verhandlung vor dem unterzeichneten Gerichtshose bekannt gemacht. Gine Erklärung ist seitens der Parteien darauf nicht abgegeben worden. Das Königsliche Amtsgericht zu I. erachtet den Rechtsweg in Ansehung der ansgebich pro 1879/80 gezahlten Beiträge von 134 Mt. für zulässig, weil durch das Erkenntnis des Königlichen Landgerichtes zu D. vom 27. Januar 1882 die Zulässigseit des Rechtsweges rechtskräftig insweit sestgesellt sei, im Uebrigen erachtet das Amtsgericht den Rechtsweg für unzulässig. Dagegen halt das Königliche Ober-

Landesgericht zu D. den Rechtsweg überhaupt für zuläffig. Daß der Rechtsweg in Betreff der Frage:

ob ein Gutsbesither auf Grund der Bestimmungen des §. 33 Th. II. Tit. 12 A. E. R. zu einer Leiftung für die öffentliche Schule seines Ortes verpflichtet sei,

nicht zulässig ift, hat der Gerichtshof zur Entscheidung der Rompe-

teng = Ronflitte wiederholt

in den Ertenutniffen vom 12. Februar 1870 (3. DR. Bl.

S. 107)\*) und 8. März 1879 (Pr. E. Nr. 1998)
angenommen und sich dabei darauf gestützt, daß nach §. 15 des Gesieses vom 24. Mai 1861, betressend die Erweiterung des Rechtsweges (G. S. S. 241) der Rechtsweg in Bezug auf Schulabgaben nur soweit stattsindet, als dies bei öffentlichen Abgaben überhaupt der Fall ist, wenn nämlich (gemäß §§. 79, 4—9, II. 14 A. E. R.) die Befreiung von der Abgabe auf Grund eines Vertrages, eines Privilegiums oder der Verjährung behauptet oder Prägravation einsgewendet wird. Dieser Aussalfassung ist der Gerichtshof troß des mit

<sup>\*)</sup> Centrbl. f. b. Unt. Berm. pro 1870 Seite 304.

ihr in Biderfpruch ftebenden Ertenntniffes des Koniglichen Dber-Tribunales vom 4. Januar 1864 (Entich. 58, 405) gefolgt und an ihr muß auch gegenwärtig festgebalten werden. namentlich tann nicht anerkannt werden, daß die in Rede ftebende Berbindlichkeit der Gutsberren teine öffentliche Abgabe fei, fondern auf einem aufgebobenen privatrechtlichen Rundamente berube und deshalb der Rechtsweg gemäß §. 10 bes citirten Gesetes vom 24. Dai 1861 julaffig fei. Denn wenn felbst jugegeben wird, daß S. 33 cit. in einem gewiffen Busammenhange mit der aufgehobenen Erbunterthanigteit, bezw. Gerichte- und Schupherrlichfeit ftebt, fo ift dieje Bestimmung doch, wie aus ihrer Stellung im 12. Titel folgt, vorzugeweise getroffen, um die Eriftenz der öffentlichen Schulen (§. 1 Beranftaltungen bes Staates) ju fichern; fie will leiftungsfabige Personen zu ihrer Unterhaltung verpflichten und statuirt der Schule als Institution gegenüber eine Berbindlichkeit der Gutsberren. Dafür, daß es fic bier nicht um einen bloßen Ausfluß der Gutsberrrlickleit handelt, lagt fich anführen, daß auf den 7. Litel des II. Theiles in S. 33 l. c. nicht Bezug genommen ift. Auch der Umftand, daß in S. 36 ibid. neben ben Magiftraten ben Guteberricaften Die gaft der Bergabe von selbstgewonnenen Materialien zu Schulbauten auf erlegt wird, eine Bestimmung, deren unveränderte Giltigkeit auch nach Aufbebung des Untberthanenverhaltniffes unzweifelhaft ift, fpricht für die fortgesette Anwenbbarkeit des S. 33 cit., insofern hier in zwei unmittelbar im Zusammenhange stehenden Paragraphen derfelben Rlaffe von Staatseinwohnern gaften auferlegt werden; fo wenig wie S. 36 eine Beranderung burch Aufhebung ber Erbunterthanigleit erfahren bat, tann man annehmen, daß dies binfictlich bes S. 33 geschehen ift. Denn daß mit der Aufbebung ber Erb. untertbauigfeit burch bas Cbift vom 9. Oftober 1807 und ber Gerichts. und Schupherrlichkeit durch das Gefet vom 14. April 1856 (G. S. S. 353) das Institut der Gutsberrschaft, namentlich den Gemeinden gegenüber, nicht hat völlig aufgehoben werden follen, folgt sowohl aus dem zweiten Gesetze vom 14. April 1856 (Ges. Samml. S. 354), betreffend die landlichen Ortsobrigkeiten in den fechs oftlichen Provinzen, welches die ortsobriakeitliche Gewalt der Rittergutebefiger noch aufrecht erhalt, als auch, nachdem diefe aufgehoben ift, aus der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 und bem 3u-ftandigfeitsgesetze vom 26. Juli 1876, welche Gesete (§§. 28-31 bes erfteren und §. 48 des letteren) den "Gutsberrn", "Gutsbefiger", als Inhaber von Rechten anertennen.

Daß auch sonst der Gutsberrichaft als solcher noch eine öffentlich rechtliche Bedeutung beiwohnt, zeigt die Forteristenz des mit dem Besipe eines Gutes verbundenen Patronates und des f. g. Auen-

rechtes, welches noch in verschiedenen Provingen gilt.

So muß auch die Verpflichtung der Gutsherren aus §. 33 cit. trop der Ausbedung der Erbunterthänigkeit und der Gerichts. und

Soupherrlichteit als fortbestebend erachtet werden.

Der §. 33 cit. ist auch nicht ausdrucklich aufgehoben, dispositive Gesetz aber behalten, bis sie aufgehoben werden, selbst dann ihre Kraft, wenn die Boraussehungen fortfallen, unter denen fie gegeben sind.

(§. 59 Einl. zum A. E. R., Erk. d. Rönigl. Ober-Tribunales vom 11. Marz 1873 — Entich. 69 S. 165 — Urtheil des Ober-Berwaltungs-Gerichtes vom 29. November 1876 —

Entsch. I. S. 196, 202\*)).

Konstituirt aber S. 33 cit. eine Berpflichtung des Gutsherrn gegen die Schule, so kann es keinem Bedenken unterliegen, daß die Julässigkeit des Rechtsweges nicht auf S. 10 Geses vom 24. Mai 1861 deshalb gestüpt werden kann, weil es sich um eine auf einem ausgehobenen privatrechtlichen Fundamente beruhende Abgabe handele.

Das Reichsgericht hat zwar in dem Urtheile vom 24. Juni 1880 (Entid. 2 S. 247) die richterliche Buftandigleit für die Enticheidung de Streites über die Berpflichtung des Gutsherren gur Mitunterbitung der Schulen gang allgemein in Anfpruch genommen und fich aben ben Grunden des oben bereits gedachten Erkenntniffes des Könialicen Ober=Tribunales insbesondere darauf gestüßt, daß die der Gutsberrichaft auferlegte Berpflichtung gegen die Schule deshalb der Mgemeinheit entbehre, weil der Gutsherr der Schule immer nur als Einzelner gegenüberftebe. Damals handelte es fich um einen nach dem Schulreglement für die katholischen Schulen in Schlesien vom 18. Mai 1801 zu entscheidenden Fall, indeh ist dort ebenso wie in §. 33 1. c. die Gutsherrschaft als Einzelne für verpflichtet erflart, so daß die Frage, ob eine allgemeine Abgabe vorliegt, hier wie dort die gleiche ist. Run hat der unterzeichnete Gerichtshof bereits in dem Erkenntnisse vom 10. Dezember 1881 darauf hingewiesen, daß es fur die Frage der Allgemeinheit einer Abgabe ohne Belang ift, ob in der einzelnen (Schul-) Gemeinde viele oder wenige Personen von der Abgabe betroffen werden, sondern daß sich die Allgemeinheit darin manifestirt, daß im Bereiche des schlesischen Shulreglements alle Gutsherrichaften ihr unterworfen find, und die vorgeschriebene Vertheilung der Schullasten (von 1/., für die perichaft, 3/3 fur die Stellenbefiger) in allen bem Reglement unterworfenen Schulverbanden ftattfindet.

In ganz gleicher Beise zeigt sich im Gebiete des Allg. Landnotes die Allgemeinheit der Berpflichtung des Gutsherren aus §. 33
cit. darin, daß alle Gutsherrschaften ihr unterworfen sind. Dieielben bilden eine Klasse der Staatseinwohner im Sinne des §. 78

II. 14. 21. 8. 9R.

<sup>\*)</sup> Centrbl. f. b. Unt. Berw. pro 1877 Seite 51.

hiernach ift ber Rechtsweg über bie Berbindlichkeit bes Rlägers zur Tragung ber ihm abverlangten ftreitigen Schulbeitrage unzuläffig und baber ber Rompetenz-Ronflitt hinfichtlich bes eingeflagten Betrages von 116 Mf. (Beitrage für bas Sahr 1880/81), über

welchen noch nicht richterlich erfannt ift, begrindet.

Anders liegt die Sache hinfictlich ber dem Rlager fur das Jahr 1879/80 auferlegten Beiträge von 134 Wik. hier steht der Erhebung des Rompetenz-Ronfliftes die Bestimmung des §. 4 al. 2 ber Berordnung vom 1. Auguft 1879 (G. G. S. 573) entgegen. Es fonnte junachst die Frage entstehen, ob das Urtheil des Roniglichen gandgerichtes ju D. vom 27. Januar 1882, durch welches der Rechtsweg in Betreff ber 134 Mt. fur julaffig ertlart ift, und ebenfo die gleichlautenden Urtheile bes Roniglichen Umtegerichtes ju 3. vom 14. März 1882 und des Königlichen gandgerichtes zu D. vom 30. Juni 1882, durch welche die Beklagten verurtheilt find, den Rläger bezüglich der 134 Mf. der Schulgemeinde C. resp. beren Raffe gegenüber ju liberiren, bezw. 134 Mt. an lettere gu gablen — die Rechtstraft erlangt haben, da nicht behauptet ift, daß Diefe Urtheile II. Inftang dem Rlager zugestellt find. Allein im Sinne der Berordnung vom 1. August 1879 ist ebenso wie im Sinne bes Gefetes vom 8. April 1847 (G. G. G. 170) ein jedet Urtheil rechtefraftig, welches im gewöhnlichen Inftanzenzuge nicht mehr aufechtbar ift. Dies bat auch ber ertennende Gerichtshof in dem Ertenntnisse vom 10. Januar 1852 (J. M. Bl. S. 92, Pr. E. Dag auch Urtheile, welche bas Mr. 182) bereits ausgesprochen. Landgericht in der Berufungsinstanz gesprochen hat, gegen welche es alfo nach der Deutschen Civil-Prozefordnung tein Rechtsmittel giebt, sofort mit der Berkundigung Rechtskraft erlangen, erkennt 3. B. ber Rommentar von Strudmann und Roch in Dr. 2 ju S. 645 ber Civil=Prozekordnung an.

3mar könnte ferner aus den Worten des §. 4, al. 2. oit.: "der Rompetenz-Konflikt kann nicht erhoben werden, wenn die Zulässigkeit des Rechtsweges in der Sache durch rechts-

fraftiges Urtheil des Gerichtes feststebt."

entnommen werden, es muffe, um den Kompetenz-Konflift auszuichließen, in die fer Prozeßfache bereits rechtsträftig entschieden
fein. Allein dies wurde eine zu enge Interpretation des Umfanges
der Rechtstraft sein. Auch in dem Gesehe vom 8. April 1847
bieß es:

In rechtsfräftig von den Gerichten entschiedenen Sachen fann der Rompetenz-Ronflift nicht erhoben werden, ebenfo wenig findet er statt, wenn . . . . die Einrede der Unzulässigseit

des Rechtsweges rechtsfraftig verworfen ift.

Gleichwohl hat der erkennende Gerichtshof nicht nur die Zulässigteit des Kompetenz Ronflittes verneint, wenn es sich um die Bollftredung eines rechtsträftigen, gerichtlichen Urtheiles handelte, Erlenntniffe vom 12. Januar 1848 (Pr. E. Nr. 30) — J. M. Bl. S. 158 — und 12. November 1859 (Pr. E. Nr. 1002) — J. M. Bl. 1860 S. 355. —

sondern auch, wenn das Urtheil nicht mehr eretutionsfähig war, und

beshalb die Juditatellage angeftellt murbe,

Ertenntniffe vom 23. Dezember 1847 (Pr. E. Rr. 26) und 8. Dezember 1860 (Pr. E. Nr. 1108) — J. M. Bl. 1861 S. 233.

oder nach rechtsträftiger Feststellung einer Entschädigungsverpflichtung

die bobe des Schadens Gegenstand des Prozesses war,

Erkenntnis vom 18. Dezember 1852 (Pr. E. Nr. 268) und abnlich im Erkenntnisse vom 5. Marz 1853 (Pr. E. Nr. 282.

3. M. Bl. 178).

In allen diesen Fallen lag ein neuer Prozes vor, in dem noch nicht erkannt war. In der That bedeutet auch der Ausbruck: "in der Sache" etwas Anderes, als wenn es hieße: "in dem schwebenden Prozesse" und die Absicht des Geseges geht dahin, in den Fallen, wo sachlich die konkrete That= und Rechtsfrage unter den Parteien deits entschieden ist und diese Entscheidung Rechtskraft erlangt hat, im Rompetenz Konflikt nicht mehr zuzulassen. Bezüglich der Schulkiträge von 1879/80 im Betrage von 134 Mt. ist dies aber der Fall; denn in dem Borprozesse ist rechtskraftig einmal die Julässigsteit des Rechtsweges und ferner ausgesprochen, daß nicht der Kläger, iondern die Beklagten die eingeklagten 134 Mt. zu bezahlen verbunden sind; der jeßige Prozes will nur, nachdem der Kläger im Berwaltungswege (angeblich) zur Zahlung gezwungen ist, die Borentscheidung zur Ausführung bringen.

Demgemaß mar der Rechtsweg in Betreff der Beitrage für 1879/80 von 134 Mt. fur zuläffig, in Betreff der Beitrage für

1880/81 von 116 Mt. für ungulaffig zu erflaren.

Berlin, den 7. Juli 1883.

Roniglicher Gerichtshof jaur Entscheidung der Rompeteng = Ronflitte.

(L. S.)

Br. 2. 98r. 2131.

162) Gutsherrliche Berpflichtungen nach §§. 44 bis 47 ber Schulordnung vom 11. Dezember 1845 für Schulen in solchen Gemeinden, welche erst nach Emanation der Schulordnung bezw. der Kreisordnung gebildet sind.

Berlin, den 19. September 1883. Die Königliche Regierung beantragt in dem Berichte vom 22. August v. J. junächst unsere Entscheidung über die Frage: Bestehen die gutsherrlichen Verpflichtungen aus den §§. 44 bis 47 der Preußischen Schulordnung vom 11. Dezember 1845 auch

für die Soulen in solden Gemeinden, welche erst nach Emanation der Soulordnung, und ferner in solden Gemeinden, welche erst nach Emanation der Rreisordnung vom 13. Dezember 1872 gebildet sind, und giebt deshald Fissus mit Recht den ganzen Brennholzbedarf für die Schule in der nach Emanation der Schulordnung gebildeten und nach Emanation der Rreisordnung durch den Zutritt von H. vergrößerten Gemeinde &?

In Bezug auf diefe Frage erwidern wir der Roniglichen Re-

gierung Nachftebendes:

Die Rönigliche Ober-Rechnungstammer nimmt mit der Rönigl. Regierung an, daß durch die Kreisordnung alle Gutsherrschaft aufgehoben fei und fie gelangt gleichwohl zu der Annahme, daß die Kreisordnung fur die zur Erörterung stebende Frage ohne Bebeu-tung fei, nur durch die Deduktion, daß es nicht Absicht der Kreisordnung gewesen sei, in das materielle Schulrecht "fo tief einzu-Diefer Deduktion vermögen wir nicht zu folgen. Die Rreisordnung alle Gutsherrichaft aufgehoben, fo fielen damit auch alle aus der Gutsberrichaft fic ableitenden Rechte und Pflichten von Rechtswegen fort, und einzelne dieser Pflichten könnten dann blog durch die mangelnde Absicht des Gesetzgebers, sie mit zu beseitigen, nicht konservirt werden. Der Grund, weshalb mit der Roniglichen Ober-Rechnungstammer anzunehmen ift, daß die Rreidordnung für die zur Erörterung stebende Frage ohne Bedeutung fei, ift vielmehr, daß sie, wie in der Entscheidung des Roniglichen Ober-Berwaltungsgerichtes vom 29. November 1876 (Entscheidungen Bb. 1 S. 196) \*) ausgeführt, nicht die Gutsberrichaft felbft, sondern nur einen Ausfluß derfelben, die Ortspolizei=Obrigkeit, aufgehoben hat.

Siernach fragt es fich nur noch, ob die aus §§. 44-47 ber Schulordnung herzuleitenden Rechte bloß ben jur Beit ihres Erlaffes beftehenden, oder auch den fpater gebildeten Gemeinden durch das Gefep gegeben find. Die Königliche Ober-Rechnungstammer glaubt Lepteres zunächft beshalb verneinen zu muffen, weil die Boraus-

fegung fich nicht begrunden laffe:

"baß eine Guteherrlichteit gegenüber einer neuen Gemeinde, wenn auch nur in Beziehung auf ihr Berhaltnis zur Soule

noch immer neu entsteben tonne".

In der That möchte indessen umgekehrt gerade diese Borausssehung die einzig richtige sein. Denn welche Rechte und Pflichten auch immer (sei es bloß publizistische, sei es auch privatrechtliche) man sich als Inhalt der Gutsherrschaft denken mag, jedenfalls ist die Gutsherrschaft nicht eine Herrschaft über bestimmte einzelne Personen, sei es natürliche, sei es juristische (Gemeinden), sondern sie ist eine Art von Territorial-Personen, (vergl. Schulordnung

<sup>\*)</sup> Centralblatt pro 1877 Seite 51.

§. 54 Borte: "der zum Schulbezirke gehörigen Gutsberren"), und darans folgt, daß, wenn innerhalb desjenigen Territoriums, über welches die Guteberricaft eines beftimmten Gutsberren fich erftrecte, eine neue Gemeinde gebildet murbe ju ber Beit, in welcher bie Buttherrlichkeit noch in ihrer Bollfraft Geltung batte, Dieje Gemeinde sofort und von Rechtswegen in der Gutsberrlichkeit dieses Butsherren mit allen baraus berguleitenden Pflichten und Rechten ftand, und daß ferner, menn eine neue Gemeinde beutzutage bei mar in ihren Birtungen wesentlich abgeschwächter, aber wie erwähnt nicht vollständig aufgehobener Gutsberrlichkeit gebildet wird, die Buttherrlichkeit in ihrer gegenwartigen Geftalt auch auf die neue Gemeinde fich erstreckt. So hat denn auch, als die Gemeinde &. in einer Zeit gebildet murde, in welcher die Ortspolizeigewalt noch ju den Ausfluffen der Gutsberrichaft geborte, der Fistus als Gutsberr des Territoriums, auf welchem die Gemeinde entstand, die Polizeigewalt unbeanstandet ausgenbt (cfr. Anlage I. Seite 11 zum Berichte vom 22. August 1882).

Rann aber gegenüber neu entstehenden Gemeinden eine Gutsbertlichkeit, seit Erlaß der Schulordnung von 1845 und bis jest, noch entstehen, so vermögen wir auch den weiteren Gründen, welche die Königliche Ober-Rechnungskammer für ihre Ansicht anführt, dis die §§. 44—47 der Schulordnung nur auf Gemeinden, welche bei Emanation dieses Gesehes schon bestanden, anwendbar seien,

nicht beizutreten.

Der Annahme, daß der Gesetgeber nur die Absicht haben tonnte, Die bestebenden Pflichten der "ebemaligen" Gutsberren gu nhalten, daß er aber feine Beranlaffung hatte, gleiche Berpflich= lungen im Intereffe neu entstebenber Gemeinden vorzuseben, ftebt migegen, daß der Gesetzeber von 1845 nicht "ehemalige", sondern aftuelle Gutsberren vor fich batte; auch findet diese Annahme in tem Bortlaute ber SS. 44 ff. feine Stupe. Satte entgegen ber Regel, daß die Gesehe alle funftigen Falle umfaffen, fobald nur die thatsächlichen Boraussehungen des Gesehes gutreffen, die Anmendbarteit der §§. 44-47 auf die icon bestehenden Gemeinden beidrantt fein follen, fo batte bies im Befege Ausbruck finden Das zweite Argument, daß in den §§. 63 bis 65 ber muffen. Shulordnung fur bie Unterhaltung ber Schulen in neu errichteten Gemeinden besondere Borichriften, barunter auch folche wegen heranidung der Grundherren (nicht Gutsherren), gegeben seien, bezeichnet Ronigliche Ober = Rechnungstammer felbft nur ale unterftugend. lichtiger erscheint die Auslegung des Gesetzes, daß die in den § 44 bis 47 ausgesprochene, auf gang bestimmte einzelne Leiftungen für die Soule gerichtete Berpflichtung des Guteberren (zu Ban : und Brennholz, Baugrund, Aderland) neben der in den 3. 63 ff. geregelten Berpflichtung ber neuen Gemeinde, ihre Soulbedürfnisse im Allgemeinen zu beden, und nebeu der Berpsichtung des Grundherren, die hierbei sich ergebenden Ausfälle "ebenso wie die Rosten der Armenpslege" zu tragen (§. 65 in Verdindung mit §. 56) selbständig besteht. Diese Verpflichtung des Gutsberren in dem von den Rolonien und neuen Gemeinden handelnden Abschnitte des Gesepts wiederholt auszusprechen, erschien bei der allegemeinen, alte wie neue Gemeinden einschließenden Fassung der

§§. 44 bis 47 überflüsfig.

Hiernach nehmen wir an, daß, wenn nach Emanation der Schulordnung neue Gemeinden auf einem Gebiete gebildet sind, über welches die Gutsherrlichkeit des Fiskus, insbesondere in älterer Zeit dessen gutsherrliche Polizeigewalt, sich erstreckte, auch diese Gemeinden für ihre Schulen die Leiftungen aus §§. 44—47 der Schulordnung zu beanspruchen haben, oder daß diese Gemeinden, wie die Königliche Regierung es ausdrückt, als Domänendörfer im Sinne dieser Paragraphen anzusehen sind, wobei wir, in diesem Punkte der Königlichen Ober-Rechungskammer beitretend, keinen Unterschied machen zwischen Gemeinden, die vor und die nach Emanation der Kreisordnung von 1872 gebildet worden sind.

Die Eingange formulirte Frage ift sonach in ihrem vollen

Umfange zu bejaben. 2

An bie Königl. Regierung zu R.

Abidrift erhalt die Konigliche Regierung jur Nachricht und Beachtung.

Der Minister für Candwirthschaft zc. In Bertretung: Marcard.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

An bie andern Rönigl. Regierungen ber Brovingen Oftpreußen und Beftpreußen.

III. 8597. DR. f. 2.

U. III. a. 18076. 9R. b. g. A.

163) Bei Nachsuchung einer Staatsbeihilfe zum Lehrergehalte genügt die Aufstellung einer summarischen Prässtationsnachweisung der Berpflichteten; Erfordernisteiner Individual-Repartition bei Einwendungen gegen die Bertheilung der Schulunterhaltungskoften und der Staatsbeihilfe.

Berlin, den 2. August 1883. Auf den Bericht vom 6. Juni d. J. erwidere ich der Königlichen Regierung, mit Bezug auf den Erlaß vom 28. April d. S. daß, wo es darauf ankommt, Staatsbeihilfen zu gewähren, um Lehrerstellen an öffentlichen Bolksschulen ein den örtlichen Berhältnissen entsprechendes Einkommen zu sichern, zur Beschlußnahme der Regierung über die höhe der zu bewilligenden Summe eine dem Eirfular-Erlasse vom 8. Mai 1854 — Centralbl. 1863 S. 365 entsprechende, vom Landrathe eingehend geprüfte und hinsichtlich der Richtigkeit bescheinigte summarische Prästations-Nachweisung genügt.

Derartige Rachweisungen bieten eine außreichende Cebersicht über die Gesammtverhältnisse, welche bei jeder zur Bestreitung der Schulunterhaltungskosten verpstichteten Korporation in Betracht lommen, wenn es sich um Burdigung der Leistungskräfte der Gesimmtheit der Verpslichteten handelt und bildet daher, wie bereits der Cirkular-Erlaß vom 8. Mai 1872 — Centralbl. 1872 S. 293 — hervorhebt, ein geeignetes Material, um nach bestimmten, in allen Gemeinden, Schulverbänden zc. gleichartig wiederkehrenden Gesichtspunkten die wirklichen Leistungen der verschiedenen Gemeinden zc. sür das Schulwesen zu vergleichen und dadurch einen allgemeinen Inhalt zur Bürdigung der Leistungsfähigkeit zunächst der unbemitzielten, sodann aber auch der bemittelten und wohlhabenden Gemeinzen zu gewinnen.

In jedem Einzelfalle muß selbstverständlich vorher festgestellt iein, wie hoch sich das Einkommen der Lehrerstellen belaufen soll, wie die Schulunterhaltungskosten aufzubringen sind, und bezw. nach welchem Bertheilungsfuße die erforderlichen Beiträge umgelegt wers den sollen unter Boraussepung der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Beitragspflichtigen (Erlaß vom 3. Oktober 1868 — Centralblatt 1869 S. 62). Diese Vertheilung nach dem vorgeschriebenen Maß-

fabe zu bewirken, liegt bem Schulvorftande ob.

Allerdings follen nun die Staatsbeihilfen, welche einer Gemeinde oder Soulgemeinde zur Lehrerbesoldung gemahrt werden, nur den hilfsbedürftigen Mitgliedern der Korporation, nicht aber denjenigen zu Gute tommen, welche bie ihnen obliegenden Beitrage ju leiften vermögen ober fur welche Andere einzutreten verpflichtet find, wie dies der ermähnte Erlag vom 3. Oftober 1868 im All-Daraus ift aber nicht ju folgern, daß bie zemeinen darlegt. Konigliche Regierung eine Beranlaffung batte, Gich in jedem Ginielfalle eine Individualrepartition vorlegen zu laffen, und diese zu prufen, um von vornherein Shrerfeite gu beftimmen, welcher Betrag ren der bewilligten Staatsbeihilfe jedem Einzelnen der Kontribu-aten zu Gute kommen foll. Es ift vielmehr ebenfalls zunächst der Schulvorftand dazu berufen und dazu verpflichtet, die Bertheilung der als Staatsbeihilfe bewilligten Summe zu Gunften der einzelnen Kontribuenten den Borfdriften, insbefondere ben Gefichtenuntten det Erlaffes vom 3. Oftober 1868 gemäß zu bewirten.

Erft wenn alebann im Gingelfalle wegen ber Bertheilung ber

Schulunterhaltungskoften ober ber Staatsbeihilfe von Seiten der Betheiligten Einwendungen im Einzelnen erhoben werden, liegt für die Königliche Regierung als vorgesette Schulaufsichtsbehörde Veranlassung vor, die Vorlegung der Individual-Repartition zu fordern, leptere in Gemeinschaft mit der Finanzabtheilung zu prüfen und je nach dem Ergebnisse dieser Prüfung das zur Erledigung begründeter Beschwerden Erforderliche zu verfügen.

Hiernach wolle die Königliche Regierung die allgemeine Berfügung vom 28. April 1879, die Borlegung von Individual-Praftationstabellen betreffend, entsprechend modifiziren und mir Abschrift der dieserhalb zu erlaffenden Berfügung demnächst einreichen.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Bucanus.

An bie Königliche Regierung zu R. U. III. a. 15051.

164) Anordnung der Fenster in den Rlaffenzimmern der Boltsichulen.

(Centrbl. pro 1879 Seite 302 und Seite 703, pro 1880 Seite 316.)

Berlin, den 29. Juni 1883. Der Roniglichen gandbroftei erwidern wir auf den Bericht vom 10. April d. 3., betreffend die Anordnung der genfter in den Raffenzimmern der Bolfsschulen, daß nach wie vor die herstellung genugend großer genfterflachen auf ber bem Schuler gur Linken liegenden Seite der Schulfale und die Ausführung diefer letteren in mäßiger Liefe ale Grundbedingungen für die Erlangung zwed. mäßiger Schulfale angesehen werden muß, und daß nur aushilfe. weise die Anbringung von genftern von der Rudieite der Gouler, nie aber von der rechten oder ber Gefichtefeite derfelben gulaffig ift. Die in dem obigen Berichte geltend gemachten Bedenten gegen Diefe bisher ftets aufrecht erhaltene Anordnung des Lichteinfalles fonnen als zutreffend nicht anerkannt werden, vielmehr ift daran festzuhalten, daß fogenanntes "Doppellicht", b. b. Lichteinfall von zwei einander gegenüber liegenden Seiten eines Rlaffenraumes ben Bedingungen einer forretten Beleuchtung widerspricht und deshalb nicht zugelaffen merden fann.

Besonders für Bolksschulen, bei welchen wohl kaum einmal der Kall eintreten wird, daß eine ungewöhnlich bedeutende hohe des Rlassenraumes die Beleuchtung mit hohem Seitenlicht ermöglicht, der einzige Fall, in welchem Fensteranlagen an entgegengeseten

Seiten für Unterrichtsraume julaffig erscheinen, muß die oben angeführte Regel allgemeine Giltigkeit behalten.

Der Minifter der öffentlichen Arbeiten

Der Minister der geistlichen ac. Ungelegenheiten

Im Auftrage: Schult.

3m Auftrage: Greiff.

An

bie Ronigs. Lanbbroftei ju R.

Min. b. 3ff. Arb. III. 10924.

Min. b. geiftl. Ang. G. IIL 5879. M. 3528. U. III. a.

165) Belehrung über bas Sigen ber Schullinder in Beziehung auf Rudgratverfrummungen.

Der Professor Gebeime Mebizinal-Rath Dr. Esmarch an ber Universität in Riel hat eine Belehrung über die Konftruktion ber Site filr Schulfinder buschich ihres Einflusses auf Rudgratverkummungen ausgearbeitet, welche dazu bestimmt ift, in der chirurgischen Klinit der Universität baselbft an die Eltern dieserdender Kinder, sowie ferner an Schullehrer und andere Betheiligte verthilt zu werden. — Diese Belehrung wird nebst den berfelben beigegebenen Zachungen nachstehend mitgetheilt.

Schulfinder werben ichief burch frummes Sigen auf ihlechten (altmobifchen) Schulbanten.

Sie fiten trumm, wenn die Bant zu weit vom Schultische entsternt und im Berhaltniffe zum Tische zu niedrig ift und teine zweitsmäßige Ruckenlehne hat. Fig. 1 und 2.



Die Schulbant ift daher nur dann nicht schädlich für die Gesundheit, wenn das Rind auf derfelben beim Lesen und Schreiben aufrecht figen muß und langere Zeit ohne Ermudung so fipen tann.

Um bies zu erreichen, muß

1. das Sithrett gerade so weit vom Fußboden (Fußbrett) entfernt sein, als die Unterschenkel des Rindes lang find (von der Knietehle bis zur Sohle gemeffen);

2. muß das Sigbrett fo breit fein, als die Oberfchentel lang find

(von der Rnieteble bis jum Ruden gemeffen);

3. muß der abgerundete pordere Rand des Sigbrettes 2-3 cm

weiter vorsteben, als der innere Rand des Tisches;

4. muß das Sipbrett so hoch fein, daß das Kind beim Schreiben die Borderarme bequem auf die Tischsche auflegen kann, ohne die Schultern zu heben, oder Ropf und Ruden zu senken. Fig. 3 und 4.



5. muß der untere Theil des Ruckens beim Lefen genugend geftust fein (Kreuzlebne).

Da mit bem Bachsen ber Kinder fich biese Berhaltniffe anbern, so sollten mindestens alle halbe Sahr auch die Sipe durch Rachmeffen korrigirt werben.

166) Der Betrag des Schulgeldes ist bei Berechnung der nach dem katholischen Schulreglement vom 18. Mai 1801 von den Berpflichteten zu dem Baargehalte der Zehrer zu leistenden Beiträge außer Ansatzu lassen. Serbeiführung der Beseitigung bezw. Ermäßigung des Schulgeldes für den Geltungsbereich des katholischen Schulreglements vom 18. Mai 1801.

Berlin, den 26. September 1883.

Da bas Schulgeld nicht zu den von den geseglich Unterhaltungspflichtigen zu leiftenden Schulbeitragen, sondern zu den zur Unterbaltung ber Schule beftimmten eigenen Ginnahmen ber Schule gebört (Erkenntnis des Königl. Oberverwaltungsgerichtes vom 12. Mai 1877, Central-Bl. 1877 S. 372), fo tann es, wie ich der Ronigl. Regierung auf den Bericht vom 9. August d. 3., betreffend die Bewilligung einer Staatsbeihilfe für die neu zu errichtende Lehrerftelle in I. hiermit erwiedere, nicht füglich einem Zweifel unterliegen, daß bei Berechnung der nach Borschrift des g. 19 des Schulreglements vom 18. Mai 1801 und bezw. der Allerhochften Rabinete-Ordre vom 5. Dezember 1816 in dem vorliegenden Falle von dem Rönigl. Domanenfistus als Dominium mit 1/3, von der politischen Gemeinde 3. mit 3/3 zu leiftenden Beiträge zu dem Baargehalte der Lehrer der Betrag des Schulgeldes, welches im Dominialbezirke und im Gemeindebezirke für die die Soule besuchenden Rinder von deren Eltern an die Schule entrichtet wird, außer Anrechnung bleiben muß.

herrschaft und Gemeinde find nur insoweit die im §. 19 a. a. D. bezeichneten Beitrage zum Baargehalte der Lehrer zu leiften versbunden, als das lettere nicht bereits anderweitig durch eigene Ginsnahmen der Schule, u. A. auch durch die Schulgeldeinnahme gedeckt ift.

Die Besorgnis der Königl. Regierung, daß, wenn nach diesen Rormen — welche im Gesetze ihre Begründung sinden — versahren werde, die Gemeinden und implicite auch die Staatstaffe, welche nur im Interesse der prästationsunfähigen Gemeinden Beihilfen zu den Lehrerbesoldungen gewähren, geschädigt würden, vermag ich nicht ju theilen, am wenigsten aber der Auffassung beizutreten, daß die zesammte Schulgeldeinnahme, also auch dersenige Theil derselben, welcher nicht innerhalb der Gemeinde, sondern innerhalb des Dominialbezirkes aussommt, auf die von der Gemeinde zu leistenden 2/3 zur Baarbesoldung des Lehrers zu verrechnen sei.

Im Allgemeinen wird das Berhältnis zwischen dem Schulgelde, welches im Dominialbezirke aufkommt und dem im Gemeindebezirke aufkommenden Schulgelde annahernd dem Berhältniffe entsprechen, nach welchem gemäß gesetzlicher Borschrift die Beiträge zur Baarbeioldung der Lehrer zwischen herrschaft und Gemeinde zu vertheilen find.

Bo bies aber nicht zutreffen follte, hat es die Ronigl. Regierung in ber hand, darauf zu halten, daß bie Schulgelbeinnahme gunachft

zur Bestreitung der sachlichen Kosten der Schulunterhaltung verwendet werde, dergestalt, daß überhaupt nur der nach Bestiedigung der sächlichen Schulbedürfnisse noch verbleibende Rest der Schulgelbeinnahme zur Deckung des Baargehaltes der Lehrer mit verwendet werden kann.

Im Uebrigen werden die von der Königl. Regierung angeregten Bedenken sich vollends beheben lassen, wenn die Königl. Regierung sich angelegen sein läßt, überhaupt auf Beseitigung oder wenigstens auf Ermäßigung des Schulgeldes bei Volksschulen hinzuwirken, wie den Provinzialbehörden seit Jahren wiederholt, zulest durch die Erlasse vom 26. April und 28. Mai d. J. (Centralbl. 1883 S. 461, 462) empfohlen worden ist. Für den Geltungsbereich des katholischen Schulreglements vom 18. Mai 1801 erscheint die Beseitigung des Schulgeldes um so mehr angezeigt, als dieselbe dem Sinne und der Absicht der Borschrift unter 15 a. a. D. lediglich entsprechend sein wurde.

Schließlich mache ich darauf aufmerklam, daß bei Beurtheilung der Leiftungsfähigkeit einer Gemeinde der Betrag des Schulgeldes, welcher im Gemeindebezirke von den Mitgliedern der Gemeinde aufgebracht wird, selbstveistandlich mit in Betracht gezogen werden muß.

hiernach sehe ich der anderweitigen Begrundung bes Antrages auf Gemahrung einer Staatsbeihilfe zur Besoldung bes an der Schule in T. anzustellenden zweiten Lehrers entgegen.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barthaufen.

an bie Königl. Regierung zu R.

U. III. a. 17432.

167) Berpflichtung der Schulgemeinden gur Beichaffung der nöthigen Defen x. in den Dienstwohnungen der Lebrer. Berwaltungszwangsverfahren behufs Leistung einer Handlung, wenn dieselbe auch durch einen Dritten beswirtt werden kann und es an der Gelegenheit, dieselbe durch einen Dritten bewirken zu lassen, nicht fehlt.

(Centrbl. 1880 Seite 751 Rr. 182; 1881 Seite 501 Rr. 136.)

Berlin, den 10. Oftober 1883.

Die Königliche Regierung ermächtige ich hiermit, den Soulvorstand zu R. auf die anbei zurucksolgende Rekursvorstellung vom
12. August d. J., betreffend die Rückerstattung der von dem Lehrer R. ebendaselbst für die in seiner Dienstwohnung beschafften Defen 20.
gehabten Rosten, in meinem Namen im Sinne des Berichtes vom
12. August d. J. mit ablehnendem Bescheide zu versehen.

Sofern der Schulvorstand sich ferner weigern sollte, die nothigen Defen zc. zu beschaffen, und demnachst das Berwaltungszwangsver-

sahren nothig werden sollte, um die Anordnung der Königlichen Regierung zur Aussührung zu bringen, wolle Dieselbe die wegen des einzuschlagenden Berfahrens für ähnliche Fälle in den Erlassen vom 13. Juli 1880 — Centralbl. S. 751 — und bezw. vom 27. Mai 1881 — Centralbl. S. 501 — ertheilten Beisungen nicht under achtet lassen.

Bur Erstattung der von dem Lehrer verauslagten Rosten wurde die Schulgemeinde nur in dem Falle angehalten werden tonnen, wenn dieselbe, bezw. der Schulvorstand, zuvor durch ein Mandat mit ansgemeffener Frist zur eigenen Beschaffung der Defen zc. unter Ansdrohung der eventuellen Beschaffung durch einen Dritten — und zwar durch den Lehrer — für ihre Rechnung ausgefordert worden ware.

Ohne diese Aufforderung wurden die Kosten, welche dem Lehrer durch die der Schulgemeinde obliegende und von dieser unterlassene Beichaffung der Defen 2c. entstanden sind, nicht gemäß der Allersbichsten Ordre vom 19. Juni 1836 resp. nach §. 1 Nr. 14 der Berordnung vom 30. Juli 1853 — Ges. Samml. S. 909 — und der Berordnung vom 7. September 1879 — Ges. Samml. S. 591 — im Berwaltungszwangsversahren eingezogen werden können.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An de Königliche Regierung zu R. U. III. a. 18509.

# Berleihung bon Orben und Ehrenzeichen.

1.

Bon den Personen, welche Seine Majestät der König bei Allerhöcht Ihrer Anwesenheit in der Provinz Sachsen Orden 2c. zu versteihen Allergnädigst geruht haben, gehören nach ihrer amtlichen Stellung ausschließlich oder gleichzeitig dem Ressort der Unterrichts-Berswaltung an und haben erhalten:

- 1) den Rothen Abler=Orden britter Rlaffe mit der Schleife:
- Dr. theol. Köftlin, Konfiftorialrath und ordentlicher Professor an der Universität zu Halle a. S.,
- Dr. theol. Schlottmann, ordentlicher Professor an der Univerfitat zu halle a. S.,
- Dr. Todt, Provinzial-Schulrath zu Magdeburg,
- Dr. Bacher, ordentlicher Professor an der Universität ju Salle a. G.
- 2) den Rothen Abler Drben vierter Klaffe: Dr. Ah mus, Rettor des Stiftsgymnafiums zu Merfeburg,

Dr. Boretius, ordentlicher Professor an der Universität ju balle a. S. und zeitiger Rettor der Univerfitat,

Dr. hentel, Direttor des Gymnasiums zu Seehausen, Rreit Ofterburg.

Dr. Sigig, ordentlicher Professor an der Univerfitat ju Salle a. E.,

Dr. Bufer, Direttor des Real-Gymnafiums ju Afchereleben, Martius, Superintendent a. D., Pfarrer und Rreis Soulinspettor zu Schwaneberg, Kreis Bangleben,

Dr. Reumuller, Rettor des Real-Progranafiums ju Raum

burg a. S.,

- Dr. Somie der, Direttor des Gomnasiums zu Schleufingen, Stobmaffer, Direttor der Madchen - Erziehungs - und Denfions-Anstalt zu Gnadau, Rreis Calbe a. S.
- 3) den Königlichen Kronen=Orden vierter Klasse: Dr. Gifenbart, außerordentlicher Professor an der Universität zu

Salle a. S., Shumann, Gefanglehrer am Stiftsgymnafium und Domorganift

ju Merfeburg,

- Trepte, Seminarlehrer zu Droppig bei Beig, Bittich, Prolurator beim Rlofter Unferer lieben Frauen und Rentmeister der Kloster Bergischen Stiftung zu Magdeburg.
- 4) ben Abler ber Inhaber bes Roniglichen Saus-Drbens von Sobenzollern:
- Glaß, erfter Lehrer an der boberen Tochterschule zu Merfeburg, Gutjahr, erster Lehrer und Kantor zu Gerbstedt, Mansselder Seetreis,
- hagemann, hauptlehrer an der höheren Töchterschule zu Stendal, Lingner, Rantor und erfter Bebrer gu Große Germereleben, Rreis Bangleben.
  - 5) das allgemeine Chrenzeichen:
- hille, hausvater des Rettungshauses Genthin, Rreis Jerichow II.

Außerdem ist der ordentliche Professor Dr. Reil an der Univerfitat zu Salle a. G. jum Geheimen Regierungs . Rath und ber ordentliche Professor Dr. Meier an berfelben Univerfitat gum Gebeimen Juftig-Rath ernannt worden.

Bon den Personen, welchen Seine Dajeftat der Ronig bei Allerhöchst Ihrer Anwesenheit in der Proving heffen-Raffau Orben :c. zu verleihen Allergnatigft geruht haben, gehören nach ihrer amtlichen Stellung ausschließlich ober gleichzeitig bem Reffort ber Unterrichte Bermaltung an und haben erhalten:

- 1) ben Rothen Abler Drben britter Rlaffe mit ber Schleife:
- Dr. Caefar, ordentlicher Professor und Ober-Bibliothetar an der Universität zu Marburg.
  - 2) den Rothen Adler-Drben vierter Rlaffe:

Beder, Direktor ber Realschule zu hanau, Bernhardt, Professor, Direktor bes Cymnasiums zu Beilburg, Oberlahnkreis,

Dr. Jufti, ordentlicher Professor an der Universität zu Marburg, Kolip, Professor, Maler, Atademie-Direktor zu Cassel,

Dr. Ubbelobde, ordentlicher Professor an der Universität zu Marburg,

liblein, Rettor des Real = Progymnafiums zu Geisenheim, Rhein= gautreis,

Bieader, Seminardireftor ju Schlüchtern.

- 3) den Königl. Kronen-Orden zweiter Rlaffe: Dr. Raffe, Geheimer Medizinul-Rath und ordentlicher Professor an der Universität zu Marburg.
- 4) den Königl. Kronen = Orden vierter Rlaffe: Jordan, Rettor der Stadtschule zu Rotenburg, Dr. Lahs, außerordentlicher Professor an der Universität zu Marburg.
- 5) den Adler der Inhaber des Königl. Haus-Ordens von Hohenzollern:

holl, erster Lehrer und Organist zu Riederursel, Stadtfreis Frantfurt a. M.,

Anöll, Hauptlehrer an der Stadtschule zu Bindeden, Kreis hanau.

Ferner haben Seine Majeftat der Konig aus gleichem Unlaffe Allergnädigft geruht:

den ordentlichen Professor Dr. Liebertubn an der Universität zu Marburg zum Geheimen Medizinal=Rath und

den Univerfitätetaffen-Rendanten und Quaftor Dorffler zu Marburg jum Rechnunge-Rath

a ernennen.

# Berfonal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

### A. Beamte.

Dem Superintendenten, Oberpfarrer und Rreis-Schulinspettor Lic. Betten zu Ofterwied im Rreise Halberftadt ift der Rothe Abler-Orden dritter Rlasse mit der Schleife, und

bem Superintendenten und Rreis - Schulinspettor Sarnow zu Stralfund der Rothe Abler - Orden vierter Rlasse verlieben worden,

zu Rrei8=Schulinspektoren find ernannt worden die bisherigen fom-

missarischen Kreis-Schulinspektoren

Gymnasiallehrer Dr. Wende zu Drg. Stargardt, Gymnasiallehrer Dr. Bohm zu Rybnit, und Rettor Rajde zu Rheda.

# B. Universitäten, technische Hochschulen, u.

Der orbentl. Professor an der Universität zu Rostock, Dr. Merkel ist zum ordentl. Prosess, in der medizin. Fakult. — der ordentl. Prosess. Dr. Eindemann und der Privatdoz. an der Univers. zu Leipzig, Dr. Chun sind zu ordentlichen Prosessoren in der philosoph. Fakult. und der Dozent an der technischen Hochschule zu Aachen, Prosess. Dr. Elster ist zum außerordentl. Prosess. in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Königsberg i. Prh. ernaunt,

bem ordentl. Profess. in der medizin. Fakult. der Univers. zu Berlin. Geheimen Mediz. Rath Dr. Reichert ist der Königl. Kronen-Orden zweiter Klasse verliehen, und der ordentl. Profess. an der Univers. zu Straßburg i. Els., Dr. Waldener zum ordentl. Profess. in der medizin. Fakult. derselben Univers. ernannt,

ber orbentl. Profess. in der theolog. Fakult. der Univers. zu Riel, Dr. E. Haupt ist in gleicher Eigenschaft an die Univers. zu Greises wald versetzt — und an letzterer Univers. der Privatdoz. Dr. Freiherr von Preuschen von und zu Liebenstein zum außersordentl. Profess. in der medizin. Fakult. ernannt, — dem Bibliot thekar Dr. Ständer an der Univers. Bibliothek zu Greises wald das Prädikat "Professor" beigelegt,

an der Univers. zu Salle a. S. ist der außerordentst. Prof. Dr. Schollmeyer daselbst zum ordentst. Profess, in der jurist. Fakult.
— der Privatdoz. Dr. Joh. Schmidt daselbst zum außerordentsProfess, in der philosoph. Fakult. ernannt, — und dem Privatdez. Dr. Dav. Brauns in der philosoph. Fakult. das Prädikt. "Professor" beigelegt,

ber außerordentl. Profess, an der Univers, zu Göttingen, Dr. Wendt ist zum ordentl. Prosess, in der theolog. Fakult. der Univers. 32 Kiel ernannt.

bem ordentl. Profess. in ber medizin. Fakult. der Univers. zu Gettingen, Dr. König ist der Charakter, als Geheimer Medizinal-Rath verlieben, der Privatdoz. Dr. Dentichmann daselbst zum außerordentl. Profess. in der medizin. Fakult. derselben Universernannt, — der ordentl. Profess. an der Univers. zu Greifswald. Dr. von Wilamowis, Möllendorff in die philosoph. Fakult. der Univers. zu Göttingen versetzt, der ordentl. Prosess. and der Univers. zu Basel, Dr. Moris Heyne, und der außerordentl. Pros. an der Univers. zu Königsberg i. Prß., Dr. W. Voigt sind zu ordentlichen Prosessoren, und die Privatdozenten Dr. Polstorff und Dr. Bruns zu Göttingen zu außerordentl. Prosessoren in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Göttingen ernannt,

der Privatboz. Dr. Gaffer an der Univers. zu Marburg ist zum außerordentl. Profess, in der medizin. Fakult. dieser Univers. er-

nannt,

dem ordentl. Profess, in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Bonn, Dr. Usen er ist der Charafter als Geheimer Regierungs-Rath verliehen, — der Privatdoz. Dr. med. et phil. Frdr. Fuchs zu Bonn zum außerordentl. Profess, in der medizin. Fakult. derselben Univers. ernannt, die ordentlichen Professoren Dr. Kein an der Univers. zu Marburg und Dr. Hertwig an der Univers. zu Königsberg i. Prp. sind in gleicher Eigenschaft in die philosoph. Fakult. der Univers. zu Bonn versetzt worden.

Der Regierungs-Baumeister und Dozent der Bau-Ingenieur-Wissenihaften an der technischen Hochschule zu Hannover, Bart's
hausen ist zum etatsmäßigen Professor an dieser Hochschule
ernannt worden.

Dem Direktor des Münzkabinets bei den Rgl. Museen zu Berlin, Dr. Jul. Friedlander ist der Charakter als Geheimer Regiezungs=Rath verliehen, der Dr. Alb. Grünwedel zum Direktorial=Afsikenten bei der ethnologischen Sammlung und der Sammlung nordischer Alterthümer, und der Dr. Otto Puchskein aus Labes i. Pom. zum Direktorial-Afsikenten bei der Sammlung der antiken Skulpturen und Gipsabgusse wieser Museen ernannt worden.

Dem Sekretariats Afsistenten bei der Afademie der Kunfte zu Berlin, Maler Teschendorff ist das Pradikat "Direktorials Afsistent" beigelegt,

dem Lehrer an ber akademischen Hochschule für die bildenden Künfte

ju Berlin, ganbichaftsmaler Bracht, fowie

de Behrer an ber Atabemie ber bilbenben Kunfte gu Raffel, Maler Bunnenberg ift bas Prabitat "Professor" beigelegt worben.

C. Gymnafial= und Real=Behranftalten.

Dem Direktor Dr. Gerhardt am Gymnas. zu Eisleben ist ber Rothe Abler-Orden vierter Rlasse verliehen worden.

In gleicher Eigenschaft find versetzt worden die Symnafial-Direttoren Dr. Aretichmann ju Grandenz an bas Ronigl. Gymnaf. ju Danzig,

Dr. Wengel zu Oppeln an bas Comnaf. zu Sagan,

Dr. Hollen berg zu Saarbruden an das Gymnaf. zu Kreuznach. Bu Röniglichen Gymnafial-Direktoren find ernannt worden

der Direttor des städtisch. Gymnaf. zu Beuthen Db. Schl. Dr. Brull.

ber Gomnaf. Dberlehrer Gruchot zu Arnsberg,

der Gymnaf. Dberlehrer Dr. Anger zu Glbing,

der Oberlehrer Dr. Breuter am Friedr. Wilh. Gymnas, ju Köln, und

der Gymnas. Oberlehrer Dr. Bufdmann zu Trier, und ift übertragen worden

bem Dirett. Dr. Brult die Direttion des Gymnaf. zu Oppeln,

· Gruchot desgl. zu Braunsberg,

. Dr. Anger desgl. ju Grandenz,

Dr. Breuter besgl. in Saarbruden, und

- Dr. Buichmann besgl. zu hebingen bei Gigmaringen.

Es ift bestätigt worden die Babl

des Direktors Dr. Seine am Magdalenen-Gymnas. zu Brettau jum Direktor ber Ritter-Akademie zu Brandenburg a.f.

des Gymnafial Direktors Treu zu Ohlau zum Direktor des Friedrichs-Gymnaf. zu Brestau, und

bes Direttors des Großherzogl. Deffischen Gymnaf. zu Darmftadt, Professor Dr. Weibner zum Direttor des Gymnai.
zu Dort munb.

Dem Oberlehrer Profess. Dr. Beinling am Magdalenen-Gymnaiju Breslau ift der Titel "Prorettor" beigelegt worden.

Das Prabitat "Professor" ift beigelegt worben bem Prorettor Teichmüller am Gymnas. zu Bittstod, ferner ben Oberlehrern

Stier am Gymnaf. ju Reu-Ruppin,

Dr. Rosed und Meister am Magdaleneu-Gymnas, zu Brestau, Frohde und Dr. Brosin an der Ritter-Alademie zu Liegnik. Knaut und Dr. Größler am Gymnas, zu Eisleben,

Dr. hempel am Gymnaf. zu Salzwebel,

Dr. Knabe - zu Torgau,

Dr. Roll und Gillhaufen am Gymnas. zu Frankfurt a./M., Gegenbaur am Gymnas. zu Fulba, und

Dre = ju Kreuznach.

```
Bu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer
 Dr. Tows am Gymnas. zu Insterburg,
 Czwałina am Altstädt. Gymnas, zu Königsberg i. Prp.,
 Kranse am Gymnas. zu Raftenburg,
 Soubring am Rollnifchen Gymnaf. ju Berlin,
 Shlegel am Wilhelm8=Gymnas. zu Berlin,
 Dr. Rogge am Gymnas. zu Fürstenwalde,
 Schramm
                        zu Bromberg,
                        zu Rrotoschin,
 Ernst
 Säbe
                        zu Nafel.
 Diebitsch
                        zu Ostrowo,
 Dr. Benges am Marien Gomnas. zu Posen,
 Jankowiak am Gymnas. zu Schrimm,
 Dr. Saidner am Magdalenen-Gymnaf. ju Breslau,
 Dr. Papolt an der Ritter-Afademie zu Liegnis,
 Dr. heinrich Reimann am Gymnas. zu Ratibor,
                                  gu Beiligen ftabt,
 Grothof
 Dr. Dstar Schulze
                                 zu Naumburg,
                            5
                                 zu Salzwedel,
 Dr. Hentschel
                            =
 Dr. Diederichsen
                                 zu Flensburg,
                            •
 Dr. Kiedler
                                 zu Scheswig,
                            =
 Stendel
                                 zu Aurich,
                            2
                                 zu Meppen,
 Benter
                            3
 Dr. Reibstein
                                 zu Stade,
                            2
 Dr. Berndt
                                 zu Herford, und
 Schulte
                            ś
                                 zu Rheine;
iowie der katholische Religionslehrer Ewen am Gymnas. zu Trier.
Als Oberlehrer sind berufen, bezw. verseht worden an das Gym=
natium
 zu Königsberg i. Prf., Wilhelms-Gymnaf., ber ordentl. Lehrer
    Dr. Karl Müller vom Königl. Gymnaf. ju Danzig,
 ju Raftenburg der Oberlehrer Josupeit vom Gymnas. zu
    Infterburg und der ordentl. Lehrer Rotowsti vom Frie-
    drichs=Rollegium ju Ronigsberg i. Prf.,
 ju Elbing der ordentl. Lehrer Bandow vom Gomnas. zu
  Marienwerder.
 ju Ronigsberg n./M. der Reftor Dr. Burmann von der
  höheren Anabenschule zu Schwerin a. d. 28.,
 ju Bromberg ber ordentl. Lehrer Dr. Belling vom Gymnaf.
  zu Liffa,
```

nas. zu Posen, zu Ostrowo die Oberlehrer Dr. Rangen vom Progymnas. zu Tremessen, Dr. Schluter vom Marien Gymnas. zu Posen, und henrychowski vom Gymnas. zu Schrimm,

ju Krotoschin ber ordentl. Lehrer Döpte vom Marien=Gym=

(ferner find als Oberlehrer berufen, bzw. verfett worden an bas Gumnafium)

admualinm)

ju Schrimm der Oberlehrer Witte vom Gymnas. zu Krotoschin, zu hirschberg der Oberlehrer Dr. Eugen Reimann vom Gymnas. zu Ratibor,

Bu Ilfeld, Rlofterschule, ber Rettor Bofc von der boberen

Burgerichule zu Arolien,

zu Attendorn der ordentl. Lehrer Dr. Herwig vom Cymnai. zu Elberfeld,

zu Bochum der Oberlehrer Dr. Darpe vom Gymnas. Bu

Rheine, und

zu Trier der Oberlehrer Dr. van hoffs vom Gymnaf. Bu Emmerich.

Der Titel "Oberlehrer" ist beigelegt worden den ordentlichen Lehrem Zopf am Gymnas. zu Brieg, Mock - zu Heiligenstadt, Böhmer am Gymnas. zu Warburg, Linsenbarth am Gymnas. zu Kreuznach, und Dr. Sassenstelb am Gymnas. zu Trier.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium zu Danzig, Königl. Gymnas., die Schula. Kandidaten Dr. Debbert und Dr. Boigt,

gu Dangig, ftabtifch. Gymnaf., der Schula. Kandid. Dr. Prabl, gu Marienwerber der ordentl. Lehrer Braun vom Pro-

gymnas. zu Schwetz,

zu Thorn der Schula. Randid. 3faac,

gu Breslau, Magdalenen - Gymnai., ber Schula. Kanbib. Dr. Bohlmann,

ju Brieg ber Schula. Randid. Dr. Doormann,

zu Gr. Glogau, kathol. Gymnaj., der Hilfslehrer Grötschel, zu Liegnit, städtisch. Gymnas, der Hilfslehrer Abicht von der evangel. höheren Bürgerich. I. zu Breslau,

zu Patichtau der hilfelehrer Dr. Stenzel dafelbft und ber

Schula. Kandid. Straube,

zu Ratibor ber ordentl. Lehrer Dr. Schimberg vom Gymnai. zu Görliß,

ju Strehlen ber hilfslehrer Frant vom Gymnas. ju Erfurt,

zu Flensburg der Schula. Kandid. Carstens,

zu hannover, Raifer Bilhelms-Gymnas, der Schula. Kandid. Dr. Uhlemann,

zu Rlausthal ber Schula. Randib. Riemann,

zu Meppen = = Groll,

au Rorden . . Dr. Droge,

(serner sind als ordentliche Lehrer angestellt worden am Gymnasium)
zu Barmen die Schula. Kandidaten Meyer und Esch,
zu Essen der Schula. Kandid. Dr. Gooßens, und
zu Saarbrücken der Schula. Kandid. Dr. Poppelreuter.

Der technische Lehrer Schnura am Gymnas. zu Wongrowit ist in gleicher Eigenschaft an das Marien-Gymnas. zu Posen verset, am Gymnas. zu. Burg der Vorschullehrer Vogt daselbst als Elementarlehrer,

m der gandesschule zu Pforta der Semin. Hilfslehrer Triebel

M Turn= und Elementarlehrer, und

wonnas. zu Essen der Lehrer Bleicher als Elementar- und tehnischer Lehrer angestellt worden.

In Kreis = Wundarzt und Strafanstalts - Arzt Dr. Nöldechen zu Lichtenberg bei Prettin ist zum Schularzt der Landesschule zu Pforta ernannt worden.

M Bahl des Oberlehrers Dünbier am Progymnafium zu Mal= medy zum Rektor dieser Anstalt ist bestätigt worden.

Im Progymnas. zu Schwedt a./D. ist der erste Lehrer Dr. Wodrig zum Oberlehrer befördert,
in ordents. Lehrer Dr. Kopieß vom Gymnas. zu Patschfau als
Oberlehrer an das Progymnas. zu Frankenstein, und
in ordents. Lehrer Dr. Hübner vom Gymnas. zu Wesel als
Oberlehrer an das Progymnas. zu Trarbach berufen worden.

Mordentliche Lehrer find angestellt worden am Progymnasium zu Prß. Friedland der Hilfslehrer Lindner, und zu Prüm der Gymnasiallehrer Dr. Hermes aus Aachen.

H ift bestätigt worden die Wahl des Direktors Fritsche am Realgymnas. zu Grünberg i. Schl. zum Direktor des Friedrich-Wilhelms-Realgymnas. zu Stettin, und

des Oberlehrers Dr. hu batich am Gymnas. zu Fürstenwalde zum Direktor des Realgymnas. zu Halberstadt.

La Pradifat "Professor" ist beigelegt worden dem Prorestor Dr. Schröer am Realgomnas. zu Perleberg, und

dem Oberlehrer Thurein am Dorotheenstädt. Realgymnas. zu Berlin.

Bu Oberlehrern, bzw. zu etatsmäßigen Oberlehrern find befordert worden die ordentlichen Lehrer

Dr. Riefel am Luifenstädt. Realgymnas. zu Berlin, Pitich am Realgymnas. zu Brandenburg a. d. S.,

Dr. Repher am Grdr. Bilb. Realgymnai. ju Stettin,

Dr. Rurge am Realgymnaf. ju gandeshut,

Litular-Dberlehrer Rofe am Realgymnaf. ju Reiße,

Dr. Rordmann am Realgomnaf. zu Balberftadt,

Rave, Bedmann, Schmidtmann und Safeler am Leibniz-Realgymnaf. zu hannover, und

Bed am ftabtifchen Realgymnaf. ju Roln.

Als Oberlehrer find berufen, bezw. verfest worden an das Real gomnafium

Bu Tilsit der Oberlehrer Gräter vom Gymnas. zu Raftenber: zu Frankfurt a./D. der Oberlehrer Dr. Korell von der Thoms

icule zu Leipzig, und

gu Reichenbach i. Schles. der Rektor Dr. Rhode vom Rez progymnas. zu Gubrau.

Dem ordentlichen Lehrer Marjan am Realgymnas. zu Aachen i der Titel "Oberlehrer" beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Realgymnafium zu Stettin, Friedr. Wilh. Schule, die hifslehrer Ulich a hirscherg und Dr. Wisopky vom städtischen Realgomn zu Stettin,

zu Grunberg der Schula. Ranbid. Gotthard, und zu Barmen . Dr. Tendering.

- Um Realgymnas, ju halle a. d. S. ift der technische Lehrer Behma von dem Realprogymnas, zu Munden als Zeichenlehrer anged worden.
- An der Ober-Realschule zu Röln ist der Schula. Kandib. 23 als ordentl. Lehrer angestellt worden.
- Die Wahl der Lehrer an der Knaben Mittelschule zu Otten Dr. D. Scholz, harms und Dr. Sieglerschmidt zu dentlichen Lehrern, und Gutmann zum technischen zu an der Realschule daselbst ist bestätigt worden.
- Die Wahl des Oberlehrers Dr. Detling vom Großherzogl. Grau Dldenburg zum Reftor des Realprogymnas. zu Luscheid ist bestätigt worden.

Bu Oberlehrern sind befördert worden die ersten Lehrer Erülsen am Realprogymnas. zu Luckenwalde, Ehlerding = zu Nauen, und

Eberhardt . . ju Strausberg.

Im Realprogymnas, zu Oldesloe ist der Oberlehrer Dr. Hansen vom Fürstl. Gymnas, zu Sondershausen als Oberlehrer angestellt worden.

Der Titel "Oberlehrer" ist beigelegt worden ben ordentlichen Lehrern Dr. Ritter am Realprogymnas. zu Luckenwalde, und Rüp " u Schmalfalden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Realprogymnas. zu Münden der Schula. Kandid. Dr. Cabcorbi, und zu Rheydt der Lehrer Klaas vom Realgymnas. zu Duisburg.

Un der höheren Burgerschule zu Ratibor ift der hilfslehrer Engemann als ordentlicher Lehrer angestellt worden.

D. Schullehrer= und Lehrerinen= Seminare, Praparandenanftalten.

In gleicher Eigenschaft sind versest worden die ersten Seminarlehrer Beiland zu Hilchenbach an das Schull. Semin. zu Delitich, und

Dr. vom Berg zu Verden an das Schull. Semin. zu Mörs; et ordentl. Seminarlehrer Dr. Reuter zu Boppard ist unter Beförderung zum ersten Lehrer an das Schull. Semin. zu Münster=maifel d versest worden;

berfte Lehrer find angestellt worden an dem Schull. Seminar

zu Baldau der Rektor Euttich aus Fiddichow,

ju Silch enbach ber Lehrer Dr. hennig von ber Borichule bes Sophien-Realgymnas, zu Berlin, und

Bu Siegburg ber bisher mit der provifor. Berwaltung der erften Lebrerftelle beauftragte Lebrer Rademacher.

dem ordentlichen Seminar= und Musiklehrer Schubert zu Köslin ist das Prädikat "Musikdirektor" beigelegt worden.

gleicher Eigenschaft find verfest worden die ordentlichen Se-

narlehrer

Dr. de Fries zu Usingen an das Schull. Semin. zu Reuzelle, Droch ner zu Franzburg = = = zu Butow, haring zu Butow = = zu Röslin,

Bulle zu Soest = = zu Sagan, Bliese zu Hilchenbach = = zu Donabrück,

und Bolkmann zu Denabrud = = = zu hilchenbach. Unter Beförderung zu ordentlichen Seminarlehrern find versest worden der Semin. hilfslehrer Schmidt zu Münsterberg an das Schull. Semin. zu Ufingen, und

der zweite Lehrer Meister von der Präparandenanstalt zu Duetlinburg an das Schull. Semin. zu homberg.

An dem Lehrerinnen-Seminare zu Münster ist die Lehrerin Rohnhorn als ordentl. Lehrerin angestellt worden.

Als hilfslehrer find angestellt worden an dem Schullehrer=Seminare zu Baldau der bisher an dem Semin. zu Königsberg N.R. fommissarisch beschäftigte Lehrer Baldbach, zu Alt=Döbern der Lehrer Dannebaum aus Prh. Friedland zu Königsberg N./W. der Lehrer Billich, zu Kyriz der Lehrer Kulen aus Neu-Ruppin, und zu Alfeld der Kettor Bobe aus Uslar.

An der Präparanden-Anstalt zu Pillkallen ist der Lehrer Gronen berg aus Lögen als zweiter Lehrer angestellt worden.

#### E. Taubftummen=Anftalten.

Der Dirigent der Taubstummen - Anstalt zu Röffel, Heinich, zum Direktor dieser Anstalt ernannt worden.

Es sind angestellt worden an der Taubstummen-Anstalt

zu Marienburg der Lehrer Herrmann aus Oliva als bil lehrer,

zu Schlochau der frühere Hilfelehrer Spohn ale ordentl. Lebr und der Schula. Randid. Krüger ale Hilfelehrer,

zu Berlinchen der Lehrer Niklas von der Taubst. Anft. Angerburg als ordentl. Lehrer,

zu Schneidemühl der Lehrer Kloß von der Taubst. Anst. Schlochan als ordentl. Lehrer, und

Breslau der tommiff. Lehrer hing von der Taubft. M
gu Marienburg als hilfslehrer.

#### F. Sobere Maddenichulen.

Dem Borsteher einer höheren Privat=Mädchenschule, Below Posen ist der Königl. Kronen=Orden vierter Klasse verlid worden.

#### G. Deffentliche Boltsichulen.

Es haben erhalten

1) den Königlichen Kronen-Orden vierter Rlaffe: Benfel, Gemeindeschul-Lehrer zu Berlin,

(seiner haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse:) göhrer, kathol. Lehrer zu Aachen,

Dr. Stuber, evangel. Schulreftor ju Magdeburg, und

Bagenfnecht, evangel. Lehrer, Organist und Rufter zu herrnmotschelnig im Rreise Bohlau;

2) den Abler der Inhaber des Königl. Hausordens von hohenzollern: Ahrend, evangel. Lehrer und Rufter zu Kemnip, Krs Greifs= wald,

Banisch, evangel. Hauptlehrer zu Frankfurt a./D.,

Benich, evangel. Lehrer, Rantor und Rufter zu Seeborf, Rre Beftpriegnis,

Biedermann, evangel. Lehrer zu Liegnis,

Deide, desgl. und Kantor zu Neuwarp, Rrs Uedermunde,

Dittrich, evangel. Hauptlehrer zu Hartau, Krs Waldenburg, Eichberg, evangel. Lehrer und Küster zu Vietnitz, Krs Königsberg N./M.,

Fahlberg, evangel. Lehrer und Kantor zu Hornburg, Kre Halberstadt,

Fest, kathol. erster Lehrer und Chorrettor zu Trachenberg, Krs Militsch,

Fuhrmann, evangel. Lehrer und Rufter zu Görice, Krs Oftpriegnis,

hartung, evangel. erster Lehrer, Rantor und Ruster zu Untersteutschenthal im Mansselber Seekreise,

ben ke, evangel. Lehrer zu Wiatrowo-Hauland, Krs Wongrowit, bering, evangel. Lehrer an der höheren Mädchenschule zu Rüftrin, Krs Königsberg N./M.,

berrmann, evangel. Lehrer und Rufter zu Negbruch, Rrs

Friedeberg N./M.,

hüllmann, evangel. erster Lehrer und Rantor zu Wendisch Buchholz, Ars Beeskow=Storkow,

Raack, evangel. Lehrer zu Groß-Buchwald, Ars Kiel, kolb, evangel. Hauptlehrer zu Sulzbach, Ars Saarbrücken, krakau, evangel. Lehrer zu Blankenese, Ars Pinneberg,

frieg, begl. und Rufter zu Thamsbrud, Ars Langensalza, indner, evangel. Lehrer und Rufter zu Nickern, Ars Zullichau=

Schwiebus, ubwig, kathol. Lehrer zu Lanken, Kre Guhrau,

la jorowicz, kathol. erster Lehrer und Organist zu Kolmar i. P., karimini, kathol. Eehrer zu Losheim, Krs Merzig,

äch, evangel. erster Lehrer und Kufter zu Rampit, Krs West-Sternberg,

eter, evangel. Lehrer und Kirchendiener zu Obernkirchen, Krs Rinteln, (ferner haben erhalten den Abler der Inhaber des Königl. hausordens von Sobenzollern:)

Pfeifer, evangel. hauptlehrer zu Raurod im Maintreije,

Piper, evangel. Lehrer und Rufter zu Spremberg,

Dlaten, evangel. erfter Lebrer an der Glementar-Daddenichule zu Ruftrin, Rrs Ronigsberg N./M.,

Pohlmann, evangel. Lehrer ju Oppenwebe, Rre Lubbede,

Pofer, desgl. und Rufter ju Juferbogt,

Rattig, evangel. Lehrer, Rantor und Rufter zu Gulam, Rre Landsberg a. 28.,

Rielander, erangel. Lehrer, Rantor und Rufter zu Rlein-Rurra, Landfre Mordhaufen,

Scharf, evangel. Hauptlehrer, Kantor und Organist zu Schönau, Ars Glogau,

Scharn borft, evangel. erfter Lebrer und Rufter zu Roich, Kro Uelzen,

Schiffbauer, evangel. Lehrer ju Caarbruden,

Schötzau, desal. und Organist zu Ronit,

Schultheis, tathol. Lehrer ju Menden, Ars Sierlobn,

Behringer, evangel. Lehrer, Organift und Kantor ju Chriftburg, Krs Stuhm;

3) das Allgemeine Chrenzeichen:

Bialakowski, kathol. Lehrer zu Parpahren, Kr8 Stuhm, Biermann, evangel. Lehrer, Organist und Ruster zu Schneeren,

Ars Nienburg,

Blome, evangel. Lehrer zu hurfeld, Rre Ofterholz,

Dieberich, besgl. ju harrbuttel, Rre Gifhorn,

Edhoff, desgl. ju Pedingworth, Rre Otterndorf,

Gobel, desgl. ju Langenaubach im Dillfreise,

Groth, beegl. und Rufter ju Dorphagen, Rre Rammin,

hammes, fathol. Lehrer zu Besch, Kre Saarburg,

Riesel, evangel. Lehrer und Ruster zu Gohlit, Krs Weit Sternberg,

Rlawki, kathol. Kirchschullehrer zu Sonnwalde, Kre Brauns bera.

Roppen, evangel. Lehrer und Rufter ju Sagen, Are Randon Rrzeminiemsti, fathol. Lehrer ju Gembit, Rre Czarnifau, Mittelftädt, evangel. Lehrer und Rufter zu hipdorf, Krs Arns

Niesel, kathol. Hauptlehrer, Organist und Kuster zu Froms dorf, Rre Munfterberg,

Offenbach, evangel. hauptlehrer zu Kloppenheim im Mainfreir Plaw, evangel. Lehrer zu Sperlings, gandfre Koniasber i. Oftprb.,

(ferner haben erhalten bas Allgemeine Chrenzeichen:)

Pulmer, evangel. Lehrer zu Runigehlen, Rrs Dartehmen,

Rahn, degl. zu Georgensdorf, Rrs Stuhm,

Rehder, degl. zu Nienborftel, Rre Rendeburg.

Reinhard, kathol. Hauptlehrer zu Limbach, Kre Saarlouis, Ritter, evangel. Lehrer und Kufter zu Wolferborn, Kre Gelnbaufen.

Shubbe, evangel. Lehrer und Rufter zu Sohenmoder, Rre

Demmin,

Schulz, evangel. Lehrer, Organist und Kufter zu Gelbelang, Krs Besthavelland,

Geibt, evangel. Lehrer und Rufter ju Stuptow, Rre Anger-

münde,

Staat, kathol. erster Lehrer zu Niederbrechen im Unterlahnkreise, Stahnke, evangel. Lehrer zu Bischofsdorf, Krs Rügen, und Bächter, evangel. Lehrer und Rüster zu Bruch, Krs Lehe.

#### Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Bestorben:

der ordentl. Profess., Geheime Juftig-Rath Dr. von Stinging in der jurift. Fakult. der Univers. zu Bonn,

der Profess. Dr. Bessell an der technischen Hochschule zu

hannover,

der Direktor des Humboldts-Gymnas. Dr. Schottmüller zu Berlin,

die Gomnas. Oberlehrer Dr. Erner zu hirscherg und Lorenz zu Dels,

ber ordentl. Gomnaf. Lebrer groft ju Schrimm,

die Oberlehrer Geist am Realgymnas, zu halle a.d. S. und Profess. Dr. Müller am Realgymnas, zu Lippstadt.

Inden Ruhestand getreten:

der Regierungs- und Schulrath Dr. Bezzenberger zu Roblenz, und ist demselben der Charafter als Geheimer Regierungs-Rath verliehen worden,

der Schularzt der Landesschule zu Pforta, Geheimer Sanitäts-Rath Dr. Zimmermann, und ist demselben der Rothe Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleise verliehen worden,

Die Gymnas. Direttoren Dr. Bode zu herford und Dr. Bulfert zu Kreugnach, und ift benselben ber Rothe Abler-Orden dritter Klaffe mit ber Schleife verliehen worden.

ber Gymnas. Direktor Spree zu hebingen bei Sigmaringen, und ift bemselben ber Rothe Abler-Orden vierter Rlaffe verlieben worden.

ber Symnaf. Direttor Dr. Doring zu Dortmund,

(ferner find in den Ruheftand getreten:)

ber Prorest. Dr. Palm am Magdalenen-Gymnas. zu Breslau, ber Gymnas. Oberlehrer Profess. Fechner zu Bromberg, und ist demselben der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit in Schleife verliehen worden,

die nachgenannten Oberlehrer, welchen der Rothe Adler - Orden

vierter Klaffe verliehen worden ift:

Profess. Claußen am Gymnas. zu Raftenburg, Profess. Dr. Fasbender am Gymnas. zu Thorn,

Profess. Defar Schmidt am Joachimsth. Gymnas. zu Berlin

Profess. Dr. Kersten am Köllnisch. Gymnas. zu Berlin, Profess. Dr. Golisch am Gymnas. zu Schweibnik,

Profess. Dr. Mommsen am Gymnas. zu Schleswig,

Konrettor Dr. Tepe am Gymnaj. zu Aurich,

Profess. Dr. Bolscher am Gomnas. zu herford,

Profest. Dr. Edery am Friedr. Wilh. Gomnaf. ju Roln, mi

Dr. P. Jos. Meyer am Gymnas. zu Trier,

die Oberlehrer

Profess. Dr. Richter am Altstädt. Gymnas. zu Ronigsberg i. Prf.,

Dr. hoffmann am Gymnas. zu Bromberg,

Schönborn am Gymnas. zu Krotoschin,

Profess. Dr. von Bronitowsti am Gymnas. zu Oftrowe, Profess. Dr. Gent und Profess. Dr. Gerhard an der Ritter; Atademie zu Liegnit, und

Profess. Jungclaußen am Gomnas. ju Flensburg,

der ordentliche Lehrer, Titular-Oberl. Dr. Böger am Gymnas. 3u Königsberg N./M., und ist demselben der Königl. Kronen-Orden vierter Klasse verliehen worden,

die ordentlichen Gymnas. Lehrer

Dr. Benhe zu Seehausen i. d. Altm., und

Hövelmann zn Paderborn,

der Schreib- und Zeichenlehrer Rehberg am Gymnas, zu Tilit.
fowie der Gesang- und Turnlehrer Herm. Muller an Padagog. zu Putbus, und ist benselben der Konizkuronen-Orden vierter Klasse verliehen worden,

die Elementars bzw. technischen Lehrer

Shon am Marien-Gymnaf. zu Posen, Backe am Gymnas. zu Stendal, und Kemper am Gymnas. zu Bielefeld,

der Direktor des Realgymnas. zu Nachen, Dr. Hilgers, und it bemselben der Charakter als Geheimer Regierungs - Ratt verliehen worden,

(ferner find in den Ruheftand getreten:)

der Direktor des Realgymnas. zu Salberstadt, Dr. Spilleke, und ist demselben der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit

der Schleife verliehen worden,

die Oberlehrer Profess. Kuhr am Friedr. Wilh. Realgymnas. zu Stettin, und Wolff am städtischen Realgymnas. zu Köln, und ift denselben der Rothe Abler Droen vierter Klasse verliehen worden,

die Oberlehrer

Dr. Todtenhaupt am Realgymnas. zu Perleberg, Pohl = = zu Reiße, und Prosess. Dr. Menzzer = zu Halberstadt,

de ordentlichen Lehrer Bultow und Lincke am Friedr. Wilh. Realgymnas. zu Stettin, und ist denselben der Königl. Kronen-Orden vierter Klasse verliehen worden,

ten Oberlehrer Dr. Klinger an der Ober-Realsch. zu Breslau, ten Direktor der Gewerbeschule (Realsch.) Dr. Bephell zu Krefeld, und ist demselben der Rothe Abler-Orden vierter Klasse verliehen worden,

ter Lehrer Deder am Realprogymnaf. zu Dulfen,

der erste Seminarlehrer Eidhoff zu Mors, und ist demselben ber Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden,

der ordentliche Seminarlehrer Hesse zu Königsberg N./M. und der ordentliche Seminarlehrer, Musikdirektor Schubert zu Köslin.

Ausgeschieden wegen Eintrittes in ein anderes Amt im

der Oberlehrer Bölkel am Realgymnas. zu Tilsit, der Lehrer Kownapki am Realprogymnas. zu Düren, der Semin. Hilfslehrer Lops zu Alt=Döbern.

ludgeschieden wegen Anftellung außerhalb der Preußi= den Monarchie:

die ordentlichen Professoren

Dr. Baron in der jurist. Fakult. der Univers. zu Greifse wald, und

Dr. Buding in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Riel, die außerordentlichen Professoren

Dr. Baumann in ber medigin. Fatult. ber Univers. zu Berlin.

Dr. Joh. Schmidt in der philosoph. Fakult. der Univers. zu halle a. d. S.,

(ferner find ausgeschieden wegen Anstellung außerhalb der Preußischen Monarchie:)

die außerordentlichen Professoren

Dr. Leo in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Riel, und Dr. Schottelius in der medizin. Fakult. der Univers. in Marburg,

ber Privatdozent Dr. von Brunn in ber medizin. Fatult ter

Univers. ju Göttingen,

ber Oberlehrer Dr. Müller an der Klosterschule zu Isseld, der Lehrer Dr. Büchel am Realprogymnas. zu Rheydt, der Seminarlehrer, Predigta. Kandid. Paul Meyer zu Neuswied, und

der Lehrer Straderjahn an der Taubstummen-Anftalt zu Pe-

terebagen.

Ihr Amt haben niedergelegt, bezw. find auf ihre &t trage ausgeschieben:

ber ordentt. Lehrer Polftorff am Lyceum I zu Sannover, bie ordentl. Lehrerin Baumter am Lehrerinnen = Seminar ju Munfter, und

der Hilfslehrer Genrich an der Taubstummen - Anstalt ;

|       | Inhaltsverzeichnis des September Oftober Heftes.                                                                                                                                            |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I 137 | 7) Feier bes vierhundertjährigen Gedächtnistages ber Geburt Luthers. 1) Ueberweisung bes Delbruchbildes "Ibr. Martin Luther im Kreife feiner Mitarbeiter die heilige Schrift verdeutschenb" | Gelle      |
|       | an bie evangelischen Bolloschulen                                                                                                                                                           | 529        |
| 138   | boberer Unterridisanftalten                                                                                                                                                                 | 531<br>532 |
| 139   | Beftellung bee Bapierbebarfes nach bem Ginbeitsfage von 1000 Bogen pro Ries                                                                                                                 | 533        |
|       | <b>y</b>                                                                                                                                                                                    |            |
| 1411  | Immatrikulation von Nichtpreußen bei ben Landesuniversitäten Statuten ber Gustav Magnus Stiftung                                                                                            | 534<br>534 |
| 119)  | Beter Bilhelm Miller Stiftung ju Frantfurt a. Main fitr Bobl-<br>thätigleit und Forderung von Runft, Biffenicaft und Gewerbe                                                                | 538        |
| 143)  | Breismebaille für Stubirende ber Technischen Dochschule zu Berlin                                                                                                                           | 544        |
| 144)  | Bum Breisansichreiben, betreffend bie Bebaunng ber Mufeums-                                                                                                                                 | 545        |
| 145)  | Reglement über bie Behandlung ber in bem Runftgewerbe-<br>Dufeum ju Berlin jurudgelaffenen und gefundenen Gegenftanbe                                                                       | 552        |
|       |                                                                                                                                                                                             |            |
|       | Befchäftigung ber Probetanbibaten an boberen Unterrichts-Anftaken Bebingungen ber Ascenfion ber für bas Lehramt an Gewerbe-                                                                 | 554        |
| ,     | foulen gepriften lebrer in Oberlehrerftellen an benjenigen biefer                                                                                                                           |            |
| 148)  | Anftalten, welche in Ober Realschulen zo. umgeftaltet worben finb Ordnung ber Entlaffungeprufung an ben mit Realanftalten ver-                                                              | 555        |
|       | bundenen mafdinentechnischen Fachichulen .<br>Unguläffigfeit ber Besprechung ber Brilfungeergebniffe an Bau-                                                                                | 556        |
| 140)  | gewertschulen in öffentlichen Blattern burch Mitglieder ber                                                                                                                                 |            |
| i     | Brufungetommiffionen                                                                                                                                                                        | 564        |
| 150)  | Anforderungen an bie Seminar Afpiranten bei ber Aufnahme-<br>Briffung bezüglich ihrer Renntniffe im Gefange und in ber                                                                      |            |
|       | Musit                                                                                                                                                                                       | 565        |
| 151)  | Infruttion über ben Gang und ben Umfang ber zweiten Brufung ber Bolleichullebrer                                                                                                            | 571        |
| 152)  | Borbereitenber Erlag megen Regelung ber örtlichen und ber Rreis-Schulaufficht über bie boberen Dabdenfchulen und megen                                                                      |            |
|       | ber Reffortverbaltniffe berjenigen biefer Schulen, welche mit                                                                                                                               |            |
| 1535  | Lebrerinnen Bilbungsanftalten verbunben find Befähigungszeugniffe aus bem Rurfus jur Ausbilbung von Turn-                                                                                   | 574        |
|       | lebrerinnen Befähigung für Borfteber von Taub.                                                                                                                                              | 575        |
|       | ffrmmenanstalten                                                                                                                                                                            | 577        |
| 155)  | Statiftifche Rachrichten über bie in ben Jahren 1882 und 1883 abgehaltenen vierwöchentlichen Turnfurse für im Amte ftebenbe                                                                 |            |
| 4-65  | Skalfajánilehrer                                                                                                                                                                            | 578<br>582 |
| 157)  | Betreibung ber Turnspiele und Turnsahrten an Unterrichtsaustalten<br>Abhaltung eines Aurjus jur Ausbildung von Sandarbeitslehre-<br>rinnen bei bem Lebrerinnen Seminare zu Augustenburg     |            |
| •     | rinnen bei bem Lebrerinnen Seminare gu Augustenburg                                                                                                                                         | 583        |

|     |        |                                                                                                                                                 | 6de  |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| V.  | 158)   | Einrichtung bes Religionsunterrichtes ffir bie ber Ronfestion bes Lebrers nicht angehörenben driftlichen Schulfinber; Aufbringung               |      |
|     |        | der Roften, instesondere Beitragepflicht ber Dominien und ber                                                                                   |      |
|     |        | Gemeinben im Geltungsbereiche bes fatholifchen Schulreglements vom 18. Mai 1801 :                                                               | 344  |
|     | 159)   | Berpflichtung gur Unterhaltung evangelischer Schulen auf bem                                                                                    | •    |
|     | 460    | Lanbe im Bergogthume Schlefien und in ber Graficaft Glat                                                                                        | эM   |
|     | 160)   | Berpflichtung ber Gutsherrschaften gur Leiftung von Schulunter<br>haltungsbeiträgen auf Grund bes §. 33 Titel 12 Theil II. Allg.<br>Landrechtes | 58   |
|     | 161)   | Die bem Gutsberren bes Soulortes burd §. 33 Titel 12 Theil II.                                                                                  | ~    |
|     | .0.,   | M. 2. R. auferlegte Berpflichtung ift ale eine auf einer allge                                                                                  |      |
|     |        | meinen gefettlichen Berbindlichfeit berubenbe Leiftung angufeben.                                                                               |      |
|     |        | Dinfictlich biefer Leiftung ift ber Rechtsmeg nur infoweit gu-                                                                                  |      |
|     |        | läffig, ale bies bei öffentlichen Abgaben ber gall ift.                                                                                         |      |
|     |        | Rechtstraft bes Urtheiles in Beziehung auf Die Erhebung bes                                                                                     | i in |
|     | 1601   | Rompeteng-Ronfliftes                                                                                                                            | 107  |
|     | 102)   | ordnung vom 11. Dezember 1845 für Schulen in folden Ge-                                                                                         |      |
|     |        | meinben, welche erft nach Emanation ber Schulordnung begm.                                                                                      |      |
|     |        | ber Rreisordnung gebilbet finb                                                                                                                  | , ti |
|     | 163)   | Bei Rachfuchung einer Staatebeihilfe jum Lehrergehalte genilgi                                                                                  | i    |
|     | •      | bie Aufftellung einer fummarifden Praftationenachweifung ber                                                                                    | :    |
|     |        | Berpflichteten; Erfordernis einer Individual Repartition bei Gin-                                                                               | •    |
|     |        | wendungen gegen die Bertheilung ber Schulunterhaltungeloften                                                                                    | ١.   |
|     | 164\   | und ber Etaatsbeihilfe                                                                                                                          | : ;  |
|     | 165)   | Belehrung über bas Sigen ber Schulfinber in Beziehung au                                                                                        | į '  |
|     | .00,   | Rudgratverfrümmungen                                                                                                                            |      |
|     | 166)   | Der Betrag bee Schulgelbes ift bei Berechnung ber nach ben                                                                                      | T.   |
|     | •      | fatholifden Schulreglement vom 18. Dai 1801 von ben Ber                                                                                         |      |
|     |        | pflichteten ju bem Baargehalte ber Lehrer gu leiftenben Beiträg                                                                                 | e    |
|     |        | außer Anfat zu laffen.                                                                                                                          | ,    |
|     |        | Derbeiführung ber Befeltigung bezw. Ermäßigung bes Soul<br>gelbes für ben Weltungsbereich bes tatholifchen Schulreglement                       |      |
|     |        | bom 18. Mai 1801                                                                                                                                | •    |
|     | 167)   | Berpflichtung ber Schulgemeinden gur Beichaffung ber notbige                                                                                    | •    |
|     | •••,   | Defen ic. in ben Dienstwohnungen ber Lehrer. Bermaltunge                                                                                        |      |
|     |        | gmangeverfahren behufe Leiftung einer Bandlung, wenn biefelbe aus                                                                               |      |
|     |        | burch einen Dritten bewirft werben fann und es an ber Geleger                                                                                   |      |
|     |        | beit, biefelbe burch einen Dritten bewirten ju laffen nicht feb                                                                                 | lŧ   |
| Ber | leihur | ng von Orben und Ehrenzeichen                                                                                                                   |      |
| Ber | fonale | pronif                                                                                                                                          |      |
|     |        |                                                                                                                                                 |      |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

M 11. u. 12. Berlin, ben 31. Dezember.

1883.

# 1. Allgemeine Berhältnisse.

68) Unzulässigfeit des Rechtsweges über die Berpfliche ung zur Zahlung der von den geistlichen Oberen festgesetten Pension eines Rirchenbeamten.

3m Ramen bes Reiches.

In Sachen ber evangelischen Kirchengemeinde ju N., vertreten nch ihr Presbyterium, Klägerin und Revisionsklägerin, vertreten nch Justigrath N.

wider früheren Külter und Kirchenkaffenr

n früheren Rufter und Kirchenkaffenrendanten A. zu B., Beklagten b Revisionsbeklagten, vertreten durch Suftigrath N.,

hat das Reichsgericht, Bierter Civilsenat, auf die mundliche Berhandlung vom 26. Februar 1883 für Recht erkannt:

e gegen bas am 2. Oftober 1882 verkündete Urtheil des Ersten villenates des Königlichen Oberlandesgerichtes zu P. eingelegte Ression wird zurückgewiesen, die Kosten der Revisionsinstanz werden klägerin auferlegt.

Bon Rechts' Begen.

Thatbestand.

Gegen das vorgedachte, den Thatbestand ergebende Berufungs beil hat Klägerin die Revision mit dem Antrage eingelegt: unter Aushebung des zweiten und Aenderung des ersten Urtheiles den Ginwand der Unzulässigteit des Rechtsweges zu verwerfen, und die Sache in die zweite Instanz zuructzuweisen.

llagter hat beantragt:

die Revifion gurudzuweifen.

43

1883.

Gründe.

Die gegenwärtige Klage will die Frage zur richterlichen Entscheidung bringen, ob Klägerin auf Grund der Berfügungen des Königlichen Konfistoriums für die Provinz R. und des Oberkirchentathes vom 16. Juli und 26. November 1880 verpflichtet ist, die darin festgesette lebenslängliche Pension dem Beklagten zu gewähren. Beide Borderrichter haben den Rechtsweg über diese Frage für ausgeschlossen erklärt. Bon den beiden Entscheidungsgründen des Berufungsrichters ist demjenigen, welcher sich auf Artikel 27 des Ger

fepes vom 3. Juni 1876 ftust, beiguftimmen.

Der gedachte Artikel verweist die Rlage, der Rirchengemeinde por das Dbervermaltungegericht, wenn diefelbe die Berpflichtung ju einer auf Anordnung des Ronfistorii und der Staatsbeborbe in ber Ctat eingetragenen Leiftung beftreitet, und diefe Beftimmung ift mi den vorliegenden Fall anwendbar. Sie nimmt zwar in Ausicht eine Rlage, welche vor dem Oberverwaltungsgerichte gegenüber den die Etatifirung der Leiftung anordnenden Beborden erhoben wird, und die vorliegende Rlage ift gegen ben ebemaligen Rufter und Rendanten A. gerichtet ale biejenige Perfon, zu deren Gunften jene Beftjepung getroffen ift. Solange aber die Berfügung ber firchlichen Beborden befteben bleibt und nicht aufgehoven ift, muß fie nach jenem Artifel 27 ausgeführt werden, und ebendeshalb erftrebt bie Rlägerin mit ihrer Rlage die Aufhebung der behördlichen Berfügung und bie Befeitigung ihrer Ausführung. Diefes Biel, gegen wen et auch verfolgt werden moge, lägt fich nur auf dem im Artifel 27 gewiesenen Bege erreichen, und nur auf Diefem Bege tann Rlagerin auch dem A. gegenüber die Anerkennung ihrer Nichtverpflichtung an ber ihr auferlegten Leiftung erlangen.

Der Artitel 27 spricht im Absape 3 vom Bestreiten der Berpflichtung zu ben in den Etat "eingetragenen" Leiftungen, legt indet hiermit tein Gewicht darauf, daß die formale Eintragung der Lei ftung in den ichriftlich aufgestellten Gtat bereits ftattgefunden bat widrigenfalls das Berfahren vor dem Oberverwaltungsgerichte nicht gulaffig fein foll. Durch Richtbefolgung ber behördlichen Berfugung welche bie Gintragung ber Leiftung in den Gtat gur Folge bat, fan Rlagerin fich nicht ben ordentlichen Rechtsweg eröffnen, welcher ib in bem Kalle vericoloffen ift, wenn fie in Befolgung der Berfüguni Die Statifirung gur Ausführung bringt. Ge ift nichts weiter erfor berlich für die Buftandigkeit des Oberverwaltungsgerichtes, als ba materiell und mit voller Birfung bis zur anderweitigen Enticheibun im gesetlichen Berfahren bie Leiftung in den Gtat der Gemeind aufgenommen ift, und dies ift geschehen, sobald die firchliche Be borbe bie Leiftung festgeset und damit ihre Ginftellung in 3.4 Etat und die Bahlung verfügt hat. Der Artitel 27 Abfas 2 unt ift ben SS. 5 und 6 des von beiben Saufern bes gandtages food

vorber angenommenen Gefetes über die Auffichterechte bes Staates bei ber Bermogensverwaltung in ben tatholifden Diozesen vom 7. Juni 1876 nachgebildet, ohne daß dabei irgend eine Absicht zum Ausdrude gelangt oder ein Grund dafür ertennbar ift, daß die Borandfegungen für die Bulaffung des Bermaltungsftreitverfahrens eine Amderung erfahren follten, und diefe SS. 5 und 6 forbern nach ihrer flaren Faffung für die Rlageerhebung vor dem Dbervermal-ungsgerichte nur die Beigerung der Gemeindes refp. Berwaltungsorgane, dem Berlangen der firchlichen refp. ftaatlichen Beborbe gemaß eine Leiftung auf ben Gtat zu bringen, festzusegen ober gu Bier genugt baber die Festsepung ber Beborben, bag tem Bellagten ein jahrliches Rubegehalt aus der Rirchenkaffe gu

awibren sei.

Das Berwaltungsstreitverfahren hat auch nicht, wie die Revis fieneflägerin meint, gur Boraussehung, daß es fich um eine gesetliche kiftung handelt, sodaß der ordentliche Richter fur die Enticheidung juftandig mare, fobald die Leiftung nicht als eine gesetliche, fondern ama auf Grund der Kirchenhoheit oder Kirchengewalt auferlegt vorden ift. Bielmehr tann der Artitel 27 Absas 2 und 3 nicht mdere aufgefaßt werden, als daß das Oberverwaltungsgericht gerade ie Frage zu enticheiden hat, ob die auferlegte Leiftung eine gesetziche ift ober nicht; daß der Gesetzgeber die bewußte Absicht gehabt ut, diese Frage dem burgerlichen Richter zu entziehen, ergiebt fich as bem Berichte ber Rommiffion des Berrenhaufes, welche die bis abin fehlenden Abfape 2 und 3 unter ausführlicher Motivirung in drichlag gebracht hat. (Druckjachen des Herrenhauses Band 2 lt. 67.)

hieraus ergiebt fich die Unzuläffigkeit des Rechtsweges, ohne ab der andere Enticheidungsgrund des Berufungerichtere ju eror-

nn ift.

Der Roftenpunkt regelt sich aus &. 92 der Civilprozesordnung. (Unterfdriften.)

Berkundet in öffentlicher Sipung des Reichsgerichtes, IV. Civilenates, vom 26. Februar 1883.

R. als Gerichtsichreiber.

IV. 553/1882.

169) Staatsauffict über die Privat-Unterrichts. anstalten.

Berlin, den 23. November 1883. Die Berichte, welche in Folge meiner Cirtular-Berfügung vom 3. Mai 1882 — U. II. 522 — über diejenigen Privatanstalten ftattet find, welche ihre Schuler gur Prufung fur ben einjabrigfreiwilligen Dienst ober zur Portepeefähnrichs-Prüfung ober zu anberen militärischen Prüfungen vorzubereiten beabsichtigen, haben gezeigt, daß die Aufsicht über die fraglichen Anstalten nicht überall in gleicher Beise gehandhabt wird. Bährend in mehreren Provinzen darauf gehalten wird, daß derartige Privatanstalten nicht eröffnet werden, bevor dem betreffenden Unternehmer die Ronzession seitens der Königlichen Regierung ordnungsmäßig ertheilt ist, und bezüglich der staatlichen Beaufsichtigung bestimmte Einrichtungen getroffen sind, wird in einzelnen Provinzen von dem Aufsichtsrechte des

Staates nur ein geringer ober tein Gebranch gemacht.

Dierdurch finde ich mich bestimmt, die Ronigliche Regierung ju veranlassen, insoweit dies bisber noch nicht oder nicht ausreichent geschehen ift, bezüglich der durch meine Cirkular. Berfügung von 28. Mai 1882 bezeichneten Privatanstalten die Bestimmungen tet §. 1 bes Gefetes vom 11. Dlar, 1872 und ber §§. 2-7, 9, 10 der Inftruktion vom 31. Dezember 1839 ju vollstandiger Ausfüh rung zu bringen, und sehe, unter Bezugnahme auf §. 8 der ange zogenen Instruktion, zum ersten Male zum 1. Mai 1885 der Einreichung einer tabellarischen Rachweisung über alle im bortigen Amtsbereiche bestehenden, der in meiner Cirkular- Berfügung vom 23. Mai 1882 bezeichneten Kategorien angehörigen Privatschulen Diese tabellarische Nachweisung bat folgende Rubriten zu enthalten: Name, Stand und Lebensalter des Konzessionsträgert Datum der ertheilten Ronzeifion, Zwedbestimmung der Anftalt, Qualifitation bes Unternehmers und ber im nachftvorausgegangenen Semefter an ber Anftalt beschäftigten Lehrer, Bahl und Altersgrenzen der Schüler im nächst vorausgegangenen Semester, Angabe, ob die Anftalt Internat oder Externat ift, Urtheil über den Buftand bet Anftalt auf Grund der über diefelbe geführten Aufficht.

Die Prüfung der Ronzessionsgesuche nach Maggabe der 30ftruktion vom 31. Dezember 1839, die Ertheilung der stets wider rustichen Ronzession und deren Entziehung und die Beaufsichtigung ber fraglichen Privatanskalten gehört, abgesehen von dem einen Ausnahmefalle, daß das gesammte Privatschulwesen der Residenzskalt Berlin dem Königlichen Provinzial. Schulkollegium unterstellt ift, in den Amtsbereich der Königlichen Regierungen. Die ausnahmsweise Unterstellung einer Privatanskalt unter das betreffende Königliche Provinzial. Schulkollegium kommt nur in dem Falle in Erwägung, wenn derselben bestimmte Berechtigungen zuerkannt werden sollen, insbesondere das Recht zur Ausstellung von Zeugnissen Ert wissenschaftlichen Befähigung für den einsährig-freiwilligen Militär-

dienft.

Die Königliche Regierung wird nicht verfennen, daß Gie burd bie biermit in Erinnerung gebrachte Ausführung der Inftruftier vom 31. Dezember 1839 und bes Gefebes vom 11. Mara 1871

einen wichtigen Theil Ihrer Berwaltungsaufgabe erfüllt, und wird bem Gegenstande die ihm gebührende sorgfältige Aufmerksamkeit zuwenden. Dieselbe wolle zugleich thunlichst darauf Bedacht nehmen, daß nicht etwanige Aeußerungen eines Urtheiles bei Ausführung der psiichtmäßigen Aufficht Anlaß geben, als Reklame für eine einzelne Anstalt verwendet zu werden.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten.

un fimmtliche Ronigl. Regierungen, mit Ausschluß ber Brobingen Beffen-Raffau, Schleswig. Dolftein und Dannover.

U. II. 109. U. III. s.

An die Königlichen Regierungen in heffen : Naffau ift mit Rudfict auf die in den dortigen Amtsbereichen geltenden gleichsatigen Bestimmungen Abschrift des vorstehenden Erlasses zur Kenntsnisnahme und gleichmäßigen Rachachtung mitgetheilt worden. Die Regelung der Angelegenheit in den Provinzen hannover und Schlesswig-holstein ist Gegenstand weiterer Erörterungen.

170) Auszug aus bem 6ten Geschäftsberichte bes Preusfiichen Beamten-Bereines. (Geschäftsabichluß für bas Jahr 1882.)

#### (Centrol. pro 1882 Seite 520 Pr. 78.)

Der Preußische Beamten-Verein, welcher am 1. Juli 1876 kine Geschäftsthätigkeit eröffnet hat, sucht auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und Selbsthilfe die wirthschaftlichen Bedürfnisse des Beamtenstandes zu befriedigen. Aufnahmefähig find Reichs-, Staats- und Rommunalbeamte, Geistliche, Lehrer, Aerzte und Rechtsanwälte.

Der Berein schließt Lebens., Rapital., Leibrenten., Kriegs., Marine. und Begrabnisgeld-Berficherungen ab, giebt an seine Mitglieder Kautions. und andere Policen. Darleben und förbert in würsdiger und sachgemäßer Beise die Interessen des Beamten. Standes burch die Monatschrift für deutsche Beamte (Redaktion: Kaiserlicher Direktor im Reichsamt des Innern Bosse in Berlin — Verlag friedrich Beig Nachfolger (Grünberg in Schlesien).

Der Berficherungsbestand betrug ultimo 1882:

6361 Lebens-Berficherungs Polizen über 22 170 600 Mt. 2258 Rapital- - 4 496 660 -

Rach dem 6. Geschäftsberichte pro 1882 lautet das Gewinns und Berluft-Conto, sowie die Bilang, wie folgt:

| Musgabe.                                      | N 8 1 8 | 62 200 —<br>22 1 2 7 1 6                                                                            | 69 970 83 154 297 99            | 1247 562 28<br>69 500<br>14 500<br>8 260 65                                                                                                  | 60 567 52<br>1 318 32<br>6 1 885 84                                                                            | 978 886 01<br>106 735 88                                                                                                                                                         | 23 341 16                                      | 1.20h 09 111016914                                                         | 147010                                                | 240 810 92                                       |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ro 1882. Sechetee Rechnungsjabr.              |         | Gewinn-Bertheilung aus dem Jahre 1881:<br>a. Zum Sicherheitestonds<br>b. Zum Extrasicherbeitestonds | ficherungs Bolicen              | Rechnungsmäßige Referve ult. 1882.<br>Für gezahlte Sterbefälle.<br>Für angemeldete Sterbefälle zurückeftellt.<br>Für zurückgetauste Policen. | Antaverligerung: Reidrentemerficherung: Rechnungsmäßige Referve ult. 1882. Für gezahlte Leibrenten             | Kapitalversicherung:<br>Suthoben der Kapitalversicherungs - Abtheitung<br>alt. 1882<br>Eingelöffe Kapitalversicherungs-Volicen<br>Gutbosen der aux Kadital-Andammstung arscheie- | benen Dividenden ult. 1882                     | Berwaltungstoften: Gefammt. Ausgabe inel. ber Roften für die Lofal Komites | Monatsichrift: Ausgabe für biefelbe                   | Gewinn pro 1882                                  |
| 9                                             | or.     | 66                                                                                                  | 39                              | 86                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  | C)                                             | -                                                                          | ·                                                     |                                                  |
|                                               |         |                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                | .m                                             | -                                                                          | 8                                                     | 55                                               |
| t-Ron                                         | W       | 15/297                                                                                              | 545 889                         | 60334 98                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  | 077 769 32                                     | (He                                                                        | 11761007                                              | 15 55<br>1 212 40<br>967 8 2 9 7 0               |
| erluft-Roui                                   | 8 8     | 151297 99                                                                                           | 9 46<br>8 93 1545 889           |                                                                                                                                              | 39                                                                                                             | 0999                                                                                                                                                                             | 148 1077 769 3                                 | 341                                                                        | 154 11761007                                          | 15 55                                            |
| nd Berluft-Roui                               |         | 154 297                                                                                             | 75 450 46<br>70 438 93 1545 889 |                                                                                                                                              | 40.357.14                                                                                                      | 13 356 60                                                                                                                                                                        | 10 370 48 1077 769 3                           | 20 858 41                                                                  | 5 937 54 117 610 07                                   | 15 55                                            |
| Ginnafme. Gewinn- und Berluft-Routo pro 1882. | .M. S.  |                                                                                                     | nungsmäßige Referve             |                                                                                                                                              | Anielversicherung:<br>Aus dem Jahre 1881 übernommenes Gut-<br>haben der Kapitalversicherungs - Ab-<br>rheitung |                                                                                                                                                                                  | gur Kapital-Anjaminilung<br>dividenden-Beträge | pen 90.7                                                                   | Bant. und dieserse Zinsenennahme . 5 937 54 117610 07 | Kouregemum<br>Kouregemum<br>Bermifidie Einnahmen |

| Activa.                                                                             | ¥                        | ifanz am      | Bifang am 81. Dezember 1882.                              | 24                    | Passiva.               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| bpothel Borberungen                                                                 | # 1                      | %<br>1177 596 | 2177 596 88 Siderheitstonds                               | *                     | 96 169 62<br>79 69 190 | ا£ ا کما  |
| )en.                                                                                | 171 645 19<br>268 289 17 |               | Rautionesonbe Bolicen Darleben                            | 11                    | 357998                 | 228       |
| c. Lombard, Darleben                                                                | - 09664                  |               | 50.9 894 36 Ebcterfonds Binfen und Suberbividenden        | 1                     | 250                    | <b>J.</b> |
| Sankier-Guthaben, gebeckt burch Fauftpfand<br>an Werthpapieren                      | 1                        | 146941 85     |                                                           | 11                    |                        | ,         |
| Hithaben bei der Spartajfe der Pannover-<br>icken Renten, und Kavitalverficherungs. |                          |               | Superbivibenben pro 1877, 1878, 1879 .                    | 43/84                 | 5487                   | 2         |
| Sinfalt                                                                             | 1                        | 11 197 60     | Lebensversicherung:<br>Rechnungemufinge Referve ult. 1882 | 1247 562 28           |                        |           |
| Baarer Kaljenbenand                                                                 | 407682                   |               |                                                           | 2 603 90<br>1 4 500 - |                        |           |
| Ab 10% Abschreibung pro 1882                                                        | 40/108                   | 3009 14       | )<br>=                                                    | •                     |                        |           |
| Instraten vom legten Haufgleits-Lermine<br>bis 31. Dezember                         | 1                        | 29 784 94     | - 6                                                       | 3.063/47              | 3 063 47 1272 196 06   | ş         |
| Im Boraus bezahlte Rüchversicherungs.<br>Remien                                     | 1                        | .772          |                                                           |                       | 60867                  | 3         |
| Biferne und laufende Boricuffe                                                      | l                        | 475 89        | 39 Rechnungemäßige Melerbe uit. 1862                      | <u> </u><br>          | 70. /00 /oi            | •         |
| ,                                                                                   |                          |               | r Rapitalversicherungs · Abtheilung                       |                       |                        |           |
|                                                                                     |                          |               |                                                           | 5 336 37              |                        |           |
|                                                                                     |                          |               | Guthaben ber aus Lebensverficherungs Diviben-             | 2331116               | 23 311 16 1007 563 54  | 54        |
|                                                                                     |                          |               | #Herrate                                                  | -                     | 15579 17               | L.        |
|                                                                                     |                          |               | alline attiva: 2887 245,18 M                              |                       | 264043426              | 18        |
|                                                                                     |                          | ·             | Geminn pro 1882                                           | .                     | 246810 93              | 6         |
|                                                                                     |                          | 2887 245 118  |                                                           |                       | 2887-246 18            | l≊        |

Die eigenen Fonds des Bereines, welchen Paffiven nicht gegenübersteben, belaufen sich nach statutenmäßiger Bertheilung des Gewinnes pro 1882 bereits auf rund 426 800 Mt.

Die ben Bereinsmitgliedern fur Die 6 erften Geschäftsjahre

gezahlte Dividende beziffert fich auf 302904 MR. 03 Pf.

Der Preußische Beamten-Berein hat turzlich eine Sterbelasse errichtet, in der ein Begrabnisgeld bis zu 500 Ml., auch auf das Leben der Frau und sonstiger Kamilienangehörigen versichert werden tann, ohne daß es zur Anfnahme einer ärztlichen Untersuchung bedarf. Diese Sterbetasse gewährt allen Beamten, auch solchen, welche bereits anderweitige Lebensversicherungen abgeschlossen haben, die Möglichkeit, sich ohne nennenswerthe sinanzielle Opfer an den Einrichtungen des Preußischen Beamten-Bereines zu betheiligen.

Auf Ersuchen versendet die Direktion des Preußischen Beamten-Bereines in hannover die Drucksachen des Bereines franto und gratis

und ertheilt bereitwilligft jede gewünschte Ausfunft.

hannover, ben 25. Oftober 1883. Die Direttion des Preufischen Beamten-Bereines.

# 171) Friedrich Bilhelm-Stiftung für Marienbad. (Centrbl. pro 1882 Seite 708)

Die Friedrich Bilhelm-Stiftung für Marienbad in Böhmen, über welche in dem Centralblatte für die Unterrichts-Berwaltung pro 1877 Seite 9 Nachrichten gegeben worden find, verfolgt nach §. 2 der Statuten vom 11. Januar 1876 den Zweck, solchen Personnen aus den gebildeten Ständen, denen die Geldmittel zu einer Badereise ganz oder theilweise sehlen, den Gebrauch der Heilquellen und Bäder zu Marienbad zu ermöglichen oder zu erleichtern. Gwird freie Bohnung oder statt derselben eine Geldunterstützung nicht unter je 100 Mt. gewährt, und außerdem sindet Erlas der Rurtage 2c. statt.

Der Borschlag zur Berleihung von jährlich zwei dieser Beihilfen steht dem herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten zu. Die Präsentation von Bewerbern bei dem Borstande der Stiftung muß vor dem 1. April des betreffenden Jahres erfolgen. Es ist deshalb nothwendig, daß die Gesuche dem herrn Minister spätestens bis Anfang März eingereicht und vollständig begrundet werden, damit es

teiner Rudfrage bedarf.

M 2810.

### II. Universitäten, Akademien, 2c.

172) Preisertheilungen bei der Atademie der Runfte, Settion für die bildenden Runfte, ju Berlin.

(Centrbl. pro 1883 Seite 226 Rr. 43.)

1) Bei der diesjährigen, laut Bekanntmachung vom 28. Januar d. J. im Fache der Architektur stattgehabten Preisbewerbung
um den großen Staatspreis ist der lettere, bestehend in einem Stipendium für eine Studienreise nach Italien auf zwei hintereinandersolgende Jahre zum Betrage von je Dreitausend Mt. und außerdem
in einer Entschädigung von Sechshundert Mt. für die Kosten der
hin- und Rückreise,

dem Architetten Ernft Bernhard Gehring

ju Berlin zuerkannt worden.

Gleichzeitig ift dem Mittonturrenten

Regierunge-Bauführer Paul Graef zu Berlin

eine ehrenvolle Anerkennung für die von demfelben eingereichte Ron-

furrengarbeit zu Theil geworden.

Die eingereichfen Konfurrenzarbeiten find vom 18. bis intl. 25. d. Mts. während der Nachmittagestunden von 12 bis 3 Uhr im Königlichen Afademiegebaude hierfelbst zur unentgeltlichen Anssicht ausgestellt.

Berlin, den 14. November 1883.

Der Senat, Seltion für die bildenden Künfte. E. Beder.

Befanntmachung.

2) Bei der laut Bekanntmachung vom 29. Januar d. J. für das laufende Jahr im Sache der Malerei stattgehabten Preisbewerbung der II. Michael-Beerschen Stiftung, für Bewerber ohne Untersisied des Bekenntnisses ist der Preis bestehend in einem Stipendium von 2250 Mt. zu einer einjährigen Studienreise,

dem Maler Emil Julius Hermann Clement aus

Berlin worden.

Berlin, den 14. November 1883.

Der Senat, Seltion für die bildenden Künfte. C. Beder.

Belanntmadung.

173) Berleibung ber Mendelsfohn-Bartholby-Staats. Stipenbten fur Mufiter.

(Centrbl. pro 1883 Seite 227 Rr. 44.)

Das diesjährige Felix Mendelssohn Bartholdy Staats Stipendium für Komponisten ist dem hiesigen Studirenden der Rusit Ernst Senffardt aus Krefeld und dasjenige für ausübende Lonfünstler dem aus Laibach gebürtigen Fraulein Gabriele Wietrowes auf der hiesigen akademischen hochschule für Rusik verliehen werden.

Außerdem sind kleinere Stipendien aus den Reservebeträgen der Stiftung dem früheren Gleven der Königlich bayerischen Musischule in München Albert Gorter daselbst, der Schülerin des Königlich sächsischen Konservatoriums für Musik in Dresden Kräulein hebwig Meyer, der Schülerin der hiesigen akademischen hochschule für Musik Fräulein Margarethe Will, dem frühem Schüler des Konservatoriums für Musik in Stuttgart Alexander Adam in Karlsruhe, dem Studirenden der Musik Georg Stolzzenberg hierselbst, der Klavierspielerin Fräulein Martha Schwieder hierselbst, der Schülerin der hiesigen akademischen Hochschule für Musik Fräulein Marte Harzer und der ehemaligen Schülerin derselben Hochschule Fräulein Elise Tanneberg in Halbersstadt zuerkannt.

Berlin, ben 18. Oftober 1883.

Das Ruratorium

für die Berwaltung ber Felix Mendelssohn . Bartholdy . Staats. Stipendien für Mufifer.

Joachim. Riel. Taubert.

Betanntmadung.

# III. Gymnafial: 2c. Lehranstalten.

174) Rachtrag jum Berzeichniffe der höheren Cehrauftalten.

(Centrbl. f. b. Unt. Berm pro 1883 Seite 399.)

Befanntmadung.")

Im Berfolge ber Bekanntmachung vom 24. April b. 3. wird bierunter ein Rachtrage - Berzeichnis folder hoberen Lebranftalten

Aus bem Berzeichniffe find bier nur bie Anftalten in Preußen aufgefühn Die Ramen ber Leiter find bier zugesett. Anmert. ber Rebattion bes Centralbl. f. b. Unt. Bern.

<sup>°)</sup> Die Befanntmachung und bas Berzeichnis vom 17. Oftober 1883 firt veröffentlicht burch bas Centralblatt für bas Deutsche Reich pro 1883 Rr. 13 Seite 291.

veröffentlicht, welche nach §, 90. Th. I. der Wehrordnung vom 28. September 1875 zur Ausstellung von Zeugniffen über die wiffenschaftliche Befähigung für den einsährig-freiwilligen Militarbienst bienft berechtigt find.

Nachtrage Berzeichnis solder höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugniffen über die wiffenschaftliche Befähigung für den einjährigesreiwilligen Wilitärdienst berechtigt find.

#### Ronigreich Preußen.

A. Behranftalten, bei welchen ber einjährige, erfolgereiche Befuch ber zweiten Rlaffe zur Darlegung ber wiffenschaftlichen Befähigung erforberlich ift.

#### a. Cymnafieu.

Provinz Sachsen. Das Gymnasium zu Reuhaldensleben (bisher Progymnasium, B. a. I. 13 des Berzeichnisses vom 24. April d. J.). Rektor: Dr. Sorgenfrey.

#### b. Real-Gymnafien.

Provinz Oftpreußen. Das Real=Gymnasium zu Osterode i. Ostpr. (bisher Real=Prosgymnasium, B. c. I. 2 a. a. D.). Direktor: Dr. Bust.

Rheinproving.
Das Real-Gymnasium zu Effen (verbunden mit der höheren Bürgerschule daselbst).
Direktor: Dr. Geilermann.

B. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Besuch der erften Rlasse zur Darlegung ber
wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ift.

#### a. Progymnafien.

Proving Hannover. Das Progymnasium zu Duderstadt (verbunden mit dem Real-Progymnasium daselbst). Rektor: August Meyer.

#### b. Realfdyulen.

Rheinproving. † Die Gewerbeschule (Realschule) zu Aachen. Direktor: Püper.

<sup>†)</sup> Die mit einem + bezeichneten Lehranstalten haben teinen obligatorifchen Unterricht im Latein.

#### c. Real-Progymnaffen.

Proving hannover. Das Real-Progymnafium zu Papenburg (bisher unter C. a. aa. I. 15 a. a. D.) Rektor: Dr. Erdmann.

Rheinproving. Das Real-Progymnafium zu Langenberg.

Rettor: Dr. Meyer.

C. Lehranstalten, bei melden das Bestehen ber Entslaffungsprüfung gur Darlegung ber miffenschaftlichen Befähigung erforberlich ift.

#### a. Deffentliche.

aa. Söhere Kürgerschulen.

Proving Beftfalen.

† Die Gewerbeschule (hobere Burgerschule) zu Bochum (bisha unter D. I. 2 a. a. D.) Rektor: Liebbold.

Rheinproving.

† 1. Die bobere Burgerichule zu Coln. Rettor: Dr. Thomé.

+ 2. Die bobere Burgerschule zu Effen (verbunden mit dem Real-Gymnafium baselbft).

Direttor: Dr. Beilermann.

Berlin, ben 17. Oftober 1883.

Der Reichstanzler. In Bertretung: Ed.

175) Die im Berlage von Ferdinand hirt zu Breslau erschienene Schrift: "Bahlipruche ber Sobenzollern, zusammengestellt und historisch erläutert von heinrich von Mühler."

Berlin, den 24. Rovember 1883. Bie der Königlichen Regierung bereits anderweit bekannt geworden sein wird, ist im Berlage von Ferdinand hirt zu Brestlau unter dem Titel: "Bahlipruche der Hobenzollern, zusammengestellt und historisch erläutert von heinrich von Rühler" ein Prachtwert in Groß-Folio erschienen, geziert durch 29 Tafeln, welche einem im Bestige Gr. Majestät des Kaisers befindlichen Originals genau entsprechend von G. B. Seip zu Lübed im Farbendruck ausgeführt worden sind. Gine "Familien-Ausgabe" dieses Bucht

ju dem Preise von 25 Mart ift zugleich für folche bobere Lehranftalten und Seminare beftimmt, beren Mittel die Anschaffung ber-

artiger Schriften fur ihre Bibliothefen geftatten.

Um aber das durch seinen bedeutsamen Inhalt hochinteressante Bert auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen, hat der Berleger zu dem Preise von 2 Mart 50 Pf. noch eine dritte Ausgabe veranstaltet, welche sich nicht nur für Schulprämien, sondern auch zur Anschaffung für Schul- und Kreis-Lehrer-Bibliotheten eignet.

Der Koniglichen Regierung laffe ich ein Gremplar biefer Ausgabe mit ber Beranlaffung zugeben, es nach genommener Renntnis

an eine Rreis-Lehrer-Bibliothet des Bezirtes abzugeben.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Gofler.

An fammtliche Rönigs. Regierungen, die Königs. Konfiftorien der Provinz hannover, den Königs. Ober-Kirchenrath ju Rordhorn.

U. III. a. 20541.

Gleichlautende Verfügung ist an sammtliche Königliche Provinzial-Schultollegien gerichtet, mit der Veranlassung, das übersandte Exemplar an eine Seminar-Bibliothet der Provinz abzugeben.

176) Beichaffung von Turnpläpen, Betreibung von Turnübungen und Turnspielen im Freien, Ginrichtung von Turnfahrten zc.

(Centribi. pro 1882 Seite 710 Rr. 145.)

Berlin, den 29. November 1883. Seit dem Erlasse vom 27. Oftober 1882 (U. III. b. 7145), betreffend die Beschaffung von Turnplagen, Betreibung von Turnübungen und Turnspielen im Freien, Einrichtung von Turnfahrten 2c., ift bereits ein volles Jahr verfloffen. 3ch darf annehmen, daß die staatlichen Schulauffictsbeborden, die tommunalen Berwaltungen, die Turnvereinigungen und Freunde der Jugend der in dem bezeichneten Erlaffe gegebenen Anregung folgend, die Sache, um welche es sich handelt, nach den verschiedenen Richtungen bin gefördert und dem erwunschten Biele in ber herftellung und Ginrichtung von austeichenden Uebungeraumen fomobl für das regelmäßige Schulturnen, als auch für den freieren Betrieb von Turn- und Jugendspielen naber gebracht baben. Bas fich in biefen Beziehungen im Laufe bes vergangenen Sahres hat erreichen laffen, und mas als gefichert für bie bemnächstige Ausführung angesehen werden tann, Darüber wunfche ich binnen langftene brei Monaten Bericht zu erhalten.

Es wird also darauf ankommen zu ermitteln, wo neue Turn-

hallen gebaut oder bereits vorhandene der Mitbenugung für die Schuljugend geöffnet worden find, wo sich Turn- und Spielpläge haben beschaffen lassen und wo neuerdings Anordnungen getroffen und zur Aussubrung gelangt find, welche, abgesehen von den vorsichrismäßigen Turnftunden, der leiblichen Erfrischung und Rraftigung der Jugend dienen.

Hierbei erwarte ich auch eine Aeußerung darüber, ob und welche Bortheile und Mängel bei der Aussührung des Erlasses vom 27. Oktober 1882 hervorgetreten sind, und welche Borichläge zur bestern Erzeichung des gesteckten Lieles etwa zu machen find

besseren Erreichung bes gesteckten Zieles etwa zu machen find.
In der letteren Beziehung kommt es mir jedoch besonders darauf an, solche Borschläge unterbreitet zu sehen, welche im Allgemeinen zur Anwendung und Aussuhrung gebracht zu werden geeignet find.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An fammtliche Abnigl. Provinzial-Schultollegien, bie Konigl. Regierungen, fowie bie Konigl. Ronfiftorien in ber Proving hannover und ben Konigl. Ober - Rirchenrath zu Rorbhorn.

U. III. b. 7188.

# IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und deren perfönliche Verhältnisse.

177) Buftandigfeit zur endgultigen Seftsepung ber Denfion eines Glementarlebrers.

(Centrbl. pro 1880 Seite 630; pro 1881 Seite 668.)

Berlin, den 21. November 1883. Auf die Borstellung vom 15. Oktober d. J. erwidere ich Ihnen, daß eine Abanderung der Entscheidung des Herrn Oberprässischenten vom 6. Oktober d. J. ausgeschlossen ist, da nach den bestehenden Borschriften diese Entscheidung eine definitive ist und die in Bertracht kommenden Berhältnisse dabei eingehend geprüft worden sind.

> Der Minister ber geistlichen ze. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

An ben emeritirten Lehrer R. ju R.

U. III. a. 19950.

178) Gnadentompeteng für die hinterbliebenen von pensionirten Schullehrern in den neuen gandestheilen.

Bedeutung ber im Centralblatte für die Unterrichts= Berwaltung veröffentlichten Ministerial-Erlasse für andere als diesenigen Behörden, an welche sie gerichtet sind.

Berlin, den 30. November 1883.

Die mit dem Berichte vom 25. Oktober d. J. zurückgereichte Borftellung des Gymnasiallehrers N. zu R. wegen Pensionszahlung an die Hinterbliebenen seines verstorbenen Baters, des emeritirten Echrers N. zu R. lasse ich dem Königlichen Konssistorium beisolgend wieder zugehen, indem ich auf die Erlasse vom 15. Oktober 1881 und vom 7. Dezember 1881 (Centralbl. 1882 S. 426 und 428), sowie auf die Berordnung vom 23. September 1867 (Ges. Samml. S. 1619) verweise, durch welche die Kabinets-Ordre vom 27. Mai 1816 (Ges. Samml. S. 201) \*) in die neuen Landestheile für ebenso einzesehrt zu erachten ist, wie die in der Verordnung vom 23. September 1867 speziell genannten Kabinets-Ordres vom 27. April 1816 und 15. November 1819 \*\*). Demgegenüber ist die Berufung auf das Konsistorial = Ausschreiben vom 8. Dezember 1801 ohne Beseutung.

Im Uebrigen ist mittels Verfügung vom 26. Juli d. J. — U. II.a. 13168 — an die Königliche Regierung in N. (Centralbl. S. 503) darauf hingewiesen, daß der im Centralbl. 1882 S. 568 abgedruckte Erlaß vom 29. April 1882 auch dort zur Anwendung zu bringen, wie überhaupt die houblizierten Verfügungen nicht bloß für die Behörde, an welche sie ergangen sind, sondern, bei gleicher

Sach- und Rechtslage, fur alle Behörden maßgebend find.

An bas Rönigl. Ronfiftorium ju R. (in ber Broving Bannover).

Abschrift erhalten bie Roniglichen Ronfistorien 2c. zur Kenntnisnahme und Beachtung.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An bie Abrigen Königl. Konsistorien ber Proving Hannover fowie ben Königl. Ober-Kirchenrath zu Norbhorn.

U. III.b. 7459.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1882 Seite 428.

<sup>\*\*)</sup> Degl. pro 1881 Seite 288 unb 289.

179) Mittheilung ber von ben Boglingen ber Seminare und Praparanden-Anftalten zu zahlen den Unterhaltungstoften fowie der denfelben etwa gewährten Benefigien an die Angeborigen der Schuler.

Berlin, den 30. November 1883.

Berlin, ben 29. November 1883.

Damit die Angehörigen der Böglinge der Seminare und Praparanden-Anftalten in den Stand gefest werden, die Unterhaltungstoften für bie Souler ihren Berhaltniffen und dem Bedürfniffe entfprechend zu berechnen und abzumeffen, veranlaffe ich bas Ronigliche Provinzial-Schultollegium, Borforge Dabin zu treffen, daß die Angehörigen der Boglinge über alle, fur die Bemeffung ber Roften in Betracht tommenden Berhaltniffe, insbesondere über Die, von der Anftalt bem Schuler etwa gewährten Benefizien, ben zu gablenden Berpflegungefat ober die zu entrichtende Penfion fortlaufent in Renntnis erbalten merben.

> Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: De la Croir.

fammtliche Ronigl. Provingial.Schultollegien. U. III. 2902

Gewährung von Unterstüpungen an Erternatezog. 180) linge ber Seminare.

(Centrbl. pro 1877 Seite 103 Rr. 44.)

Bei der Beschränktheit der Fonds, welche mir behufs Gemabrung von Unterftupungen an Erternategoglinge ber Seminare gur Berfügung fteben, babe ich ben, an mich gerichteten Antragen auf bobere Bemeffung bes Unterftugungefages ober Gemabrung außerordentlicher Unterftugungen nur ausnahmsweise entsprechen tonnen. Andrerfeits ist mehrfach der Fall eingetreten, daß, zufolge Aenderung der Frequeng-Berhaltniffe, ober aus disziplinaren Grunden die jur Unter-

ftugung der Externatezoglinge ben einzelnen Seminar-Anftalten eröffneten Rredite nicht in vollem Umfange erschöpft worden find. Um berartige Ersparniffe für anderweit hervortretende Bedurf.

niffe nugbar zu machen, ermächtige ich das Königliche Provinzial-Schultollegium, über die Ersparniffe an Unterftupungegelbern für Erternats-Seminar-Böglinge, welche an Anftalten Seines Refforts bervortreten follten, erforderlichen Falles ju Gunften ber Erternatszöglinge an den übrigen Seminar-Anstalten zu verfügen und darüber, in welcher Beife und in welchem Umfange bies gefcheben ift, bis

jum 1. Marg jedes Jahres bierber Angeige zu machen.

Bezüglich derjenigen Ersparniffe, über welche das Rönigliche Provinzial=Schulkollegium bis dahin nicht felbständig verfügt hat, behalte ich mir zu Gunften anderer Provinzen die Verfügung vor.

fammtliche Ronigl. Provinzial.Ecultollegien.

Abschrift erhalt die Ronigl. Regierung z. zur Renntnisnahme. Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenbeiten. 3m Auftrage: De la Croir.

summtliche Königl. Regierungen und an bie Königl. finangbirettion zu Bannover. U. III. 2556, II.

181) Termin für die Turnlehrerprüfung im Jahre 1884.

Berlin, den 23. November 1883.

Für die im Jahre 1884 zu Berlin abzuhaltende Turnlehrerprufung habe ich Termin auf Donnerstag den 28. Februar t. J. md folgende Tage anberaumt.

Meldungen der in einem Lehramte ftebenden Bewerber find bei der vorgesepten Dienstbehörde, diejenigen anderer Bewerber unmittel= bir bei mir unter Beifügung der im S. 4 der Prufungsordnung vom 10. September 1880 bezeichneten Schriftftude anzubringen.

Die Meldungen muffen vor Ablauf bes Monats Januar f. 3.

bei mir eingeben.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: De la Croir.

Belanntmaduna.

С. ПІ. ь. 7574.

182) Abhaltung eines Rursuszur Ausbildung von Turn= lebrerinnen in der Turnlehrer-Bildungsanstalt zu Berlin.

Berlin, den 4. Dezember 1883.

Bur Ausbildung von Turnlehrerinnen wird im Jahre 1884 da dreimonatlicher Rursus in der Königlichen Turnlehrer-Bildungsmialt zu Berlin abgehalten werden. Für die Eröffnung desfelben A Termin auf Dienstag den 1. April f. 3. anberaumt worden.

Bur Theilnahme geeignet find an erster Stelle Bewerberinnen, welche bie wiffenschaftliche Prufung als Lehrerinnen abgelegt haben. Rur soweit nach Berudfichtigung berfelben die Anzahl der überhaupt Aufzunehmenden nicht erreicht wird, finden auch andere Bewerberinnen Aufnahme, wenn fie eine genügende Schulbildung nachweisen. Die Anmelbung muß spätestens bis zum 15. Februar t. 3. bei mir erfolgen, und zwar seitens der in einem Behramte stehenden Bewerberinnen durch die vorgesete Dienstbehörde, seitens der andern unmittelbar.

Der Meldung find beizufügen:

1) ein auf besonderen Bogen zu schreibender kurger Lebenslauf, in welchem auch anzuführen ift, ob Bewerberin bereits turnerische Fertigkeit besitzt.

2) ein Zeugnis über normalen Gesundheitszustand, welches von einem zur Führung eines Dieustfregels berechtigten Arzte ans-

geftellt werden muß.

3) seitens der wissenschaftlichen und der technischen Lehrerinnen

a. das Befähigungszeugnis,

b. ein Zeugnis über die bisherige amtliche Birtsamfeit, in Ermangelung eines solchen ein Führungszeugnis,

4) feitens der andern Bewerberinnen

a. ein Nachweis über die erlangte Schulbildung.

b. ein Führungezeugnie,

c. ein Geburtsschein oder anderweiter Rachweis, daß Bewerberin das 18. Lebensjahr vor dem Schliffe des Kurius (gegen Ende Juni f. 3.) vollendet haben wird.

Die für die Aufnahme geeignet befundenen Afpirantinnen werben bei ihrer Aufnahme einer arztlichen Untersuchung unterworfen.

von deren Ergebnis die ichliegliche Entscheidung abhangt.

Es wird vorausgeset, daß den Bewerberinnen die erforderlichen Geldmittel zum Unterhalte hierselbst mahrend des Kursus zur Berfügung stehen. Bedürftigen Theilnehmerinnen können indessen Beibilfen aus einem diesseitigen Fonds gewährt werden. Sierauf gerichtete Antrage sind durch eingehende Darlegung der Berhaltnisse zu begründen.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

Befanntmachung.

U. III. b. 7501.

183) Befähigungezeugnisse aus der Turnlehrerinnen. Prüfung im herbste 1883.

(Centrbl. pro 1863 Seite 506 Rr. 129.)

Berlin, den 24. Dezember 1883. In der am 20. und 21. November d. I. zu Berlin abzehaltenen Turnlehrerinnen-Prüfung haben das Zeugnis der Befähigur; zur Ertheilung des Turnunterrichtes an Maddenschulen erlangt:

1) Glisabeth Bott der, Sandarbeitelehrerin gu Berlin,

2) Johanna Butiner, Lebrerin zu Potsbam,

3) Rlara Dinges, Sandarbeitelehrerin ju Sagan,

4) Bertha Dobse zu Riel,

5) Gertrud Edhardt zu Graudeng, 6) Johanna Gins, Lehrerin zu Berlin,

7) Therefe Fettling, begl. dafelbit,

8) Abelheid Geibel ju Borde, Rreis Dortmund, 9) Martha Grug, Sanbarbeitelehrerin ju Berlin,

10) Glifabeth Roppen, Lehrerin ju Potsbam,

11) Charlotte Roppen, dagl. bafelbft,

12) Julie Röppen, begl. bafelbft,

13) Ratharine Loge, Banbarbeitelebrerin zu Berlin,

14) Luife Muhlenberg, begl. dafelbft, 15) Margarethe Rajort, Lebrerin zu Berlin,

16) Luife Dlborp, degl. dafelbft,

17) Klara Perl, degl. daselbst,

18) Elifabeth Robde, Bandarbeitelehrerin zu Berlin,

19) Margarethe Rothe, Lehrerin ju Potebam,

20) Friederite Satolowsti, Lehrerin zu Charlottenburg,

21) Minna Scholg, Sandarbeitelehrerin zu Berlin,

22) Marie Schuberth zu Berlin,

23) Belene Erintaus, Sandarbeitelehrerin ju Berlin, und

4) Meta Barnde, Lehrerin gu Berlin.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: De la Croir.

Befanntmadung.

U. III. b. 7793.

## V. Volksschulwesen.

184) Berpflichtung ber Gutsherrichaften gur Leiftung von Schulunterhaltungebeitragen auf Grund bes §. 33 Titel 12 Theil II. des Allg. Landrechtes.

(Centrbl. pro 1883 Geite 588 Rr. 160.)

Im Namen des Ronigs.

In der Verwaltungsstreitsache der Schulgemeinde R., Beklagten und Revisioneflagerin, mider

den Ritterguisbefiger Bernhard v. 3. ju R., Rlager und Revifionebetlagten, bat das Königliche Dberverwaltungsgericht, Erfter Cenat, in seiner Sigung vom 6. Oktober 1883 für Recht erkannt,

daß auf die Revision der Beklagten die Entscheidung des Kiniglichen Bezirkeverwaltungsgerichtes zu R. vom 14. Marz 1883 aufzuheben und die Entscheidung des Kreisausschuffes de Kreises S. vom 28. Dezember 1882 dahin abzuändern, die Klage abzuweisen, der Werth des Streitgegenstandes im alle Instanzen auf 220 Mark festzusehen und dem Klägen die Kosten aller Instanzen zur Last zu legen.

Von Rechts Begen.

#### Grünbe.

Die Königliche Regierung ju R. erließ unterm 24. Mai 1882 an den Pfarrer R. in R., welcher ftellvertretender Borfipender bet Schulvorftandes in R. ift (vergl. Die Berordnung ber Roniglichen Regierung zu K. vom 30. Mai 1843 — Amtsblatt S. 108 —: eine Berfügung, in welcher fie mittheilte, daß ber von ber Gutberrichaft bes Schulortes für ihre hinterfaffen aufzubringende En fibiarbeitrag zu ben Lehrergehaltern 220 Mart betrage. Summe wurde feitens des Schulvorftandes von dem Guteberren, Rittergutsbesiper v. 3., am 7. Juni v. 3. eingefordert. reklamirte letterer und erhob, von dem Schulvorstande am 27. Juli v. 3. abschläglich beschieden, am 9. Oktober v. 3. bei dem Kreisausschusse zu S. gegen die Schulgemeinde R. Klage auf Aufbebung der an ihn erlassenen Berfügungen und der Repartition der Röniglichen Regierung vom 24. Mai, Burudweisung des geltend gemachten Anspruches und Erstattung der erforderten 220 Mart, soweit felde bis zur Rechtstraft des Urtheiles von ihm eingezogen sein sollten. Seine Zahlungsweigerung rechtfertigte er durch die Behauptung, ber die Grundlage der gestellten Forderung bildende S. 33 Tit. 12 Ib. II des A. E. R. fei in Folge ber Aufhebung ber Unterthanigkeit und nach den Bestimmungen des Gefetes vom 2. Marg 1850 fowie ta Berfaffungeurfunde vom 31. Januar 1850 nicht mehr ale gultig gu betrachten, jedenfalls geftatte er nicht eine summarifche Repartition lediglich nach einem Bruchtheile ber Rlaffenfteuer.

Die Beklagte bestritt dagegen die Richtigkeit dieser Ausführungen. Der Kreisausschuß erkannte hierauf unter dem 28. Die zember 1882 den Antragen des Klägers gemäß, indem er — in wesentlicher Uebereinstimmung mit den Gründen eines von dem Kläger überreichten, in Sachen des Rittergutsbesigers v. S. wide die Schulgemeinde zu N. am 27. September 1882 ergangenen Urtheiles des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes in K. — die Urzulässigseit der Heranziehung des Klägers zu den Schulunterdaltungskosten darzuthun suchte. — Nachdem sodann die Königlichen Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen in K. am 23. Januar d. J. der Beklagten einen Bevollmächtigten von Amtswegen bestellt hatte, socht dieser das ergangene Erkenntnis mit bes

Berufung an. Indes bestätigte das Königliche Bezirksverwaltungsgericht zu K. am 14. März d. J. die erstinftanzliche Entscheidung.
Der Berufungsrichter verwarf zwar den von dem Kläger gegen den
Kommissar der Königlichen Regierung erhobenen Einwand der mangelnden Passivlegitimation, auch bezeichnete er den Antrag des Klägers, die Repartition der Regierung aufzuheben, als unzulässig, weil
derselbe nicht im Sinne des S. 79 Tit. 14 Th. II des A. E. R.
begründet worden sei, im Uebrigen aber trat er der Rechtsaussassignung

des Rlagers bei und führte zu diesem Ende aus:

Der im §. 33 Lit. 12 Th. II Des A. E. R. ermahnte Begriff der Unterthänigkeit habe nach heutigem Staatsrechte feine Bedeutung ganglich verloren, habe auch auf die fogenannten Sagelohner ber Gutsberren niemals Anwendung gefunden. Die Unterthanigen miren fruber allein die nunmehr langft frei gewordenen und binfictlich ibres Grundbefines regulirten Bauern gemefen, welche fic nur vermoge diefes Grundbefiges bis jum Martinitage 1810 (cfr. & 12 des Ediftes vom 9. Oftober 1807 N. C. C. XII S. 255) in einem dinglichen Erbunterthänigkeitsverhältnisse befunden batten; die versönliche Unterthänigkeit sei schon durch die §§. 147 und 148 Lit. 7 Th. II des A. E. R. aufgehoben. Das Rechtsverhaltnis miiden dem Gutsherren und der Schulgemeinde, wie folches aus den §§. 122 und 125 a. a. D. abgeleitet werde, sei ebenfalls ab= bangig von dem Fortbeftande des Unterthanigfeiteverhaltniffes und das langft aufgehobene Institut der Schupunterthanen finde auf das vorliegende Berhaltnis teine Anwendung, weil lettere nach §. 117 ebenda nur der Gerichtsbarteit der herrschaft unterworfen, im Uebrigen aber freie Leute gewesen seien. Dies sei auch der Grund, weshalb diese Schugunterthanen von dem Editte vom 9. Oktober 1807 gar nicht batten betroffen werden konnen.

Gegen das Berufungserkenntnis, welches der Beklagten zu panden des Paftors N. am 13. April d. 3. behandigt ist, hat nunmehr der Offizialmandatar der Schulgemeinde fristzeitig die Revi-

tion eingelegt. Dieselbe war für begründet zu erachten.

Mit Recht rügt die Revisionsschrift zunächst, daß bei Zustellung der zweitinstanzlichen Entscheidung nicht vorschriftsmäßig versahren iei. Denn unzweiselhaft war die Königliche Regierung, da der Streitsall zwischen dem Borsigenden des Schulvorstandes und der Schulgemeinde verhandelt wird, befugt, dem Schulinstitute einen Bevollmächtigten von Amtswegen zu bestellen, — wie dies der Gerichtshof in seinem, in dem Beschlusse der Königlichen Regierung vom 23. Januar d. J. erwähnten Endurtheile vom 19. September 1876 (Entscheidungen Band I S. 166)\*) des Räheren dargethan hat. Der Bevollmächtigte vertrat im Streitversahren nunmehr die Schul-

<sup>\*)</sup> Centrafbl, pro 1876 Seite 548.

gemeinde an Stelle des Schulvorstandes und hatte der Kreisandigus die Ausfertigung des Erkenntnisses vom 14. Marz d. 3. den Mandatar und nicht dem Pfarrer N. zustellen lassen mussen. Giner Nachholung dieser Körmlichkeit bedarf es indeß nicht, da der Musdatar die Erkenntnisausfertigung von dem Schulvorstande erbalten bat.

Gbenso begründet ift der gegen den Borderrichter erhobene Borwurf der unrichtigen Anwendung des bestehenden Rechtes, — S. 64 Rr. 1 des Berwaltungsgerichtsgesets vom 3. Juli 1875 in der Kassung des Gesess vom 2. August 1880 (Ges.-Samml. S. 315).

Der Gerichtshof hat bereits in der von dem Kläger erwähnten Streitsache v. S. wider N. in dem Endurtheile vom 21. Mai d. 3. ausgeführt, daß der S. 38 Tit. 12 Th. II des A. E. R. durch die von dem Berufungsrichter angezogenen Gesetze keinesweges für ufgehoben zu erachten ist, und kann hier nur auf die dort näher twigelegten Gründe zurudkommen.

Der §. 33 legt ben Guteherrichaften auf bem Lande Die Betpflichtung auf, ihre Unterthanen bei Eragung der Schulbeitrage gu

unterftugen.

Thone in den Kundamentallebren des Preufischen Privatrecies Band I SS. 101 — 107 und von Kamps in seiner Abhandlung Bruchftude über das guteberrliche Berhaltnis in den Preugiiden Staaten" (Jahrbucher Band XXXIV S. 236 — 464) haben flatgeftellt, daß in den Rechtsbegriff der Gutsberrichaft als folche feine privatrechtlichen Elemente fallen, weder leib- noch grund- noch dienste noch bausberrliche, vielmehr umfaßt derfelbe lediglich Die öffentliche und obrigkeitliche Gewalt (potestas civilis aut politica) über die Einfaffen des gutsherrlichen Bezirtes (Gut und dazu gehörige Ge-Richt nur die Unterthanigen (Erbunterthanige, glebae adscripti) aber maren der Guteberricaft unterworfen, sondern auch die freien Dorfbewohner, Angesessene und Richtangesessene. Erbunterthänige beim Erscheinen des Landrechtes in gablreichen Orten und in manchen ganbesbezirken überhaupt nicht porbanden maren, so würde die Gesetzgebung ihr Ziel verfehlt baben, wenn fie, um den Unterhalt bes Lehrers zu fichern, fich nur an den Erbherrn und bie Unterthänigen und nicht vielmehr an die Gutsherrschaft und deren Unterthanen gehalten hätte.

Es unterliegt hiernach keinem begründeten Zweifel, daß unter Unterthanen im Sinne des §. 38 die sammtlichen, der Gutsobrig-keit, dem Dominium, unterstellten Anwohner auf gutsherrlichem und bäuerlichem Lande zu verstehen sind. Die angezogene Gesesstelle konstituirt eine öffentlich-rechtliche Berbindlichkeit des Gutsherren der Schule gegenüber (Endurtheil des Oberverwaltungsgerichtes vom 9. März 1881, Entscheidungen Band VII S. 228 ff.)\*), und zeht

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1881 Seite 478.

ihr Zweck offenbar dahin, den Unterhalt des Lehrers unter allen Umftanden zu fichern. Diefe Auffaffung findet in den Materialien gum A. E. R. durch die Bemertungen des Mitgliedes der Gefestommiffion Scholz und bes Bebeimen Juftig. und Rammergerichtsrathes v. Grolman, wie auch durch die revisio monit. von Suarez ibre Bestätigung.

Die Notata zum Entwurfe des allgemeinen Gesethuches, p. 1 vol. 2 Ait. 6, sect. 11-15 §§. 764 bis 1193, von Scholz d. d. Berlin den 13. Ottober 1784, Band 14, fol. 149, enthalten folgende Bemertung, in welcher die Quelle ber fpateren Borfdrift bes §. 33

ju ertennen ift:

"Da die Gutsherrschaften vorzüglich verpflichtet find, für den Unterricht der Dorf-Schul-Jugend Sorge ju tragen, fo follte mobl bier zugleich mitbeftimmt werben, in welchem Berhaltniffe, wenn der Kall einer subsidiarischen Silfe zum Unterhalte der Schule eintritt, die Berrichaft mit der Gemeinde zu konkurriren oder auch wohl, wenn lettere (wie dergleichen Fälle beut zu Tage nicht selten find) ganz verarmt ift, für den Unterhalt ber Schule allein forgen muffe."

Ferner außerte fich von Grolman zu den Erinnerungen gegen §. 84 Th. I Abtheilung II (Stande des Staates), Lit. 2 (vom Bauerstand) Abschnitt 3 (von den unterthänigen Landeseinwohnern und deren Berhaltnis gegen ihre Berrichaften) bes Entwurfes eines allgemeinen Gesethuches von 1785 (vergl. S. 125 Tit. 7 Th. II

des A. E. R.):

"Der Gerichtsobrigfeit liegt besonders ob, fur eine gute und driftliche Erziehung der verwaiseten Rinder ihrer Unterthanen zu forgen,"

Band. 75 fol. 90 v., wie folgt:

"Man muß meines Ermessens die Pflichten, welche der Obrigkeit als Obrigkeit obliegen, von denjenigen, welche ibr vermöge der Patrimonial-Jurisdiction obliegen, forgfältig von einander unterscheiden. Jene erftreden fich nur allein auf Unterthanen, Diefe auf alle Gingefeffenen Des Gerichtes. Jene geben auch auf Rinder, beren Eltern noch leben. Sie legen der Obrigkeit die Schuldigkeit auf, ex officio die Ergiebung ber Eltern, ob g. G. die Rinder gur Schule und Rirche gehalten werden, zu untersuchen, da diese nur auf verwaifte Rinder geben und fich um die Erziehung der mit Eltern versehenen Rinder nicht eber befummern, ale bie barüber Klage geführt wird. Jene verlangen, daß die Obrigkeit allenfalls aus eigenen Mitteln gutreten muffe, biefe forbern nur die Unterbringung der Rinder in öffentliche Anftalten. Jene haben bei ihrer Verfaumung den Berluft der obrigfeitlichen Rechte, diefe eine regress-Rlage gur Folge, welche fic nur auf das Bermögen erftredet.

Es wurde baber mobl nothig fein, Folgendes ju verordnen:

Der Obrigkeit liegt besonders ob, für eine gute und driftliche Erziehung ber Rinder ihrer Unterthanen zu forgen

Sie muß baber auf die Eltern ein wachsames Auge haben und wenn dieselben bei Erziehung der Rinder etwas verfaumen, dieselben nicht ordentlich zur Airche und Soule schicken und fie nicht zur Arbeit und irgend einem nütlichen Gewerbe erziehen, die Eltern zur Beobachtung dieser Pflicht mit Nachdruck anhalten."

Suares Revision lautet, Band 80 S. 125, ju §. 84:

"herr v. Gr. bemerkt mit Grunde, daß man die Pflicht, welche der Gutsherrschaft qua tali in Ansehung der Unterthanen-Kinder überhaupt obliege, von denjenigen unterschiem musse, welche ihr als Gericht 8. Obrigkeit in Ansehung in verwaiseten Kinder zukommen. Lettere gehören nicht hierkn, sondern es sind eben die, welche einem jeden vormundschilichen Gerichte in Ansehung der seiner Jurisdistion unterworfenen Minorennen vorgeschrieben sind. Die Pflichten der herschaft aber qua talis erstrecken sich nicht blos auf verwaiste, sondern auf alle Unterthanen-Kinder. Sie gehen weiter und erfordern eine nähere Auseinandersetzung, wezu herr v. Gr. folgende Principia vorschlägt:"

Es ichließen sich hieran die vorstehend mitgetheilten Bestim: mungen, nur ist dem Ausdrucke "Obrigkeit" das Bort "Gutshert:

schaft" substituirt. —

Bas das von dem Borderrichter in Bezug genommene Edit vom 9. Oftober 1807 (N. C. C. T. XII S. 251 ff.) anlangt, ic bebt baffelbe bie Guteunterthanigfeit auf und zwar nach §. 11 bezw. S. 12 das Unterthänigfeiteverhaltnis berjenigen Unterthanen, welche ibre Bauerguter erblich oder eigenthumlich oder erbzinsmeise oder erbpachtlich befigen, fofort, das der übrigen Unterthanen mit dem Martinitage 1810. Damit berührt es aber das Berbalinis der Guteberrichaft zu den hinterfaffen ale Dbrigkeit letterer in feine Beife. Satte durch daffelbe der ftreitige §. 33 in Begfall gebracht werden follen, fo murde es biegu eines Ausspruches des Gefengebers bedurft baben. Gin folder liegt nicht vor, vielmehr ift das Begentheil aus den Allerhöchften Publikandis vom 8. April 1809 (N. C. C. T. XII S. 817ff.) und vom 24. Oftober 1810 (N. C. C. T. XII S. 1078) ju entnehmen. Ersteres führt Diejenigen Rechte und Pflichten auf, welche durch die Abschaffung der Erbunterthinigkeit als aufgeboben, und welche als noch geltend angeseben werden follen, indes berührt es die aus dem S. 33 originirende Berbind. lichteit des Gutsberren nicht. Auch die Regulirung der guteberrlichen und bauerlichen Berhaltniffe bat teinen Bezug auf Die Gutbeinsaffen. Das Verhältnis letterer zur Gutsherrschaft, wie es sich nach Ausbebung der Unterthänigkeit gestaltet hatte, ist bis zum Erlasse der Bersassung vom 31. Januar 1850 (Ges. Samml. S. 17 ff.) von der Gesetzebung nicht ins Auge gefaßt. Die Versassungsurfunde stellt eine neue Regelung der Unterhaltungspflicht der Volkschule in Aussicht (Art. 25 und 26), verordnet jedoch ausdrücklich, daß es bis zum Erlasse eines neuen Gesetzes hinsichtlich des Schul- und Untertichtswesens bei den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen beswendet (Art. 112).

Eben so wenig finden ferner die Behauptungen des Klägers in dem Gesetz vom 14. April 1856 (Ges. Samml. S. 353), wie in dem vom 2. März 1850 (Ges. Samml. S. 77) eine Stütze. In denselben sind die ohne Entschädigung aufgehobenen Berechtigungen und Berpflichtungen besonders aufgeführt, es besinden sich darunter aber nicht die hinsichtlich der Unterhaltung der Schule bestehenden

Berbindlichkeiten.

Daß endlich auch durch die Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 die bis dabin gesehlich begründeten Rechte und Pflichten der Guts-berichaft in Bezug auf die Schule nicht beseitigt find, ist in dem diesseitigen Endurtheile vom 29. November 1876 (Entscheidungen Band I S. 196 ff.)\*), auf welches hier verwiesen wird, dargethan.

Durch die neuere Gesetzgebung ist hiernach der §. 33 gleichfalls nicht aufgehoben. Die Personen, für welche im vorliegenden Falle die Bertretung Seitens der Gutsherrschaft verlangt ist, aber zählen ju den Unterthanen im Sinne dieser Gesetvorschrift und erscheint hiernach die von dem Schulvorstande an den Kläger gestellte Forderung gerechtsertigt. —

Benn Kläger noch schlieglich die Ausführung der Bestimmung im §. 33 durch die Königliche Regierung zu K. in Form der Respartition vom 24. Mai 1882 zum Gegenstande eines Angriffes im Streitverfahren machen zu können glaubt, so kann ihm auch hierin

nicht beigepflichtet werben.

Die Königliche Regierung hatte die Pflicht, in Uebung des staatlichen Sobeitsrechtes über die Schule und in Gemäßbeit der ihr durch den §. 18 der Regierungs-Instruktion vom 23. Oktober 1817 ertheilten Bollmachten nach vorheriger causae cognitio zu bestimmen, wie viel jeder der zur Unterhaltung der Schule Verpflichteten, mochten dies nach §. 29 Tit. 12 Th. II des A. E. R. die Einswohner, mochte es nach §. 33 a. a. D. der Gutsherr sein, hiezu, ohne sie in ihrem Nahrungsstande zu schädigen, aufzubringen versmöchte. Die von dem Königlichen Kultusminister in dem Restripte vom 9. Dezember 1879 in dieser Beziehung getroffenen Anordnungen (Centralbl. für die gesammte Unterrichts-Verwaltung 1880 S. 492

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1877 Seite 51.

bis 500) entsprechen hiernach dem bestehenden Rechte. Die zehsehung ber Regierung ist die Grundlage der von dem Schulverstande zu bewirkenden Veranlagung, eben so wie die Einschulung der Einwohner eines Ortes in die Schule einer anderen Gemeinde für den Schulvorstand die Grundlage der Veranlagung der ersteren, wie die Festsehung der Höhe des Lehrergehaltes durch die Aufsichtbehörde die Grundlage für Bestimmung der Beiträge der Eensiten bildet. Sowenig wie der Schulvorstand diesen Att der Aufsichtshörde, sowenig wie der Schulvorstand diesen Att der Aufsichtshörde, sowenig hat lettere ihre Mahnahme im Berwaltungsstreitversahren zu vertreten, da derartige, aus dem Staatshobeitstechte berzuleitende Entscheidungen der Nachprüfung des Verwaltungsrichters nicht unterliegen.

Mit Recht hat daher der Borderrichter event. die Festsemig der Königlichen Regierung als dem Gesetze entsprechend und mes gebend erklärt, jedoch irrt derselbe, wenn er von der Ausübnug einet Besteuerungsrechtes der Königlichen Regierung spricht und läuft et auf eine Verwechselung der Besugnisse der Berwaltungsbehörde mit den Steuersorderungen des Königlichen Fissus oder der Schule hinaus, wenn er erstere in dem Wege einer nach §. 79 Tit. 14 Th. II des A. E. R. begründeten Steuerreklamation einschränken zu

dürfen vermeint.

Aus dem Borstehenden ergiebt sich, daß die angesochtene Entsicheidung als auf der Nichtanwendung des §. 33 Tit. 12 Th. Il des A. E. R. beruhend, aufzuheben und in der Sache selbst auf die Berufung des Beklagten, unter Abanderung des erstinftanzlichen Erkenntnisses, die Abweisung der Klage auszusprechen war.

Die Festsepung wegen der Roften folgt aus §. 72 des Ber:

maltungegerichtegefepes.

Urtundlich unter bem Siegel des Königlichen Oberverwaltungt. gerichtes und ber verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. 88. 9. I. 1023.

185) Berfahren bei Anstellung der Bolksichullehren

Berlin, den 20. Oftober 1883.

Nachdem der Lehrer N. infolge seiner Krantheit seit dem I. Juli d. J. aus seinem Amte an der bortigen Bürgerschule versabschiedet worden ist, muß, wie ich dem Königlichen Konsistroium auf den Bericht vom 25. August d. J. erwidere, unter den in dem Berichte norgetragenen besonderen Umständen freilich darauf verzichtet werden, den Magistrat zur Wiederanstellung oder Pensionie rung des Bitistellers anzuhalten. Auch din ich nicht in der Laze den letzteren anderweit anzustellen. Ich kann es aber im hinblide

auf die zahlreichen Anordnungen wegen des Berfahrens und wegen der Rompetenz-Berhältnisse bei Anstellung der Lehrer nicht billigen, daß das Königliche Konsistorium im Jahre 1879 Seine Genehmisgung zur Anstellung des 2c. N. unter den unzulässigen Maßgaben des von dem Magistrate am 13. Februar 1875 für die Anstellung und Besoldung der dortigen seminarisch gebildeten Lehrer erlassenen Reglements nicht versagt, und nicht schon längst darauf Bedacht genommen hat, dieses Reglement, zu dessen Erlas der Magistrat ohne Genehmigung des Königlichen Konsistoriums, als der zuständigen Schulaussichtsbehörde, überhaupt nicht befugt gewesen ist, außer

Braft zu fegen.

Das Königliche Konfistorium wolle nunmehr dem Magistrate anigeben, das in Rede stehende, seinem zurucksolgenden Berichte vom 16. Juli d. J. in einem Druckeremplare angeschlossene Reglement außer Kraft zu sepen und, insoweit dazu ein Bedürfnis vorhanden in, ein anderweitiges, den bestehenden Borschriften entsprechendes Reglement zu entwerfen und dem Königlichen Konsistorium zur Prüsung und Bestätigung vorzulegen. Dem Königlichen Konsistorium mache ich zur Pstätigung vorzulegen. Dem Königlichen Konsistorium weisenden Spezialfalle, sondern überhaupt fortan die in zahlreichen Ministerial-Erlassen wegen des Bersahrens bei Anstellung der Lehrer den Provinzialbehörden ertheilten allgemeinen Beisungen auch in dem dortigen Bezirke gehörig beachtet werden.

36 verweise in dieser hinficht insbesondere auf folgende Di-

nisterial-Grlaffe:

```
1) vom 11. Juni 1838 (von Ronne Bolfeschulmefen G. 452),
2) =
       25. April 1840
                            (daselbst S. 453),
3)
        7. September 1861 (Centralbl. S. 607),
4)
       22. Oftober 1862
                                       S. 680),
        6. Februar 1864
5)
                                       S. 235),
       14. Juli 1864
6)
                                       S. 485),
7)
        5. März 1866
                                       S. 242),
8)
      22. September 1870
                                       S. 609),
91
        7. November 1872
                                       S. 693).
                                  5
10)
       31. März 1873
                                       S. 280),
11)
       14. April 1875
                                       ©. 411),
12) =
       10. April 1876
                                       E. 300),
13) .
        6. Dezember 1878
                                       E. 682),
14) =
        7. Oftober 1880
                                       S. 747).
```

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

<sup>20</sup> Lonigl. Konfiftorium zu R. (in ber Broving Hannover).

U. III. a. 18751 u. 17795.

# 186) Bestreitung ber Schulvisitationetoften.

### Im Ramen des Ronige!

In der Verwaltungsstreitsache bes regierenden Grafen zu Stolberg-Robla, Klägers und Berufungstlägers,

wider die Schulgemeinde K., Beklagte und Berufungsbeklagte, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner

Sipung vom 26. September 1883 für Recht erfannt,

daß auf die Berufung des Klägers die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu Merseburg vom 21. Februar 1883 aufzuheben und die Sache zur anderwittigen Entscheidung an dasselbe Gericht zurückzuweisen, in Bestimmung über den Kostenpunkt, einschließlich der Friegung des Werthes des Streitzegenstandes, aber der endzültigen Entscheidung vorzubehalten.

### Von Rechts Begen.

#### Grunbe.

Gegen das vorgedachte, den Thatbestand ergebende Erkenntnis hat der Rläger die Berufung eingelegt, aussuhrend, daß entweder die Schulgemeinde K. ohne Zuziehung des Klägers, oder aber der Staat die gesammten Schulvisitationskosten zu tragen habe. Er beantragt:

Die Bellagte gur Ruderftattung des erhobenen Schulvifitations.

toften-Beitrages mit 6,93 Mart zu verurtheilen.

Bon ber Beflagten ift eine Gegenerflarung nicht eingegangen.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

Nach dem Allgemeinen Candrechte find die Schulen Beranftale tungen des Staates. Ihm gebührt die Anordnung von Prüfungen und Bifitationen derfelben (A. E. R. Th. II Tit. 12 §S. 1, 9). Die nachfte Aufficht über die Boltsichule (gemeine Schule) weift das Allgemeine gandrecht der Obrigfeit und ben Ortogeiftlichen ju (§§. 14, 15, 44 ff. a. a. D.). Des Amtes eines Rreisschulinspelter ift im gandrechte nicht gedacht. Daffelbe beftand aber bereits ba male und wurde von den Superintendenten bezw. Erzpriestern gent! (von Ronne Unterrichtswesen des Preugischen Staates S. 51). Borfdriften, wie diese ihres Amtes zu warten haben, enthalten bie für die einzelnen Provinzen erlaffenen Schulordnungen, Reglements 12 Gin ausschließliches Recht auf die Rreisschulinspettion ift ben Genannten nie zugeftanden worden. Die ftaatliche Schulauffichteber borde bat fich vielmehr ftets auch in den Provingen, wo es an einer desfallfigen ausdrucklichen Bestimmung, wie fie im §...51 des ichle fifchen katholischen Schulreglements vom 18. Mai 1801 gegeben ift.

fehlt, auf Grund bes oben gedachten landrechtlichen Ausspruches, daß die Schulen Beranftaltungen des Staates find, und auf Grund Des S. 18 der Regierungs = Instruction vom 23. Oftober 1817 für berechtigt erachtet, auch andere Personen zu Rreisschulinspektoren zu bestellen. Bon diesem Rechte Gebrauch zu machen, gestattet allerbinge das Cirkular=Refkript des Minifters ber geiftlichen= Unterrichts= und Medizinal-Angelegenbeiten vom 22. April 1823 (von Ramps Annalen Band VII S. 292) nur in einem fehr beschränkten Umfange. In diefem Rechtszustande bat das Gefen vom 11. Marg 1872 (Gef. Samml. S. 183) für diejenigen gandestheile, in welchen das Allgemeine gandrecht gilt, und namentlich für die Provinz Sachsen im Befentlichen nichts geandert. Daffelbe erklart in Uebereinstimmung mit dem gandrechte, daß die Schulaufficht dem Staate auftebt, und bestimmt gur Beseitigung einiger Zweifel, bag ber vom Staate ben Infpettoren ber Boltofdule ertheilte Auftrag, fofern fie dies Amt als Reben= oder Ehrenamt verwalten, jederzeit wider=

ruflich ist.

Ueber die Rosten der Rreisschulinspektion enthält, wenn man Dieselben nicht zu ben Roften ber Schulunterhaltung rechnen will, das Allgemeine gandrecht keine besondere Borschrift. Fürsorge ist in den für einzelne Provinzen gegebenen Schulordnungen, Reglemente zc. getroffen. Fur die Proving Sachsen ift in diefer Be= ziebung die Gebührentare für die Superintendenten vom 21. April 1832 (Bej. Samml. S. 138) maßgebend. Dieselbe bestimmt im §. 9 die Gebühren und Subrfoften fur die Sculvisitationen und legt im §. 10 die Zahlung derselben den die Schule unterhaltenden Korporationen auf. Diese Gebühren empfängt der Superintendent nur in seiner Eigenschaft als Rreisschulinspettor und von den Schulunterhaltungspflichtigen. Er kann sie nicht beziehen, wenn er nicht Rreisschulinspektor ist. Db diese Gebühren auch ein Rreisschulinipettor, ber nicht zugleich Superintendent ift. - (ein gall, welcher auch vor Erlaß des Gesetzes vom 11. März 1872 vorkommen konnte) — zu erheben berechtigt ist, kann hier dahingestellt bleiben, da der Rreisschulinspettor, der die R.'er Schule revidirt bat und bem die Gebühren zc. nach Maßgabe ber Berordnung vom 21. April 1832 von dem Schulvorstande gezahlt sind, gleichzeitig der zuständige Superintendent ift. Der lettere bat zweifellos biefe Gebuhren von den Schulunterhaltungspflichtigen zu fordern und der erste Richter irrt, wenn er annimmt, daß den Unterhaltungspflichtigen diese Laft durch das Geset vom 11. März 1872 abgenommen und nunmehr bom Staate bezw. für letteren vom Rläger zu tragen fei. (Reffript des Unterrichts = Ministers vom 21. Marg 1873 Centralbi. 1873 S. 493).

Die Unterhaltung der revidirten Schulen liegt dem Parocial-Berbande R. ob. Die Visitationstoften sind daher, wie bereits von dem Borderrichter nachgewiesen ist, von den Pflichtigen nach Bor: schrift der Berordnung vom 11. Rovember 1844 (Ges. Samml.

S. 698) aufzubringen.

Mit Unrecht bat jedoch der Schulvorftand den Antheil des Rlagers nach Inhalt des angeblichen Bergleiches vom 14. Februar 1870 bemessen. Selbst wenn dies Abkommen, wie die Beklagte jest im Biderspruche mit den von der Stadtgemeinde R. in einem früheren Projeffe gegen den gegenwärtigen Rlager abgegebenen Grflarungen behauptet, von den Bertretern der Stadtgemeinde genehmiat fein follte, fo hat daffelbe hiermit noch keinen öffentlicherechtlichen Charafter erhalten, ift damit noch nicht ein Theil der Schulverfaffung geworben. Dazu gehörte bie Genehmigung der Auffichtsbeborde, der geiftlichen Dbern im Sinne des S. 3 der Berordnung vom 11. November 1844. Daß diese ertheilt fei, ift von der Beklagten nicht einmal behauptet, auch nach Lage der Sache nicht anzunehmen. Bevor dies nicht geschehen ist, mag das Abkommen vom 14. 300 bruar 1870 vielleicht privatrechtliche Ansprüche der damaligen Paciscenten unter einander begrunden, öffentlich-rechtlich ift baffelbe cone Bedeutung. Der Schulvorstand durfte daher dies Abkommen der Berechnung des flagerifchen Antheiles an ben entftandenen Bifitationetoften nicht zu Grunde legen, fondern mußte fich lediglich an bie im Gefege vom 11. November 1844 felbft gegebenen Borfchriften balten.

Nach S. 5 a. a. D. ift die Hälfte der erforderlichen Parochialleistung, also hier, da die Bistiationskoften im Ganzen 36,50 Mark
betragen, der Betrag von 18,25 Mark auf die in der Parochie wohnenden Individuen über vierzehn Jahre nach der Kopfzahl zu vertheilen. Ist die klägerische Besitzung unbewohnt, wie es den Anschein hat, was jedoch noch festzustellen sein wird, so hat Kläger

hierzu nichts beigutragen.

Die andere Salfte mit 18,25 Mark ist auf den gesammten Grundbesit in der Parochie nach näherer Bestimmung der §§. 6 bis 11 der Berordnung zu vertheilen. Der Rläger hat seinerseits eine diesen Bestimmungen entsprechende Berechnung aufgestellt, wonach auf ihn 2,26 Mark sallen wurden. Ob die Bordersäte tieser Berechnung richtig sind, erhellt aber aus den Akten nicht, und die Beklagte hat sich darüber nicht erklärt. Es muß der letteren Gelegenheit gegeben werden, dies jest nachzuholen, nachdem die Bemessung nach Maßgabe des Abkommens vom 14. Februar 1870 als hinfällig erkannt ist. Ueber diesenigen Positionen, binsichtlich beren sich ein Zwiespalt zwischen den Parteien herausstellt, mußweiter verhandelt bezw. Beweis angetreten und erhoben, und mussen dieselben demnächt vom Richter richtig gestellt werden. In diese Weise ist der Beitrag des Klägers zu der zweiten Hälfte zu bestimmen.

Rad Lage der Sache ericbien es angemeffen, die biernach erforderlichen weiteren Verhandlungen und Ermittelungen in der erftrich-

terlichen Inftanz bewirken zu laffen. Bu biefem Behufe mar baber bie Entscheidung bes Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu Merseburg aufzuheben und die Sache jur anderweitigen Entscheidung an daffelbe Gericht jurudjumeisen.

Die Bestimmung über den Roftenpunkt mar der endgültigen Entideidung vorzubehalten, ba jur Beit nicht zu erkennen ift, ju welchem Theile jede der Parteien obsiegen bezw. unterliegen wird.

Urfundlich unter bem Siegel bes Roniglichen Dbervermaltungs-

gerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Derfius.

D. 28. 39. Mr. I. 986.

187) Aufbringung ber Roften für Schulrevisionen in den Provingen Dit = und Beft - Dreufen.

Berlin, den 2. November 1883.

Die Königliche Regierung erhalt die Anlagen des Berichtes vom 1. September d. 3. mit der Beranlaffung zurud, der Beschwerde des Gemeinde = Borftebers R. und Genoffen zu M. vom 16. Juni d. 3. über die angeordnete Geftellung von Fuhren zu den Geschäfts.

reisen der Schulinspektoren Abhilfe zu schaffen.

Bie fich aus der Entstehungsgeschichte des g. 35 der Soulordnung vom 11. Dezember 1845 ergiebt, ift der Sinn besselben in feiner Beziehung gu bem Bufabe 216 S. 6 des Dftpreußischen Drovinzialrechtes und im Zusammenhange mit diefer Borfchrift, sowie mit der betreffenden Bestimmung des Publikations - Patentes vom 6. Mai 1802, mit welchem die Bufape jum zweiten Theile des AUgemeinen gandrechtes veröffentlicht worden find, ber, daß die Berpflichtung, den Schulinspettoren bei ihren Geschäftereisen entweder die guhren zu gestellen ober die Reisekoften zu verguten, benjenigen obliegen foll, welche überhaupt für das Bedürfnis der Schule zu forgen haben. Dies find nicht blos die bürgerlichen Gemeinden, sondern auch die sonst zur Schule gehörigen Ortschaften, worunter die Gutsbezirte zu verfteben find (§§. 39 u. f., 54, 55 u. f., 63 u. Die Bertheilung der in Rede ftebenden Leiftung unter die gur Shule gehörigen Gemeinden und Gutsbezirke bat gemäß S. 40 ber Soulordnung nach Berhältnis ber Zahl der Haushaltungen zu erfolgen, wenn nicht Bertrage ober andere besondere Rechtstitel ein Anderes bestimmen.

Abgesehen von den Bedenken, welche nach Inhalt des Erlaffes vom 19. Februar 1867 (Centr.-Bl. S. 321) der Rechtsbeständigkeit einer, mit ben ermabnten gesehlichen Borfdriften in Biderfpruch tretenden Observanz entgegenstehen, sehlt es für die von der Königlichen Regierung im vorliegenden Falle angenommenen Observanz an den thatsächlichen Boraussehungen, da nach der Berhandlung vom 23. Februar 1848 von den Betheiligten das Richtbestehen irgend welcher Observanz anerkannt und beschlossen worden ist, daß für die Berpstichtungen der Betheiligten aus dem Schulverbande ledig-

lich die gesetlichen Borfdriften maggebend fein follen.

Die Königliche Regierung wolle sonach zur Abhülse ber verliegenden Beschwerde sestsesen, daß die zur Schule in Klein-B. zehörigen Ortschaften, die Gutsbezirte Groß = B. und Klein = B. und
die Gemeinde M. zc. verpflichtet seien, den Schulinspektoren bei ihren
Geschäftsreisen entweder die Fuhren zu gestellen, oder die Reiselosten
zu vergüten, und daß sie den Antheil der einzelnen Ortschaften an
dieser Leistung nach der Jahl der haushaltungen zu beschaffen haben.
Bugleich wolle die Königliche Regierung den Betheiligten bei Publikation der Ihrerseits anderweit zu treffenden Festsetung eröffnen,
daß es ihnen freistehe, den Streit unter einander über die Verpsichtung zu den in Rede stehenden Leistungen gemäß §. 77 Rr. 1 des
Buständigkeitsgesetzes vom 26. Juli 1876 im Verwaltungsstreitversahren zum Austrage zu bringen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Gogler.

U. III. b. 7014.

188) Uebernahme der Schulsozietätslaften als Rommunallasten und der Schulen als Gemeindeanstalten von Seiten der bürgerlichen Gemeinden in der Provinz Hannover.

Berlin, den 10. Oftober 1883.

Die prinzipiellen Bebenken, welche das Königliche Konsistorium gegen das hier wieder beigeschlossene Gesuch des Schulvorstandes von N. vom 8. August d. 3. um Genehmigung der Uebertragung der Schullaften in N. an die bürgerliche Gemeinde daselbst in dem Berichte vom 28. August d. 3. erhoben hat, werden von der König-lichen Staatsregierung nicht getheilt.

Es ist im Gegentheil den Provinzialbehörden in denjenigen Candestheilen, in welchen nicht bereits auf Grund allgemeiner gefehlicher Vorschrift den bürgerlichen Gemeinden die Verpflichtung zur Unterhaltung der öffentlichen Volksschulen obliegt, wiederbolt durch Ministerial-Erlasse empsohlen worden, thunlichst darauf binzuwirken, bei den Schulvorständen und Schulsozietäten sowohl, als bei den bürgerlichen Gemeinden, daß die Schulgemeindelasten als

Kommunallaften und die öffentlichen Boltschulen selbst als Gemeindeanstalten von Seiten der burgerlichen Gemeinden übernommen werden.

Indem ich das Königliche Konfistorium dieserhalb u. A. auf die durch das Centralblatt sür die Unterrichtsverwaltung veröffentslichten Erlasse vom 13. Juli 1880, 2. März und 6. Oktober 1881, 3. Juli 1882 und 13. Januar 1883 (Central Bl. 1881 S. 236, 633, 637; 1882 S. 678; 1883 S. 317) verweise, bemerke ich, daß in der Provinz Hannover so wenig, wie in anderen Landestheilen, die Besugnis bürgerlicher Gemeinden, mit Genehmigung der Kommunalaussichtsbehörde die nach gesehlicher Borschrift dem Schulversbande (der Schulgemeinde) obliegende Schulunterhaltungslasst mittels Gemeindebeschulusses als Kommunallasst zu übernehmen, einem begründeten Zweisel unterliegt und daß dieselben Rücksichten, welche es im Allgemeinen nur als erwünscht haben erscheinen lassen, daß die bürgerlichen Gemeinden in möglichstem Umsange von dieser Besugnis Gebrauch machen, auch für den Bereich der Provinz Hansnover obwalten.

hiernach kann ich das Königliche Konfiftorium nur veranlassen, Sich wegen herbeiführung der Genehmigung des von der burgerlichen Gemeinde N. gefaßten Beschlusses, die Schulgemeindelasten von R. als Kommunallasten zu übernehmen, mit der Königlichen gandbroftei daselbst, welcher ich eine Abschrift dieser Berfügung zu-

gefertigt babe, in Ginvernehmen zu fegen.

Bei den weiteren Berhandlungen und Entschließungen sind die Entscheidungen des Röniglichen Oberverwaltungsgerichtes vom 4. April und 28. November 1877 und vom 16. Februar 1881 (Centralbl. 1877 S. 257; 1878 S. 107; 1881 S. 574) und die Erlasse vom 8. Februar 1881, 3. April und 1. Juni 1883 (Centralbl. 1881 S. 474; 1883 S. 459, 460) entsprechend zu beachten, insbesondere auch in Betreff ber Buftandigkeit ber Romunalauffichtsbehörde und beziehungsweise der Schulauffichtsbehörde, die in den beiben leptgedachten Erlassen enthaltene Hinweisung auf die Verschiedenheit der Balle, in welchen bie Schulfozietaten (Schulgemeinden) ale folche bestehen bleiben und nur das fogenannte Schulkassendefizit auf den Kommunaletat übergeben foll, von benjenigen Fallen, in welchen unter Auflofung oder Aufhebung ber Schulgemeinde und unter Uebereignung bes Schulvermögens an die burgerliche Gemeinde die Schule als Anstalt der Gemeinde und die Kosten der Unterhaltung der Soule als Gemeindelaft von der burgerlichen Gemeinde übernommen werden foll.

Dabei bemerke ich zugleich, daß wenn in dem vorliegenden Falle, wie es den Anschein hat, sowohl die Schulgemeinde, bezw. der zur Bertretung derselben berufene Schulverstand, als die bürgerliche Gemeinde darüber einverstanden find, daß das Leptere geschehen solle,

bie von dem Königlichen Konfistorium in dem Berichte vom 28. August d. 3. vorgetragenen Bedenken keinenfalls eine ausreichende Beranlassung darbieten könnten, von Schulaufsichtswegen den desfallfigen Bunschen und Beschlussen der Betheiligten hindernisse zu bereiten.

Seiner Zeit febe ich dem Berichte bes ic. barüber entgegen, bag und in welcher Art biefe Berfügung gur Ausführung gebracht

worden ift.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Sm Auftrage: De la Croir.

das Abnigs. Konsistorium zu R. in ber Brobing Hannover.

U. III. a. 17916, 17917.

189) Bermeidung der Ginführung von Schulgeld bei neu errichteten Boltsschulen.

Berlin, ben 18. Oktober 1883. Die Beschaffung ber Bolksschulunterhaltungskoften ober auch nur eines erheblichen Theiles berselben durch Kopfschulgeld ist, wie ich Ew. Hochwohlgeboren auf die Beschwerde vom 27. April d. J. nach Abschluß der darüber stattgehabten Erörterungen ergebenst erwiedere, eine Einrichtung, welche vorzugsweise die ärmeren, vornehmlich, oft ausschließlich auf die Benuhung der allgemeinen Bolksschule angewiesenen Klassen der Bevölkerung in unbilliger Weise belastet und

bedrudt.

Die Staatsregierung muß es deshalb für ihre Aufgabe erachten, thunlichst auf Beseitigung der Schulgelderhebung bei Boltsschulen

bingumirten.

Dieser Standpunkt ist in den §§. 2 II a, 6 II und 9 des mit Allerhöchster Ermächtigung dem Landtage vorgelegten Entwurses eines Gesets, betreffend die Berwendung der in Folge weiterer Reichssteuerreformen an Preußen zu überweisenden Geldsummen, und in der Begründung dieses Gesehentwurses (Drucksachen des Hauses der Abgeordneten Nr. 135) zu bestimmtem Ausdrucke gelangt, nachdem schon früher der herr Präsident des Staatsministeriums in der Rede im Hause der Abgeordneten am 4. Februar 1881 (Stenograph. Bericht S. 1536 ff.) den gleichen Standpunkt vertreten hatte.

Dieser Stellung der Staatbregierung zur Schulgelbfrage entsprechen zahlreiche den Provinzialbehörden ertheilte Weisungen, thundichst auf die Beseitigung des Schulgeldes bei Bolksschulen hinzu-wirken, u. A. die Weisungen in den Erlassen vom 28. April 1881. 24. Januar, 4. März, 29. April und 2. Mai 1882, 26. April und 2. Mai d. 3. (Centralbl. f. d. Unterrichtsverw. 1881 S. 645.

1882 S. 431, 432, 575, 576; 1883 S. 461, 462).

Benn bem entsprechend die Konigl. Regierung zu R. die Genehmigung zur Ginführung von Schulgeld bei der neu errichteten Schule zu P. zu versagen sich veranlaßt gefunden hat, so befinde ich mich nicht in der Lage, die Regierung anzuweisen, Gw. Hochwohlgeboren Bunsche gemäß die Einführung von Schulgeld bei dieser Schule

ju genehmigen.

Ew. Hochwohlgeboren Berufung darauf, daß, weil bei den Schulen in R. und R., zu welchen die Einwohner der jest zur Schule in P. gehörigen Ortschaften früher gewiesen waren, Schulgeld herkommslich und von den gedachten Einwohnern gezahlt worden sei, die Vorsichrift des zweiten Sapes des S. 43 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 zur Anwendung zu bringen sei, nach welcher, wo ein Schulgeld herkömmlich ist, es bei demselben sein Bewenden behalten soll, kann ich für durchschlagend nicht erachten, weil in P. eine Schule überhaupt erst neu errichtet worden ist, also nicht füglich davon die Rede sein kann, daß dort ein Schulgeld herkömmlich sei.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Gofler.

An ben Herrn 2c. U. III. a. 17668.

190) Unzuläffigkeit unmittelbaren Zwanges behufs Leiskung einer handlung, wenn dieselbe auch durch einen Dritten bewirkt werden kann, und es an Gelegenheit hierzu nicht fehlt.

(Centrbl. pro 1881 Seite 501 Rr. 136; 1883 Seite 616 Rr. 167.)

Berlin, den 23. Ottober 1883.

Dem Königlichen Konsistorium erwidere ich auf den Bericht vom 10. September d. I., daß die wieder angeschlossen Beschwerde des Schulvorstandes zu R. vom 20. Juli d. I., insoweit dieselbe sich gegen das Berlangen des Königl. Konsistoriums richtet, daß Seitens der Schulgemeinde N. für die dortige Schule ein Turnund Spielplat von 4,5 a beschafft werde, für begründet nicht zu erzachten ist, da die Nothwendigkeit der Beschaffung eines solchen Plates aus dem obligatorischen Charakter des Turnunterrichtes bezw. der Turnübungen für die Schüler der Bolkschulen folgt und die angezgebene Größe des Plates über das Nothwendige nicht hinausgeht.

Es ist dem Königlichen Konsistorium auch darin beizupstichten, daß bei der Weigerung des zur Bertretung der Schulgemeinde verspsichteten Schulvorstandes, den erforderlichen und verlangten Turnsund Spielplaß zu beschaffen, für das Zwangsversahren der §. 2 der Berordnung vom 22. September 1867 (Ges. Samml. S. 1553)

als die maßgebende gefetliche Borichrift jur Anwendung ju bringen ift, da es fich um die Leiftung einer Sandlung im öffentlichen Interesse des Staates 2c. im Sinne der gedachten Borschrift handelt.

Das Königliche Konflitorium bringt aber diese Boridrift im porliegenden Falle nicht entsprechend zur Anwendung, wenn Daffelbe bie Mitglieder des Schulvorftandes zur Leiftung der verlangten Sand-

lung durch Strafbefehle anhalten will.

Die Sandlungen, auf deren Leiftung es im porliegenden galle antommt, Beichaffung eines Turnplages, Abichluß eines Bertrages wegen Antaufes eines folden ac., tonnen zweifellos auch burch einen Dritten bewirkt werden, da es an der Gelegenheit, die Leiftung burch einen Dritten bewirken zu laffen, nicht fehlt.

In folden gallen aber ift nach dem Schluffage des erften Abfapes bes §. 2 der Berordnung vom 22. September 1867 von ber der Berwaltungsbehörde zustehenden Befugnis, die Leistung für Rechnung des Berpflichteten — im vorliegenden Falle der Schulgemeinde – durch einen Dritten bewirken zu lassen, Gebrauch zu machen.

Das Rönigl. Ronfiftorium ift baber im vorliegenden Falle nicht für berechtigt zu erachten, die Mitglieder des Schulvorstandes durch Strafbefehle gur Leiftung ber geforderten Bandlungen anzuhalten.

Indem ich das Rönigliche Konfiftorium dieserhalb u. A. auf die in ahnlichen Fallen ergangenen Erlaffe vom 13. Juli 1880 -— Centralbl. de 1880 S. 751 — und vom 27. Mai 1881 — Centralbl. de 1881 S. 501 — verweise, veranlaffe ich Daffelbe, biernach Seine in der vorliegenden Angelegenheit erlaffenen 3mangeverfügungen zu modifiziren und demgemäß ben Schulvorstand zu R. auf die Beschwerde vom 20. Juli d. 3. in meinem namen ju beideiben.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

bas Ronigl. Ronfiftorium an D. in ber Proving Bannover.

U. III.b. 7044, 7043.

191) Buziehung der Finanz-Abtheilung der Königlichen Regierungen bei Prufung der Leiftungsfähigteit ber aur Aufbringung ber Lehrerbefoldungen Berpflichteten.

Berlin, den 7. November 1883.

Auf ben Bericht vom 15. September b. 3. erwidere ich der Roniglichen Regierung unter Bezugnahme auf die Bestimmungen ber Geschäftsinftruftion für die Ronigl. Regierungen vom 23. Oftober 1817, der Allerhöchsten Rabinets Drdre vom 31. Dezember 1825 und der Geschäftsanweisung für die Königlichen Regierungen vom 31. Dezember 1825, sowie der Erlasse vom 2. November 1837 (K. A. XXI. S. 961—967), 8. April 1863 (Centraldl. 1863 S. 365), 7. Februar 1867 (Centraldl. 1867 S. 168), 5. Mai 1869 (Centraldl. 1869 S. 271), 26. November 1873 (Centraldl. 1874 S. 405), 8. Dezember 1873 (Centraldl. 1874 S. 226), und 4. Juni 1883 (Centraldl. 1883 S. 463), daß in allen Fällen bei Prüsung der Leistungsfähigkeit der zur Ausbringung der Lehrerbesoldungen Berpslichteten die Finanz-Abtheilung zuzuziehen und hierin durch den Erlas vom 2. August d. J. (U.III.a. 15051)\*) nichts geändert ist.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Im Auftrage: de la Croix.

bie Ronigliche Regierung ju R.

U. III. a. 18496.

192) Ausschluß der Grund- und Gebaudesteuer von dem außerhalb des Schulbezirkes belegenen Grundbesite ber Schulgemeindemitglieber bei Bertheilung der Schul- laften in der Provinz hannover.

Berlin, den 30. November 1883.

Die hierneben zurückfolgende Beschwerde des Kolonen R. zu R. vom 12. Juni d. J. über den Seitens des Königlichen Konsistroriums unterm 26. Februar d. J. bestätigten Beschus des Schulverstandes zu R. vom 15. August 1882, den außerhalb des Schulverbandes R. liegenden Grundbesit der Schulgemeindemitglieder zu den Schullasten mit heranzuziehen, kann, wie ich dem Königlichen Konsistrorium auf den Bericht vom 14. August d. J. erwidere, für unbegründet nicht erachtet werden.

Rach §. 15 bes hannoverschen Gesetes, das driftliche Bollsichulwesen betreffend, vom 26. Mai 1845 liegt die Berpflichtung, die Bedürsniffe einer Boltsschule zu bestreiten, dem Schulverbande ob, d. h. der Schulgemeinde oder der Gesammtheit der Schulinteressenten oder Schulgemeindemitglieder, soweit nicht dritte (einzelne Personen, Rorporationen oder Fonds) dazu rechtlich verbunden und im Stande find. Die Schulunterhaltung ist danach eine lediglich perjönliche Last der Schulgemeindemitglieder.

Ein allgemeiner Konkurrenzfuß, nach welchem die Schuluntershaltungskoften auf die Schulgemeindemitglieder zu vertheilen find, ift weder in dem Gesetze vom 26. Mai 1845, noch in dem Gesetze über Kirchen- und Schulvorstände vom 14. Ottober 1848 vorgesichrieben. Auch sonst bestehen in der Provinz Hannover, abgesehen von Oftfriedland, wo wegen Vertheilung der Schulbeiträge auf die

<sup>\*)</sup> Centralbi. pro 1883 Seite 610.

Mitglieder der Schulgemeinde die §§. 29 bis 31, 34 und 35 des Titel 12 Theil II des Preußischen Allgemeinen Landrechtes gelten, keine besonderen gesetzlichen Vorschriften über die Grundsaße, nach welchen die Schulmterhaltungskoften unter die Schulgemeindemitglieder zu vertheiten sind. Insbesondere aber ist weder in dem Gesetze vom 26. Mai 1845, uoch in dem vom 14. Oktober 1848, auf welche das Königl. Konsistrorium Sich als auf die gesetzliche Grundlage Seines Borgehens beruft, irgend eine Borschrift enthalten, durch welche es für zulässig oder für billig und anzemessen erhalten wäre, bei Bertheilung der Schulverbandslasten nach dem Verhältnisse Grundbesiges auch den außerhalb des Schulbezirkes belegenen Grundbesitz mit zur Berechnung zu ziehen oder bei Bertheilung dieser Lasten nach dem Maßstabe aller oder einzelner direkten Staatssteuern auch die Grund- und Gebäudesteuer von außerhalb des Schulbezirkes belegenem Grundbesige der Berechnung mit zum Grunde zu legen.

Das Königliche Konfistorium beruft Sich zur Rechtfertigung Seines Vorgehens des Weiteren nun zwar auf den S. 15 des Entwurfes zu einer Bekanntmachung des vormaligen hannoverschen Kultus. Ministeriums, betreffend die Veranlagung zc. von Kirchenund Schulgemeindelasten, vom 25. Juni 1866, in welchem allerdings der Meinung Ausdruck gegeben ist, daß eine Berücksichtigung des auswärts belegenen Grundbesitzes bei heranziehung der Mitglieder Schulgemeinde an sich nicht unzulässig oder unbillig sei.

Dieser Meinung des vormaligen hannoverschen Kultus. Minifteriums aber tann nicht beigepflichtet werden, weil es an inneren Gründen sehlt, bei Bertheilung von Schulgemeindelasten, die eine personliche Last der Schulgemeindemitglieder sind, nach dem Verhalt-nisse des Grundbesitzes auch den außerhalb des Schulbezirkes belegenen Grundbesitz mit heranzuziehen, da dieser Grundbesitz zu der Schule und zu dem Schulverbande, für welche die Unterhaltungskoften aufzubringen sind, in gar teiner Verbindung ober Beziehung steht.

Im vorliegenden Falle kann der betreffende Beschluß des Schulvorstandes zu R. um so weniger für angemessen erachtet werden,
als es an jedem Anhalte für die Annahme fehlt, daß der im Jahre
1878 von dem Schulvorstande beschlossene, von dem Königlichen Ronsistorium unterm 25. September 1878 genehmigte Beitragssus aller direkten Staatssteuern, mit Ausnahme der hausirgewerbesteuer,
und ohne die Grund- und Gebäudesteuer für den auswärtigen Grundbesth, ein Beitragssuh, welcher im Allgemeinen als durchaus angemessen erscheint, mit irgend welchen oder gar mit erheblichen Unzuträglichkeiten oder Unbilligkeiten verbunden gewesen sei.

Es lag daher im Sinne des S. 13 des icon oben ermahnten Befanntmachungsentwurfes vom 25. Juni 1866 überhaupt tein austreichender Grund zu einer Abanderung des feit 1878 beftebender Beitragsfußes vor, ganz abgefeben davon, daß die von dem Schul-

vorstande beschloffene und von dem Königlichen Ronfistorium genehmigte Abanderung auch dem im S. 16 a. a. D. jum Ausbrucke gebrachten richtigen und in der Ratur der Sache begrundeten allgemeinen Grundsape widerspricht, daß, wo eine Vertheilung der Schullaften nach dem Fuße aller oder einzelner diretten Staatssteuern stattfindet - was in N. wenigstens seit 1878 ber Fall ift - bie Grund- und Gebäudesteuer nur, soweit sie von dem im Bezirke der Schulgemeinde belegenen Grundeigenthume zu entrichten ist, in Betracht tommen foll, — einem Grundfate, welcher für den Geltungsbereich des Preußischen Allgemeinen Candrechtes bei Berbaltniffen in Beziehung auf die Schulunterhaltungspflicht und die Vertheilung der Schulbeitrage unter die Schulgemeindemitglieder, welche den in der Droving hannover bestehenden im Wefentlichen gleichartig find, in der Begrundung des Erkenntniffes des Roniglichen Oberverwaltungege= richtes vom 28. März 1877 (Centralbl. 1877 S. 241 ff.) ausbrücklich als richtig anerkannt worden ift.

Dem Antrage des Beschwerdeführers, den von dem Königlichen Konfistorium genehmigten Beschluß des Schulvorstandes zu R. vom 15. August v. 3. für ungiltig zu erklären, ist in Ermangelung eines ausdrücklichen gesehlichen Berbotes ber heranziehung auswärtigen Grundbesiges bei Vertheilung der Schulgemeindelasten nun zwar

nicht zu entiprechen.

Dagegen ist unter den obwaltenden Umstanden der Beschwerde dahin Abhilfe zu verschaffen, daß das Königliche Konsistorium unter Burudnahme der unterm 26. Februar d. J. ertheilten Genehmigung des Schulvorstandsbeschlusses vom 15. August v. J. Anordnung trifft, daß vom 1. April t. J. ab bei Bertheilung der Schullasten in der Schulgemeinde R. nach dem Maßtabe der direkten Staatssteuern die Grunds und Gebäudesteuer von dem außerhalb des Schulbezirtes belegenen Grundbesite der Schulgemeindemitglieder außer Berechsung zu lassen ist.

Siernach wolle das Königliche Konfistorium das Beitere veranlaffen und den Beschwerdeführer bescheiden, übrigens aber bei Prüfung und Genehmigung von Schulvorstandsbeschluffen wegen Bertheilung der Schulgemeindelasten, bezw. bei Seinen desfalls zu treffenden Anordnungen für die Zukunft nach den in diesem Erlasse

bargelegten Grundfagen verfahren. 2c.

Eine Abichrift biefes Bescheibes habe ich ber Königlichen Candbroftei bafelbst mitgetheilt.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gofler.

An das Königs, evangesische Konfistorium zu R. (in der Provinz Hannover.) U. III. a. 176.35. 193) Ginheitlichkeit des Stelleneinkommens bei Berbindung von Schul- und Rirchenamt; Normirung der Pension nach dem Gesammteinkommen des vereinigten Schul- und Rirchenamtes.

Berlin, ben 24. Oftober 1883.

Ihrem Gesuche vom 24. September d. 3., veranlaffen zu wollen, daß auch die Kirchengemeinde N. zur Aufbringung der Penfion für ben vom 1. April v. 3. ab mit Penfion in den Rubestand verseten vormaligen Präzentor und ersten Kirchschullehrer N. daselbst herangezogen werde, tann nicht entsprochen werden.

Das kirchliche Amt, welches der R. in R. bis zu seiner Pensfionirung inne gehabt hat, ist mit dem Amte des dortigen ersten Behrers, welches er gleichfalls bekleidet hat, dauernd verbunden.

Bo eine derartige dauernde Verbindung von Souls und Kirchensamt besteht, ist das Diensteinkommen des Inhabers der Stelle lediglich als ein einheitliches Stelleneinkommen aufzusassen und zu behandeln, ohne Rücksicht darauf, aus welchen Duellen dasselbe fließt und ohne Unterscheidung zwischen demjenigen Theile desselben, welcher aus dem Ertrage besonderen Schulvermögens oder aus den Beitragen der gesehlich Schulunterhaltungspflichtigen geleistet wird, und dem Theile, welcher aus kirchlichen Mitteln fließt.

Es ift deshalb in folden Fallen überhaupt unzuläffig, den erfteren Betrag als ein befonderes Lehrerdienfteinkommen, den lepteren als

ein besonderes Rirchenamtseintommen anzusprechen.

Unter dem bisherigen Ginkommen, von welchem ein ohne sein Berschulden dienstunfähig gewordener Lehrer nach §. 26 der Schulsordnung vom 11. Dezember 1845 ein Drittel als Pension erhalten soll, ift, wenn mit der Lehrerstelle ein kirchliches Amt dauernd verbunden gewesen ist, das Gesammteinkommen der vereinigten Lehrersund Rirchenamtsstellung zu verstehen.

Die hiernach zu gemährende Penfion im Betrage von einem Drittel des Gesammteinkommens ift nach der Borschrift des §. 26 a. a. D. aus dem Einkommen der Stelle, d. h. aus den Einkunften

bes verbundenen Soul- und Rirchenamtes zu entnehmen.

Insoweit dadurch das dem Amtsnachfolger zu gewährende Minimaleinkommen für das verbundene Schul- und Kirchenamt geschmälert werden wird, ift das zur Erreichung dieses Minimaleinkommens Fehlende nach Borschrift des S. 26 a. a. D. in derselben Beise, wie die übrigen zur Unterhaltung der Schule erforderlichen Mittel aufzubringen, d. h. nach Borschrift der SS. 39 ff., 55 ff. und 63 ff. a. a. D. von den Ortsgemeinden und den sonst zur Schule gehörigen Ortschaften. Der Kirchengemeinde liegt eine Verpflichtung, hierzu beizutragen, nicht ob. 2c.

Die Birthe herren zc. und Genoffen zu R. in Oftpreußen.

Abschrift des vorstehenden Bescheibes erhält die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme, mit Bezug auf die Erlasse vom 12. April 1880 — U. III.a. 11858 —, betreffend die Ausbringung der Pension des Präzentors A. in B., und vom 30. Juli 1880 — U. III.a. 15017 G. I. —, betreffend die Besoldung des dem Kirchschullehrer, Rektor C. zu D. zu bestellenden Adjunkten, sowie unterhinweisung auf die Erlasse vom 24. Dezember 1881, 14. und 29. April 1882 (Centralbl. 1882 S. 425, 568).

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die Königs. Regierung in R. U. III. n. 18621.

194) Bei Normirung des Eintommens einer Lehrerstelle sind Bezüge aus bloßen Nebenämtern oder Nebenbe- schäftigungen nicht in Anrechnung zu bringen.

Berlin, den 9. November 1883.

Die Beschwerbe des Lehrers R. in R. darüber, daß auf sein Stelleneinkommen ein Theil derjenigen Bezüge angerechnet wird, welche ihm Seitens des dortigen evangelischen Gemeinde-Rirchenrathes widerruflich für Aushilfeleistung beim Organistendienste zugesichert find, ist, wie ich der Königlichen Regierung bei Rücksendung der Anlagen des Berichtes vom 3. September d. 3. erwidere, für begründet zu erachten.

Die in Rede stehenden kirchlichen Dienstleiftungen sind mit dem Schulamte, der Lehrerstelle des N., zweisellos nicht vereinigt oder verbunden, sondern lediglich eine nebenamtliche Beschäftigung desselben. Es können somit bei Normirung des Einkommens der Lehrerstelle des N. die Bezüge aus dieser blos nebenamtlichen Beschäftigung desielben ebensowenig in Anrechnung gebracht werden, wie die Ginklimfte aus irgend einem anderen Nebenamte (z. B. aus einem Nebensamte oder einer Nebenbeschäftigung als Gemeindeschreiber, als

Schiedsmann 2c.).

Herüber kann nach den Erlassen vom 29. April und 6. April 1882 (Centrabl. Seite 568 und Seite 728) in Verbindung mit stüheren bezüglichen Erlassen, betressend die Einheitlichkeit des Steleleneinkommens bei Vereinigung von Schuls und Kirchenamt und die Normirung des Stelleneinkommens in solchen Fällen mit Rücksicht auf die entstehende Mehrarbeit und den Unterschied zwischen den Fällen, in welchen Schuls und Kirchenamt miteinander verbunden sind, und bensenigen, in welchen eine solche Verbindung nicht vorschanden ist, kein Zweisel obwalten.

Die Annahme der Königlichen Regierung, es sei die frühere Auffassung, daß bei Bemessung der Lehrergehälter nur auf Einkünfte aus solchen kirchlichen Aemtern gerücksichtigt werden durfe, welche mit den Schulstellen verbunden sind, seit 1875 aufgegeben worden, sindet in den Erlassen, auf welche die Königliche Regierung Sich dieserhalb bezieht, keine Begründung. Daß in dem Erlasse vom 31. Mai 1875 (Centralbl. 1875 Seite 415), wie schon in früheren Erlassen ab und zu geschehen — jedoch nicht in dem von der Königstichen Regierung gleichfalls angesührten Erlasse vom 23. Dezember 1872 (Centralbl. 1873 Seite 102) — von der "Vereinigung" von Lehrerstellen mit kirchlichen "Nebenämtern" die Rede ist, beruht lediglich auf einer nicht hinreichend korrekten Ausbruckweise, durch welche indessen der Sinn und die Absicht der gedachten Erlasse nicht füglich hat zweiselhaft werden können.

hiernach wolle die Königliche Regierung die evangelische Schulgemeinde zu N. zur Nachzahlung bes an dem normalmäßigen Dienkeinkommen der Lehrerstelle des N. Fehlenden vom 1. April d. 3.

ab anhalten.

Der Minister der geistlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An bie Königl. Regierung zu R. U. III.a. 18198.

195) Die Berpflichtung, für die Berrichtung der heizun ber Schulftuben zu forgen, liegt den zur Aufbringun der Schulunterhaltungekoften Berpflichteten ob.

Berlin, ben 22. Rovember 1883
Auf den Bericht vom 25. Oktober d. J. erwidere ich der König lichen Regierung bei Rucksendung der Beschwerde des Lehrers Rau N., daß ich die von Ihr negen der Beheizung der Schulstube getroffenen Verfügungen für gerechtsertigt nicht erachten kann. Enterliegt keinem Zweifel und ist den Prozinzialbehörden wiederbei bemerklich gemacht worden — u. A. durch die Erlasse vom 2. Ravember 1858\*) (Minist. Blatt d. i. Verw. 1859 S. 246), 4. In 1859 Centrol. S. 567, 569 ff.), 18. Mai 1861 (Centrol. S. 357 21. April 1866 (Centrol. S. 508), 30. Juni 1873 (Centrol S. 501) —, daß die Verpssichtung zur Heizung der Schulstung icht dem Lehrer, sondern denjenigen obliegt, welche überhaupt di Mittel zur Unterhaltung der Schule aufzuhringen haben, mitbin is bortigen Bezirke gemäß §§. 39, 40 der Schulordnung vom 11. De

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1859 Seite 119.

gember 1845 den Gemeinden und ben fonft zur Schule gehörigen Ortichaften (Gutsbezirken).

Demnach entspricht die unter dem 15. Mai d. 3. bestätigte

Feftftellung:

"Die Beheizung der Schulstuben besorgen die bezüglichen Lehrer gegen eine auf Verlangen ihnen zu gewährende Entschädigung bis dabin, daß der Gemeindevorsteher einen Heizer bestellt" nicht dem bestehenden Rechte und Gesehe und ist deshalb, da Schulmatrikeln kein neues Recht schaffen, sondern nur die bestehenden Rechtsversbältnisse zu konstatiren haben (Erkenntnisse des Kgl. Ober-Verwaltungszerichtes vom 28. September und vom 28. Dezember 1878 Centrbl. 1878 S. 627; 1881 S. 188), ohne rechtliche Bedeutung und Birtsamseit.

Die Königliche Regierung veranlasse ich beshalb, die gedachte feststellung in der Matrikel zu beseitigen und durch eine dem Gesetzentsprechende Feststellung zu ersetzen, sofern nicht eine besondere Feststellung wegen der Verpflichtung zur Beheizung der Schulftuben als aus den gesehlichen Vorschriften über die Verpflichtung zur Untershaltung der Schule sich von selbst ergebend überhaupt entbehrlich ericheint.

In welcher Art die Gemeinde R. ihre Berpflichtung gur Bebeigung ber Schulftuben erfüllen will, ob durch Annahme eines heizers oder burch Uebertragung der heizung an den Lehrer gegen eine diefem zu gewährende, von ihr mit demfelben zn vereinbarende

Bergutung, ift berfelben lediglich ju überlaffen.

Dem Lehrer andererseits bleibt lediglich überlaffen, ob er das Geschäft der heizung überhaupt übernehmen will. Weber die Gemeinde noch die Königliche Regierung kann ihn zu deffen Uebernahme nothigen, und es ist nicht Sache der Regierung, wegen der dem Lehrer zu gewährenden Bergütung eine Festsehung zu treffen.

Unterläßt ober verweigert die Gemeinde die Erfüllung ihrer gesesslichen Berpflichtung zur heizung der Schulftuben, so hat die Königliche Regierung, nachdem die Gemeinde zuvor durch ein Mandat zur Besorgung der heizung aufgefordert worden, die letztere durch einen damit zu beauftragenden Dritten — geeigneten Falles den Lehrer — für Rechnung der Gemeinde besorgen und die Kosten im Berwaltungszwangsversahren von der Gemeinde einziehen zu lassen, nach Anseitung der Erlasse vom 13. Juli 1880 und 27. Mai 1881 (Centrbl. 1880 S. 751; 1881 S. 501). 2c.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: be la Croix.

An bie Königs. Regierung in R.

U. III. a. 19776.

### 196) Religion Bunterricht in ber Boltsichule.

Berlin, den 28. November 1883.

Damit der Unterricht in den Bolksichulen mit voller Unterrichtszeit an jedem Wochentage mit Religion begonnen werden konne, hat man vielsach eine Theilung von ein oder zwei wöchentlichen Religionsstunden in Halbstunden eintreten lassen. Diese Einrichtung, welche sich auch noch aus anderen Gründen empfiehlt, scheint im dortigen Bezirke noch keine Anwendung zu finden. Ich nehme daher Beranlassung die Königliche Regierung auf dieselbe ausmerksam zu machen.

Der Minifter der geistlichen ac. Angelegenheiten. von Gogler.

bie Rönigl. Regierung ju R.

U. III. a. 1995J.

197) Staatsfonds zur Unterstützung unvermögender Bemeinden und Schulverbande bei Elementariculbanten.

(Centralbi. pro 1883 Zeite 463 Mr. 106.)

Berlin, den 24. Rovember 1883.
In dem Cirkularerlasse vom 4. Juni d. J. — U III a 14516
— ist bereits Bestimmung darüber getrossen, unter welchen Boraussestungen unvermögende Gemeinden und Schulverbande bei Reus, Erweiterungs- und Reparaturbauten von Elementarschulen aus dem Fonds der 500 000 Mt. unterstützt werden können, und wie bei der Stellung derartiger Anträge versahren, auch die Einschränkung der letzteren auf das gebotene Maaß erreicht werden soll.

Für das Etatsjahr 1. April 1884/85 habe ich nun in Aussicht genommen, zu Schulbauten in dem Bezirke der Königlichen Regierrung eine Summe von — Mt. zur Berfügung zu stellen, und es werden die nöthigen Borbereitungen zur Ausführung der etwa im nächsten Frühjahre zu beginnenden dringlichsten Bauten schon im

Laufe diefes Bintere getroffen werden muffen.

Die Königliche Regierung hat baber ungefaumt nach bem beiliegenden Schema eine Nachweisung berjenigen Schulbauten einzureichen, Betreffs welcher innerhalb ber Grenze ber obigen Summe für das nächste Etatsjahr Unterstühungen in Borschlag

gebracht werden.

In diese Nachweisung find nur diejenigen Bausachen aufzunehmen, welche im nachften Statsjahre wirklich zur Ausführung in Angriff genommen werden sollen, und für welche die Projette nach erfolgter Borrevision bier bereits zur Durchsicht vorgelegen haben, auch die erforderlichen Mittel bis auf die zu gewährende Staatsbeihilfe gesichert find.

Ergiebt fich die Rothwendigfeit, folde Baufalle, wegen welcher vorschriftsmäßig begrundete Unterftugungeantrage bieber an mich noch nicht gestellt worden find, im hinblide auf ihre besondere Dring. lichleit vorzugsweise an erfter Stelle zu berudfichtigen, fo tann beren Eintragung in Die Nachweifung ausnahmsweife erfolgen. dann aber gleichzeitig unter Einreichung ber bezüglichen Bauprojette und der sonstigen zur Beurtheilung des Unterftugungsantrages erforderlichen Unterlagen in jedem Falle gefondert und ausführlich an mich zu berichten.

Antrage auf Unterftupungen in größerer Babl und mit größeren Bedarfssummen, ale es der gur Berfugung ju ftellende Gesammtbetrag geftattet, find ferner und bis auf Beiteres nicht zu ftellen.

Indem ich der Borlegung der in Rede ftebenden Nachweisung zc. mit thunlichfter Beschleunigung entgegensebe, damit die Ronigliche Regierung noch rechtzeitig von mir bavon in Renntnis gefett werben tann, welche Staatsbeihilfen zu den einzelnen Bauten in dem nachsten Etatsjahre von Gr. Majestät dem Raiser und Könige erbeten werden follen, fpreche ich jugleich die Erwartung aus, daß die Ronigliche Regierung nach ftattgehabter eingehender Prufung aller einichlagenden Berhaltniffe nur die wirklich bringenden Baufalle und bie bedürftigften Gemeinden gur Berudfichtigung empfehlen, auch tie Leiftungefähigfeit ber betreffenden Gemeinden bis auf bas gulaffige Raak voll in Anspruch nehmen wird, um bei der Knappheit Des vorläufig nur verfügbaren Konds von 500 000 Mt. möglichft vielen Gemeinden zu Silfe tommen zu konnen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Gofler.

bie Ronigl. Regierungen, ac. U. III.a. 20511.

### Nachweisung 2c.

| 2.                                                      | 3.     | 4.  | 5.                                                                     | 6. | 7.                                                                                                                                    | 8.             |
|---------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| emeinde<br>ober<br>Soul-<br>terband<br>kepr.<br>Mulort. | Areis. | ber | Berth ber<br>in natura<br>zu leiften-<br>ben Bau-<br>bienfte.<br>Mart. |    | Betrag ber erforber-<br>lichen Staatsbeihilfe<br>extl. ber etwaigen<br>Staatsbeihilfe zu<br>Dotationsland und<br>Subsellien.<br>Wark. | Bemertungen.*) |

<sup>1)</sup> Unter biefer Rubrit ift Col. 6 gu erläutern, 3. B.:

<sup>1000</sup> M. burch Leiftung ber Baubienfte. 6000 M. burch ein Amortisationsbarlehn. 3100 M. burch ben vorhanbenen Bausonbs. 4000 M. burch ben Patronatsbeitrag u. s. w.

Auch ift hier auf etwaige Borberichte Bezug zu nehmen.

Glementarlebrer - Bitwen - und Baifen - Raffen.

a. Verpflichtung der Lehrer zur Zahlung von 25% Gehalts-Berbesserungegelder an die Elementarlehrer-Bitwen- und Baisen-Rasse.

(Centralbl. pro 1881 Seite 396 Rr. 97.)

Berlin, den 16. Ottober 1883.

Auf die Borftellung vom 19. September d 3. erwidere ich Ihnen und den Mitunterzeichnern der Eingabe bezüglich ber Berpflichtung zur Zahlung von 25% Gehalte Berbefferungegelder an

Die Elementarlebrer-Bitwen- und Baifen-Raffe Folgendes:

Das Gefen vom 22. Dezember 1869 bestimmt im §. 3, das Die Gehalts-Berbefferungsgelder bis jum Betrage von 25% erhoben werden tonnen; im §. 5 dafelbft ift der Staatstaffe die Berpflichtung zur Dedung berjenigen Ausgaben an Penfionen auferlegt, welche von der Witwen- 2c. Rasse nicht aus ihren laufenden Ginnahmen beftritten werden konnen, wobei vorausgesest ift, daß die Beitrage nach & 3 in der gulaffigen Sobe und zwar nicht erft gur Beit eines thatfachlich vorhandenen Defizits, sondern schon dann im gulaffigen Maximalbetrage erhoben werden, wenn dies durch fach. verftanbige Berechnung als fur die dauernde Leiftungefähigleit ber Raffe nothwendig nachgewiesen ist — cfr. §. 8 daselbst. Bei einer Minimal-Pension von 150 Mart — §. 2 daselbst — war, wie s. 3. durch Sachverständige festgestellt ift, die Erhebung ber Gehalts Berbefferungsgelder nicht nothwendig und dem Buniche der Betheiligten gemäß tonnte burch Abanderung bes Statutes unterm 24. Oftober 1873 die Erhebung diefes Raffenbeitrages aufgegeben merden.

Als hierauf das Geset vom 24. Februar 1881 die Minimals penfion auf 250 Mart festfette und die Berwendung der auftommenden Gebalte : Berbefferungegelber gur Dedung ber laufenben Bitwen : und Baifen Denfionen zuließ, mußten Die Gehalte-Berbesserungsgelder dort wie bei allen Elementarlehrer Bitwen- und Baifen-Raffen ber Monarchie, mit Ausnahme einer einzigen dauernd leiftungsfähigen Kaffe so lange wieder zur hebung tommen, bis etwa die sachverständigen Ermittelungen ergeben follten, daß eine dauernde Leiftungsfähigkeit der R.'er Raffe auch ohne Erhebung ber Gehalte-Berbefferungegelber vorbanden ift.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: de la Croix.

An ben Elementarlebrer Berrn R. ju R.

G. III. 3049.

b. Richtverpflichtung der Staatstaffe zur Zahlung von Beitragen für Schulftellen zur Elementarlehrer-Bitwen- und Baisen-Kasse.

Berlin, den 18. Oktober 1883. In Uebereinstimmung mit dem Inhalte meines Erlasses vom 18. Oktober 1878 treffe ich hiermit auf den Antrag der Königlichen Regierung in dem Berichte vom 7. Juli d. J. dahin Entschehung, daß eine rechtliche Berpflichtung der Staatstasse zur Zahlung von jährlich 12 Mark als Beitrag für die Schulstelle zu A. zur Lehrers Bitwen - und Waisen - Kasse nicht besteht, und daß daher diese 12 Mark fortan von dem Schulwerbande A. zu entrichten sind. Die zegentheilige Aufsassung der Angelegenheit, wie sie auf Grund der Berichte der Königlichen Regierung vom 21. Mai 1870 und 3. Januar 1871 durch die diesseitigen Berfügungen vom 8. September 1870 und 17. März 1871 gebilligt wurde, hätte schon seit Erlaß der Berfügung vom 18. Oktober 1878 für die weitere Behandlung der Sache nicht mehr maßgebend sein dürfen.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Sm Auftrage: De la Croix.

An die Rönigs. Regierung ju R. G. III. 3107.

## Nicht amtlicher Cheil.

1) Ginrichtung bes Schulmufeums zu Bruffel.

Bahrend des zu Bruffel im Auguft 1883 tagenden internationalen Taubstummenlehrer-Kongresses habe ich Gelegenheit genommen, das dortige Schulmuseum zu besuchen. Wenn ich auch mehrere Stunden in demselben gewesen bin, so hat mich doch mehr das Interesse an dem Einzelnen beschäftigt, als daß ich darnach zestrebt hätte, einen Ueberblick über das Ganze zu gewinnen. Es ist deshalb in der nachfolgenden, auf Grund des mir gewordenen hohen Auftrages gegebenen Beschreibung des genannten Museums ein Irrthum in Betress der Bertheilung der einzelnen Sammlungen auf die Museumsräume und ein Mangel an Bollständigkeit bei Ansührung der überaus reichen Auswahl von Lehrmitteln zc. um so eher möglich, als ich mir keinerlei Notizen gemacht habe und ich deshalb genöthigt war, die Zusammenstellung lediglich aus dem Gesdähtnisse zu machen.

Der Gebanke, ein Schulmuseum in Bruffel zu errichten, ift gelegentlich der Beschickung der Pariser Weltausstellung Seitens der

belgischen Schulverwaltung entstanden. Der General-Inspettor der Normaliculen batte die zu diefer Ausftellung gefandten Lehrmittel u., bie ein Abbild des dermaligen Buftandes des Boltsichulmejens in Belgien barftellen follten, gefammelt, und es ericbien ihm gerathen, fie in der Hauptstadt des Landes vereinigt zu erhalten, um besonders den Lehrern einen möglichst vollständigen Ueberblick über die äußere Einrichtung der verschiedensten Schulen und die in diesen gur Bermendung tommenden Lehrmittel gu geben. Sieraus erflatt es fich, daß altere Unterrichtsmittel im Museum nicht vorbanden Für hiftorisch = padagogische Studien bietet dasselbe demnach find. keine Mittel. Dagegen ift es für diejenigen von höchstem Interesse, welche von den jest im Gebrauche befindlichen Lehrmitteln, fei es auf welchem Gebiete des Bolfsichulmefens es wolle, Renntnis gu nehmen beabsichtigen. Und wenn mit gleichem Gifer weiter gefammelt wird wie bisher, besonders wenn die Sammlungen in etwas übersichtlicherer Beise Aufstellung finden und ein Katalog eingerichtet wird, welcher neben Angabe des Ausstellungsobieftes auch deffen Preis und Bezugsquelle bezeichnet, so wird fich das Schulmufeum ju Bruffel ju einer Muftereinrichtung geftalten.

Das Schulmuseum steht unter der Oberaufsicht des Generals Inspektors des Seminarwesens. Bur speziellen Leitung ist ein früsherer Lehrer berufen, dem einige Aufseher zugewiesen sind, welche während der Besuchszeit die Sammlungen überwachen. Der Zutritt

erfolgt unentgeltlich.

Das Museum ist in einem ehemaligen Schulhause untergebracht, bessen Raume ber Aufgabe, welcher sie jest dienen, leider nicht besonders entsprechen. Die Zimmer find weder hell genug, noch gewähren sie genügenden Plat für eine zwedmäßige Aufstellung der Sammlungen. Ihrer Bestimmung angemessenen bekora-

tiven Schmuck bieten fie gar nicht.

In dem Museum sind fast ausschließlich nur solche Lehrmittel zu sinden, welche auf dem Gebiete des Elementarschulwesens — von der einfachen Dorfschule bis zum Schullehrer Seminare — verswendet werden. Das höhere Schulwesen, sowie das Gebiet der heilpädagogik hat man bei Einrichtung desselben nicht berücksichtigt. Besonders bevorzugt sind die Lehrmittel, welche zur Beranschauslichung des Unterrichtsstoffes dienen. Lehrbücher haben nur sehr spärliche Aufnahme gefunden, und an Schulbüchern für die Pant der Schüler ist nur eine geringe Auswahl vorhanden.

Für die Erweiterung der Sammlungen find vom Staate die nothigen Mittel bereit gestellt. Berleger und Autoren schäpen et sich vielsach zur Ehre, dem Schulmuseum die von ihnen berausze gebenen Lehrmittel schenken zu durfen, weil sie in der öffentlichen Ausstellung der letteren die beste Empfehlung haben. Gine beionders werthvolle Bereicherung erhalt das Museum in den von Volks-

joullehrern angefertigten Lehrmitteln, welche in Folge eines alljährlich von der staatlichen Schulverwaltung zu erlassenden Konkurrenzausschreibens eingehen. Die besten der eingesandten Arbeiten werden prämiirt und sinden im Schulmuseum Aufstellung. Neben vielen anderen dieser schäpenswerthen Anschauungsmittel sind es besonders von Lehrern präparirte Blumen, die sich durch ihre natürliche Farbe und Form vortrefslich auszeichnen. In dem Schulmuseum sind folgende Lehrmittel, Schulausstatungsstüde 2c. ausgestellt:

Vorsaal.

Rarten von Belgien, die zur Veranschaulichung des verschiedenften statistischen Materiales dienen. Eine Karte ist insofern als äußerst instruktiv zu bezeichnen, als sie einen vollständigen Ueberblick über das gesammte Schulwesen des Landes giebt. Ferner besinden sich in dem Raume Schulberichte, statistische Nachweisungen über das Schulwesen und solche Lehrmittel, deren endgiltige Aufstellung noch nicht angeordnet ist.

Erftes Bimmer.

Es ift bies ein sehr großer Raum, ber durch Aufstellung von Regalen und Tischen in der Mittellinie desselben in zwei Abtheilungen getheilt ift.

Erfte Abtheilung.

Rechenunterricht: Rechenmaschinen der verschiedensten

Syfteme und fonftige Silfemittel fur ben Rechenunterricht.

Naturgeschichte: Ausgestopfte Thiere, darunter Bögel in großer Auswahl; Spirituspraparate; Thierstelette; plastische Nachbildungen von Thieren; Abbildungen von Thieren und Pflanzen; präparirte natürliche Blumen; Herbarien; Sammlungen von Schmetterlingen, Käfern, Holzarten, Mineralien 20.; technologisch-naturwissenschaftliche Sammlungen (Flachs, Seide, Leder, Glas 20.).

Menschenkunde: In Papiermasse nachgebildete Theile des menichlichen Körpers; zerlegbares Modell des menichlichen Körpers in natürlicher Größe, wie es in jeder belgischen Schule zu finden

ift; anatomische Wandtafeln und Atlanten.

3meite Abtheilung.

Anschauungsunterricht: Ausgedehnte Sammlung von Bilbern für den Anschauungsunterricht, in der keine der bekannten, in den deutschen Schulen zur Berwendung kommenden Bildersammlungen fehlt, wie überhaupt die deutschen Unterrichtsmittel sehr zahlzteich vertreten sind. Die Bilder hat man zum Theil aufgezogen und aufgehängt, zum Theil eingebunden und auf Tische ausgelegt. Die letteren sind in der Regel mit einer kleinen Kette an der Unsterlage befestigt.

Religion: Große Auswahl biblifcher Bilber — in derfelben

Beije ausgestellt, wie die vorber genannten Bilberwerke.

46

Unterricht in weiblichen Sandarbeiten: Bandtafein mit Regen sowie Gestelle mit Drahtnegen gur anschalichen Borführung von Stid- und Satelmustern vor der ganzen Rlasse; reiche Auswahl aller möglichen weiblichen Handarbeiten aus den verschiedensten Schulen.

Subsellien verschiedenfter Konftruktion, für einen, zwei und mehrere Schuler eingerichtet und derart aufgestellt, daß fie auf ibre

Brauchbarteit geprüft werden tonnen.

3meites Bimmer,

fich als offener Raum an bas erfte Zimmer anschließend.

Phyfit: Rollektion phyfikalischer Apparate, wie fie in jeder Primar-, in jeder Sekundar- und in jeder Normalschule vorhanden sein muß. Außerdem findet sich noch eine Anzahl von physikalischen Apparaten neuester Konstruktion vor.

Drittes Bimmer.

Ausstattungsstüde einer gewöhnlichen Bolts ich ultlaffe: Lebrerpult, Schülerpulte, Banbtafeln, Landtarten, Bilberwerte, Lebrund Schulbucher, Schrante zc.

Modell einer Dorf. und einer Stadtschule; Modell eines in ben letten Jahren neu erbauten Geminares mit hofraum,

Spielplag und botanischem Garten.

Biertes Bimmer.

Schreib. und Zeichen unterricht: Borlagen aller Art; Ornamente und Gypsmodelle; Schülerhefte für verschiedene Zwede.

Schulerarbeiten verschiedener Stufen und Schulen: Beichnungen, Probeschriften, Aufsabe, Bearbeitungen von Rechenaufgaben; Strohflechterarbeiten, von Baisenkindern ausgeführt, in großer Auswahl; Arbeiten aus Kleinkinder-Bewahranstalten, in Frobel'scher Manier angefertigt.

Beidichte: Bilder aus ber Beltgeschichte, nur in geringer

Zahl vorhanden.

Dbitbaumzucht: Beranschaulichung ber verschiedenen Arten ber Beredelung von Obstbaumen, von Lehrern mit hilfe von Obstreisern bargestellt.

Fünftes Bimmer.

Schult afeln in allen Größen, aus dem verschiedensten Material hergestellt und verschiedenartig gestrichen; Tafeln mit und ohne Linien; Borrichtungen zum Aufhängen, Umdrehen und Aufstellen von Schultafeln; Schulertafeln.

Bandfarten und Atlanten für alle Zweige bes geographisichen Unterrichtes; Borrichtungen zum Aufbangen und Aufbewahren

von gandfarten, Globen, Tellurien und Planetarien,

- 2) Auszug aus einem Berichte über die Bolksschul= Abtheilung der internationalen und kolonialen Ausstellung zu Amsterdam 1883.
  - 1. Das Bolfsichulwesen auf frangofischem Gebiete.
  - 1. Das Bolksschulwesen im Norddepartement.

Bie die ganze Ausstellung von einem Franzosen veranlaßt worden, so nahm auch im allgemeinem hauptgebäude die französische Abtheilung den breitesten Raum ein und bildete dort vielleicht das Glänzendste und Geschmackvollste. Vor allem fesselte mich die Rolelettive Exposition des Norddepartements über den Primärunterricht, weil es mir Anlaß gab, die Organisation dieses Unterrichtes ansschule zu erkennen.

Das Rordbepartement, mit seinen 5680 [] km und seinen 1603259 Einwohnern in 7 Arrondissements, 61 Kantons und 663 Kommunen, hat jest im ganzen 2160 Primarschulen jeder Art mit 5300 Lehrern und Lehrerinnen. Die Ausstellung reprasentirte aber nur die öffentlichen Schulen, deren 1656 mit 3540 Lehrers

fraften befteben.

Der Beginn ber Betrachtung fei mit ber Anftalt gemacht, welche unjerer gewöhnlichen Bolksichule am meisten entspricht, mit ber ecole primaire élémentaire. Ihre Schüler find durchschnittlich 6 bis 13 Jahr alt. Der Unterricht, nach den Gefegen vom 16. Juni 1881 und 28. Marg 1883 jest obligatorisch und unentgeltlich, scheint eine immer größere Ausdehnung annehmen zu wollen. Unterm 13. Januar 1883 hat ferner der Atademie Inspettor Brunel, als Direftor des Primarunterrichtes, und der Prafekt des Departements Jules Cambre, mit Genehmigung des Minifters eine neue Schulordnung erlaffen, im Anschlusse an welche unterm 24. desf. Dr. berfelbe Prafett und ber Rettor ber Atademie zu Lille, Dr. Rolen, Leftions. und Stundenplane für 1-3 flaffige gesonderte Rnabenund Maddenschulen, sowie nach Monatepenfen vertheilte ausführliche Lehrplane erlaffen haben. Die Biele find wesentlich erhobt gegen früher, und die Lebrer baben eine Norm erhalten, wie es für fo viele unter ihnen nothwendig und munichenswerth ift. follen die lotalen und verfonlichen Verhaltniffe volle Berudfichtigung erfahren, und man will zufrieden fein, wenn zunächst nur relativ das Gewünschte erreicht wird. Doch ehe wir weiter auf diese Beröffentlichungen eingeben, feben wir uns die Ausstellungsfachen selbst Bor mir lagen Monatsbefte, in welche ber Schuler je bie erfte Monatsarbeit aus ben verschiedenen Unterrichtsgebieten eingetragen, wodurch eine schnelle Ginficht in den Gang des Unter-richtes und in die Fortschritte des Boglinges gewonnen werden tonnte, Tageshefte (cahiers uniques), in welchen die täglichen Aufgaben ausgearbeitet maren, um die Unbequemlichfeit und Roftspieligkeit vieler hefte zu vermeiden, hefte für die einzelnen Kurse und für das Schönschreiben; geographische und andere Zeichnungen reihten sich an. Auch sand ich eine eigenthümliche Einrichtung, um die sorgfältige Borbereitung des Lehrers zu sichern: Klassentagebücher, in welche von ihm nicht die absolvirten Pensa, sondern die am nächsten Tage zu absolvirenden eingeschrieben waren; eine Borssichtsmaßregel, die früher besohlen, jest nur noch satultativ, aber in nicht wenigen Schulen vorkommt.

Alle biefe Sefte, an fich taum verftanblich, wenn auch durch Reinlichteit, Affurateffe, schone Schrift und forgfältige Korrettur ebenso bemertenswerth, als die eratten Beichnungen, mogen mir Beranlaffung fein, die Schuleinrichtung felbst nach ben neuften angege-

benen Bestimmungen etwas zu beleuchten.

Jebe Schule zerfallt in drei Rurfe, den elementaren, den mittleren, ben oberen. In der einflassigen bilden dieselben die Abtheis lungen; in der zweiklassigen find die beiden legten Rurse als Abtheilungen vereinigt, in ber dreiflaffigen zerlegt fich die elementare Stufe in eine dritte und zweite Rlaffe; mahrend die Mittel= und Dberftufe die erfte Rlaffe ausmachen. Es maltet alfo bas Beftreben, bem unteren Unterrichte besondere Fürforge ju ichenten und ibn möglichft individuell ju gestalten; freilich tommen dabei die beiden oberen Stufen zu furg. Der Leftions- und Stundenplan verzeichnet für jeben Bochentag, mit Ausnahme des gang freien Donnerstags, vormittage und nachmittage je brei Stunden, mit 15 Minuten Erbolung, etwa in der Mitte, und mit 10 Minuten, jedesmal beim Anfange zur Aufstellung in Ordnung, Reinlichkeiterevifion und zum Eintritte in die Rlaffe. Die Lektionen wechseln gewöhnlich von Die Arbeit, sei es Unterricht, fei es Ginubung, 15-25 Minuten. fei es ftille Beschäftigung, ift nach den Abtheilungen genau bezeichnet; in der eintlaffigen Schule ift Belferdienft fur den Unterfurfus eingerichtet.

Die Hacher der intellektuellen Bildung find für alle drei Rurse: Muttersprache, Geschichte, Geographie, bürgerliche Belehrung (instruction civique) Rechnen (calcul arithmétique), Geometrie, nüßeliche Elemente der Physik und Naturgeschichte mit Anwendung auf

Acter- und Gartenbau, Zeichnen und Gefang.

An Stelle des Religionsunterrichtes ift die Unterweisung in der Moral (éducation morale) getreten. Als dritte Erziehungsund Unterrichtsart ist in letterer Zeit diejenige start hervorgetreten,
welche durch die Worte "éducation physique et préparatoire à
l'éducation professionelle" bezeichnet wird und für Anaben und Mädchen Turnen und Handsertigkeit und so weit ich sehe, für lettere
allein, Haushaltungskunde und Gesundheitspflege in sich saft; obwohl die zweite Disziplin nur theilweise innerhalb, und die dritte
und vierte ganz außerhalb des gewöhnlichen Lektionsplanes fällt und
nur einen Anhang bilbet. Ich gehe nun dazu über, an der hand noch nicht genannter Ausfrellungsgegenftande, einiges über die phyfische und die gewerb-

liche Ausbildung ber Schulfinder zu berichten.

Als ich den langen Tifch der französischen Ausstellung umwandelte, fiel mir ein bequem zum Anschauen aufgehängtes Bild auf. Es stellte einen etwa 12 jährigen Zögling der Schulbataillone vor, der mit seiner blaugrauen Uniform und seinem Gewehre sich recht hubsch präsentirte. Der Spezial-Ratalog wies nachdrücklich darauf hin, daß von dieser frühen Militaristrung der Jugend großer Rupen für Frankreich und für die Kinder selbst erwartet werden dürfe.

In dem Cehrplane für den moralischen Unterricht finden sich wörtlich folgende Pensa: La France et ses grandeurs: sa justice, sa genérosité, ses gloires de tous genres: sciences, industries, arts etc. Ses malheurs: la guerre de 1870. L'Alsace et la Lorraine. Les devoirs du petit français: aimer la France et

travailler à sa grandeur. Les bataillons scolaires.

Interessant war mir aus den Berichten zu ersehen, daß unter Leitung der Lehrer, sowohl im Interesse der Gesundheit, als auch der Erweiterung von Kenntnissen durch Besichtigung von Denkmälern, Sammlungen, Bergwerken, Jabriken, Merkwürdigkeiten der Ratur und der Kandwirthschaft, häusige Schulausgänge gemacht werden. Rur das konnte ich nicht ersahren, wie der Lehrer die Zeit dafür gewann, und woher bei den doch meistens nicht begüterten Kindern des Bolkes die Ausgaben bestritten wurden. Doch auch ohne dieses zu wissen, erkenne ich gern, an, daß es wohl der Mühe werth sein dürste, darüber nachzudenken, ob nicht auch unserer Bolkssichuliugend etwas von der Bohltbat turnerischer Ausgänge zu Theil werden könnte, welche unseren höheren Schulen durch das bekannte Ministerialreikript vom 27. Oktober 1882 gewährt worden ist.

Eine weitere Sigenthumlichkeit der meiften franzöfischen Schulen zeigte fich in der Betonung der handfertigleit, und diefe nicht bloß

für die Dabdon, fondern auch fur bie Rnaben.

Die ersteren empfangen Unterweisung in der haushaltung und in den Radelarbeiten, von denen in Albums und auf Tafeln Rugsund Zierstude in natürlicher oder verkleinerter Broge viel Sorgfalt und eine genaue Abmessung des stetigen Fortschrittes bekundeten.

Bon Handarbeiten der Knaben fand ich folche aus den Schulen in Armentières in Bezug auf Schreinerei, Drechslerei und Modelage und aus den Schulen zu Cousotra in Bezug auf Marmormosait. Der Handfertigkeitsunterricht ist erst kurzlich in die Knabenschulen eingeführt, und erst wenige von ihnen besigen, wie es für den oberen Kursus nothwendig ist, besondere Werkstätten. Aber man glaubt mit den bisher gewonnenen Resultaten zufrieden sein zu sollen, und rüftet sich, auch andere Schulen mit den Räumen und

ben Ausstattungen zu versehen, welche für den vollständigen Betrieb dieser Handarbeiten erforderlich sind. Der Zweck derselben wird nicht sowohl in der Borbereitung für ein besonderes handwert, als in der allgemeinen Uebung des Auges und der hand, in der Bekampfung der Ungeschicklichkeit, in dem Gegengewichte gegen ein unfruchtbares Wissen und in der Beforderung der Gesundbeit

gefehen.

Das öfter erwähnte grundlegende Reglement bespricht diese Angelegenheit sehr aussührlich, theilt für die drei Kurse genaue Lehrpläne mit, nach welchen mit Ausschneiden und Darstellungen von Papier begonnen und bis zu den leichteren handwerksarbeiten fortgeschritten wird, und ordnet an, daß bei den schwierigeren Dingen nicht der Lehrer, sondern ein handwerker, freilich immer unter Kontrole des Lehrers und unter Aufrechthaltung der Schuldisziplin, unterweisen solle. Das Material hat der Zögling zu beschaffen; derzselbe steht wegen Benuhung der von der Schule gelieferten Bertzeuge unter strenger Beaufsichtigung und muß durch Führung eines Buches, in welches er seine Arbeiten und den Gang seiner Beschäftigungen einschert, sich stets über seinen Fleiß ausweisen können.

Bas die anderen Boltsschulen anlangt, so waren aus sogenannten Mutterschulen Seste von 4-7 jährigen Kindern ausgelegt, aus benen man die Art ersah, wie die ersten Anfange des Schreibens und Zeichnens gelehrt wurden; sowie auch die Elemente der handarbeit im Flechten, Birken, Striden, Stieden, hateln und Steppen,

in vielleicht icon ju großer Runft, dargeboten murben.

Die höhere Primaricule war durch die Ausstellung einiger Städte vertreten; im gangen hat das Nordbepartement 16 solcher Knabenschulen; die Zahl der Mädchenschulen ist geringer. Die Schüler sind Juterne, Stipendiaten und Externe. Für alle Anstalten dieser Art, sind als nothwendige Fächer: Moral, Muttersprache, Schönschen, Geschückte, Geographie, lebende fremde Sprachen, Mathematik, Buchführung, Physik, Chemie, Naturbeschreibung, Beichnen, Singen, Gymnastik, handsertigkeitsarbeit. Aber jede Schule hat, wie die ausgelegten Programme es darthun, trop gemeinsamer Grundzüge, ihren besonderen Zuschnitt nach ihren lokalen Bedürfnissen und Interessen, ähnlich, wie bei uns die Mittelschule. Doch ist die höhere Primärschule nur in der Form vorhanden, daß sie höchstens vier, wenigstens einen Jahrestursus hat.

Die höheren Primar-Anabenschulen von Lille, Saubourdin, Douai, Roubair und Fournes hatten Aursusproben, Schreibhefte, Tageshefte, geographische Karten, sowie Sandarbeiten aus der Tischelerei, Drechslerei, und Modellirungssachen in Holz, Gifen und platischen Stoffen ausgelegt. Bei den Leistungen aus dem Gebiete der Sandfertigkeit behaupten die beigegebenen Noten, daß durchaus keine Tauscherei getrieben sei; die verhältnismäßige Bollendung der

Arbeiten fei nicht für die Ausstellung blos erzielt, sondern zeige sich auch sonst.

Die höheren Primar-Maddenschulen von Lille, Roubaix, Connbrai, Dunkerque zeigten außer heften und Karten des wiffenschaftslichen Unterrichtes, gleichfalls die Leiftungen ihrer Industrie: Proben der Porzellan- und Seidenmalerei aus Lille, wo diese Kunft besonders gepflegt wird, nach geometrischem Maße geschnittene und angefertigte Kleider, Leinenarbeiten der Schülerinnen aus Lille und Roubaix.

Der Zweck biefer Madchenschulen ist, wohlunterrichtete und verftandige Frauen zu erziehen, deren Intelligenz durch Runftfertigkeit und Vorbildung fur den haushalt in den Dienst des praktischen

Lebens geftellt mirb.

Bon der Primarschule des Norddepartements tonnen wir nicht scheiden, ohne noch drei in der Ausstellung uns dargebotene Grascheinungen zu erwähnen, nämlich die Beförderungsmittel des realistischen Unterrichtes, die Beranstaltungen für die Borbildung und die Beiterbildung der Lehrer, endlich Ansichten von Schulgebauden.

Man hatte, trop ihrer Umfänglichleit, drei Schulmufeen dargestellt, welche alles enthielten, was man zur Beranschaulichung des Sachunterrichtes nur denken kann. Glücklich die Schulen, welche fo reichlich verforgt find; ich glaube, es werden nur wenige fein tonnen, auch wenn, wie im Berichte verfichert wird, die gemeinsame Unstrengung der Behrer und Schüler die Anschaffungen erleichtert. Auch liegt bei niederen Schulen in der Einrichtung folcher Museen die Gefahr nabe, daß die Bemubung des Lebrere und der Schuler, jo wie bie Ausgaben ber Schultaffen, überfpannt werden, um nicht nur das Ginfachfte und Ruglichfte, fondern auch das Mertwurdige und Absonderliche zu beschaffen. Ferner fand ich einige Rollettionen von nublichen und icablichen Infetten. Gie waren von Thierionggesellschaften der Schüler unter hilfe der Lehrer zusammengeftellt. "Um namlich ben Rindern humane Gefühle gegen die Thiere einzuflößen, um fie an das halten ihres gelobten Bortes und Berfprechens zu gewöhnen, um fie vom zwecklofen herumftreifen abzuhalten und um ihnen naturgeschichtliche Renntnisse in Bezug auf den Ackerbau beizubringen, hat man in den Schulen Bereine zum Soupe der nüplichen Thiere, besonders der Bögel, gegründet. Ihre Babl machft ionell, und früher oder ipater wird jede Schule befonders auf dem gande, wo der Rupen unwidersprechlich ift, einen folden baben."

So sagen die vor mir liegenden gedruckten Notizen, denen ich nur hinzufüge, daß schon der Lehrplan, sowohl für den moralischen, als auch für den naturgeschichtlichen Unterricht, eindringlich die Belehrung über den Rupen und Schaden der Thiere, sowie die Pflicht,

die nugliden au iconen, fordert.

Gern erkenne ich die aute Absicht an, mochte aber doch fürchten, daß solche Gesellschaften unter Kindern nicht viel mehr bedeuten, als eine bald nachlaffende Spielerei, ja als eine Berbreitung jur

Bidtiathuerei und Gitelleit.

Die Normalicule (das Seminar) des Norddepartements befindet fich an dem Orte der Atademie zu D., besteht seit 1834 und gablt 180 Böglinge, welche fich in drei Jahrgange theilen. Bor uns liegt der Bericht des Direktors über die bisberige Entwidelung ber Anftalt; auch fanden fich Lebrylane, idriftliche Arbeiten, geographische Karten, Pflauzen= und Insettensammlungen. Aber da et mir nicht gelang, andere und gedruckte Rachrichten zu bekommen, fo war das Ausgelegte, obwohl im einzelnen lehrreich, doch nicht genügend, um mir ein beutliches Bild von der Ginrichtung ber Rop-

malidule zu geben.

Für den Geist, in welchem die Seminare arbeiten, sind die Auffape wie der Seminariften, fo ber Rinder in den écoles annexes, Uebungefculen, bezeichnend. Die Sefte lagen aus. Gin Beiwid genuge: Gin Bogling des erften Rurjus, der 11-12 jabrige S. E. hatte nämlich ale Auffat bie Beantwortung der drei Fragen ju geben: "Bann ift ein gand vollftandig erobert? hat Julius Cajar Gallien vollständig erobert? Wie war die Organisation Galliens unter Julius Cafar." In feinem developpement hatte ber Sou ler in Bezug auf den erften Puntt niedergeschrieben: "Gin gand ift erft bann vollständig erobert, wenn es die Sprache, die Sitten und Die Gewohnheiten des Eroberers angenommen bat. Alfo ift Gliaf-

Lothringen nicht vollständig erobert."

Ginige Blide in die Beranftaltungen für die Beiterbildung der Lebrer gemährten mehrere Exemplare des Bulletin des anciens élèves de l'école normal eet des instituteurs du Nord. abgegangenen Seminariften bleiben nämlich nach ihrer Anftellung all Lehrer in freundschaftlicher Berbindung unter einander, bilden ben fogenannten "Berein der alten Boglinge" und geben das genannte padagogifche Blatt beraus. Diese Einrichtung durfte wohl geeignet sein, die Fortbildung der jungen Lebrer, ihre Rollegialität untereinander und die Liebe ju ihrem Stande ju fordern, auch die Grund fape und Methoden des Seminares ju fichern und weiter ju tragen Gleichwichtig, wie diefe Gelbfthilfe, ericbien mir aber auch die Furforge der Beborde, welche, um in fteter Begiebung mit dem Lebrerpersonale zu bleiben, und um ibm ichleunigst nicht nur ibre Berord nungen und Bekanntmachungen, sondern auch ihre Baniche und Beifungen mitzutheilen ein Bulletin mensuel de l'enseignement primaire berausgiebt, und zwar, wie die ausgelegten Probeeremplate zeigten, nicht in der Form lofer Blätter, sondern als solide Gefte.

Solche amtlichen, regelmäßigen Mittheilungen dürften fich nicht nur für jolche Beiten empfehlen, in welchen bem Schulmefen eine veranderte Direttwe gegeben werden foll. Sie tonnen auch bagu Dienen, die mobl auch bei unferen Bottefdullehrern vielfach porhandene traurige Unwissenheit in Bezug auf Schultunde im engeren Sinne au beseitigen und den Ginfluß oft nur verwirrender, nicht

amtlicher Schulblatter ju vermindern.

Fur die Bildung der Lebrerinnen ift bis jest im Norddepartement noch wenig geforgt, welches um fo bebentlicher ift, ba, nach Beseitigung ber geiftlichen Schwestern aus bem Schuldienste, an allen öffentlichen Mutter- fowie niederen und boberen Primariculen für Madden geprüfte Lebrerinnen fungiren sollen, und an diesen Anftalten tein Lebrer arbeiten darf.

Zwar hoffte man, daß im gegenwärtigen Monate eine Normalschule für Lehrerinnen in Douai eröffnet werden tonnte, und daß die projektirte Bahl der Schülerinnen von 150 fich auf 200 steigern wurde; aber außer diesen Nachrichten fand ich in der Ausstellung in Bezug auf die Lebrerinnenbildung nur einige gewerbliche Arbeiten bei den Auslegungen der boberen Primar-Maddenschule zu Lille. Die angehenden Lehrerinnen besuchen nämlich bis jest in einer Art

Normalkurfus die boberen Maddeninstitute zu Lille und Douai.

Bie febr jest noch die Bildung der Lebrer diejenige der Lebrerinnen überragt, ertannte ich auch baraus, daß mabrend von erfteren eine ganze Anzahl von Arbeiten - ich gablte 31 Sauptnummern in geographischen, geologischen, naturkundlichen und mathematischen Darftellungen und Sammlungen in Zeichnungen, sowie methodischen und schulkundlichen Buchern vorhanden maren, von den weiblichen

Lebrfraften nichts deraleichen auslag.

Gine gemiffe Gleichheit bes Lebrerpersonales beider Beidlechter fand ich indeffen barin, daß nach den ausgelegten Comptes rendus des conférences pédagogiques entre les instituteurs ou les institutrices ein ober zweimal im Jahre, unter Direttion ber Schulverwaltung mit Lehrern und Lehrerinnen getrennte Ronferengen abgebalten merben, und daß, wie aus ben gleichfalls vorhandenen Statuten der "Société des secours mutuels des instituteurs et des institutrices du Departement du Nord" ersichtlich, beide zu einem Bereine gegensoitiger Dilfe gufammengetreten maren.

Mit den Anftrengungen fur innere Berbefferung der Primarichulen icheint die Fürforge fur die Beschaffung brauchbarer Schulraume im Norddepartement Sand in Band ju geben. lichen Darftellungen ganzer Säufer für Mutter- Knaben- und Maddendulen, fowie auch Die Theilanfichten über bas Innere ber Rlaffen, über Façaden, Portale, Deforationen, welches alles reichlich und geidmadvoll auf der Ausstellung vorhanden mar, befundeten menigftens auch auf bem baulichen Gebiete bes Schulmefens, baf meber Gelb noch forafältige Ueberlegung gespart war.

Noch größere Aufwendungen und Fortidritte im Bolteidulmeien.

als in der Ausstellung des Norddepartements, traten mir indessen entgegen, sobald mich der Pavillon der Stadt Paris aufgenommen hatte.

#### 2. Das Bolfsiculmejen der Stadt Paris.

In dem einfach aussehenden Pavillon der Stadt Paris konnte man doch große herrlichkeiten der französischen Hauptstadt studieren. Dieselben waren nach der in jährlichen Verwaltungsberichten der Centrale üblichen Reihensolge geordnet. In mannigfachen Nachweisen, graphischen Darstellungen, Bildern und Proben war eine Külle von Belehrungen über Statistik und Personenstand, über Lerkauf und Handel, über Friedhöse und Beerdigung, über Basserversorgung und Kanalisation, über Landstraßen und Bege, über Anpstanzung und Beleuchtung, über die Betterbeobachtungswarte von M., über den Plan und die Gebäude der Stadt, über schöne Künste und historische Berke, über die Polizeipräsektur mit ihren Arbeiten in dem chemikalischen Laboratorium, in den Identiaksnachsorschungen, in der Gesundheitspsiege und Armenunterstühung, in den Feuerwehren. Aber das nuch nicht hier alles übergehen, um Raum zu behalten für das noch nicht hier aufgezählte und doch so reichlich vertretene Primärschulwesen der Stadt.

Bum Beginne ber Beschauung dieser Abtheilung stelle ich aus ben mir vorliegenden amtlichen Berichten eine Ueberficht zusammen, die beweist, wie groß die Anftrengungen und Fortschritte im Soul

wefen ber Stadt feit 1871 gemefen find:

### Es waren und find in Paris

| I. Mutterschulen. | Bahl be | er Schulen,   de | r Schüler. |
|-------------------|---------|------------------|------------|
| Im Jahre 1871     | 1       | 94               | 16111      |
| , , 1883          | 1       | 128              | 20 215     |
| Fortschritt um    |         | 34               | 4 104      |

| TT (G1                      | 1871:   |          | 1883:         |             |
|-----------------------------|---------|----------|---------------|-------------|
| II. Glementare Primariculen | Souler, | Schulen, | Souler,       | Goulen.     |
| Knabenschulen               | 39 080  | 120      | 63 556        | 185         |
| Maddenschulen               | 34 499  | 123      | <b>57 242</b> | 174         |
| Summa                       | 73 579  | 243      | 120798        | <b>3</b> 59 |

Fortidritt feit 1871 bie 1883 in der Schuler,. Schulen-Angahl.

Knabenschulen . . . 24 476 65 Mabdenschulen . . . 22 748 51

Summa: 47 219 116

| III. Höhere Primā  | rschulen seit 1888 | 3.           |              | •                                |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
|                    | Soulen,            | Schüler,     | Beme         | rfungen.                         |
| Anabenschulen :    | 1. Chaptal         | 1 206        |              | beftanben nur                    |
|                    | 2. Turgot          | 731          |              | ften Soulen.                     |
|                    | 3. Colbert         | 460          |              | enschule ift als                 |
|                    | 4. Lavoisier       | 429          |              | anberer pro-                     |
|                    | 5. J. E. Say       | 450          | jektirter 18 | 682 eröffnet;<br>auf 4 ober 5    |
|                    | 6. Arago           | 300          |              | nso bentt man                    |
| Mädchenschulen:    |                    | 214          | an bie Gr    | Anbung neuer                     |
| Summa:             | 7                  | 3 790        | Rnabenschul  | ien.                             |
| IV. Rurfe für die  | Fortbildung uni    | für die      | Unfänger     | (pour les                        |
| adultes et les     |                    | •            |              | **                               |
| 1. Für bie A       | nfånger beiderlei  | Geschlech    | ts, 1883     | Rurfe: 61.                       |
| Schüler 18         |                    |              |              |                                  |
| 2. Zur Fortbill    |                    | 0\i          |              |                                  |
|                    | Fortbildung im     | Primar:      | Ø            | @##!                             |
| uni                | errichte           |              | Rurfe,       | Schüler,                         |
|                    | Für Jünglin        |              | 116          | 5 872                            |
| 0.0                | Für junge 9        |              | 68           | 3 050                            |
| 2. Zur             | Fortbildung im     |              | 90           | 907                              |
|                    | Für Jünglir        |              | 28           | 825                              |
|                    | Für junge 9        | ·            | 7            | 200                              |
|                    | ©:                 | ımma:        | 219          | 9947                             |
| V. Gemerbeichulen. | Art der Schul      |              |              | iertungen.                       |
| Für Jüngling       |                    | zah          | l. Drei      | nene Schulen                     |
| 1.                 | Sandwertericul     | ,            |              | Dabden finb                      |
|                    | Boulevard de       |              | 4            | te. Auch un-<br>bie Stadt 14     |
|                    | Vilette            | 24           |              | Beidenfdulen                     |
| 2.                 | Chemif. und pl     | ppit.        |              | it 3000 bis                      |
| • •                | Schule,            |              | ₹000 €       | zrcs, bamit                      |
|                    | Rue & Hanaid       | 4            |              | Mabchen in                       |
| Für junge M        |                    |              |              | n unentgeltlich<br>chtet werben. |
| 3.                 | Gewerbe. und C     |              | . 41116266   | witt iottotii.                   |
|                    | haltungs-Schul     | e,           |              |                                  |
|                    | Rue Biolet         | 18           | 0            |                                  |
| 4.                 | Gemerbeichule,     |              |              |                                  |
|                    | bourg St. Den      | i <b>s</b> 5 | 0            |                                  |
| 5.                 | Gewerbeichule,     |              |              |                                  |
|                    | Rue Bacret         | 4            | 0            |                                  |
| Summa: 5           |                    | 55           | 0            |                                  |
|                    |                    |              |              |                                  |

VI. Rurse zur Erlernung der Kaufmannschaft: Rurse, Schüler. Für Jünglinge 12 880 Für junge Madchen 12 827

Summa: 24 1707

Richt minder, als diese Ueberfichten, beweisen es die für das niedere Schulwesen und für den Unterricht des Bolles aufgewandten Rosten, wie sehr sich die Stadt Paris bemüht hat, die Bildung ihrer

Burger unteren und mittleren Standes zu fordern.

Seit 1871 haben sich die außergewöhnlichen städtischen Beibilsfen für die genannten Bildungszwecke auf 61 904 442 Frcs. 51 c. belaufen. Im Jahre 1871 hatte der Etat für den öffentlichen Unterricht die Summe von 7 241 420 Frcs. 95 c. und nun, im Jahre 1883, beläuft sich derselbe Etat auf 26 004 426 Frcs. Der Verfasser durfte weder sich noch dem Leser diese mühsam gemachten Auszuge ersparen, und kann nun um so rascher und sicherer die einzelnen Bildungs Beranstaltungen durcheilen. Bei diesem Gange werden wir, mit Rücksicht auf die ausgestellten Gegenstände, vornehmlich auf den Zeichenunterricht und auf die Unterweisung in der handsfertigkeit, sowie in gewerblichen Dingen zu achten haben.

Die Mutterschulen (I), nur von Lehrerinnen geleitet und mit Kindern beiderlei Geschlechts im Alter von 2 bis 7 Jahren, legen den Grund zur ersten moralischen Erziehung, machen mit den gewöhnlichsten Gegenständen aus der Umgebung des Kindes bekannt, bieten Sprechubung und leichteste Erzählungen und lehren die Anfänge des Zeichnens, Schreibens, Lesens, der Naturgeschichte und Geographie, üben auch in Handarbeiten, im Gesange und in Körperbewegungen, die unter Gesang ausgeführt werden. Es arbeiten an ihnen 128 Hauptlehrerinnen (directrices) und 231 Gehilfinnen

(institutrices adjointes).

Das Zeichnen, welches vor dem Schreiben begonnen wird und in seinen Anfängen dasselbe vorbereitet, umfaßt Borführung der Linie und ihrer Berbindungen mit hilfe von Streifen, Linealen, gefaltenem und geflochtenem Papier, die Darstellung von Linien auf der Schiefertafel und dann auf quadrirtem Papier, Abzeichnen leichter von der Lehrerin auf der Wandtafel entworfener Ruster, die sich bis zu Borzeichnungen einsachster und bekanntester Gegenstände fortseben. Ausgestellt waren Zeichnungen von 3 bis 7 jährigen Kindern.

Die elementaren Primarschulen (II.) wie im Nordbepartement nach 3 Kursen geordnet und mit fast demselben Lehrplane, werden augenblicklich von 2558 Lehrern und Lehrerinnen geleitet, darunter haupt- und hilfslehrfrafte, auch 22 Aufseher (surveillants) und Aufseherinnen. Die Schülerzahl in einer Klasse berechnet sich durchschnittlich auf 35—40. Nach der Schülerzahl richtet sich die An-

zahl der Klassen für jeden Kursus. Die Geschlechter sind getrennt. Es lagen zwei Sammlungen von Zeichnungen, je eine von 6—14 jährigen Knaben und Mädchen, auch Handsertigkeitsarbeiten von Schülern und Schülerinnen aus.

Beim Zeichenunterrichte werden die Schüler des unteren und mittleren Kursus von ihren gewöhnlichen Lehrern unterwiesen, und zwar zweimal eine Stunde wöchentlich. Das Pensum umfaßt Linearzeichnen im lückenlosen Fortschritte vom Ginfachen zum Zu-

jammengesetten, mit erhobener Sand und ohne Silfsmittel.

Treten die Schuler in den Oberkursus, so beginnt der Zeichenunterricht, in wöchentlich 4 Stunden, je 2 nach einander, ertheilt zu werden, und zwar von besonderen und geprüften Lehrern und Lehrerinnen, welche im Körperzeichnen (Ornamente und Figuren) unterweisen.

Die Handsertigkeit wird bei den Knaben so geübt, daß dieselben mit dem 10. Lebensjahre in eine eigentliche Schulwerkstätte eintreten; bott wird unter Aussicht des Hauptlehrers und der anderen Lehrer von einem sittlich nnd technisch tüchtigen Handwerker Anleitung gezeben. Gin besonderer Inspektor überwacht alle diese Werkstätten. Die Arbeitöstunden der Zöglinge fallen außerhalb der gewöhnlichen Schulzeit, morgens von  $7-8^1/_2$  Uhr und nachmittags von  $4-5^1/_2$  Uhr. Die Zöglinge sind in Gruppen getheilt, jede hat alle 2 Tage mindestens  $1^1/_2$  Stunde diese technische Unterweisung. Mit allen elementaren Primärschulen in Paris sind Werkstätten für die Schreisnerei, mit einigen auch solche für die Eisenarbeiten der Schmiede verbunden.

Die ausgelegten Sandarbeiten der Mädchen bezogen sich auf Rähen, Zuschneiden und Anfertigen der Kleider. Der Industrieunterricht beabsichtigt nicht gewerdsmäßige Geschicklichkeit, bildet also keine Rähterinnen und Kleidermacherinnen als Spezialisten, sondern will das heranwachsende Schulmädchen in den Stand sepen, für sich und die Seinigen die Kleidung anzusertigen, und etwas vorbereiten auf die professionellen Arbeiten der Nadel. Der Unterricht wird von den gewöhnlichen Lehrerinnen ertheilt, die aber einen technischen Kursus von 4—5 Monaten durchgemacht und ein Befähigungszeugnis erstangt baben müssen.

Uns zu ben höhern Primarichulen (III.) wendend, welche einen faft gleichen Lehrplan, wie diejenigen des Norddepartements verfolgen, finden wir Darbietungeu aus dem von technischen Lehrern geleiteten Zeichenunterrichte, nämlich Zeichnungen, welche 12—17 jährige Schüler angefertigt hatten. Das Gebiet umfaßt Körperzeichnen, geometrisches Zeichnen, Bauzeichnen, Maschinenzeichnen, Tuschen, Schattenlehre,

Grundriffe ber beichreibenden Geometrie.

Befonders beachtenswerth erscheint mir die Fürsorge der Stadt Paris für die Fortbildung und für die Anfanger (IV.), damit eines-

theils die Shulkenntnisse befestigt und weitergeführt werden, anderentheils eine gewisse Borbereitung auf das praktische Leben in unmittelbarer Beise stattsinde. Leider boten aber die gemachten Ausstellungen in ihrer Geringfügigkeit kein Bild dieser Einrichtungen, welche auch bei uns schon solange auf der Tagesordnung stehen, ohne daß bis jest feststehende Prinzipien gewonnen, oder eine allgemeine Einführung erfolgt ware.

Die Gewerbeschulen (V.) haben mit bem Primarunterrichte nichts mehr zu schaffen; nur bie, welche den letteren absolvirt haben,

werben zugelaffen.

Die Pringipien dieser Beranstaltungen sind, im Auftrage der Berwaltungskommission, in einem ausgelegten Berichte des Senators M. Toloun dargelegt. Danach wollen diese Etablissements nicht Gegenmeister (contre-maîtres) ausbilden, sondern Arbeiter mit solchen theoretischen und technischen Kenntnissen ausruften, daß sie ihr späteres Gewerbe verständig ausüben können, und zwar, wie es heißt, "nach den Ueberlieserungen der Genialität, des guten Geschmackes und der korresten Aussührung, welche drei Dinge den Industrieerzeugnissen Frankreichs bisher ihren Erfolg gegeben haben". Die eigentliche Lehrlingsschaft soll nicht erseht werden, noch eine Behandlung der industriellen Spezialitäten erfolgen; weitmehr werden die sogenannten meres-industries, welche vielen handwerksarbeiten dienen, in den Bordergrund gestellt. Der Ansang des Unterrichtes hat am meisten diesen allgemeinen technischen Charakter, hiernach dürfte doch, trop aller Versichen, die spezielle Vordereitung kaum zu vermeiden sein.

Reben Dieser technischen Ausbildung foll auch die schulmäßige Intelligenz weiter gefordert werden, damit die Studien für ein ipa-

teres besonderes Gewerbe gut vorbereitet feien.

Drientiren wir une noch ein wenig über bie früber genannten

eiuzelnen Schulen.

Diejenige auf dem Boulevard de la Bilette will Arbeiter in Solz und Gifen ausbilden, umfaßt alfo die Schreinerei, die Schmiederei, das Ajustiren, die Dreharbeit, die Präzisionsinstrumente. Die Boglinge, welche zugelaffen werben, muffen mindeftens 13 und burfen bochitens 16 Sabre alt fein. Der Rurfus ift dreijabria; im erften arbeiten alle Schuler nach und nach in der Schreinerei und in der Schmiede, um eine gelente und fichere band zu betommen und um so viel Technik fich zu erwerben, daß, wenn es mit ihrem spateren besonderen Berufe nicht vorwarts geht, fie fich anderweitig helfen und ihr Brot verdienen konnen. Bom zweiten Sahre an wird ihnen die Babl einer Spezialität freigestellt. Der Unterricht soll nicht mechanisch, sondern theoretisch-praktisch ertheilt werden; beim Gebrauche der Wertzeuge findet z. B. eine Besprechung über die Anfertigung und über die Birkungen derfelben ftatt; jede Arbeit wird porber erflart; überall foll ein volles Berftandnis beffen, mas bie Sand leiftet angestrebt werben.

Die regelmäßigen Biffensturse ber Schule in ben Fächern bes elementaren und höheren Primarunterrichtes beabsichtigen die Beitersführung berselben, und namentlich ihre Anwendung auf das gewerbsliche Leben.

In der Ausstellung wurden Holz-, Gisen- und Präzisionsarbeiten

von 13-19 jährigen Böglingen dargeboten.

Bon den Kursen, die zur Beiterführung des Zeichenunterrichtes und zur Uebung in Modelliren an vielen Kommunalschulen von abends von 8—10 Uhr von technischen, oder auch von den gewöhnslichen Lehrern, die ein Fähigkeitszeugnis sich erworben haben, geleitet werden, und das geometrische Zeichnen mit allen seinen Anwendungen, Maschinens, Baudurchschnittszeichnen, das Tuschen, das Naturzeichnen nach Reließ, Körpern, Pflanzen und lebenden Modellen, sowie die Anfänge des Modellirens und der Stulptur umfassen, waren gleichsfalls einige Arbeiten der mehr als 14 Jahre alten Zöglingen vorsgelegt.

Bir betrachten dieselben und hoffen nun auch etwas aus der zweiten im Programme genannten Gewerbeschule für Physit und Chemie zu finden. Leider war aber nichts ausgestellt, und so muß ich mich begnügen aus den Berichten niederzuschreiben, daß diese Anstalt mit dreisährigem Kursus und für 14—18 jährige vorher gesprüfte Schüler sowohl die theoretische Ausbildung in Physit, Mechanik, Chemie und Mathematik, als auch die entsprechende praktische im Laboratorium fördert. Im ersten Jahre überwiegt die allgemeine und die theoretische Unterweisung, in den folgenden, die spezielle

und praftische.

Erwähnen möchte ich auch hier noch, daß die neuen projektirten Gewerbeschulen für Jünglinge die gesammte Bauindustrie, sowie die Möbelschreinerei und die Anfertigung der Präzisionsinstrumente in den Bordergrund treten lassen werden, und daß im 13. Arrondissement ein großes, Mutterschule, 2 Elementarprimärschulen, je eine sur Knaben und Mädchen, und 2 Gewerbeschulen, je eine für sedes

Beichlecht, umfaffendes Inftitut errichtet werden foll.

Bon den Gewerbeschulen für junge Mädchen tritt uns zuerst diesenige in der Straße Biolet in der Ausstellung entgegen. Aus ihrer Berkstätte für Rleidermachen und Sticken sinden wir zwei Rleider, das eine von natürlicher, daß andere von verkleinerter Größe, ein Riechkissen und einen kunstvollen Fächer, sowie aus dem Atelier für Leinwandarbeiten ein Kinderkleidchen. Die Schule nimmt 13—15 jährige Mädchen, welche die Kenntnisse der Primärschule sich angeeignet haben, für einen zwei- oder dreisährigen Kursus auf und bietet ihnen außer Erweiterung und Anwendung des erworbenen Bissensschaltung (Küche, Gesundheitspflege) und, je nach eigener Bahl, Ansleitung im Beispnähen oder im Plätten, oder im Rleidermachen, oder

im Stiden, oder in der Anfertigung von Korsets, oder in der Herftellung funftlicher Blumen. Der tägliche Unterricht ist von 8 vorm. bis 5 Uhr nachm., mit wenigen Pausen, aber auch mit einer halbstündigen Erholung in gymnastischen Uebungen. Dem wissenschaftslichen Unterrichte sind täglich 3, der gewerblichen Praxis 4 Stunden gewidmet, die Haushaltung wird so erlernt, daß jede Schülerin während einer Boche dieselbe besorgen muß.

Die Gewerbeschulen zu St. Denis und in der Rue Bouret haben eine ahnliche Ginrichtung, wie die zuerst genannte, nur noch nicht so vollständig; namentlich fehlt noch die Auleitung zum Saus-halten. St. Denis hatte ein leinenes Kinderkleid, einen Strauß künstlicher Blumen und eine Federgruppirung, die andere Schule

einen Strauß funftlicher weißer Fliederblumen ausgestellt.

Die Ginrichtung ber neuen projektirten Madden-Gewerbeschule wird gang biejenige nachahmen, welche wir in bem Inftitute auf ber

Rue Biolet gefunden baben.

Unter der Rubrik "Berichiedene Dokumente" waren genaue Behrplane über die Kurse behufs Erlernung der Kaufmannschaft (VI.) mitgetheilt. Dieser Unterricht wird, gesondert für junge Männer und Mädchen, abends von 8—10 Uhr ertheilt, um auch denen die Möglichkeit des Besuches zu geben, welche bereits geschäftlich angesstellt sind. Er verläuft in zwei Stufen, jede mit zwei Jahrgangen, und bezweckt Weiterführung des Primarunterrichtes zum Ruben der Geschäftsleute. Für die, welche die Prüfungen bestanden haben, werden auf beiden Stufen Besähigungszeugnisse ausgestellt; auch werden ihre Namen der Handelskammer, dem Handelskribunale, sowie bedeutenden Bank- und Geschäftshäusern kund gegeben.

Che wir die Unterrichtsabtheilung der Stadt Paris verlaffen, muß ich noch auf einige unterftugende Einrichtungen, sowie auf die Ausstattung der Unterrichtslotale hinweisen. In Bezug auf die erfteren nenne ich für das Zeichnen die jährlichen Prufungen, sowie die Belohnungen, welche in Buchern, Dedaillen, Ginzahlungen in die Spartaffe, ja felbft in Reiseftipendien bestehen; auch die Leitung und Beaufsichtigung dieser Disziplin durch 4 besondere Inspektoren und 2 Infpettricen. Für den Primarunterricht betone ich die feit 1880 angeordnete regelmäßige ärztliche Insvettion der Rlassen. Auf jeden Arzt kommen etwa 4 oder 5 Schulen mit 800—1000 Schüler; die Inspektion findet zwei Mal monatlich statt, in dringenden gallen Die Resultate der Inspettion werden in einem Berichte der Behörde vorgelegt. Jeder beaufsichtigende Arzt erhält jährlich 600 Frcs. Die größte Burdigung verdient insbesondere die vierfache Art der Unterftützung, welche in Paris armeren Schülern zu Theil wird. Dazu gehören: die Schulbeköftigung, die Schulkasse, die Rasse der Pfleglinge und die Unterhaltungstaffe.

Die Schulbefostigung, besorgt von dem weiblichen Personale ber Schulbiener, ober von Wirthen, bietet ben Schulern, welche in

ihren Familien nicht gut ernährt werden, mittags Suppe, Fleisch und Gemuse. Der Preis der Mahlzeit beläuft sich pro Ropf auf 10 centimes; die Bezahlung der Kinder geschieht durch Marken, welche den Armen ganz, den nur wenig Bemittelten theilweise, geschenkt werden. Die Einrichtung besteht für Mutter- und Primärschulen.

Die Soulfasse ift für die elementaren Primarschulen gegründet, seitdem der Besuch derselben obligatorisch geworden ist; jedes der 20 Arrondissements der Stadt hat eine solche Kasse, welche durch Belohnungen für fleißige Schüler und durch Unterstühung der armeren dazu dient, den Schulbesuch lieber und leichter zu machen.

Die Pfleglingstaffe bietet noch mehr. Sie tritt ein, wenn die Angehörigen der Schüler in den niederen Primarschulen unvermögend find, die Kinder zu unterhalten und diese in Gefahr stehen, dem Schulunterrichte entzogen zu werden und für die Eltern mit verdienen zu muffen. Nach einer genauen Untersuchung und bei wirklicher Armuth der Eltern, oder bei ihrem Unvermögen, die Kinder im Sause zu beaufsichtigen, bringt die Pfleglingstaffe die letzteren in Pensionaten unter, in welchen sie bis zum dreizehnten Lebensjahre bleiben, um nach vollendetem Schulbesuche in einem Gewerbeinstitute für die Erlernung eines Handwerkes vorbereitet zu werden.

Die höheren Primarschulen gewähren infolge des Gesetses vom 16. Juni 1881, ihren Schülern unentgeltlichen Unterricht, unter der einzigen Bedingung, daß fie durch Ablegung einer Prüfung ihre Befähigung nachweisen, von dem Unterrichte Rupen ziehen zu konnen.

Außerdem aber find für diese Anstalten Unterhaltungskassen gegründet, welche verhüten sollen, daß begabte, aber arme Kinder dem
weitergehenden Unterrichte entzogen werden. Den Familien dieser Kinder wird nämlich, während des 3—4 jährigen Schulbesuches und
unter der Bedingung, daß die Schüler würdig und tüchtig bleiben,
eine jährliche Zuwendung von höchstens 500 Frcs. zugebilligt; weniger bedürstige Eltern bekommen aber, je nach ihren Verhältnissen,
nur Theile eines solchen Stipendiums.

Bährend sich diese Notizen zerstreut in den einzelnen Berichten vorsanden, traten andere Schuleinrichtungen besser vor unser Auge, nämlich einige Schulausstattungen. Die Lehrmittel eines Zeichensaules wurden durch Bilder für das geometrische Zeichen und für dassenige nach dem Augenmaße durch Gypsabgusse, welche planvoll geordnet waren, zur Darstellung gebracht. Auch fanden sich Zeichensubsellien vor mit einer Borrichtung, durch welche das Zeichen in verschiedenen Situationen ermöglicht wurde. Biel Ausbeute versprachen serner die bildlichen Totals und Theilanssichten der Schulen und der Schulhöse; da mir aber eine genaue Beschreibung derselben unmöglich ist, unterlasse ich die bloße Aufzählung der Bilder, welche werthloß sein würde.

3) Rurge Nachricht über das Boltsichulwesen in London, (Auszug aus einem Reiseberichte.)

Da die Seminare der Ferien halber bereits geschlossen waren, habe ich nur das alte Gebäude der British and Foreign School Society gesehen und bin vom anwesenden Direktor in bereitwilliger Beise über das, was ich zu wissen begehrte, unterrichtet worden. In der sechsklassigen Seminar-Anabenschule dagegen konnte ich einige Stunden hospitiren und mich an dem frischen Wesen der Kinder und an ihren guten Leistungen erfreuen.

In ben folgenden 14 Tagen habe ich die Madchenschule bes Findelhauses (Foundling Hospital), mehrere der großen Boifsschulen

(Board Schools) und einige Privaticulen besucht.

Das englische Elementarschulwesen befindet fich seit dem Jahre 1870 in einem Zustande der Umanderung und gänzlichen Reueinrichtung, doch find die angestrebten Berbefferungen bei weitem noch nicht überall durchgeführt.

Wie noch jetzt viele Elementarschulen in Privathanden find, so war dies bis zum Sahre 1870 ausschließlich der Fall, und in armen Gegenden gab es nur dann Schulen, wenn fich die betreffenden Religionsgesellschaften der Sache annahmen. Schulzwang bestand nicht.

Das Gefen bestimmt nun, daß als Elementarschulen alle Diejenigen Schulen gelten follen, in benen Glementarunterricht nad den geseplichen Bestimmungen (Code of Regulations) ertheilt wird, und in benen bas Schulgeld fur Rind und Boche 75 Pfennige (9 A) nicht überfteigt. Alle Glementarschulen, die fich ben Beftimmungen bes Gefehes unterwerfen, find öffentliche und haben Anfpruch auf den vom Parlament bewilligten Geldzuschuß (Grant). Der Schulbesuch ift obligatorisch und dauert vom 5, bis zum 14. Jahre, doch tonnen armere Rinder unter gewiffen Bedingungen fruber entlaffen werden. Die Schulpflicht erftrecht fich nicht auf den Religions. unterricht. An diesem nehmen die Rinder nur theil, wenn es bie Eltern munichen. Auch dann beschränkt sich ber Unterricht auf biblische Geschichte; Ratechismusunterricht bleibt der Rirche vorbe-Die Koniglichen Inspettoren besuchen jede Schule im Jahre balten. einmal; fie haben dem Parlamente einen jabrlichen Bericht über ibre Revisionen vorzulegen. Die oberfte Leitung des ganzen Unterricht wefens ift in den Sanden bes Erziehungs-Departements (Education Department), beffen Prafibent und Bice- Prafibent dem Staatsministerium angeboren.

Das ganze Land ift in Schulbezirke getheilt, und jeder Bezirk foll, entsprechend der Höhe der Bevölkerungsziffer, die nöthigen Elementarschulen einrichten und erhalten. Zu diesem Zwecke wird von den steuerzahlenden Bewohnern des Bezirkes eine Kommission (School Board) gewählt, welche die Lokalschulbehörde bildet. Dieses

Kollegium, dessen Mitgliedschaft ein Ehrenamt ift, hat die Pflicht, sich vom geordneten und regelmäßigen Birken der Schule zu überseugen. Es ernennt auch einen Bokalinspektor, welcher — unabhängig vom Königlichen Inspektor — jährlich einmal die Distriktsschulen

revidirt und an die Rommiffion Bericht erftattet.

Die neuen Condoner Boltsschulhäuser find stattliche Gebäude mit großen, hellen und besonders hohen Raumen. Die Schulen zefallen in drei Abtheilungen, welche, meist in demselben Gebäude vereinigt, doch unabhängig von einander dastehen: die eine für kleine Kinder beiberlei Geschlechtes, die andern beiden für Mädchen und Knaben getrennt. An der Spipe der beiden ersten Abtheilungen, an welchen nur Lehrerinnen beschäftigt sind, steht eine Sauptlehrerin (Headmistress), die Knabenschule dagegen wird vom Sauptlehrer (Headmaster) geleitet. Die Unterrichtszeit, auch für die kleinen Kinder, dauert Bormittags von 9—12, Nachmittags von 2—4 Uhr.

Der Sonnabend wird gang frei gegeben.

In der Unterabtheilung befinden sich die Rinder durchionittlich vom 5. bis 7. Lebensjahre, doch giebt es auch vierjährige Kinder barunter. Die jungften find im Babyroom. Diese kleinen. juweilen recht verfummerten, febr armlich gefleibeten Rinder, Die ben unterften Bolfetlaffen angehoren, werden an Ordnung und Sauberleit, an freundliches Befen, an Bahrheitsliebe und Chrlichteit ge-wöhnt; fie werden dem in jeder hinficht für fie verderblichen Stragenleben entzogen und ben größten Theil des Tages in forperlich und geiftig gefunden Bohnftatten untergebracht. Dan mag ia grade für biefe Anftalten in ber Auswahl ber hauptlehrerinnen febr lorgfältig verfahren, aber bie im beften Lebensalter ftebenden Damen. welche mirten zu feben ich die Freude hatte, fullen ihre Plage mabrbift muftergiltig aus. Die kleinen Rinder lernen neben Rindergartenbeschäftigungen im erften Schuljahre bas fleine, im zweiten daß große englische Alphabet. Rach beftandener Prufung werden fie ber eigentlichen Glementarschule überwiesen, in welcher fie meiftens bis jum 14. Lebensjahre verbleiben.

Obligatorische Unterrichtsgegenstände der obern Abtheilung, für welche ein Staatszuschuß gezahlt wird, sind: Lesen, Schreiben, Rechnen und Handarbeit. Religion wird überall gelehrt, jedoch nicht obligatorisch, und der staatliche Zuschuß erstreckt sich nicht auf diesen Iheil des Unterrichtes. Als fakultative Gegenstände bezeichnet, doch in die meisten Lehrpläne aufgenommen, sind: Singen, Geographie, Raturkunde, Geschichte, Zeichnen und Turnen. Mit einzelnen sehr begabten Schülern können außerdem noch zwei andere Gegenstände durchgenommen werden, zu deren Behandlung jedoch die Genehmigung

tes Roniglichen Inspettors eingeholt werben muß.

Großes Gewicht wird auf Prüfungen gelegt. Die Kinder ichreiben in den verschiedenen Gegenständen mächtige Extemporalien,

dann werden fie — in der Kleinkinderschule klassenweise, in den Mädchen- und Knabenschulen einzeln — für die Bersehung geprüft. Ungewöhnlich viel wird mechanisch gelernt und auswendig hergesagt.

Der Staatszuschuß (Grant) ist in den Rleinkinderschulen beweglich und stellt sich im Durchschnitte auf 7 bis 9 Mt. für jedes Kind, das zur Versegung reif ist. Außerdem giebt es einen Verdienstsgrant von 2, 4,6 Mt., je nachdem der Inspektor die Schule bestriedigend, gut, recht gut befunden hat. In Mädchen= und Knabenschulen giebt es einen sesten Grant bis 17½, Mt. für jedes Kind und einen Verdienstgrant von 2—3 Mt. — Dieser Staatszuschuß — so wurde mir gesagt — kommt in den Londoner Schulen den Lehrern zu gute. Er wird derartig vertheilt, daß der Hauptlehrer die eine Hälfte bekommt, während die übrigen Lehrer die andere zu gleichen Theilen erhalten.

Die besten Rinder bekommen Preise, meist eine öffentliche Belobigung, und ich habe im Babyroom der Rleinkinderschulen unter Glas und Rahmen eine große Anzahl von Namen derjenigen Rinder

gelesen, die Ungewöhnliches geleistet hatten.

Benn ich auch annehmen kann, daß die von mir besuchten Schulen zu den bessertes sich sehen lassen also zu denen, die im wahren Sinne des Bortes sich sehen lassen können, so muß ich doch anerkennen, daß mir in entgegenkommendster Beise gezeigt und gesagt worden ist, was ich zu sehen und zu wissen wünschte; daß die Schuldisziplin gut war und daß die Lehrer sehr fleihig arbeiteten. Und wenn Mr. Mundella mir sagte: "Sie werden bei uns nichts lernen, benn Sie kommen aus Deutschland. Ich kenne die deutschen Schulen; die deutschen Schulen sind diese Borte des hochgestellten Mannes mit derselben hohen Achtung vor ihm erfüllt, die ich später infolge persönlicher Ersahrung auch der ernsten Arbeit und dem zielbewußten Streben der englischen Schulen zollen gelernt habe.

Guer Ercellenz berichte ich über die von dem Seminarlehrer Steuer zu Munfterberg berausgegebene "Methodit des Rechen-

Unterrichtes" wie folgt.

Die Lekture des qu. Buches ift mir febr sympathisch gewesen; benn ich bin bei derselben fast durchweg Ansichten über den elementaren Rechen-Unterricht begegnet, die sich mit den meinigen vollig deden. Wer, wie ich, bei Schulrevisionen die Erfahrung gemacht hat, wie bestissen die Lehrer sind, bei der Prüsung im Rechnen möglichst

<sup>4)</sup> Gutachtliche Aeußerung über die von bem Seminatlehrer Steuer zu Münfterberg herausgegebene "Methodit bes Rechen-Unterrichtes".

verwickelte Aufgaben vorzuführen, die tein Schüler ohne die ausgiebigste hilfe von Seiten des Examinators zu lösen im Stande ist; wer gesehen hat, wie die Kinder mit der Anwendung der unsbequemsten, dem praktischen Teben völlig fremden Brüche abgequalt werden, während sie mit den halben, Vierteln, Fünfteln zc. nicht zu operiren verstehen; wer Zeuge davon gewesen ist, wie man Elementarschülern zumuthete, die schwierigsten Zahlen-Verhältnisse aufzufassen, während die sichere Kenntnis des kleinen Ginmaleins noch nicht erreicht war; wer sich der Wahrnehmung nicht verschließen konnte, daß der Volkschul-Rechenunterricht in seiner Anlage über das wirtslich erreichbare Ziel vielsach hinausschießt: der wird sich darüber keuen, daß endlich ein Methodiker den Muth gehabt hat, das erlösende Bort zu sprechen.

Und das Eestere hat der Seminarlehrer Steuer gethan, wenn er in seiner methodischen Anleitung, indem er mit der Praxis vieler seiner Borganger bricht, den Grundsatzur strikten Anwendung bringt: Erst das Nothwendige, dann das Nüpliche, und zulest das Angenehme!

Rothwendig ist für den Elementarschüler die sichere Renntnis des Ginmaleins. Darum zieht sich der successive Aufbau und die unabläffige Uebung desselben wie ein rother Faden durch die Rechen-

arbeit der erften vier Schuljahre hindurch.

Rothwendig ist die Fertigkeit in dem Gebrauche der im praktischen Leben Anwendung findenden gemeinen und Dezimalbrüche. Darum werden die Schüler schon bei der Behandlung der Zahlenreihe von 1—20 in das Berständnis der faßlichsten gemeinen Brüche und bei den Uebungen im Zahlenraume von 1—100 in den Gebrauch der Dezimalbrüche eingeführt. Die Bruchlehre wird also nicht als selbständiges, in sich abgeschlossens Kapitel behandelt; sondern sie tritt organisch eingefügt in den anderweiten Rechenstoff, in konzentrischen Kreisen auf, die sich in dem Maße erweitern, als die Zahlkraft der Schüler wächst.

Rothwendig ist endlich die Sicherheit der Rinder in der Lösung der im praktischen Leben vorkommenden Preis- und Zinsberechnungen. Darum treten Aufgaben der erwähnten Art auf allen Stufen des Unterrichtes auf; jedoch ist die Anwendung solcher Zahlen- und Sachverhältnisse ausgeschlossen, die das bürgerliche Leben nicht kennt. Dagegen sind die gebräuchlichsten Flächen- und Körperberechnungen

nicht außer Acht gelaffen worden.

Rothwendig aber für den Elementar-Unterricht ist es nicht, daß die Kinder mit solchen gemeinen Brüchen operiren können, die auf Theilungen beruhen, wie sie das gewöhnliche Verkehrsleben nicht kennt. Darum wendet der Versasser in seinen Aufgaben eben so wenig Drittel-Meter wie Neuntel-Mark an. Siebentel-Liter sucht man bei ihm so vergeblich wie Dreizehntel-Kilo.

Nothwendig für einfache Schulverhaltniffe ift es nicht, daß ber

Souler fogenannte jufammengefeste Regelbetri - Aufgaben mit willfürlich gemablten biretten und indiretten Bablen Berbaltniffen berechnen tonne; benn bas prattifche Leben ftellt folche Anforderungen nicht. Darum fieht Steuer von Aufgaben der bezeichneten Art ab.

Rothwendig fur die Bolfeschule ift es nicht, daß in derfelben alle möglichen Formen der Binbrechnung jur Behandlung tommen. Das gewerbliche Leben weift blog auf die Berechnung ber Binfen und mitunter auf die Ermittelung des Binsfußes bin. Die Berechnung bes Rapitales ober ber Beit aus ben entsprechenden Bedingungen aber liegt demfelben fern. Darum behandelt bas Steuer'iche Buch die Binerechnung in ber Beschrantung auf das öffentliche Bedürfnis.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß die in Rede ftebende "Dethodit des Rechenunterrichtes" fich in Zweierlei von anderen abn-

lichen Arbeiten vortheilhaft unterscheidet und zwar

1) in der methodisch vorzuglichen Behandlung der Bruchlehre und 2) in der weisen Beschräntung des Unterrichtsftoffes auf bas

Maß des mirflich Rothwendigen.

Es ift ohne 3meifel, daß die methodischen Anfichten des Geminartehrere Steuer bei einfichtigen Rechenlehrern Buftimmung finden merden.

Bas den "allgemeinen Theil" der qu. Methodit betrifft, so enthalt berfelbe awar recht ichapbare Beitrage jur Methodit bes Rechenunterrichtes; aber von besonderem Ginfluffe auf den Berth des

Gesammt=Bertes ift er nicht ...

Für ben Seminar-Unterricht enthält er zu viel, und benselben für das Privat-Studium des jungen Lehrers zu empfehlen, ift aus dem Grunde bedenklich, weil ein Mißbrauch des Inhaltes in der Boltsichule nabe liegt.

5) Gutachten über zwei in der Zeitschrift für das Idioten-wesen, Jahrgang II. heft 2 und 5 enthaltenen Auffape von Dr. med. Berthan, betreffend die Ginrichtung von Bilfellaffen für ich wachbefähigte Rinder.

Der Verfasser dieser beiden Auffage tritt in denselben mit vieler Barme für eine größere unterrichtliche Berudfichtigung ber fog. Salbidioten b. b. berjenigen Rinder ein, Die infolge fcmacher Befähigung den Anforderungen, welche die Volksschule im Interesse ber ihr überwiesenen gefunden Rinder ftellen muß, nicht gu entfprechen vermögen. Gein Borichlag geht dabin, in Stadten mit 30 000 und mehr Ginwohnern Silfetlaffen zu errichten und in benfelben biefen Rindern einen besonderen, ihrer Befähigung angepaßten Unterricht durch bierzu qualifizirte Lebrer refp. Lebrerinnen ertbeilen au laffen.

Unseres Erachtens ift sowohl die Sache selbst wie der von dem Berfasser vorgeschlagene Beg den Schulbehörden aller größeren Städte zur Berücksichtigung zu empfehlen. Die Sache: weil hierdurch einer Anzahl von Kindern, die trot mehrjährigen Berbleibens in einer Klasse das Ziel derselben nicht zu erreichen vermögen, ein Unterricht gewährt wird, der ihnen ein sicheres Fortschreiten und die heranbildung zur Erwerdsfähigkeit ermöglicht — der Weg: weil ich ihn für den einfachsten und geeignetsten und zugleich auch für den am wenigsten kolksieligen balte.

Das was in obigen beiben Auffagen über ben in diefen Silfsflaffen zu ertheilenden Unterricht gesagt ift, beschränkt sich auf die Angabe der Unterrichtsfächer und der Unterrichtszeit; es ist dabei wur hervorzuheben, daß der unter Mitwirkung des Verfassers für die bilfsklaffen der Stadt Braunschweig entworfene Unterrichtsplan das hauptgewicht mit vollem Rechte auf einen rationellen Anschauungsunterricht legt und auch für das Turnen und Spielen eine verhältnis-

maßig bobe Stundenzahl anfest.

Die Frage, ob die in die hilfstaffen aufgenommenen Kinder bis zum Schluffe ihrer Schulzeit in denselben verbleiben oder nach Absolvirung eines bestimmten Pensums in die Boltsschule eintreten sollen, ist in diesen Auffägen unberührt gelassen worden. Ihre Beantwortung wird für die Einrichtung und Entwickelung dieser Klassen gewiß nicht ohne Einfluß sein.

Dagegen hebt der Berfasser mit Recht hervor, daß der eigentliche Schwerpunkt der Frage, ob hilfeklassen von Nupen und somit von Bestand sein werden, in der richtigen Auswahl der mit

Sowachfinn geringeren Grabes behafteten Rinder liege.

Der von ihm für die Bildung derselben vorgeschlagene Modus und die babei betonte Mitwirtung eines mit dem Idiotenwesen vertrauten Arztes werden am besten vor Miggriffen bewahren und diejenigen Schwierigkeiten beseitigen, welche sich dieser neuen Einrichtung

entgegenftellen burften.

Selbstverständlich find vor allem aber, um eine solche Institution lebensfähig zu gestalten, Lehrer erforderlich, die ihrer Aufgabe mit Lust und Liebe nachgehen und auch ein hinreichendes Verständnis für den zu ertheilenden Unterricht mitbringen. Ob, um lepteres zu erreichen, es genügt, "dem in einer größeren Idioten-Anstalt ertheilten Unterrichte 2 bez. 1 Monat beizuwohnen", bezweisle ich. Die Ersfahrung wird auch hier die beste Lebrmeisterin sein.

## Berfonal : Beränderungen, Titel : nub Orbens : Berleihungen.

## A. Behörden und Beamte.

Dem hilfbarbeiter bei dem Ministerium der geiftlichen zc. Angelegenheiten, Regierungs-Rath Dr. Kugler ift der Charafter als Geheimer Regierungs-Rath verliehen,

ber Ober-Regierungs-Rath Rautenberg bei bem Ronfiftorium gu Bannover, Borfigenber ber Abitheilung fur Bolleschulfachen,

jum Direktor diefes Ronfiftoriums ernannt,

ber Seminardirektor Triebel zu Marienburg zum Regierungs- und Schulrath ernannt und der Regierung zu Gumbin nen überwiesen, dem Superintendenten und Rreis-Schulinspektor Rudnick zu Freiskadt im Rreise Rosenberg i. Bestprh. der Abler der Ritter des Königl. Hausordens von Hohenzollern verliehen worden.

## B. Universitäten und Atademien ic.

Dem ordentl. Profess. in der medizin. Fakult. der Univers. zu Ronigsberg i. Prp., Mediz. Rath Dr. Dohrn ist der Charafter als Geheimer Medizinal-Rath, und dem außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. derselben Univers., evangel. Prediger Dr. Kurschat der Rothe Abler-Orden vierter Klasse verliehen,

an der Univers. zu Berlin der Privatdoz. Dr. Sonnenburg daselbst zum außerordentl. Profess. in der medizin. Fakult. ernannt,
und dem Privatdoz. und ersten Assistanzete des klinischen Institutes
für Chirurgie, Dr. Gluck das Prädikat "Professor" beigelegt,
der Privatdoz. Dr. Zachariä zu Greifswald zum außerordentl.

Profess. in der philosoph. Fakult. der Univers. daselbst ernannt, der Privatdoz. Dr. Rich. Pott zu Salle a. d. S. zum außerordentl. Profess. in der medizin. Fakult. der Univers. daselbst ernannt, dem Bibliothekar der Universitäts-Bibliothek daselbst, Dr. Hart wig der Charafter als Ober-Bibliothekar, und dem Univers. Sekretar Rose daselbst der Charafter als Kanzleirath verliehen,

an der Univers. zu Bonn dem ordentl. Profess. Dr. Soon feld in der philosoph. Fakult. der Charakter als Geheimer Regierungs-Rath verliehen, und der Privatdoz. Dr. Ribbert daselbst zum außerordentl. Profess. in der medizin. Fakult. ernannt,

dem ersten Universitätsselretar und Sefretar des Univers. Ruratoriums, Stiebing ju Marburg der Charafter als Rangleirath

perlieben morben.

Dem Bilbhauer Profess. Siemering zu Berlin, Mitglied bes Senates der Alabemie der Kunste, ist der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife verliehen,

bas Prabitat "Professor" ift beigelegt worden dem ordentl. Lehrer Maler Gofch an der Runftschule zu Berlin, den ordentl. Lehrern Grabau, Mufikdirektor Succo und Birth an der atademischen Sochichule für Mufit zu Berlin, sowie den ordentl. Lehrern Neide und Reusch an der Runft-Atademie zu Rönigeberg i. Prfi.

Dem Direttor der Gemalbe-Galerie bei den Mufeen zu Berlin, Dr. Julius Meyer ift der Charafter als Geheimer Regierungs-Rath perlieben worden.

Dem Sekretär bei der Königl. Bibliothek zu Berlin, Jochen 8 ist ift der Charafter als Rangleirath verlieben worden.

C. Gymnasial. und Real-Lehranstalten.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden die Symnasial-Direktoren Dr. Baldever zu Bonn an das Gomnas. an der Avosteltirche zu Köln, Dr. Deiters vom Marien-Gymnas. zu Posen an das Gymnas.

zu Bonn, und

Dr. Meinery zu Braunsberg an das Marien-Gymnas. zu Posen.

Es ist bestätigt worden die Wahl

des Oberlehrere Dr. Rohl am Astanisch. Gymnas. zu Berlin zum Direttor bes Gymnas. zu Konigsberg n./M., und des Oberlehrers Dr. holzweißig am Gymnaf. zu Bielefeld gum Direttor des Gomnaf. ju Burg.

Das Prädikat "Professor" ift beigelegt worden den Oberlehrern Rleiber am Kneiphöfsch. Gymnas. zu Königeberg i. Prf., Dr. Darnmann am Gomnaf. zu Graubeng, Germann Scholz, zugleich Geiftlicher, am Soachimsthalfchen Gymnaf. zu Berlin, Dr. Löbe am Padagog. zu Putbus, Scheer am Gymnas. zu Plön, gu Güterelob, Zander = . Dr. Bresina am Gymnas. zu Soest, zu Dillenburg, Depel Dr. Rods am Friedrich-Wilhelms-Gymnaf. zu Röln, und Dr. Hörling am Gymnas. zu M. Gladbach.

Bu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer Dr. Mangold am Astanisch. Gymnas. zu Berlin, Dr. Möller am Königftabtifch. Gymnas. zu Berlin, und Dr. van der Belde am Gymnas. zu Gorlig, degl. der Adjunkt Bodsch am Joachimethalsch. Gymnas. zu Berlin.

```
Der ordentl. Gymnaf. Lehrer Dr. Reinhardt zu Bunglau ift ale
  Oberlehrer an das Gymnaf. ju Dels berufen worden.
Der Titel "Oberlehrer" ift beigelegt worden den ordentlichen Lehrern
  A. Krüger am Gymnaf. zu Wehlau, und
  Sorammen am Raifer Bilbelm-Gomnaf. ju Roln.
Als ordentlliche Lehrer find angestellt worden am Gymnafium
  zu Infterburg bie Schula. Kandidaten hermann Beder, Dr.
      Bwed und hartmann, letterer z. 3. Mittelfcul-Lehrer
      ju Ronigeberg i. Drg.,
  ju Ronig &berg i. Drg., Friedrichs-Rolleg., der Schula. Randib.
      Dr. Beinrich Beder,
  ju Graubeng ber bilfel. Preug,
  zu Berlin, Frangof. Comnaf., ber Schula. Randid. Efternaur,
  zu Berlin, Friedriche-Gymnaf., =
                                                Dr. Buffe,
  zu Berlin, Konigftadt.. Gymnaf., -
                                                Dr. Rieje,
  gu Berlin, Leibnig-Gymnaf.,
                                                Spirgatis,
  m Frantfurt a./D. der Bilfelebrer Bobfe,
  zu Königsberg N./M. der Schula. Kandid. Dr. Keller,
  an Landsberg a./B.
                                       2
                                             Penner,
                                            Dr. Chrenthal,
  zu Bromberg
                          .
                                       .
  zu Inowrazlaw
                                            Dr. Muche,
                          .
  zu Krotofchin
                                            Dr. Schmerl,
                                       .
                                            Dirider,
  au Meferin
                          8
  au Ratel
                                            Bener,
                                          Dr. Beinr. Beine,
  au Oftrowo
                                      .
  ju Sagan bie Bilfelehrer Dr. Frang und Arendt,
  zu heiligenstadt der Schula. Randid. hupper,
  zu Flensburg der ordentl. Lehrer Dr. Peterfen vom Gomnaf.
      zu Marienwerder,
  ju Plon der Schula. Randid. Ahrens,
  ju Soleswig der ordentliche Lehrer Dr. Gidhoff vom Gomnaf.
      zu Gutereloh,
  ju Sildesheim, Josephinum, der Schula. Randid. Dr. Bed.
      manns,
  ju Ilfeld, Rloftericule,
                                                Tufelmann,
  ju Brilon, ber Silfelehrer Schmis, und
  au herford, -
                            Dagemann.
Als Glementar = und technische Lehrer find angestellt worden am
Gomnafium
```

zu Tilfit der ftadtifche Lehrer Rieve aus Dramburg,

ju Rrotofdin der Lehrer Benig, und

zu Altona der Lehrer Rummer von der Realich. zu Reumunfter.

- Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Progymnafium zu Tremessen der Schula. Kandid. Kade, und zu Malmedy = - Dr. Heimbach.
- Die Bahl des Oberlehrers Dr. Reuß am Gymnas. zu Montabaur zum Direktor des Realgymnas. zu Machen ift bestätigt worden.
- Das Praditat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern Dr. Nagel am Realgymnas. zu Elbing, gendin am Realgymnas. am Zwinger zu Breslau, Dr. Krebs an der Musterschule zu Frankfurt a./M., Dr. Krug am Realgymnas. zu Barmen, und Dr. Keller am Realgymnas. zu Trier.
- Bu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer Dr. Schwieder am Andreas-Realgymnas, zu Berlin, Dr. Schang am Realgymnas. zu Kassel, und Pitsch am Realgymnas. zu Barmen.
- Der Titel "Oberlehrer" ist beigelegt worden den ordentlichen Lehrern Dr. zum Egen am Realgymnas. zu Münster, und Dr. Zösinger am Realgymnas. zu Ruhrort.
- Am Friedrichs = Realgymnas. zu Berlin ift der Schula. Kanbib. Dr. Ramme als ordentl. Behrer angestellt worden.
- Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Ober=Realschule an Potsdam der Hilfslehrer Dr. Sohr, au Kiel der Schula. Kandid. Ottens und au Elberfeld der Schula. Kandid. Ricken.
- An der Realicule zu Neumunfter ift der Lehrer Saude vom Realprogymnaf. zu Sofgeismar als Glementarlehrer angeftellt worden.
- Die Bahl bes Dirigenten Clausius am Progymnas, zu Berent zum Rektor bes Realprogymnasiums zu Bollin ist bestätigt worden.
- Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Realprogymnasium zu Segeberg der Schula. Kandid. Dr. Bromisch, und zu Langenberg der Schula. Kandid. Steckelberg.

Um Realprogymnaf. zu Marne ift der Lehrer gindemann als Glementarlehrer angestellt worden.

An der höheren Bürgerschule zu Bonn ist der Schula. Kandid. Rachtscheim als ordentl. Lehrer, an der höheren Bürgersch. zu Köln der Lehrer Uersfeld als Elementarlehrer angestellt worden.

## D. Seminare, Praparandenanstalten.

In gleicher Eigenschaft find versetzt worden die Seminar-Direktoren Hauffe zu Rammin an das Schull. Semin. zu Weißenfels, Dittmann zu Friedrichshoff an das Schull. Semin. zu Kammin und

Dr. Rehr zu halberstadt an das Schull. Semin. zu Erfutt, auch ist demselben der Charakter als Schulrath mit dem Range eines Rathes vierter Rlasse verliehen worden.

Der erste Lehrer Doyé am Schull. Semin, zu Neu-Ruppin ist zum Seminar-Direktor ernannt und demselben das Direktorat des Schull. Semin. zu Kyrip übertragen worden.

In gleicher Eigenschaft sind verset worden die ersten Seminarlehrer Soffmann zu Alt-Dobern an das Schull. Seminar zu Reu-Ruppin,

Stafche zu Friedrichshoff an das Schull. Seminar zu Alt. Dobern.

Bent zu Augustenburg an das Schull. Seminar zu Uetersen, Löwer zu Uetersen an das Lehrerinnen-Seminar zu Augustenburg, und

Stahn zu Erfurt an das Schull. Seminar zu Berden. Am Schull. Semin. zu Friedrichshoff ist der ordentl. Gymnafiallebrer Beidrich aus Lissa als erster Lebrer angestellt worden.

In gleicher Eigenschaft find verfest worden die ordentlichen Seminat-lehrer

Köckert zu Usingen an das Schull. Seminar zu Königs. berg N./M.,

Schlegel zu Erfurt an das Schull. Seminar zu Ofterburg, und Stade zu Ofterburg an das Schull. Seminar zu Erfurt. Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Schull. Seminar

zu Paradies ber Lehrer Simon baselbst, und zu Reuwied ber Rettor der Stadtschule zu Bufterhaufen a./D., Dr. Graf. Als hilfslehrer find angestellt worden am Soull. Seminar zu Barby der hilfsl. Lohoff von der Präparand. Anstalt zu Duedlinburg, zu Montabaur der Lehrer Schneider, und zu Odenkirchen der Lehrer Wilh. Müller.

An der Praparanden-Anstalt zu Quedlinburg ist der Rektor Rifch aus Wolmirstedt als Vorsteher und erster Lehrer, und der Seminar-hilfsl. heinemann aus Barby als zweiter Lehrer angestellt worden.

E. Taubstummen=Anstalten.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Taubstummen-Anstalt

ju Reuwied der Lehrer Palzer aus Argenthal, und ju Trier der Lehrer Firm enich aus Aachen.

## F. Deffentliche Boltsichulen.

Es haben erhalten

1) ben Abler ber Inhaber des Ronigl. Saus=Drbens von Sobengollern:

Bruffow, evangel. Lehrer, Kantor und Rufter zu Müggenhall, Krs Saapig,

La Combe, fathol. Lehrer ju Barendorf,

Gorg, begl. zu Niedermerz, Rre Julich,

Gufe, evangel. erfter Lehrer, Rantor und Organist zu Mrotichen, Kre Wirsig,

Knütter, evangel. Lehrer und Kuster zu Garp a./D., Krs Randow,

Rofinsti, fathol. Sauptlehrer zu Pogorzela, Rrs Krotofchin, Martens, evangel. Lehrer zu Reuheitenborf, Krs Riel,

Muller, Adam, evangel. Lehrer und Kufter zu Thallichtenberg,

Krs St. Wendel, Ricolaus, tathol. Hauptlehrer, Kantor, Organist und Küster

zu Märzdorf, Kr8 Löwenberg, Nien stedt, evangel. erster Lehrer und Aedituus zu Osterode a./H., Ruppert, kathol. Lehrer zu Fulda, und

Seldt, evangel. erfter Madchenlehrer zu Gebefee, Rrs Beigenfee

2. das Allgemeine Chrenzeichen:
Ahrens, evangel. Lehrer und Rüfter zu Nordwohlde, Ars Hoya,
Engel, evangel. Lehrer und Rüfter zu Pomellen, Ars Randow,
Groß, evangel. Lehrer zu Romsdorf, Ars Friedland,
Ramieth, dsgl. und Rüfter zu hilmsen, Ars Salzwedel,
Raufner, evangel. Lehrer zu Zarnewanz, Ars Grimmen,
Aubasch, dsgl. zu Merzdorf, Ars Sagan,

(ferner haben erhalten das Allgemeine Chrenzeichen :)

Dave, tathol. Lehrer zu Beftenholz, Rre Paderborn,

Scheel, evangel. Lehrer ju Bimmermannshorft, Rre Raugard,

Somidt, degl. zu Biesedermeer, Kre Aurich, Soneiber, tathol. Lehrer zu Bompieret, Kre Strasburg i. Witvrf.,

Stowe fand, evangel. Lehrer, Kantor und Organist zu Neufirchen, Rre Ofterburg, und

Tammen, evangel. Lebrer zu Nehmerfiel, Rrs Emben :

Reumann, Mitglied des Schulvorftandes, Gedingebauer ju Steinbach, Kre Rothenburg Db. Lauf.

## Ausgeschieden aus dem Amte.

Gestorben:

der Konfistorial-Direttor Bodeter zu hannover,

ber ordentl. Profess. in der medizin. Fafult. der Univers., Geh. Mediz. Rath Dr. Reichert, Mitglied der Atademie der Biffenichaften, ju Berlin, ber ordentl. Profess, in der philosoph. Fatultat der Univers., Geb.

Reg. Rath Dr. Schafer zu Bonn,

die Oberlebrer

hobbing am Gymnaf. zu Elbing, und Prof. Bone am Gymnaf. an Marzellen gu Roln,

ber orbentl. Lehrer Jojef Schafer am Gymnaj. gu Attenborn, ber Gefanglehrer, Rufitbirettor Robe an ber Friedrichs-Berberiden Ober=Realidule zu Berlin,

der Lebrer De bus an der Gewerbeschule gu Remicheid, und

der Lehrer Gade an der Baugewerkschule zu Rienburg.

In den Ruhestand getreten:

ber Gefretar und Duafter Geisberg an ber Alabemie gu Munfter, und ift benfelben der Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe verlieben worden.

ber Oberlehrer Profess. Dr. Ruping am Realgymnas. ju Rord. haufen, und ift demfelben der Rothe Abler Drden vierter

Rlaffe verlieben worden,

ber orbentliche Lehrer Dr. Petong am Realprogymnaf. gu Diricau,

der Oberlehrer Dr. Bud an der tathol, boberen Burgerich, au Breslan, und

ber Seminar-Direftor Dr. Jutting ju Erfurt.

Ausgeschieden wegen Eintrittes in ein anderes Amt im Inlande:

der Regierungs. und Schulrath, Konfistorialrath Bayer ju Biesbaben,

| (ferner ausgeschieden wegen Eintrittes in ein anderes Amt im Inlande:) ber ordentl. Lehrer Franz am Gymnas. zu Klausthal, und ber Lehrer Bagenknecht an der Provinz. Saubstummenanstalt zu Neuwied. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgeschieden wegen Anftellung außerhalb ber Preußi=                                                                                                                                                |
| foen Monarchie:                                                                                                                                                                                     |
| der ordentl. Profess. Dr. Schwalbe in der medizin. Fakult, der<br>Univers. zu Königsberg i. Prß.                                                                                                    |
| Auf seinen Antrag entlassen:                                                                                                                                                                        |
| der Oberlehrer Dr. Merguet am Bilhelms-Gymnas. zu Königs - berg i. Prß.                                                                                                                             |
| Anderweit ausgeschieben:                                                                                                                                                                            |
| der Oberlehrer Dr. Frosch am Gymnas. zu Kattowis, und der ordentl. Lehrer Dr. Giese am Gymnas. zu Paderborn.                                                                                        |
| Inhaltsverzeichnis des November Dezember Seftes.                                                                                                                                                    |
| 1. 168) Unguläsfigleit bes Rechtsweges über bie Berpflichtung gur Bablung                                                                                                                           |
| ber von ben geiftl. Oberen feftgeseten Benfion eines Kirchenbeamten 637                                                                                                                             |
| 169) Staatsauffict über bie Privat-Unterrichtsanstalten 639 170) Anszug ans bem b. Geschäftsberichte bes Preußischen Beamten-                                                                       |
| Bereines (Gefcafteabichluß für bas 3ahr 1882) 641                                                                                                                                                   |
| 171) Friedrich Bilhelm-Stiftung für Marienbad 644                                                                                                                                                   |
| II. 172) Preisertheilungen bei ber Alabemie ber Runfte, Settion für bie bilbenben Runfte, ju Berlin                                                                                                 |
| 173) Berleibung ber Menbelsfohn Bartholby Staats . Stipenbien für                                                                                                                                   |
| Rusiter                                                                                                                                                                                             |
| III. 174) Rachtrags-Berzeichnis boberer Lebranftalten 646                                                                                                                                           |
| 175) Bahlspruche ber Hobenzollern, zusammgestellt und historisch er-<br>läutert von Beinrich von Mühler 648                                                                                         |
| 176) Beschaffung von Turnplaten, Betreibung von Turnstbungen und<br>Turnspielen im Freien, Einrichtung von Turnsahrten 2c 649                                                                       |

in ber Turnlehrer-Bilbungsanftalt gu Berlin . . 183) Befähigungezengniffe aus ber Turnlebrerinnen - Brufung im

lehrern in ben neuen ganbestheilen.

Berbfte 1883

178) Gnabentompeteng für bie hinterbliebenen von penfionirten Soul-

Bebeutung ber im Centralblatte für bie Unterrichte-Bermaltung veröffentlichten Minifterial-Erlaffe für anbere als biejenigen 

paranben-Anftalten gu gablenben Unterhaltungetoften fowie über bie

benfelben etwa gemahrten Benefizien an bie Angehörigen ber Schüler  650

651

652

652 653 653

654

| V.  | 184)            | Berpflichtung ber Gutsberrichaften gur Leiftung von Schulunter-<br>haltungsbeitragen auf Grund bes §. 33 Titel 12 Theil II. All- |                     |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                 | gemeinen ganbrechtes                                                                                                             | 655                 |
|     | 185)            | Berfahren bei Anftellung ber Boltsichullebrer                                                                                    | 662                 |
|     |                 | Beftreitung ber Soulvifitationstoften                                                                                            | 664                 |
|     |                 | Aufbringung ber Roften für Schulrevifionen in ben Brovingen                                                                      |                     |
|     | 100             | Oft- pmb Beft- Breugen                                                                                                           | 667                 |
|     | 100)            | Uebernahme ber Schulfogietätslaften als Rommunallaften und ber Schulen als Gemeinbeanftalten von Seiten ber bürgerlichen Ge-     |                     |
|     |                 | meinden in der Proving Hannover                                                                                                  | 668                 |
|     |                 | Bermeibung ber Einführung von Schulgelb bei neu errichteten Boltsichulen                                                         | 670                 |
|     | 190)            | Unguläffigkeit unmittelbaren Bwanges behufe Leiftung einer Dandlung, wenn biefelbe auch burd einen Dritten bewirkt werben        |                     |
|     |                 | tann, und es an Gelegenheit biergu nicht fehlt                                                                                   | 671                 |
|     | 191)            | Bugiebung ber Finang. Abtheilung ber Königlichen Regierungen bei Brufung ber Leiftungefähigfeit ber jur Aufbringung ber Lebrer-  |                     |
|     |                 | befolbungen Berpflichteten                                                                                                       | 672                 |
|     | 192)            | Ausschluß ber Grund. und Gebaubefteuer von bem außerhalb bes Schulbegirtes belegenen Grundbesite ber Schulgemeindemit-           |                     |
|     |                 | glieber bei Bertheilung ber Schullaften in ber Broving Bannover                                                                  | 673                 |
|     | .193)           | Einheitlichfeit bes Stelleneintommens bei Berbindung von Schul-                                                                  | 0.0                 |
|     |                 | und Rirchenamt; Rormirung ber Pension nach bem Gesammt-                                                                          | <i>C</i> = <i>C</i> |
|     | 1041            | eintommen bes vereinigten Schul- und Kirdenamtes                                                                                 | 676                 |
|     | 134)            | aus blogen Rebenamtern ober Rebenbeschäftigungen nicht in Un-                                                                    |                     |
|     |                 | rechnung zu bringen                                                                                                              | 677                 |
|     | 195)            | Die Berpftichtung, für die Beizung ber Schulftuben ju forgen, liegt ben jur Aufbringung ber Schulunterhaltungstoften Ber-        |                     |
|     |                 | pflichteten ob                                                                                                                   | 678                 |
|     | 196)            | Religioneunterricht in ber Boltefonle                                                                                            | 680                 |
|     | 197)            | Staatssonds jur Unterftutgung unvermögenber Gemeinden und Schulverbande bei Elementariculbauten                                  | 680                 |
|     | 1981            | Elementarlebrer-, Bitwen- und Baifen-Kaffen.                                                                                     | 000                 |
|     | 100)            | a. Verpflichtung ber Lehrer jur Zahlung von 25% Gehalte-                                                                         |                     |
|     |                 | Berbefferungsgelber an die Elementarlehrer. Bitwen- und                                                                          |                     |
|     |                 | Baifen-Raffe                                                                                                                     | 682                 |
|     |                 | b. Richtverpflichtung ber Staatstaffe jur Bablung von Beitragen                                                                  |                     |
|     |                 | für Soulftellen gur Clementarfebrer-, Bitwen- u. Baifen-Raffe                                                                    | 683                 |
|     |                 | Richt amtlicher Theil.                                                                                                           |                     |
| ) ( | <b>Z</b> inrich | tung bes Soulmufeums ju Bruffel                                                                                                  | 683                 |
| ) ! | Ansjug<br>nolen | g aus einem Berichte über die Bollsschul-Abtheilung der internatio-<br>und kolonialen Ausstellung zu Amsterdam 1883              | 687                 |
| ) ; | Rurge           | Nachricht über bas Bolksschulwesen in London, (Auszug aus einem                                                                  |                     |
| ) ( | Butac           | berichte)                                                                                                                        | 702                 |
|     | Mün             | fterberg herausgegebene "Methobit bes Rechen-Unterrichtes"                                                                       | 704                 |
| ) ( | <b>B</b> utach  | ten über zwei in ber Zeitschrift für bas Ibiotenwesen, Jahrg. II                                                                 |                     |
|     | Deft !          | 2 und 5 enthaltenen Auffähe von Dr. med. Berthan, betreffend                                                                     |                     |
|     | bie (           | kinrichtung von hilfetlaffen für schwachbefähigte Rinder                                                                         | 706                 |
| er  | fonald          | bronif                                                                                                                           | 706                 |
|     | 1               | ,                                                                                                                                |                     |

# Chronologisches Megister

# 3um Centralblatte für den Jahrgang 1883.\*)

| <del> </del>                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Ablürzungen:                                                            |
| A. Orbre - A. Erl A. Berorbn. = Allerhochfte Orbre - Allerhochfter      |
| Erlaß — Muerhöchte Berordnung.                                          |
| Bet. b. Reichet. A. = Befanntmachung bes Berrn Reichstanglers, bzw. bes |
| Reichstanzler-Amtes.                                                    |
| St. M. Befchl Staats-Ministerial-Beschluß.                              |
| M. B M. Bet M. Befc M. Beftat M. Genehm. = Minifte.                     |
| rial-Berfügung, — Befanntmachung, — Befcheib, - Beftätigung, —          |
| · Genehmigung.                                                          |
| Sch. R. B Sch. R. Bet. = Berfitgung - Befanntmachung eines Ro-          |
| nigl. Provinzial. Soulfollegiums.                                       |
| R. B R. Bet. = begl. einer Ronigl. Regierung.                           |
| R. B. = begl. eines Königlichen Konfiftoriums.                          |
| Der Buchftabe C. zugesett = Cirkular.                                   |
| Erf. b. Reiche Ger. = Ertenntnis bes Reichsgerichtes.                   |
| Erk. b. Db. Berm. Ger Erkenntnis bes Abnigl. Oberverwaltungsgerichtes.  |
| Ert. b. Romp. Ger. S. = Ertenntnis bes Ronigl. Gerichtshofes jur Ent-   |
| scheidung ber Rompetenz-Ronflitte.                                      |
| Bet. b. Alab. b. R. = Befanntmachung ber Rönigs. Atabemie ber Runfte    |
| gu Berlin.                                                              |
|                                                                         |

| 18 <b>76.</b> |                       | Seite       | 1882.                            | Geite |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|-------|
| 10. Oftbr     | Erf.b. Db. Berm. Ger. | 450         | 15. Septbr M. B                  | 153   |
| 1879.         |                       |             | 30. – 90. 6. 8                   | 133   |
|               | Ert b Db. Berm. Ger.  | 453         | 30. — Ert.b.Db.Berm.Ger.         | 162   |
| 6. Dambr      | begl                  | 343         | 11. Ottbr Erf. b. Db. Berm. Ger. | 160   |
| 1882.         | •                     |             | 12. — Ert. b. Rammerger.         | 152   |
|               | m n                   | 4.40        | 19. — M. Beich                   | 555   |
| 21. Januar    | M. 8                  | 142         | 20 E. B. b. Ronf. in             |       |
| 25. Mära      | Bet. b. Reichet. M    | 349         | Osnabriid                        | 128   |
| •             | •                     |             | 21. – 102. 13                    | 132   |
| 10. Mai       | Statut                | <b>5</b> 39 | 27. – begi                       | 144   |
| 26. Juni      | 907. 88               | 140         | 28 Erf. b. Romp. Ger. B.         | 156   |
| 28. Juli      | A. Erl                | 241         | 30. – 902. 98                    | 126   |
| 22. August    | Statut                | 228         | 2. Novbr M. C B                  | 133   |
| •             |                       |             | 3. – 977.88                      | 131   |
| 10. Septbr    | A. Crí                | 348         | 4. — 972. C. 28                  | 125   |
| 11. —         | begi                  | 538         | 11 902. 88                       | 155   |

<sup>\*)</sup> Die Seitenzahlen 465 bis 476 tommen zweimal vor; es ift baber bei ben zuerft vortommmenben Seiten bas Zeichen I und bei ben zuletzt vortommenben Seiten bas Zeichen II zugesetzt worben.

|                    |         |                                    | Seite      | l          |             |                                   | Gelte      |
|--------------------|---------|------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 18                 | 882.    |                                    |            |            | <b>883.</b> |                                   |            |
| 13.                | Novbr   | M. C. B                            | 130        | 16.        | Februar     | M. Etl. (U. III. b.               |            |
| 14.                |         | 202. Erf. (U. II. 2950.)           | 142        |            |             | 5340.)                            | 183        |
| 14.                |         | B. b. Prov. Schull.                |            | 16.        | -           | 9R. B. (U. III. a.                | 441        |
|                    |         | in Robleng                         | 147        | 47         |             | 10218.)                           | 434        |
| 14.                | _       | 9R. C. 8. (U. V.                   | 200        | 17.<br>22. |             | M. B                              | 318        |
|                    |         | 6418. IL)                          | <b>556</b> | 23.        | _           | M. E. A                           | 347        |
| 16.                |         | 9R. 8. (U. III. b.                 | 127        | 24.        | _           | M. B. u. C. Erl.                  | 294        |
| 46                 |         | 7601.)                             | 139        | 26.        |             | M. Berorbn                        | 342        |
| 16.<br><b>2</b> 0. | _       | M. B. (U. III. a.                  | 100        | 26.        | _           | Erf. b. Reichsger                 | 637        |
| 20.                | _       | 18026.)                            | 126        | 28.        | _           | M. C. B                           | 242        |
| 20.                | _       | M. Ernenn                          | 134        |            |             |                                   |            |
| 20.                |         | 9R. C. B. (U. III. a.              |            | 3.         | März        | M. B. n. C. V.                    |            |
|                    |         | 18813.)                            | 151        |            |             | (U.III. 279. G. III.)             | 183        |
| 20.                | _       | 202. 28. (U. III. a.               |            | 3.         | _           | 901. 28 et. (U. III. 207.)        | 290        |
|                    |         | 16805.)                            | 167        | 3.         | _           | 9R. 8. (U. III. a.                |            |
| 24.                | _       | M. Beftat                          | 134        |            |             | 10786.)                           | 317        |
| <b>29</b> .        | -       | A. Orbre                           | 134        | 3.         | _           | begl. (U. III 2930.)              | 509        |
| 30.                | _       | 907.88                             | 298        | 6.         | -           | Ert. b. Reichs - Ger.             | 381        |
| -                  |         | <b>~</b> 1                         | 200        | 6.         | _           | 9R. 88                            | 442        |
|                    | Muer    | Statuten                           | 389<br>137 | 13.        | -           | 97. B. (U. V. 143.)               | 252        |
| 7.                 | _       | 9R. C. B.<br>9R. B. (U. 11. 8053.) | 147        | 13.        | _           | 97. 28. (U. III. a.               | 295        |
| 9.<br>9.           | _       | 9R. C. B. (G. III.                 | 147        | 45         |             | 10392.)                           | 250        |
| <i>5</i> .         | _       | 4046. U. III. a)                   | 148        | 15.<br>17. | _           | M. C. B. (U. III. b.              | 200        |
| 13.                | _       | 2. Erl                             | 135        | 17.        | _           | 5375.)                            | 290        |
| 13.                |         | <b>907. 65. 88</b> . 4             | 17611      | 17.        |             | 97. 8. (G. III. 634)              | 299        |
| 15.                | _       | 902. 88.                           | 144        | 22.        |             | M. Bet                            | 293        |
|                    |         |                                    |            | 24.        |             | 9R 8                              | 436        |
| 18                 | 383.    |                                    |            | 27.        | _           | Befet                             | 185        |
| 3.                 | Januar  | M. Bet                             | 151        | 28.        | _           | M. Beftat                         | 222        |
| 6.                 | _       | bsal                               | 149        | 28.        | _           | M & B. (G. III.                   |            |
| 11.                | _       | TR. S. (G. 111. 4340.)             | 127        |            |             | 423.)                             | 345        |
| 11.                | _       | begi. (G. III. 4181.)              | 184        | 29.        | _           | M. E. (U. III. a.                 | 207        |
| 13.                | _       | M. B. u. M. C. B.                  | 317        |            |             | 12312.)                           | 297        |
| 22.                | _       | 907. 62. 88                        | 130        | 29.        | _           | begi. (U. III. b. 5439.)          | 297        |
| 23.                | _       | begi.                              | 299        | 29.        |             | 5439.)<br>202. Bejdy. (U. III. b. | 231        |
| 28.                | _       | Bei b. Sen. b. Alab.               | 226        | 25.        | _           | 5579.)                            | 435        |
| 29.                |         | b. <b>R</b> begi                   | 227        | 30.        | _           | 9R. C. 8. (U. III. b.             |            |
| 30.                | _       | D. Recont. C. B.                   | 345        | 00.        |             | 5598.)                            | 293        |
| 31.                | _       | M. C. Etl                          | 223        | 30.        | _           | DR. Bet. (U. III. a.              |            |
| 31.                |         | Bet. b. Sen. b. Atab.              |            |            |             | 12115.)                           | 294        |
|                    |         | b. R                               | 227        |            |             |                                   |            |
|                    |         |                                    |            | 1.         | April       | Bet. b. Rur. f b. Berm.           |            |
| 2                  | Februar | M. Erl. u. C. Erl.                 |            |            |             | b. Relig Menbelef.                |            |
| _                  |         | (U. II. 5135)                      | 183        |            |             | Barth. Stipenbien                 | 227        |
| 2.                 | _       | 97. C. B. (G. III. 78.)            | 185        | 2.         | -           | M. B                              | 518        |
| 7.                 |         | Ert. b. Db. Berw. Ger.             | 314        | 3.         | _           | begi                              | 459        |
| 8.                 | _       | M. Beftat                          | 389        | 5.         |             | M. Beld                           | 584        |
| 10.<br>12.         | _       | begi                               | 222<br>141 | 6.         | _           | 907. C. 88                        | 340        |
| 12.                | _       | 907. 88et                          | 251        | 7.         | _           | 907.28<br>907.05.28               | 440<br>475 |
| 13.                | _       | 9R. C. 8                           | 226        | 10.<br>17. | _           | cm 60                             | 421        |
|                    |         |                                    | -20        | 1/.        | _           | 30. 16                            | 741        |

|                |                                 | Gelte      |                | Geite                                              |
|----------------|---------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 18 <b>83.</b>  |                                 |            | 1883.          |                                                    |
| 17. April      | C. B b. Reg. in                 |            | 12. Juni       | M. Ernenn 495                                      |
|                | Soleswig                        | 439        |                | 997. Bestät 495                                    |
| 19. —          | 998. C. 88. (U. II.             |            | 13. —          | M. C. B 574                                        |
|                | 912.)                           | 420        | 14             | M. V 503                                           |
| 19. —          | begi. (G. III. 428.             |            | 15. —          | 907. Besch 511                                     |
|                | U. III. a. 11220.)              | 477        | 16. —          | 902.88 496                                         |
| 19. —          | Statuten                        | 534        | 19. —          | Bet. b. Atab. b. R. 490                            |
| 21. —          | M. Genehm                       | 387        | 20. —          | A. Orbre 489                                       |
| 23. —          | DR. E. B                        | 423        | <b>22.</b> —   | begi 489                                           |
| 24. —          | Bet. b. Reichet. A.             | 399        | 23. —          | M. Bet 47311                                       |
| 24. —          | begi                            | 418        | <b>25.</b> —   | beal 489                                           |
| 24. —          | M. Befc. (U. III b.             |            | 25             | 907. ( <b>5.</b> 18. (18. 987.) 533                |
|                | 8017.)                          | 435        | <b>28.</b> –   | W. E. B 47411                                      |
| 26. —          | M. B                            | 461        | <b>29</b> . —  | <b>M</b> . 8 612                                   |
| 26             | Ert. b. Rammer-Ger.             | 512        | 3. Juli        | M. Bestät 489                                      |
| 28. —          | M. B                            | 456        | 3. Juli        | M. C. B. (U. III. a.                               |
| 28. —<br>30. — | begi                            | 422        | J. —           | 15295.) 588                                        |
| 4. Mai         | <u> </u>                        | -)01       | 6              | 15295.) 588<br>M. C. B 477                         |
|                |                                 | 291<br>439 | 6. —<br>7. —   |                                                    |
| 7. —<br>8. —   | 90.8                            | 400        |                | Erf. b. Romp. Ger.<br>S. (Pr. L. 2136.) 599        |
| 0. —           | 9R. C. 28. (U.III.a.<br>12684.) | 445        | 7. —           | \$. (Pr. L. 2136.) 599<br>begi. (Pr. L. 2131.) 601 |
| 8. —           | 12004.).                        | 440        | 9. —           |                                                    |
| o. —           | 90. V. (U. III. a.              | 462        | 40             | M. Bit 506<br>M. C. B 46511                        |
| 10. —          | 12758.)                         | 402<br>478 |                | M. Genehm 538                                      |
| 10. —<br>12. — |                                 | 335        |                | M. Bet 490                                         |
|                | 992. Sect. (G. I. 996.)         | 330        | 12. —          | 97. 8. (U. V. 6064.) 497                           |
| 12. —          | M. B. (U. III. a.               | 444        | 47             | 9R.C B. (U.V.5207.) 486                            |
| 16. —          | 13649.)                         | 381        |                |                                                    |
| 17. —          | M. Bestät                       | 301        | 17. —          | begi. (U. III. a. 15401.) 510                      |
| 17. —          | M. Besch. u. B.                 | 446        | 17. —          | 15401.) 510<br>begi. (U. V. 744.) 564              |
| 17. —          | (U. III. a. 12625.)             | 440        | 19. —          | M. Beich 582                                       |
| 17. —          | begi. (U. III. a.               | 448        | 22             | M. Beid 582<br>M. C. B 47311                       |
| 19. —          | 12894.)                         | 337        | 23. —<br>24. — |                                                    |
| 19. —<br>21. — | DR. Bei                         | 333        | 26. —          | <b>変め、象、窓、、、 565</b><br>駅、駅、 (U, III. a.           |
| 21. —          | A. Erl                          | 386        | 20. —          | 13168.) 503                                        |
| 21. —          |                                 | J00        | 26. —          | 13168.) 503<br>202. Bet 509                        |
| 41. —          | Ert. b.Db.Berw.Ger.             | 588        |                | begi 507                                           |
| 21             | (I. 593.)                       | 588<br>595 | 28. —          | M. €. B. (U. III. a.                               |
| 22             | begi. (I. 595.)                 | 494        | 20. —          | 16517.) 47111                                      |
| 24             | M. Orbre                        | 487        | 28. —          | 107. Beflät 487                                    |
| 25. —          | M. Genehm                       | 407        | 28. —<br>30. — | M. Bestät 487<br>M. C. B 497                       |
| au,            | 97. C. 8. (G. III.              | 344        | 31. —          | begl. (U. II. 1933.                                |
| 25. —          | 870.)                           | 346        | JI. —          | G. I.)                                             |
| 25. —<br>25. — |                                 | 552        | 31. —          | M. Bestät 487                                      |
| 40             | M. Genehm                       | 002        | 31. —          | M. Befc. (U. III. b.                               |
| 1. Juni        | M. 8                            | 460        | J. –           | 6478.) 505                                         |
| 2. —           | 207. Beftat                     | 495        |                | 0970.)                                             |
| Ž. —           | M. E. B                         | 533        | 2. August      | 907. <b>28</b> 610                                 |
| 4. —           | begi. (U. III. a.               |            | 4. —           | MO M . A III                                       |
| ·              | 14516.)                         | 463        | 4. —           | M. B. u. M. C. B. 596                              |
| 4              | Di. Ernenn                      | 495        | 12. —          | DR. Beftat 487                                     |
| 6. —           | OD OR.AR.                       | 495        | 13. —          | begt 487                                           |
| 11. —          | 207. Bet                        | 430        | 13. —          | DR. Bet 504                                        |
| 12. —          | DR. Genehm                      | 493        | 15. —          | A. Orbre 487                                       |
|                |                                 | - 1        | -              |                                                    |

|               |                                         | Geite | l             |                      | Gelte |
|---------------|-----------------------------------------|-------|---------------|----------------------|-------|
| 1883.         |                                         |       | 188 <b>3.</b> |                      |       |
| 24. Anguft    | M Beid                                  | 532   | 20. Oftbr     | 9R. Bet              | 575   |
| 29. —         | 902. 65. 28                             | 565   | 20. –         | 9R. 28. (U. III. a.  |       |
|               |                                         | E03   |               | 18751. n. 17795.)    | 662   |
| 11. Septbr    | 9R. C. 8                                | 532   | 23. —         | 902. 98              | 671   |
| 19. —         | M. B. u. M. C. B.                       | 607   | 24            | 202. Befc. u. 28     | 676   |
| 22. —         | <b>207. C. 28</b>                       | 529   | 25. —         | Gefdafte-Bericht .   | 641   |
| 22. —         | Brotolol                                | 545   |               |                      |       |
| <b>26.</b> —  | M. Bet. (U. III. a.                     |       | 2. Novbr      | <b>207. 28</b>       | 667   |
|               | 18319.)                                 | 577   | 7. —          | begi.                | 672   |
| <b>26.</b> —  | M. B. (U. III. a.                       |       | 9. —          | begl.                | 677   |
|               | 17432.)                                 | 615   | 14. —         | Bet. b. Atab. b. R.  | 645   |
| <b>26</b> . — | Erl. b.Db.Berm.Ger.                     | 664   | <b>21</b> . — | 90R. 83efd)          | 650   |
| <b>2</b> 7. — | A. Ordre                                | 544   | 22. —         | <b>202.</b> 28       | 678   |
| <b>27.</b> –  | 900. <b>28</b>                          | 554   | 23. —         | 902. C. 28. (U. II.  |       |
| 6. Oftbr      | Ert.b. Db. Berm. Ber.                   | 655   |               | 109.)                | 639   |
|               | 10. 28. (U. III. a.                     | 000   | 23. <b>–</b>  | 902. 48ef            | 653   |
| 10. —         | 18509.)                                 | 616   | 24. —         | M. E. B. (U. III. a. |       |
| 10            | begi. (U.III.a.17916.                   | 010   |               | 20511)               | 648   |
| 10. —         | 47017\                                  | 668   | 24. —         | begi. (U. III. a.    |       |
| 46            | 17917.)                                 | 000   |               | 20511.)              | 680   |
| 16. —         | 9R. C. B. (U. II.                       | 531   | 28. —         | <b>207.</b> 28       | 680   |
| 40            | 2608.)                                  | 991   | 29. —         | M. E. B. (U. III. b. |       |
| 16. —         | M. Befc. (G. III.                       | 682   |               | 7188.)               | 649   |
| 4.5           | 3049.)                                  | 062   | 29. —         | 907. C. B. (U. III.  |       |
| 17. —         | 907. C. 88. (U. V.                      | 226   |               | 255611.) . `         | 653   |
| 4.0           | 6041.)                                  | 556   | 30. —         | M. B. u. M. C. B.    |       |
| 17. —         | Briff. Orbn.                            | 558   |               | (U. III. b. 7459.)   | 651   |
| 17. —         | Bet. b. Reichst. M.                     | 646   | 30. —         | 909. C. 88. (U. III. |       |
| 18. —         | Bet. b. Rur. b. Men-                    | cic   |               | 2902.)               | 652   |
|               | beles. Stift                            | 646   | 30            | 902. 28. (U. III. a. |       |
| 18. —         | M. Bejd. (U. III. a.                    | c=-   |               | 17635.)              | 673   |
|               | 17668.)                                 | 670   |               | •                    |       |
| 18. —         | 907. 98. (G. III. 3107.)                | 683   |               | 9R. Bet              | 653   |
| <b>20.</b> —  | <b>202. 6</b> . <b>25</b> . (U.I.2475.) | 534   | 24. —         | begi                 | 654   |
|               |                                         |       |               |                      |       |

# Sach: Megister

## 3um Centralblatte für den Jahrgang 1883. \*)

(Die Bablen geben bie Seitenzahlen an.)

Abgange geugniffe. Berechtigung ber mit folden verfebenen Schuler ber brei unterften Rlaffen beim Uebergange von Realgomnaften auf Gomnaften und umgetehrt 250.

Abiturientenprufnngen f. Brufungen.

Abfentenliften f. Soulverfaumniffe.

Abtheilungen bei ben technischen Sochschulen. Beftat, ber Bablen ber Abtheil.

Borfteber ju Berlin, Bannover, Machen 495.

Atabemie ber Rünfte ju Berlin. Berfonal 47. Staatsausgaben 208. 217. 221. Runftausstellung, Anklindigung 134. Berleihung von Medaillen aus Anlag berfelben 489. Preisausschreiben u. Ertheilung: großer Staatspreis 216. 645. Dichael-Beerfche Stiftungen 227. 645. Menbelsjohn-Bartholby-Staatsflipendien 227. 616. Beftätigung ber Bahl bes Prafibenten und feines Stellvertreters 489. von Rohrsche Stiftung 490.

Atabemie ber Biffenicaften ju Berlin. Berfonal 44. Staatsausgaben 208. Alabemie, theolog. und philof ju Munfter Berfonal 86. Staatsaus.

gaben 188.

Internationale und toloniale Ausstellung. Bericht fiber bie Amfter bam.

Bolteidul-Abtheilung 687.

Amtetantionen. Rautionen ber Beamten aus bem Bereiche bes Minift. ber geifil. 2c. Angelegenh. Rachtrageberorbnung 342. Bulaffung von Obliga-tionen ber Prioritäts-Anleiben mehrerer vom Staate übernommener Gifenbahnen gur Bestellung von Amtetautionen 477. Amte fueben fionen f. Diegiplinar-Untersuchungen.

Anftellung ober Beforberung von Lehrern an boberen Unterrichtsanftalten; Beftätigungerecht ber flaatlichen Auffichtsbeborbe 144. Gemabrung bes Minimaleintommens an Unterbeamte ber Brov. Schultollegien bei ber Auftellung 183. Buffanbigkeit bei Anstellung zc. ber Lehrer an ben gu Ober-Realschulen u. f. w. umgewanbelten reorganifirten Gewerbeschulen 497. Berfahren bei Anftellung ber Boltsichullehrer 662.

Armenverbanbe find nicht verpflichtet für Schulgelbrefte aufzutommen 167. Aftrophyfitalifdes Objervatorium bei Botebam. Berfonal 56. Staats.

ausgaben 205.

Ansftellungen. Große atabemische Runftausstellung zu Berlin. Ankundigung Berleihung von Debaillen aus Anlag berfelben 489.

<sup>\*)</sup> Die Seitenzahlen 465 bis 476 tommen zweimal vor; es ift baber bei ben guerft vortommenben Seiten bas Beichen I und bei ben gulet vortommenben Seiten bas Beichen II zugesetzt worben.

Muszeichnungen, Allerhochfte, jur Feier bes Rronunge. u. Orbensfeftes 168. bes Minifters ber geiftlichen zc. Angelegenheiten 181. Aus Anlag bes Allerbochten Aufenthaltes in ber Broving Sachfen 617. Deffen-Raffan 618.

Baber f. Marienbab.

Baubeamte, Umfang ber Mitwirfung bei Ausführung von Soul- zc. Bauten,

für welche Gnabengeschente gewährt find 132.

Baufonbs. Termin für Antrage auf außerorbentliche Bufduffe jum Batro. nate . Baufonde 130. Staatsfonde jur Unterflütung unvermogender Gemeinden und Schulverbande bei Elementarschulbanten 463. 680.

Baugewerkichulen. Zwed und Bebeutung ber Abgangsprufungen an ben-

felben 252.

Bangewertsmeifter. Stellung berfelben in ber Rommiffion für Abgangs.

prüfnngen an Baugewerticulen 252.

Bauprojette. Termin für bie Ginreidung ber ber Superrevifion unterliegen. ben, auf Grund beren Unmelbungen für ben Staatshaushaltsetat gemacht - werben follen 130.

Banunterfilitungen. Beibringung von Unterlagen bei Antragen 131. Routrole über bie Ausführung von Schnibauten, für welche Gnabengefdente gewährt find. Termin jur Bahlung ber Staategelber 132. gur Unterflütung unvermögender Gemeinden und Schulverbande bei Gle-

mentaridulbauten 463. 680.

Erftattung von Diethe bei Berfetungen 125 Beitpunft für ben Eintritt ber Suspenfion u. ber Dienstenlaffung bezüglich ber Gebalts-zahlung 120. Ausschluft ber Bablung von Bitwen- u. Balfengelbbeiträgen während ber Stellenerledigung 120. Richtanwendbarfeit bes Gefetes vom 20. Mai 1882 auf Lehrer an ben nicht ausschlieflich vom Staate unter-haltenen boberen Unterrichtsanftalten 127. besgl. Gewerbefchulen 486. Die Berficherung bei einer Privat-Lebeneverficherungebant ichließt bie Anwendung biefes Befetes nicht aus 127. Dienfteintommen ber Unterbeamten bei ben Brob. Schultollegien; Bemabrung bes Minimaleintommens bei ber Anftel. lung 183. Berpflichtung jur Benachrichtigung ber vorgefesten Dienftbeborde von Källen gerichtlicher Borlabungen als Sachverftanbige und ale Bengen 344. Grundfage für bie Befetjung ber Subaltern. und Unterbeamtenftellen bei ben Reiche. und Staatebeborben mit Militaranwartern 347. Roften. freie Ausgablung ber Dienftbezüge an Die unmittelbaren Staatsbeamten, an beren amtlichen Bohnfibe eine Ronigliche Raffe fich nicht befindet 47611. Amtefautionen f. bafelbft. Uebertragung ber Bewilligung ber gefetlichen Bitwen- und Baifengelber an hinterbliebene von unmittelbaren Staats. beamten auf die Brobingialbeborben 478. Berechnung ber penfionsberech. tigten Dienftzeit ber unmittelbaren Staatsbeamten 481. Dienftreifen f. bafelbft.

Beamtenverein, Preußischer, Geschäftsbericht pro 1882: 641.

Beer, Dichael, Stiftungen für Runftler. Breisansichreiben 227. Breiserthei.

lung 645.

Befoldungen ber unmittelbaren Staatsbeamten. Roftenfreie Ausgahlung ber Dienfibeguge in amtlichen Bobufiben, in benen eine Ronigl. Raffe fich nicht befindet 476 II. ber Unterbeamten bei ben Brov. Schultollegien; Gemabrung bes Minimaleintommens bei ber Anftellung 183.

ber Boltsichullehrer f. a. Unterhaltung. Staatsbeibilfen gu Befoldungen; Sterbemonat n. Onabenzeit von Stellenzulagen; Beimfall ber perfontiden und ber Dienftalterszulagen am Schliffe bes Sterbemonates. Termin für Ausscheiben aus ber Stelle am Schliffe bes Monates 295. Berwendung bes während einer Amtssuspension innebehaltenen Gehaltstheiles je nach bem Ausgange bes Berfabrens 297. Boranssegungen für die Zuläsigetit ber Gemahrung von Dienftalterejulagen ans Staatsfonds an Lehrer. Der.

bei stührung ber Einkommensverbesserung ber Lehrer an mehrklassigen Schulen bei größeren Schulipstemen 436. Zahlungstermine sitt die Lehrerbesoldungen, insbesondere im Geltungsbereiche der Provinzial Schulordnung vom 11. Dezember 1845: 439. Termin für die Zahlung persönlicher 2c. Zulagen aus Staatssonds an Schullebrer. Termin für die Entlassing der Lehrer aus einer Stelle und für die Bersetung in eine andere Stelle mit Rücksicht auf die Gehaltszahlung 439. Entrichtung der Gehaltsverbesserungsabgabe von der Dienskalterszulage an die Lehrer-Witwenkasse der Juständicht der Regierung zur Antscheidung über das Aufrüden der Lehrer in höhere Gehaltskussen zur Entscheidung über das Aufrüden der Lehrer in höhere Gehaltskusen zur Gemährung außerordentlicher periönlicher Wehaltszulagen oder sonstiger außerordentlicher Bezisge an Lehrer 440. Einheitlichkeit des Stelleneinkommens bei dauernder Berdindung von Kirchen und Schulamt. Eine organisch Berdindung zwischen Schul- und Kirchenamt ist auch da nicht ausgeschlossen, wo zwar nicht immer der Inhaber einer bestimmten Stelle an einer Schule, wohl aber immer ein Lehrer der letzteren das tirchliche Amt bekleidet hat 503. 676. Der Betrag des Schulgeldes ist dei Berechnung der nach dem Baargehalte der Lehrer zu leistenden Beiträge außer Ansaz zu lassen des Leitzungen der Kinanz-Abtheitung der Königl Regierungen de Prüsung der Leiftung der Lehrerschlichteten 3072. Bei Normirung des Einkommens einer Lehrerkelle sind Bezisge aus bloßen Redenämtern oder Rebendeschäftigungen nicht in Anrechnung zu beinigen 677.

Bibliothel, Königliche, ju Berlin. Berfonal 54. Staatsausgaben 205. 217. Blindenanftalt, Königl., ju Steglit. Direttor 103. Staatsausgaben 203. Botanischer Garten ju Berlin. Bersonal 55.

Bruffel. Ginrichtung bes Schulmufeums 683.

Bürgerliche Gemeinben. Uebernahme ber Schulfogietatslaften als Rommunallaften u. ber Soulen ale Gemeinbeanftalten in Beftfalen 317. in ber Broving Dannover 668. Bedeutung ber Uebernahme ber Schulunterhal-tungetoften auf ben Rommunaletat. Berichiebenheit ber Falle, in welchen tungetoften auf ben Rommunaletat. Berichiebenheit ber galle, in welchen burgerliche Gemeinben befchließen, beftebenbe Schullogietaten burch Uebernahme ber burch eigene Ginnahmen nicht gebedten Schulunterhaltungefoften (bes fog Schultaffenbefigits) auf ben Rommunaletat ju unterfluten, von ben gallen, in welchen burgerliche Gemeinben — unter Borausjegung ber Auffolung ber Schulfogietaten - beichließen, Die feitherigen Schulfogietate. foulanftalten ale Gemeindeanftalten und beren Unterhaltung ale Gemeindefaft ju übernehmen 459. Berfahren bei Uebernahme eines Beitrages für Sogietatefdulen auf ben Rommunaletat und bei Umwandlung von Sogietats. foulen in Rommunaliculen 460. Richtverpflichtung ber Ditglieder einer Schulgemeinbe gur Aufbringung ber Debrtoften, welche burch Erweiterung bes Bieles ber Boltsichule entfteben. Eventualität ber Uebernahme folder Roften feitens ber burgerlichen Gemeinbe 462. Bertretung ber Gemeinbe im Bermaltungeftreitverfahren burch ben Ortevorsteber. Bertheilung ber Leiftungen, inebefonbere ber Spannbienfte auf bie Gemeinben und Outs. bezirte (Anwohner und Grundberr). Bu Spannbienften find nicht blos bie Grundbefiger, fonbern alle Befpann haltenden Anwohner verpflichtet 453.

Œ.

Cenfuren, Anwendung der vorgeschriebenen bei bem tentamen physicum 226. Centralblatt für die gesammte Unterrichts verwaltung. Bebentung ber in bemselben veröffentlichten Ministerial. Erlaffe für andere als biegenigen Behörben, an welche fie gerichtet find 503. 651.

D.

Dienftalteregulagen f. Befolbungen.

Dienftentlaffung eines Beamten, Beitpuntt bes Gintrittes bezüglich ber Gehaltegablung 126.

Dienftreifen. Beideinigung ber von ben Beamten über Reisetoften und Tage-

gelber aufgestellten Liquidationen 345.

Dienft wohnungen ber Bolleschullehrer. Berpflichtung ber Schulgemeinben gur Beschaffung ber nothigen Defen ac. 616.

Dienstzeit. Berechnung berfelben für Lehrer an flaatlichen und flabtifchen boberen Unterrichtsanftalten 147. Anrechnung ber in ben §g. 18 u. 19 bes Benftonsgesetes gebachten Dienstzeiten bei Festsetzung bes Witwen- und Baisengelbes 182.

Dispenfation ber Afpiranten für bas lanbwirthichaftliche Lebramt an ganb.

wirthicaftsiculen von bem Reifezeugnis ift unftatthaft 142.

Disziplinar-Untersuchungen. Berrechnung entflehender Roften, Aufbringung ber Stellvertretungeloften mabrend ber Amtesuspenfion; Feftellung und Dedung von Beugengebilbren 184. Berwendung bes mabrend einer Amtesuspenfion innebehaltenen Gehaltstheiles je nach bem Ausgange bes Disziplinarverfahrens 297.

Dropfig, Lebrerinnen Geminar, Gonvernanten Inflitut und Penfionat, Berfonal 6. Aufnahme neuer Böglinge 290. Befähigungszeugniffe für Bog-

linge 507.

Duelle, ftubentifche f. Univerfitaten.

Œ.

Einjahrig. freiwilliger Dilitarbienft f. Dilit .- Dienft.

Elettro te onit, Bortebrungen bei ben technischen hochschulen fur bas Studium 135.

Emerittrung, Emeriteneinkommen. Der Termin für Lehrer ift auf ben Soluß eines Monates festzusehen 295. Benflonen u. Benflonszuschüsse können emer. Lehrern in das Ausland verabfolgt werden, so lange dieselben das dentiche Indigenat besthen 297. Bu dem der Berechnung der Benflon eines Schulsehrers zu Grunde zu legenden Diensteinkommen gehört die Dienstalterszuslage aus Staatssonds nicht 440. Unzulässgeit des Rechtsweges über die Berpstichtung zur Zahlung der von den geistlichen Oberen seitgeletzen Benflon eines Kirchenbeamten 637. Zuständigkeit zur entgiltigen Fessenzung der Benflon eines Elementarlehrers 650. Normirung der Benflon nach dem Gesammteinkommen des vereinigten Schul- und Kirchenamtes 676.

Entlaffungeprufungen f. Brufungen.

Erbtunbe. Gefellichaft für Erbfunde in Berlin. Statuten 389.

Erfanmannschaften bei bem Laubheere u. ber Marine. Uebersicht fiber bie Bahl ber 1881/1882 eingestellten mit Bezug auf ihre Schulbilbung 310. beegl. 1882/83: 514.

Etat bes Minifteriums. Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runk und

Biffenschaft 185.

Etatemefen f. a. Raffen. u. Rechnungemefen.

Einreichung von Bauprojetten für Superrevifton auf Grund beren Anmelbungen für ben Staatshaushaltsetat zu machen finb 130. Berrechnung ber Bitwen- und Baifengelbbeiträge bei ben unmittelbaren Berwaltungen 182.

R

Fachichulen, maichinentechnische, verbunden mit Realiculen. Ordnung ber Entlaffungspriffung 556.

Fenfter. Anordnung berfelben in ben Rlaffenzimmern ber Boltsichulen 612. Friedrich. Bilbelm. Stiftung für Marienbad. Beihilfen jur Benutung bes Babes 644.

Œ.

Bebanbeftener f. Grunbftener.

Bebalt i. Befolbungen.

Beiftliches Amt. Beiftliche. Bufammenfegung ber Rommiffionen für bie miffenicaftl. Staatsprufung ber Ranbibaten bes geifil. Amtes 335. 473. Gemeinbe-Abgaben zc. Das Schulgelb ift nicht ale Rommunalabgabe an-

gufeben, auch wenn im Uebrigen Die Schule als Gemeinbeanftalt von ber burgerlichen Gemeinbe unterhalten wirb; es echalt biefen Charafter auch baburch nicht, bag es auch für folche Rinber erhoben wirb, melche bie Rom-munalicule nicht besuchen 518.

Gemeinbevorfteber f. Ortevorfteber.

Geobätisches Infitut und Centralbureau ber Europäischen Grabmeffung ju Berlin, Bersonal 55. Staatsansgaben 205. Gefellichaft für Erbtunbe ju Berlin. Statuten 389. Gefetzgebung. Gefet vom 27. März 1883 über ben Staatshaushaltsetat für 1. April 1883/84: 185.

Onabengeit u. Sterbemonat von Stellengulagen für Boltefdullebrer 295. Ausschluß ber Bemabrung einer Guabentompeteng an hinterbliebene emeritirter Schullebrer aus bem ju Rubegehaltszuschiffen für lettere ausgebrachten Staatssonds. Eventuelle Bewilligung einer Unterftitzung 441. Gnabentompetenz für die hinterbliebenen ber mit Benfion in ben Rubeftanb verfetten Schullebrer 442. in ben neuen Lanbestheilen 651. Gouvernanten 3nftitut ju Dropfig f. Dropfig.

Grunbfteuer. Musichlug ber Grund, und Gebaubeftener von bem außerhalb bes Schulbezirkes belegenen Grundbefite ber Schulgemeinbemitglieber bei

Bertheilung ber Schullaften in ber Broving hannover 673.

Gutebegirte. Deranziehung ber Ginmohner ber Gutebegirte gu ben Laften ber letteren im Bege ber Rommunalbefteuerung. Buftanbigfeit ber Bermaltungsgerichte in berartigen Streitigkeiten 343. Bertretung ber Anwohner auf guteberrlichem Bormertelanbe im Bermaltungeftreitverfahren burch ben Befiger des Gutes - ben Grundherrn. Bertheilung ber Leiftungen, ins. besondere ber Spannbienfte auf bie Bemeinben und Gutebegirte (Anwohner und Grundherr). Bu Spannbienften find nicht blos bie Grundbefiter, fonbern alle Beipann haltenden Ginwohner verpflichtet 453.

Outsberr in Beziehung auf Die Schule. Der Guteberr Des Schulortes gebort nicht zu ben Dausvätern 160. Gin Rittergutebefiger, welcher nicht Buts. berr bes Ortes ift, mo bie Soule fich befindet, ift verpflichtet ale Bausvater jum Unterhalte bes Lehrers beigutragen 450. S. auch guteberrliche

Leiftungen.

Gutsberrliche Leiftungen für bie Schule auf Grund landrechtlicher Beftimmungen beruben auf einer allgemeinen gefehlichen Berbindlichteit. Der Rechtsweg ift nur insoweit julaffig, als bies bei bffentlichen Abgaben ber Dem Butsberen liegt eine Beitragspflicht für angelaufte bauerliche Grunbftude nicht ob 160. Bertheilung ber Leiftungen, insbefonbere ber Spannbienfte auf bie Gemeinben und Gutebegirte 453. Beitragepflicht ber Dominien und Bemeinden im Geltungsbereiche bes tath. Eculreglemente vom 18. Dai 1801 gur Aufbringung ber Roften, welche burch bie Ginrichtung bes Religioneunterrichtes fur bie ber Ronfeffion bes Lehrers nicht angeborenben driftlichen Schulfinder entfteben 584. Berpflichtung gur Unterhaltung evangelischer Schulen auf bem Lanbe im Berzogthume Schleften und in ber Grafichaft Glat 586. Berpflichtung ber Guteberrichaften gur Leiftung von Schulunterhaltungsbeiträgen auf Grund bes §. 33 Titel 12 Theil II Allg. Landrechtes 588, 595, 655. Die den Guteberren bes Schulortes burch § 33 Titel 12 Theil II Allgem. Panbr auferlegte Berpflichtung ift ale eine auf einer allgemeinen gefehlichen Berbinblichfeit berubenbe Leiftung anzusehen. Dinsichtlich bieser Leistung ift ber Rechtsweg nur in so weit zulässig, als bies bei öffentlichen Abgaben ber Fall ift. Rechtstraft bes Urtheiles in Beziehung auf die Erhebung bes Kompetenz-Konsistes 599. 601. Gutsberrliche Berpsichtungen nach §§. 44 bis 47 ber Schulordnung bom 11. Dezember 1845 für Schulen in solchen Gemeinden, welche erft nach Emanation ber Schulordnung bezw. ber Kreisordnung gebildet find 607.

Gomnasien 95. Bestimmungen über ben Ersatzunterricht für bie vom Griechischen bispensirten Schiller i 37. Gegenftände ber Reiseprusung, zu welcher Inhaber bes Reisezugniffes eines Realsymnasiums ober einer Ober-Realschule zugesaffen werben 139. Allgemeine Bestimmungen über bie Aenberung in ber Abgrenzung ber Lebrpensa in Fosge ber neuen Lebrptäne 243. Berzeichniffe mit Angabe ber Direktoren, Rektoren 399. 646.

## Ŋ.

Panbbienfte. Der Rachweis über biefelben ift ben Antragen auf Bauunterfifigungen beiguffigen 131.

Danbidrift. Pflege in ben boberen Unterrichtsanftalten 147.

Daus vater. Der Gutsherr bes Schulortes gebort nicht zu ben hausvatern 160 Begriff ber hausvater im Sinne bes Allg. Lanbrechtes 162.

Beigung ber Soulftuben. Die Berpflichtung, für bie Berrichtung ber Beijung ber Schulftuben ju forgen, liegt ben zur Aufbringung ber Schulunterhaltungstoften Berpflichteten ob 678.

Doch fonle, atademifche, für die bilbenben Runfte ju Berlin. Berjonal 50.

-, atabemische, für Mufit zu Berlin. Personal 50.

Dodidulen, f. tednifde Dodid.

Dobengollern. Mabispruche ber hobenzollern" jufammengestellt und biftorisch erläutert von heinrich von Mubler. 648.

Sumbolbt. Stiftung. Bertreter bes Miniftere im Ruratorium. 131.

## 3.

Immatritulation von Nichtprenßen bei ben Landesuniversitäten 534. In bivibual Repartitionen find ben Antragen auf Bauunterfillhungen anzuffigen 131, zu Staatsbeibillfenz um Lehrgebalt nur bann erforberlich, wenn Einwendungen gegen die Bertheilung ber Schulunterhaltungstoften und ber Staatsbeibilfen eingeben 610. Degl. zu Schulbauten 463.

Jugenbfpiele f. Turnwefen.

## R

Ranbibaten bes höheren Schulamtes. Unjulässigfeit ber Ableiftung bes Probejahres an Landwirthichafteschulen für bas Lehramt an Schulen allgemeiner Bilbung (Gymnafien 2c.) 496. Beschäftigung an höheren Unterrichtsanftalten 554.

Kaffenwelen. S. a. Etats- und Rechnungswefen Ausschluß einer Bermittelung von Bersicherungsgesellschaften bei Bersendung der Werthpapiere an die Seehandlung bei An- und Berkäufen von Effekten 133. Befugnis der Provingial Schulkollegien jur Anweisung der Umzugs- und Reisekoften bei Bersehungen von Lehrern aus den Anstaltstaffen, auch bei Ubergang eines Lehrers aus dem mittelbaren in den unmittelbaren Staatsbienst 251. Ab-holung der Post-Berthsendungen 346. Rosenfreie Auszahlung der Dienstbegige an die unmittelbaren Staatsbeamten an deren amtlichen Wonsitze eine Königliche Kaffe sich nicht besinde 476 II.

Rautionen f. Amtstantionen.

Rirch en äm ter in Berbindung mit Schulamteru. Eine organische Berbindung aber in Berbindung mit Schulamteru. Gine organische Berbindung war auch ba nicht ausgeschloffen, wo zwar

nicht immer ber Inhaber einer bestimmten Stelle an einer Soule, wohl aber immer ein Lehrer ber letteren bas firchliche Amt befleibet bat 503. 676. Rirdenbeamte. Ungulaffigfeit bes Rechtsmeges über bie Berpflichtung gur Bablung ber bon ben geiftlichen Oberen fefigefetten Benfion eines Rirchen.

beamten 637.

Inftitut für Rird. Dufit ju Berlin, Direttor 51. Staats. Rirdenmulit. ausgaben 208.

Rörperliche Buchtigung ber Soulfinber f. Schulzucht

Rommunal. Abgaben f. Gemeinbe-Abgaben.

Rompetengtonflitt. Berechtigung ber Begirteregierung gur Erhebung beffelben 156. Buftanbigfeit bei Befdwerben fiber Diffbrauch bes Buchtigungs-rechtes burch Lebrer 314. Die bem Guteberrn bes Schulortes bnrch §. 33 Dit. 12 Theil II A. L. R. auferlegte Berpflichtung ift als eine auf einer allgemeinen gefetlichen Berbindlichkeit berubenbe Leiftung anzuseben und ift ber Rechtemeg binfictlich biefer Leiftung nur insoweit zuläffig, ale bies bei öffentlichen Abgaben ber fall ift. Rechtstraft bes Urtheiles in Beziehung auf Die Erhebung bes Rompetenztonflittes 599. 601.

Rreis. Soulinfhettoren. Berzeichnis 18. Staatsausgaben 202. 220. Rronunge. und Orbenefeft. Berleibung Allerbochter Anszeichnungen bei

ber Feier beffelben im Jahre 1883: 168.

Runftansftellung f. Ausftellung. Runftam ede, Landes Rommiffion jur Berathung über Bermenbung bes Ronbe 5.

٤.

Landes . Rommiffion gur Berathung über Berwendung bee Fonde für Runft-

zwede. 5.

Landwirthichafteichulen. Beibringung bes Reifezeugniffes feitene ber Afpiranten ber Briffung für bas landwirthichaftliche Lebramt an Landwirthichafts. foulen 142. Ungulaffigfeit ber Ableiftung bes Probejahres an Landwirthicaftsichulen für bas Lebramt an Schulen allgemeiner Bilbung (Gymnaffen 2c.) 496. Lebens verfich erung bei einer Privatbant ichließt für Staatsbeamte bie Anwenbung bes Gefetes vom 20. Mai 1882 nicht aus 127.

Lehraufgaben. Allgemeine Bestimmungen über bie Menberung in ber Abgrenjung ber Lehrpensa in Folge ber neuen Lehrplane 242. an Gymnaffen 243, an Realgymnaften und Ober-Realschulen 247. an beberen Burgerichulen 247.

Lehrer, Lehrerftellen an ben Univerfitaten. Grunbung nener Brofeffuren 219. Statemäßige Brofefforen werben vom Ronige -, an technischen Dochschulen.

ernannt 135. Grundung neuer Stellen 221.
-, an boberen Unterrichtsanstalten. Richtanwendbarteit bes Gefetes vom 20. Mai an poperen unterrichtsanhaiten. Beichtanwendbarkeit bes Gesets vom 20. Mai 1882 auf die Lehrer an ben nicht ausschließlich vom Staate unterhaltenen Anstalten 127. Anwendbarkeit des Benstonsgesetze vom 31. März 1882 auf Lehrer an ftäbtischen höheren Unterrichtsanstalten; Berechnung der Dienstzeit 147. Bersahren bei Ertheilung von Urlaub an die Lehrer nichtstaatlicher höherer Lehranstalten 420. Zuständigkeit bei Anstellung 2c. der Lehrer an den zu Ober-Reasschlichen u. s. w. umgestalteten reorganistrten Gewerbeschieden 497. Anrechnung der von Lehrern, welche in ein Lehramt werbeichulen 497. Anrechnung ber von Lehrern, welche in ein Lehramt an flaatlichen Unterrichteanftalten fibergetreten finb, im Elementar - Schulamte jugebrachten Dienftzeit bei ber Benftonirung 503. Bebingungen, unter melden Lehrer, bie für bas Lehramt an Gewerbeschulen gepruft worben finb, in Oberlebrerftellen an folden Anftalten beforbert werben burfen, welche in Ober-Realschulen ac. umgestaltet worden find 555. 556.

-, an Landwirthschaftsschulen. Beibringung bes Reifezeugniffes ber Aspiranten

ber Priffung für bas landwirthicaftliche Lebramt 142.

-, an Bolteschulen. Termin fur bie Entlaffung ber Lebrer aus einer Stelle und für bie Berfetjung in eine andere Stelle mit Rudficht auf die Behaltsgablung 439. Berfahren bei Anftellung ber Boltsichullehrer 662.

Lebrerinnen. Abhaltung eines Rurfus jur Ausbilbung von Sanbarbeits. lehrerinnen bei bem Lehrerinnen Seminare ju Augustenburg 583.

Bebrertonferengen, Ueberficht über bie bei ben Schullehrerfeminaren ab. gehaltenen 253.

Lebrer . Bohnung f. Dienftwohnung.

Lebrylan für bobere Unterrichteanftalten. Erfapunterricht für bie vom Griedifden biepenfirten Schuler an Gomnafien 137 Allgemeine Bestimmungen über Aenderungen in der Abgrenzung ber Lehrpenfa in Folge ber neuen Lebrplane 242.

Lonbon. Rurge Nadricht über bas bortige Boltofdulmefen. 702.

Butber - Reft Feier bes vierbundertjährigen Bedachtnistages ber Beburt Dr. Martin Luthers in ben evangelischen Rirchen und Schulen 3.33. 4651L. 471IL. Beschaffung und Bermenbung von Schriften für Schüler hoberer Unterrichte. anftalten 470II. 531. begl. fur Rinber, welche bie Boltefcule befuchen 471II. Ueberweisung bes Delbructbilbes "Dr. Martin Luther im Rreife feiner Mitarbeiter Die beilige Schrift verbeutschenb an bie evangelischen Boltsichulen 529. Ppceum . Do fi auum ju Brauneberg. Berfonal 87. Staatsausgaben 188. 216.

Dabdenichnlen, öffentliche bobere. Bergeichnis 103. Staatsausgaben 197. private bobere. Beauffichtigung in Beziehung auf Gegenftanbe bee Unterrichtes und beren Behandlung 445. Regelung ber ortlichen und ber Rreis. Soulauffict fiber bie boberen Dabchenichulen und Reffortverbaltniffe berjenigen biefer Schulen, welche mit Lebrerinnen-Bilbungeanftalten verbunben find 574.

Magnus. (Buftav) Stiftung. Statuten 534.

Marienbab, Friedrich Bilhelm Stiftung. Babes 644. Beibilfen jur Benutung bes

Debaillen. Berleihung golbener Debaillen an Rinftler, welche fich auf ber atabemifchen Runftausftellung im Jahre 1883 befonbere ausgezeichnet baben 489. Breismebaillen für Etubirenbe ber technischen Bochfoule ju Berlin 544.

Debiginalmefen, miffenicaftliche Deputation für basfelbe 4. Ausichluß anberer als ber vorgeschriebenen Censuren bei bem Tentamen physicum 226.

Deift era teliere, b. b. Afab. b. Runfte ju Berlin, Bergeichnis 50.

Deifterichnlen, atabemifche, für mufitalifche Romposition gu Berlin, Berzeichnie 51.

Men belejobn . Bartholby Staate Stipenbien für Mufiter. Anofdreiben 227. Entideibung auf bie Bewerbungen 046. Diethe, beren Erflattung bei Berfegung von Staatebeamten 125.

Militaran marter. Anftellung bei ben Reiche, und Staatsbeborben f. Beamte. Militarbienft, Ausftellung bes Schulzeugniffes fur ben einjährig-freiwilligen Militarbienft nach anberthalbjährigem Besuche ber Untersetunda einer hoberen Unterrichteanstalt 140.

Militar- Berfonen und Beamte, Befreiung ber fervisberechtigten Militar-perfonen bes aftiven Dienfiftanbes vom Schulgelbe, auch bann, wenn bas-felbe für bie nicht bie Bolleschule besuchenben Rinber zu entrichten ift 51%. Anftellung ber Militarpersonen mit Offigierrang im Civilbienfte 532.

Ministerial. Erlaffe. Bebeutung ber im Centralblatte für bie gesammte Unterrichte · Bermaltung veröffentlichten Minifterial · Erlaffe für andere als

Diejenigen Beborben, an welche fie gerichtet finb 503. 651. Minifterium ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Berfonal 1. Bertreter im Ruratorium ber Dumbolbt. Stiftung 134. Orbene-Auszeichnung bes Miniftere 181.

von Mubler, Beinrich, Schrift "Wablipruche ber hobenzollern" 648. Ruller. (Beter Bilbelm) Stiftung zu Frankfurt a. Main für Bobl. thatigfeit und Forberung von Runft, Wiffenichaft und Gewerbe. Statut 5.3. Rufeen, Ronigl., ju Berlin. Berfonal 51. Staatsausgaben 204. 217. 221. Reglement über bie Behandlung ber in ben Königl. Mufeen jurudgelaffenen und gefundenen Gegenftände 387. Ronturreng. Ausschreiben, Entwürfe ju Erweiterungsbauten für die Königl. Mufeen 490. 545.
- Runftgewerbe-Mufeum zu Berlin. Reglement über die Behandlung ber in

bemfelben gurudgelaffenen und gefundenen Gegenftanbe 552. Rauchmufenm, Borfteber 54. Staatsausgaben 206.

Rufit. Atabemifche Dochfcule für Mufit zu Berlin 50. Atabemifche Meifter-foulen für mufitalifche Romposition bas. 51. Inftitut für Rirchenmufit baf. 51. Menbelsjohn Bartholby Staats Stipenbien für Dlufiter, Ausschreiben 227. Entscheidungen auf Die Bewerbungen 646. Anforberungen an Die Seminar - Afpiranten bei ber Aufnahme-Britfung bezitglich ihrer Reuntniffe im Befange und in ber Dufit 565.

Rational-Galerie ju Berlin. Berfonal 54. Staatsausgaben 204. Reglement über bie Behandlung ber in ber Rational-Galerie jurudgelaffenen und gefundenen Begenftanbe 493.

Rebenamt. Bei Rormirung bes Gintommens einer Lebrerftelle find Begitge aus blogen Rebenamtern ober Rebenbeichaftigungen nicht in Anrechnung ju

bringen 677.

Rebenbeschäftigung f. Rebenamt.

Berpflichtung ber Schulgemeinbe jur Beschaffung ber nöthigen Defen zc. in ben Dienstwohnungen ber Lehrer ol6.

Drben, Berleibungen f. Auszeichnungen.

Ortsvorfteher. Bertretung ber Gemeinbe im Berwaltungeftreitverfahren burck ben Ortevorfteber 453.

Bapier. Beftellung bes Papierbebarfes nach bem Ginheitsfate von 1000 Bogen pro Ries 533.

Batronatebaufonde. Antrage auf außerorbentliche Bnichtiffe 130. Staats-

ausgaben 212.

ifi on 6 m efen. Anwenbbarteit bes Benftonogefetes vom 31. Dary 1882 auf Lebrer an ftabtifchen boberen Unterrichtsanftalten; Berechnung ber Dienfe-Benfionem efen. zeit, Aufbringung der Penfion 147. Anrechnung ber in ben §§. 18 und 19 bes Benfionsgesetes gebachten Dienstzeiten bei Festsetung bes Bitwen- und Baisengelbes 182. Berechnung ber penfionsberechtigten Dienstzeit ber un-Fortbauernbe Biltigfeit bes §. 13 ber mittelbaren Staatsbeamten 481. Benfionsverorbnung vom 28. Mai 1846: 503. Anrechnung ber von Lebrern, welche in ein Lebramt an flaatlichen Unterrichtsanftalten übergetreten finb, im Elementarfdulamte jugebrachten Dienstzeit bei ber Benftonirung 503. Ungulaffigfeit bes Rechtsweges über bie Berpflichtung jur Bablung ber bon ben geiftlichen Oberen festgesetten Benfion eines Rirchenbeamten 637. Benf. ber Elementarlehrer f. Emeritirung.

Berfonal Gronit. 171. 319. 464. 519. 619. 708.

Pharmage utifche Angelegenheiten, technifche Rommiffion für biefe 5.

Bolitifche Gemeinbe f. Burgerl. Gemeinbe.

Braparan benanftalten. Berzeichnis 101. Staatsansgaben 200. Mittheis lung ber von ben Böglingen ber Seminare und Braparanbenanftalten gu gablenben Unterhaltungetoften fowie ber benfelben etwa gemahrten Benefizien an bie Angeborigen ber Schiller 652.

Brafibent ber Alabemie ber Runfte ju Berlin u. Stellvertreter beffelben, Be-

flätigung ber Bablen 489.

Breis Aufgaben, Ausschreiben, Bewerbungen. Bei ber Atabemie ber Rinfte zu Berlin 226. 645. Menbelssohn Bartholby Stipenbien für Mufifer 277. 646. Stipenbien ber von Robr'iden Stiftung für beutiche Rinfter 490. Stipenbien ber Jatob Saling'ichen Stiftung 366. Bebanung ber Mufeums infel ju Berlin 490. 545.

Breufifder Beamtenverein. Befdaftebericht pro 1882: 641.

Bri vatbogenten. Reglement für bie Sabilitation von Brivatbogenten bei ber philosophischen gatultat ber Universität gu Riel 487.

Privat. Schulen und Erziehungeanftalten. Richtanwendung ber Bestimmungen fiber Abfentenliften und Schulverfaumnisftrafen auf Brivaticulen 444. Beauffichtigung ber boberen Brivat . Mabdenfdulen in Beziehung auf Begen. ftanbe bee Unterrichtes und beren Behanblung 445. Staatsaufficht Aber bie Brivat-Unterrichtsanstalten 639.

Brobefandibaten. Ableiftung bes Brobejabres f. Ranbibaten.

Brofefforen f. Lebrer.

Brobingialbeborben für bie Unterrichtsverwaltung, in Oftpreugen b, in Beftpreugen 7, in Branbenburg 8, in Bommern 8, in Pofen 9, in Solefien 10, in Sachfen 11, in Schleswig-Bolftein 12, in Dannover 13, in Beff. falen 14, in Beffen-Raffau 15, in ber Rheinproving 16, in Dobengollern 18.

Bruf ungen. G. a. Brufungs Rommiffionen. Beibringung bes Reifezeugniffes feitens ber Afpiranten ber Britfung fitr bas landwirthichaftliche Lebramt an

Landwirthicaftsichulen 142.

-, an boberen Unterrichteanstalten. Begenftanbe ber Opmnafial-Reifepriling für Abiturienten von Reallebranftalten 139. Revifton ber Brufungeverbanblungen burch bie Biffenschaftlichen Brufungetommiffionen 420. Gr. werbung bes Gomnafial - Reifegengniffes feitens eines Realgomnafial. Abiturienten burch Theilnahme an bem Unterrichte eines Gomnafiums in ben betreffenben Lebrgegenftanben 422. Ordnung ber Entlaffungeprufung an ben, mit Realanftalten verbunbenen majdinentednifden Radidulen 556. 3med und Bebeutung ber Abgangeprilfungen an ben Baugewerticulen 252. Ungnläffigfeit ber Beiprechung ber Prilfungsergebniffe an Baugewerticulen in öffentlichen Blättern burch Mitglieber ber Prilfungetommiffionen 564.

-, an Lebrer. und Lebrerinnen. Seminaren und Bilbungeanftalten. Termine 113. Befähigungezeugniffe fur Boglinge aus ben Anftalten ju Dropfig 507. Inforberungen an bie Seminar-Ufpiranten bei ber Aufnahmeprufung bezuglich

ibrer Renntniffe im Gefange und in ber Mufit 565.

., ber Lehrer an Mittelichulen und ber Reftoren. Termine 111.

Ginrichtung ber zweiten Praffung 509. Inftrutner -, ber Bolleichullehrer.

über ben Bang und ben Umfang ber zweiten Brufung 571.

-, ber Lehrerinnen und Schulvorfteberinnen. Termine 113. Rabere Bezeichnung bes Ausbrudes "neuere Sprachen" bei ber Brufung ber Brivatlebrerinnen, inebefonbere ber Auslanderinnen 434. Erweiterung ber Bereinbarung mit Bremen megen gegenfeitiger Anertennung ber Prufungezeugnire Desgl. mit ber Bergoglich Sachfischen Staateregierung wegen Unertennung ber an ber Brivat-Lehrerinnen-Bilbungsanftalt "Marien-Juftint ju Gotha ausgestellten Lehrerinnen Beugniffe 509. Befähigungszeugniffe aus ben Anftalten ju Dropfig 507. Desgl. ber handarbeitelehrerinnen bei bem Lebrerinnen. Seminare ju Augustenburg 583.

-, ber Lebrer und ber Borsteber an Taubstummenanstalten. Termine 120. Po Befähigungszeugnisse: für Lebrer und Lebrerinnen 150. für Borsteber 577.

-, ber Turnlebrer. Termine 121. 653. Befähigungszeugnisse 291.

-, ber Turnlebrerinnen. Termine 121. 293. 504. Befähigungszeugnisse 151.

506, 575, 651.

-, ber Beichenlehrer. Termin 141. -, ber Beichenlehrerinnen. Termine 121. 141.

Brufungetommiffionen. Staatsausgaben 187.

-, für bie miffenschaftliche Staatspriffung ber Ranbibaten bes geiftlichen Amtes,

Bufammenfetung 335. 473.

—, Biffenfdaftlide, Bufammenfetung 337. Revifton ber Brufungeverhand-

lungen an boberen Unterrichtsanstalten 420.

für Baugewerkschilen. Stellung der Baugewerksmeister in denfelben 252. Unzuläffigkeit der Besprechung der Prüfungsergebnisse in öffentlichen Blättern -, für Baugewerticulen. burch Mitglieber ber Brufungetommifftonen 564.

Brufungeorbnung für Entlaffungsprufungen an ben boberen Schulen: an ben mit Realanftalten verbundenen mafdinentednischen Fachichulen 556.

-, für Lebrerinnen. Rachtrag jum Regulativ für bie Brufung ber Lebrerinnen und Echulvorfteberinnen in Bremen 149.

Brufungetermine für Lebrer an Mittelfdulen und Reftoren 111. für Lebrerinnen und Schulvorfleberinnen 113. für Borfleber und Lehrer an Taubflummenanftalten 120. 294. fitr Turnlebrer 121. 653. für Turnlebrerinnen

121. 293. 504. für Zeichenlehrer 141. für Zeichenlehrerinnen 121. 141. Brufungegeugniffe. Bereinbarung mit Bremen wegen Anertennung berfelben ffir Lebrerinnen 149. Desgl. mit ber Bergoglich Gachfischen Staateregierung wegen Anertennung ber an ber Brivat · Lebrerinnen · Bilbungeanftalt "Marien-Inflitut" zu Gotha ausgestellten Lehrerinnen-Beugniffe 509.

Rauch - Mufeum gu Berlin, Borfieber 54. Staatsausgaben 206. Real - Lehran ftalten. 95. Allgemeine Beftimmungen fiber bie Aenberung in ber Abgrengung ber Lehrpensa 243. Bergeichnis mit Angabe ber Direttoren, Reftoren 399. 646. Buftanbigfeit bei Anstellung ic. ber Lebrer an ben ju Ober Realfchulen u f. w. umgestalteten reorganisirten Gewerbeiculen 497. Bebingungen unter welchen Lebrer, Die fur bas Lebramt an Gewerbeichnien gepruft worben find, in Oberlebrerftellen an folden Un-falten beforbert werben bitrfen, welche in Ober-Realiculen ac. umgeftaltet worden find 555. Ordnung ber Entlaffungsprufung an ben, mit Realanftalten verbunbenen mafdinentednifden Radidulen 556.

Redenunterricht. Dethobit bes Rechenunterrichtes von bem Seminarlehrer

Steuer ju Münfterberg 704.

Rednungewefen. G. a. Etate. u. Raffenwefen. Termin für Antrage auf außerorbentliche Buichiffe jum Batronatebaufonbe 130. Berrechnung ber burch Amteluspenfionen und Disziplinar - Untersuchungen wiber mittelbare Staatebeamte ober Lehrer entflebenben Roften; Feftfellung und Dedung von Beugengebühren 184. Berwenbung aller Ginnahmen, ausschließlich besonberer Bermachtniffe ac. bei Lebrer Bitmen. und Baifentaffen gur Dedung ber laufenden Ausgaben, Butritt ber Staatstaffe nach folder Berwendung 299.

S. a. Buftanbigfeit, Bermaltungeftreitverfahren. Pinsictlich gutsberrlicher Leiftungen für bie Schule, welche auf einer allgemein gefetlichen Berbinblichteit beruben, ift ber Rechtemeg nur insoweit julaffig, ale Dies bei öffentlichen Abgaben ber Fall ift 156. 599. 601. Ungulaffigfeit bes Rechteweges bei Befdmerben über Diffbrauch bes Buchtigungerechtes burch Lebrer 314. Desgl. fiber bie Berpflichtung jur Zahlung ber bon ben geiftlichen Oberen fefigefetten Benfion eines Rirchenbeamten 637.

Regierungen, f. Brovingialbehorben. Reifeprufung, Gegenftanbe ber Reifeprufung an Gymnafien, ju welcher Inbaber bes Reifezeugniffes eines Realgymnaftums ober einer Ober-Realfchule jugelaffen werben 139. Theilnahme an bem Unterrichte eines Symnafiums in ben betreffenben Lebrgegenftanben ale angemeffenfter Beg jur Erwerbung bes Symnafial - Reifezengniffes feitens eines Realgymnaftal - Abiturienten 3m Uebrigen f. Brufungen.

Reifetoften. Bei Berfetung von Lehrern find Diefelben auf Die Anftalte.

Raffen durch die Brovingial - Schulfollegien anzuweisen 251. Befcheinigung ber bon ben Beamten über Reisetoften und Tagegelber fur Dienftreifen aufgeftellten Liquibationen 345.

Rettorat, Prorettorat, Defanat bei ben Universitäten. Beftätigung ber Bablen zu Riel 134. Rönigeberg 222. Greifemalb 222. Palle 381.

Berlin, Breslau, Göttingen, Marburg, Bonn und Ranfter 487.

Religionsunterricht in ber Bollefdule. Ungulaffigfeit ber Gemahrung eines befonberen Staatsjufduffes fitr Ertheilung bes tonfestionellen Religions-unterrichtes für die Minberheit ber Schuler; event. Bewilligung ober Erhöhung von Staatsbeihilfe jur Befoldung ber orbentlichen Lebrfrafte 317. Einrichtung bes Religionsunterrichtes für bie ber Ronfeffion bes Lebrers nicht angehörenben driftlichen Schulfinber; fowie Aufbringung ber Roften, inebefonbere Beitragepflicht ber Dominien und Gemeinben im Geltunge. bereiche bes tath. Schulreglements vom 18. Mai 1801: 584. Theilung von ein ober zwei wochentlichen Religionsftunden in Balbftunden jum 3mede bes Beginnens bes Unterrichtes mit voller Unterrichtegeit an jebem Bodentage mit Religion 680.

Ritter, (Rarl) Stiftung. Statuten 397. bon Robr'ice Stiftung für Rinfiler. Breisertheilung 490.

Rudgratvertrummungen. Belehrung fiber bas Sigen ber Soullinber in Beziehung auf Rudgratverfrummungen 613.

Sachverftanbige. Berpflichtung ber öffentlichen Beamten jur Benachrichti. gung ber vorgefetten Dienftbeborbe von Fallen gerichtlicher Borlabungen als Sachverftanbige und als Beugen 314.

Saling'ide Stiftung. Aufforberung gur Bewerbung um ein Stipenbium

ber Jatob Saling'ichen Stiftung 386.

Soreibunterricht. Bflege einer guten Sanbidrift in ben boberen Unterrichts. anftalten 147.

Shulabgaben. Ausführung bes Befetes über bie Berjahrungsfriften vom 12. April 1882; 128.

Stellung ber Schultommiffion, bezw. bes Ruratoriums einer Soulauffict. boberen Unterrichtsanftalt jur Auffichtsbeborbe 142. Beftätigungerecht ber Buffichtsbehörbe bei Anstellung ober Beförderung von Lehrern an ftäbnischen ober fliftischen höberen Unterrichtsanstalten 144. Regelung ber Ortsichulverwaltung in westsälischen Stäten 153. Unzulässigtet der Ausstellung von Zeugnissen seitens ber Schulaufsichtsbeamten für Bollsschulehrer behufs Bewerdung um andere Stellen. Anordnung amtlichen Swissimwechiels unter ben Bethelligten 291. Beaufsichtigung der höheren Privat-Mädenschulen 245. in Beziehung auf Gegenftanbe bes Unterrichtes und beren Behandlung 445. Regelung ber örtlichen und ber Rreis Schulaufficht über bie boberen Dab-denfculen 574. Staatsaufficht über bie Brivat-Unterrichtsanftalten 639. Aufbringung ber Roften für Schulrevifionen in Oft. u. Beftpreußen 067.

Schulbauten; Fonds jur Unterftung unvermögender Gemeinden und Schulberbande bei Elementarfdulbauten 463. 680. Anordnung ber Fenfler in

ben Rlaffenzimmern ber Boltefculen 612.

Soulbeitrage f. Unterhaltung. Soulbesuch, Soulpflicht. Den Rinbern preußischer Staatsangeborigen foll ber Unterricht in einer preußischen Soule ju Theil werben 151. Freie Bahl ber Schule 444. Rechtsgiltigleit ber über bie Schulpflicht in ben unter banifcher Schulgesetzgebung ftebenben Schulbiftritten bes Rreifes Tonbern in ber Proving Schleswig Dolftein erlaffenen Anordnungen ber preu-

Bifden Soulverwaltung 512. Soulbilbung ber bei bem Lanbheere u. ber Marine eingeftellten Erfahman:. schaften. Statift. Nachweifung pro 1881/82: 310. pro 1882/83: 514.

Souldeputation. Befuch ber Schule feitens einzelner Mitglieber 511.

Soule, Soulgemeinbe zc. Die Schulordnung für Die Proving Brenfen bom 11. Dezember 1845 fennt bie fanbrechtliche Schulfozietät nicht; fie legt bie Unterhaltung ber Edule nicht einer folden Sogietät, sonbern ben gur Schule geborigen Wemeinden und Orticaften (Gutebezirken) auf 453. Bertretung ber Gemeinbe im Bermaltungeftreitverfahren burch ben Orteber Anmohner auf guteberrlichem Borwertelande burch ben Beporfteber, fiter bes Gutes - ben Grunbherrn - 453. Befuch ber Schule feitens eingelner Mitglieber ber Schulbeputation 511.

Sonlige baube. Anordnung ber Fenfter in ben Rlaffenzimmern ber Bolls-iculen 612. Berpflichtung ber Schulgemeinden gur Beschaffung ber nothigen

Defen 616.

Richtverpflichtung ber Ortsarmenverbande, für unbeibringliches Soulgelb. Schulgelb aufzutommen. Borausfetzungen für ben Anfpruch eines Lehrers auf Erfat von Ausfällen 167. Berpflichtung jur Bablung in ber Proving Bannover für alle iculpflichtigen Rinber ber Gemeinbe, auch wenn biefe bie betreffenbe Soule nicht besuchen 318. Empfehlung ber Beseitigung ober Ermäßigung bes Schulgelbes bei Bolleichulen, Bermeibung ber Erhöhung besfelben 461. 462. 615. Der Betrag bes Schulgelbes ift bei Berechnung ber nach bem fath. Schulreglement vom 18. Mai 1801 von ben Berpflich. teten ju bem Baargehalte ber Lehrer ju leiftenben Beitrage außer Anfat an laffen 615. Das Schulgelb ift nicht ale Rommunalabgabe angufeben. auch wenn im Uebrigen bie Schule als Gemeindeanstalt von ber burgerlichen Bemeinbe unterhalten wirb; es erhalt biefen Charafter auch baburch nicht, baß es auch für folche Rinber erhoben wirb, welche bie Rommunalichule nicht befuchen 518. Befreiung ber fervieberechtigten Militarperfonen bee attiven Dienftftanbes vom Echulgelbe, auch bann, wenn basselbe für bie nicht bie Bolleichule besuchenben Rinber gu entrichten ift 518. Bermeibung ber Ginführung von Soulgelb bei neu errichteten Boltsichulen 670.

Soulgemeinbe f. Soule.

Soulgefenge bung f. Befengebung. Soulinfpettion f. Rreis. Schulinfpettoren, Schulaufficht.

- Soulfinber. Belehrung über bas Sigen in Beziehung auf Rudgratverfrum. mungen 613.
- Soultommiffion bezw. Ruratorium einer hoberen Unterrichtsanftalt. lung berielben zu ber Anftalt und ber ftaatlichen Auffichtsbeborbe 142.

Soulpflicht f. Schulbefuch.

Soulrevifion f. Soulaufficht.

Soulftener f. Unterhaltung.

ul verfäumniffe. Richtanwendung ber Bestimmungen über Absenten-liften und Schulverläumnisstrafen auf Privatschulen 444. Soulverfaumniffe.

Soulvisitation. Beftreitung ber Roften 661.

- Soul vorftanb. Regelung ber Ortsichulverwaltung in Stabten ber Proving Bestiglen 153. Busammensetzung bes Schulvorftanbes im Geltungebereiche ber Brovingial-Schulordnung vom 11. Dezember 1845: 155.
- Soulzeugnis für ben einjährig-freiwilligen Militarbienft, beffen Ausftellung ift nach anberthalbjährigem Befuche ber Unterfetunda einer boberen Unter-
- richteanftalt julaffig 140. niquet Begrengung bes bem Lebrer juflebenden Buchtigungerechtes, Buffanbigfeit bei Befchwerben über Diffbrauch 314.
- Seminare für Boltsichullebrer und Lehrerinnen. Bergeichnis 96. Staats-ausgaben 197. 216. 220.

Seminar . Braparanben f. Braparanben. Unftalten.

Seminarmefen. Anforderungen an Die Seminar-Afpiranten bei ber Auf. nahmeprilfung bezuglich ibrer Renntniffe im Befange und in ber Dufit 565. Abhaltung eines Rurfus jur Ausbildung von Danbarbeitelebrerinnen bei bem Lehrerinnen-Seminare ju Augustenburg. Befähigungezeugniffe 583. Mittheilung ber von ben Böglingen ber Seminare und Braparauben-Anftalten ju gablenben Unterhaltungstoften fowie ber benfelben etwa gemabrten Benefizien an Die Angehörigen ber Gouler 652. Gemabrung von Unterflühungen an Externatezoglinge ber Seminare 652.

Sogietäteschulen, Unterhaltung, f. Unterhaltung, Burgerliche Gemeinbe. Spannbienfte. Der Rachweis über biefe ift ben Antragen auf Bauunterftubungen anzufugen 131. Bertheilung ber Spannbienfte und anberer Leiftungen auf bie Gemeinben und Gutebegirte (Anwohner und Grundhert). Bu Spannbienften find nicht blog die Grundbefiger, fondern alle Gefpann haltenben Anwohner verpflichtet 453.

Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht ac. 185.

Staate bei hilfen filr Bollefchulmefen. Bur Befolbung von Lehrern; Sterbe-monat und Gnabenzeit von Stellenzulagen. Beimfall ber perfonlichen unb ber Dienftalterezulagen am Schluffe bes Sterbemonates 295. teit ber Gemahrung eines besonderen Staateguschuffes für Ertheilung bes tonfessionellen Religioneunterrrichtes für die Minderheit der Schiller; event. Bewilligung ober Erböhung von Staatsbeihilfen gur Befoldung ber orbent-lichen Lebrfrafte 317. Boraussehungen für die Zulässigkeit ber Gemahrung von Dienstalterszulagen aus Staatsfonds an Lehrer 4.30. Termin fur bie Jahlung persönlicher ze. Zulagen aus Staatssonds an Schullehrer 4.39. Zu bem der Berechnung ber Benfion eines Schullehrers zu Grunde zu legenden Diensteinkommen gehört die Dienstalterszulage aus Staatssonds nicht 410. Ansichluß der Gewährung einer Gnadenkompetenz an hinterbliebene emeritirter Soullebrer aus bem ju Rubegehaltszuschiffen für lettere ausgebrachten Staatsfonds. Eventuelle Bewilligung einer Unterflütung 441. Bur Unterflutung unvermögenber Gemeinben und Schulverbanbe bei Elementaridulbauten 463 680. Bei Radfudung einer Staatebeibilfe jum Lebrergebalte genfigt bie Aufftellung einer summarischen Braftationsnach-weisung ber Berpflichteten; Erforbernis einer Individual Repartition bei Einwendungen gegen bie Bertheilung ber Schulunterhaltungetoften und ber Staatebeibilfe 610.

Staatebienft f. Beamte.

Statiftifches. Ueberficht über bie bei ben Schullebrer. Seminaren abgehaltenen Lebrertonferengen 253. Dauptergebniffe ber foulftatiftifden Erhebungen im Jahre 1883: 300. Ueberficht iber bie Bahl ber bei bem ganbheere und bei ber Darine im Erfatjahre 1881/82 eingestellten preufischen Mannicaften mit Bezug auf ihre Coulbilbung 310. 1882/83; 514. Turnfurfe für umte ftebenbe Bollefdullehrer 578.

Stellvertretung. Aufbringung von Roften mabrent ber Amtejuspenfion

eines Lehrers 184.

Bobe bee Stempele gu Rauf., Lieferunge. und Bertverbingunge. Stempel. Bertragen zwischen Staatebeborben und Gewerbetreibenben 47311.

Sternwarte gu Berlin. Personal 55.

Stiftungen. Jacob Saling'iche Stiftung fur Stubirenbe ber technischen Sochichule zu Berlin. Aufforberung zur Bewerbung um ein Stipendium 386.
Rarl Ritter-Stiftung. Statuten 397. von Robr'iche Stiftung fir Kunfler.
Breisertbeitung 490. Guftav Magnus Stiftung. Statuten 5:34. Peter Wilhelm Müller . Stiftung ju Frankfurt a. Dain für Wohlthatigkeit und Forberung von Runft, Wiffenfchaft und Gewerte. Statut 538. Friedrich Biffelm Stiftung fur Marienbad, Rachrichten über Bergunftigungen 044.

Stipenbien f. Stiftungen.

Suspension eines Beamten, Zeitpunkt bes Eintrittes bezüglich ber Gebalts-zahlung 126. Aufbringung ber Stellvertretungskoften mabrend ber Amts-suspension eines Lebrers; Berrechnung entstebender Zeugengebildren und Koften 184. Berwendung bes innebehaltenen Gehaltstheiles je nach bem Ausgange bes Disziplinarverfahrens 297.

#### T.

Tagegelber. Bescheinigung ber von ben Beamten fiber Reisetoften und Tagegelber für Dienftreifen aufgeftellten Liquibationen 345.

Taubftummenanftalt ju Berlin. Direktor 103. Caubftummenwefen. Briffungen ber Borfleber und Lebrer fur Anftalten, Taubftummenweien. Briffungen ber Borfleber und Lebrer für Anftalten, Termine 120, 291. Befähigungszeugniffe für Lebrer und Lebrerinnen 150. für Borfleber 577. Staatsausgaben 203.

Tecnifde Dodichulen. Berfonal zu Berlin 88. ju hannover 92. ju Aachen 91. Staatsausgaben 209, 218. 221 Ergangung ber Berfaffungs-fatute für hannover und Nachen 1.35 Berfaffungsftatut für Berlin 228. Bortehrungen für bas Studium ber Eleftrotednif 1.35. Betrieb bes Turnens 223. Befiätigung ber Bablen, bezw. Ernennung ber Rettoren und ber Abtheilungevorfteber 494. Breismebaille für Stubirenbe ber technischen Bodidule ju Berlin 544.

Tentamen physicum. Ausichlußjanderer ale ber vorgefdriebenen Cenfuren 226. Turnturfe für Lehrer 121. 293. für Lehrerinnen 121. 505, 653. Abhaltung von Turnturfen für im Amte flebende Elementarlebrer 290. Statift. Rach:

richten 578.

Eurniehrer Bilbungsanftalt zu Berlin, Berfonal 6. Staatsausgaben 201. Ruyfus für Lehrer 121. 293 für Lehrerinnen 121. 505. 653. Britfungetermin für Lehrer 121 für Lehrerinnen 121. 293. Befähigungezeug. niffe filr Lebrer 291. 430. filr Lebrerinnen 151. 506. 575. 654.

Turn mefen. Betrieb bee Turnene an ben Universitäten und ben technischen Bochfculen 223. Ausführung ber Turnfpiele für bie Jugenb 435. Umfang bes Mabchenturnens 435. Betrieb bes Turnunterrichtes an ben boberen Unterrichteanftalten 497. in Lebrerinnen . Seminaren, in boberen und in Bolls.Mabdenfdulen 505. Betreibung ber Turnspiele und Turnfahrten an Unterrichteanftalten 582. Beichaffung von Turnplaten, Betreibung von Turnubungen und Turnfpielen im Freien, Ginrichtung von Turnfahrten 649.

#### u.

Umgugetoften für Lehrer find burch bie Provinzial . Schuftollegien auf bie Anftaltetaffen angumeifen 251.

Universitäten, Mabemie ju Munfter, Loceum ju Braunsberg.

Berfonal zu Königeberg 56. ju Berlin 59. zu Greifemalb 66. zu Bres- fan 68. zu halle 71. zu Kiel 75. zu Böttingen 78. zu Marburg 80. zu Bonn 83. zu Münfter 86. zu Braunsberg 57. Staatsausgaben 187. 214. 219. Beflätigung der Wahlen für Rettorat, Brorettorat, Detanat zu Keil 131. zu Königsberg 222. ju Greifswald 222. zu halle 381. zu Berlin, Breslau, Göttingen, Marburg, Bonn und Milufter 457. Betrieb bes Turnens 223. Strafbarteit ber ftubentischen Duelle (Schlägerbuelle) 381. Reglement fur Die Dabilitation von Brivatbogenten bei ber philosophifden Rafultat ber Univerfitat ju Riel 487. 3mmatrifulation von Richt. preufen bei ben ganbesuniversitäten 534.

S. a. Befoldung, Bflrgerliche Gemeinbe,

Universitätelebrer f. Lebrer. Unterhaltung ber Boltefdule.

Buteberrliche Leiftungen, Staatebeibilfen für Bollefdulmefen. Der Guteberr bee Schnlortes gebort nicht ju ben Sausvatern; eine Beitragepflicht für angetaufte bauerliche Grunbftude liegt bemfelben nicht ob 160. Die bem Buteberrn lanbrechtlich auferlegten Berpflichtungen darat. terifiren fich ale Leiftungen, welche auf einer allgemeinen gefehlichen Berbinblichfeit beruben 156. Gin Rittergutebefiger, welcher nicht Guteberr bes Ortes ift, wo bie Sonle fich befindet, ift verpflichtet ale Banevater jum

Unterhalte bes Lebrers beigutragen. Ungulaffigfeit ber Ausbehaung einer für bie Schulbaulaft bestebenben Observang auf bie Regelung ber Berpflich.

tung jur Unterhaltung bes Lehrers. Bertheilung ber Beitrage ber Sausväter nach Berhaltnis ihrer Befitzungen und Nahrungen 450. Begriff ber Sausväter im Ginne bes Allg. Lanbrechtes 162. Unzuläffigkeit ber Gemabrung eines besonderen Staatsquiduffes für Ertheilung des tonfestionellen Religionsunterrichtes für die Minderheit der Schuler, event. Bewilligung ober Erhöhung von Staatsbeihilfe gur Befolbung ber orbentlichen Lebrtrafte Einrichtung bes Religionsunterrichtes fur bie ber Ronfeffion bes 317. Lehrers nicht angehörenben driftlichen Schulfinder; Aufbringung ber Roften, insbesonbere Beitragepflicht ber Dominien und ber Gemeinden im Geltungs. bereiche bes tath. Schulreglements vom 18. Mai 1801: 581 Bebeutung ber Uebernahme ber Schulunterhaltung auf ben Rommunaletat 459. Berfahren bei Uebernahme eines Beitrages für Sozietätsichulen auf ben Rommunaletat und bei Umwandlung von Sozietäteschulen in Rommunaliculen 460. Empfehlung ber Beseitigung ober Ermöfigung bes Schulgelbes, Vermeibung ber Erbohung besselben 461. 462. 615. Bermeibung ber Ginfubrung von Schulgelb bei neu errichteten Bolleschulen 670. Berpflichtung ber Gutsherrichaften gur Leiftung von Schulunterhaltungsbeiträgen auf Grund bes §. 33 Titel 12 Theil II Allg. Landrechtes 156, 588, 595, 599, 601. 655 Schulvifitationstoften 604. Bugiehung ber Kinang Abtheilung ber Koniglichen Regierungen bei Brufung ber Leiftungsfähigkeit ber gur Aufbringung ber Lebrerbefolbungen Berpflichteten 672. Die Berpflichtung, für bie Berrichtung ber Beigung ber Schulftuben gu forgen, liegt ben gur Auf. bringung ber Schulunterhaltungetoften Berpflichteten ob 678. Berpflichtung ber Schulgemeinbe jur Beichaffung ber nothigen Defen ac. in ben Dienft. mohnungen ber lebrer 616. Soulunterhaltung in einzelnen Provinzen:

Off- und Westpreußen. Bertheilung der Leiftungen, iusbesondere der Spannbienste auf die Gemeinden und Gutsbezirke (Anwohner und Grundbert).
Bu Spanndiensten sind nicht blog die Grundbesitzer, sondern alle Gespann
baltenden Anwohner verpflichtet 453. Gutsberrliche Berpflichtungen nach
§§. 44 bis 47 der Schulordnung vom 11. Dezember 1-15 für Schulen
in solchen Gemeinden, welche erst nach Emanation der Schulordnung bezw.
ber Kreisordnung gebildet sind 607. Ausbringung der Kosten für Schulrevisionen 667.

Schlefien. Beitragspflicht ber Dominien und Gemeinden gur Aufbringung ber Koften bes für die ber Konfession bes Lehrers nicht angehörenden driftlichen Schulkinder eingerichteten Religionsunterrichtes 584. Berpflichtung gur Unterhaltung ev. Schulen auf bem Lande 586. Der Betrag bes Schulgelbes ift bei Berechnung der nach dem kath. Schulreglement vom 18. Mai 1801 von den Berpflichteten zu dem Kande ber Lehrer zu seiftenden Beiträge außer Ansatz u laffen 615.

Dannover. Berpflichtung jur Bahlung bes Boltsichulgelbes für alle ben Mitgliebern ber Schulgemeinde angehörenden ichulpflichtigen Rinder, and wenn diese die Schule nicht besuchen 318. Uebernahme ber Schulsozietätslaften als Rommunallaften und ber Schulen als Gemeindeanstalten von Seiten ber burgerlichen Gemeinden 668. Aussichluß der Grundbund Gedäudesteuer von dem außerhalb des Schulbezirtes betegenen Grundbesite ber Schulgemeindemitglieder bei Bertheilung ber Schulaften 673. Bestiglen. Uebernahme ber Schulsozietätslaften als Rommunallaften und

ber Schulen als Gemeindeanstalten seitens der burgerlichen Gemeinden 317. Unterrichts an ftalten, böhere 95. Staatsausgaden 188. 216. 220. Bergeichnisse mit Angabe der Direktoren, Rektoren 399. 646. Berfahren bei Ertheilung von Urlaub an die Lehrer nicht staatlicher höherer Lehranstalten 420. Augemeine Bestimmungen bezüglich der mit höheren Lehranstalten verbundenen Borschulen 423.

Unterrichtsbeborben f. Minifterium, Brovingialbeborben.

Unterrichts betrieb. Ditwirfung ber Bollsichullehrer bei ber allgemeinen Bieb-

gablung, Ausfetung bes Unterrichtes 148.

Unterfifigunge wefen. Mittheilung ber ben Zöglingen ber Seminare und Braparanden-Anftalten gewährten Benefizien an die Angehörigen ber Schiller 652. Gewährung von Unterftitungen an Erternatezöglinge ber Seminare 652. Urlaub. Ertheilung an die Lehrer nicht ftaatlicher höherer Lehranftalten 420.

23.

Berjahrung efriften bei öffentlichen Abgaben. Ausführung bes Gefetes vom 12. April 1882 in Bezug auf Schulabgaben 128.

Berfetung von Staatebeamten. Erftattung von Diethe 125.

- von Lehrern, Anweisung ber Umgugs ze. Roften auf bie Anftaltetaffen 251. Der Termin ift auf ben Monatsichluf feftzufeten 295. 439.

— von Schulern ber brei unterften Klaffen ber Realgomnaften auf Gymnaften

und umgefehrt 250.

Berficherungegefellschaften follen bei Verfendung von Berthpapieren an bie Seebandlung gur Bermittelung nicht in Anspruch genommen werben 133.

Bertreter f. Stellvertretung.

Berwaltungsfireitverfahren. S. a. Zuständigkeit, Rechtsweg. Betheiligte bei einem Streite über die Festjegung des Geldwerthes der Raturalien und des Ertrages der Ländereien bei Regulirung des Linkommens der Elementarlehrer 453. Bertretung der Gemeinde im Berwaltungsstreitversahren durch den Ortsvorsteher, der Anwohner auf gutsherrlichem Vorwerkslande durch den Bestjer des Gutes — den Grundherrn — 453.

Bermaltungegwangeverfahren. Unguläffigfeit unmittelbaren Bwanges behufe Leiflung einer handlung, wenn biefelbe burch einen Dritten bewirkt

merben fann 616. 671.

Biebgablung, allgemeine. Mitwirfung ber Boltsichullebrer 148.

Bollsschulwelen. Die unterrichtliche Bersorgung ber Schulkinder im preußischen Staate, Statisti 300. Uebersicht über die Zahl der bei dem Landbeere und bei der Marine im Ersahjahre 1881/82 eingestellten preußischen Mannschaften mit Bezug auf ihre Schulbildung 310. 1892/83: 514. Bestimmungen über die in der Bollsschule zu erlernenden vollsthumlichen Lieder 567. Einrichtung des Religionsunterrichtes filr die der Konfession des Lehrers nicht angehrenden christischen Schulkinder; Austringung der Rosten, insbesondere Beitragspflicht der Dominien und Gemeinden im Geltungsbereiche des kath. Schulkeglements vom 18. Mai 1801: 584. Einrichtung von Pilsstlassen für schwachbefähigte Kinder 706.

Borfdulen bei boberen Lebranstalten. Allgemeine Bestimmungen 423.

#### 233.

Bitwen- und Baifenkassen für Bolksschullehrer. Ausschluß ber Lehrerftellen, beren Inhaber zu ben unmittelbaren Staatsbeamten gehören und ihre Bension aus ber Staatskasses von beziehen haben 298. Richtanwendbarteit des Gesets vom 22. Dezember 1869 auf die desinist mirt Lehrerinnen besehten Stellen; Ausschluß des Bitwers und der Kinder einer Lehrerinnen von Bension 299. Berwendung aller Einnahmen, ausschließlich der gemäß besonderer Bestimmung zu kapitalistienden Geschenke und Bermächtnisse, zur Deckung der sausenden Ausgaden; Jutritt der Staatskasse nach solcher Berwendung 299. Entrichtung der Gehaltsverbesserungsabgade von der Dienstalterszulage an die Lehrer-Witwenkasse 440. Verpssichtung der Lehrer zur Zahlung von 25% Gehaltsverdesserungsgelder an die Elementarlehrer-Witmen- und Baisenkasse sitt Schusserbesserungsgelder an die Elementarlehrer-Witmen- und Baisenkasse sit Edusktellen zur Elementarlehrer- Witwen- und Baisenkasse sit Edusktellen zur Elementarlehrer- Witwen- und Baisenkasse sit Verschung und Elementarlehrer- Witwen- und

Bitmen . und Baifen Berforgung. Ausfihrung bes Gefetes vom

20. Mai 1882. Musichluß ber Bahlung von Beitragen mabrent ber Stellenerlebigung 126. Richtanwenbbarteit bes Gefetes auf Lehrer an ben nicht ausschlieflich vom Staate unterhaltenen boberen Unterrichtsanftalten 127. besgl. ber nicht ausschließlich vom Staate unterhaltenen Bewerbeschulen 486. Lebensverficherung ichlieft bie Anwendung bes Gefetes nicht aus 127. An rechnung ber in ben \$5. 18 und 19 bes Benftonsgefetes gebachten Dienftzeiten bei Feftfetung bes Bitwen- und Baifengelbes 182. Berrechnung ber Bitmen. und Baifengelbbeitrage bei ben unmittelbaren Bermaltungen 182. Uebertragung ber Bewilligung ber gefetlichen Bitmen. und Baifengelber an Dinterbliebene von unmittelbaren Staatsbeamten auf bie Brovingialbeborben

Bobnung f. Dienftwohnung.

Beidenlehrer. Briffungstermin 141. Beidenlehrerinnen. Briffungstermine 121. 141. Beugen. Berpflichtung ber öffentlichen Beamten gur Benachrichtigung ber borgefetten Dienftbehorbe von gallen gerichtlicher Borlabungen ale Sachberftanbige und ale Bengen 341.

Beugengebühren in Dieziplinar-Untersuchungen, Feftftellung unb Dedung 194. Beugniffe für Boltsichullehrer behufe Bewerbung um andere Stellen auszuftellen ift ungulaffig 291.

Bitotigung, torperlice, f. Soulgucht.

Buichtiffe aus Staatsfonds f. Staatsbeihilfen.

Buftanbigteit. Stellung ber Schultommiffion, bezw. bes Ruratoriums einer boberen Unterrichtsanftalt gu ber Anftalt und gu ber ftaatlichen Auffichts. beborbe 142. Beftatigungerecht berfelben Beborbe bei Anitellung ober Beforberung von Lehrern an ftabtifden ober ftiftifden boberen Unterrichts. anftalten 144. Eigenschaft ber Begirteregierung ale Provingialverwaltungs. Befugnis ber Provinzial Schultollegien zur Anweilung ber Umzugg bekoften bei Bersetzigung von Lehrern aus ben Anstaltskaffen 251. Zuftandigteit bei Beschwerben über Mißbrauch bes Züchtigungsrechtes burch Lehrer
314. Zuftändigleit der Berwaltungsgerichte zur Entscheidung über die Deranziehung von Einwohnern ber Gutebezirte zu ben Lassen bei Extern im Bege ber Rommunalbesteuerung 313. Buftanbigteit ber ProvingialSchultollegien bei Anstellung 2c. ber Lebrer an ben gu Ober-Realschulen
u. f. w. umgestalteten reorganisirten Gewerbeschulen 497.

Bmangeverfahren f. Bermoltungezwangeverfahren.

# Namen:Verzeichnis

# 3um Centralblatte für den Jahrgang 1883. \*)

(Die Bablen geben bie Seitenzahlen an.)

In bem nachfolgenben Berzeichniffe find bie in ben Nachweisungen über bie Beborben, Anftalten u. f. w. auf ben Seiten 1 bis 110, 400 bis 419 und 046 bis 648 vortommenden Namen nicht angegeben.

21.

2bed 620. Abicht 624. Adam, Taubst. Unst. &. , Musiter 646. Abler 492. Ablfeld 320. Abrend 629. Abrendte 473. Threns , Symn. 2. 710. , Schull. 713. Albert 151. Albrecht a. o. Prof. 178. -, Gewerbefch. Dirett. 329. Alte 326. Altenburg 324. Althoff 1.34. Anger 622. Arendt, Gomn. 8. 710. -, Schull. 430. Ambold 506. Arnold 525. Arnolbt, Gomn. Dirett., Geh. Reg. Rath 328. -, Gomn Dirett. 522. Aronbolb 328.

Arzruni 319.

Afchenheim, Glif., 506. , Martha 506. Agmann 338. Agmus 617. Auerbach 325. Augustin 322. Auwers 521. Baad 175. Babucke 521. **Bach** 575. Bade 632. v. Babineti 575. Bäumer 473. Baumfer, o. Brof. 319. 339. , Semin. Lebrerin 631. Baltenhol 174. Ballauf 468. v. Bamberg 330. Banbow 623. Banisch 629. Banning 508. Bargiel 168. Minifter. Barthaufen, Dirett. 168. , Brof. e. tedn Dodid. 621. Baron 633.

Bartel 170. Bartelbeim 336. Bartels, Ronfift. Rath, Gener. Guperint 336. , Ohmn. L. 167. Bartbel 173. Baste 430. Baner, o. Brof. 338. —, Schull. 432. Baum 525. Baumann, o. Prof. 340. -, a. o. Prof. 633. -, Gomn. &. (Ronit) 322. -, begl. (hufum) 430. Baut 291. Baper, Reg. und Schulrath, Ronfift. Rath 714. , Schull. 472. Bechmann 487. Bed 174. Beder, Brafib. b. Afab. b. K. 489. -, Herm., Ghmn. &. 710. -, Beinr., begl. 710. -, Realid. Dirett. 619. -, Semin. 2. 328. -, Gemin. Bilfel. 430.

<sup>\*)</sup> Die Seitenzahlen 465 bis 476 tommen zweimal vor. Den Seitenzahlen ber wenigen Ramen (Tschadert, Oberbid und Beinholb), welche in bem zweiten Theile stehen, ist in biesem Ramenverzeichnisse bas Zeichen II zugesetzt worben.

Beder, Coull. 472. -, Lebrerin 575. Bedmann 626. Begas 465. b. Behr 174. Bebrenroth. 431. Beinling 622. Belling 623. Below 628 Benber 342. 487. Benete 178. Benfc 629. bom Berg 627. Bergmann, o. Brof., Rett. **336. 487.** , Gymn. 8. 522. Bernbt, Gomn Oberl. 623. -, Taubft. Anft. Silfel. 150. Berneaud 326. Berneden 467. Bernharbt , Gomn. Dir. 619. -, Schula. Kanbibatin 508. Bernheim 520. Graf v. Bernftorff 169. Bertelt 506. Bertfau 342. 521. Befener 472. Beffett 631. Bethe 520. Beufter 177. Beper, Gpmn. & 710. -, g. e. bob. Brgric. 324. Bepichlag 335. Benfell 033. Bezienberger 631. Bialatowsti 630. Biebermann 629. Biermann 630 Bigge 178. Bindemann 508. Binbing 172. Binefelb 173. Birtenftamm 329. Bisping, o. Brof. 341. 487. , 6bmn. Clemt. 2. 329. Blachetta 432. Blankenftein 492. Bleicher 625. Bleste 506.

**В**Гоф, 177. Schull., Rant. Hauptl. 472. Blome 630. Blumner 320. Bod, Geh. Reg. n. Soul. rath 171. Schull, 432. Bobe, Rrs . Schulinfp., Dompropft 169. -, Dirett. b. b. Mufeen 465, 492, -, **G**pmn. Direkt. 631. , Semin. Bilfel. 628. Bobic 709. Bobeler 714. Böger 632. 286fle 170. **Böhm 620.** Böhmer 624. Boer 468. Börner 523. **BBJA** 624 Böttcher, Schula. Ranbib. 432. Banbarb. Lebrerin 654. Boble 169. Boblmann 624. Bobn 431. Bobne 467. Bobfe 710. Bolbt 575. Bolles 325. Bolte 173. Bordert 322. Boretius 381. 618. Bort 327. Bormann, o. Brof. 341. -, Opmn. Oberl., Brof. 173. Bornbolbt 150. 176. **8**0∫**a** 174. Boffe 431. Bobens 473. Bracht 621. Bräuning 322. Brahl 472. Brandfläter 328. Brandt, Ronfift. Rath 335. Elem. 2. e. bob. Brgrich. 470. Braumaller 526. Braun 624. **Brauns** 620. Bragator 464.

Brebentamb 319. Breiberhoff 465. Breitfprecher 175. Brennede 323. Brefina 709. Brener 525. Breuter 622. Brepfig 466. Brindmann 151. Brintmann 431. Brodbaue 134. Bromifc 711. v. Bronitowsti 632. Brofc 432. Brofin 622. Bruber 524. Brudner 338. Braa 622. Bruffow 713. v. Brunn 634. Brune 621. Buch 714. Buchholz 177. Bubge 520. Buchel 634. Bilding 340. 633. v. Billow 575. Büttner 654. Burmann 623. Buschmann 622. Bufolt 340. Buffe, Gomn. &. (Berlin) 522. -, begl. (Berlin) 710. Buffenius 466.

#### Œ.

Bugmann 328.

Cafar 341. 619 Cantor 339. Carftens 624. Cascorbi 627. Caspar, Ghmu. Dberl., Brof. 466. -, geb. Nieper 575. Caspary I. 338. Casper 432 Caumont 522. Chrifta 174. Chriftinned 177. Chriftmann 177. Chrzaszcz 323. Chun 620. Claufius, o. Brof. 342. —, Reft. e. Realprog. 711.

Clanken 632. Clemens 473. Element 645. Cinbine 469. Coben 341. Cobn 339. La Combe 713. Conrab, Gomn. Dberl., Brof. 173. -, Elem. 2. e. Realprog. 470. Conze 492. Corbes 169. Crebner 338. Cremer 222. bu Croir 575. Czwalina 623.

D. Däbn 322. Dälen, Paula 575. -, Margar. 575. Dageforbe 432. 524. Dammer 575. Dannebaum, Semin. Hilfel. 628. —, Schull. 431. Dannehl 431. Danz 575. Darnmann 709. Darpe 621. Debbert 624. Deder 324. 633. Debolph 291. Degner 291. b. Debn - Rotfelfer 492. Deide 629. Deiß 291. Deiters 709. Dennftebt 432. Deppe 170. Deutidmann 620. Devantier 322. Diebitsch 623. Dieberich 630. Dieberichfen 623. Dielit 489. Diener 431. Dietrich, o. Prof. 178. -, Handarb 2c. Lehrerin **50**6. Diet, Schull. 525. , Beiden. Lebrerin 575. Dibm 171. Dia 495.

Diamann 338.

Dilthen, o. Brof. 338. , begl. 340. Dinges 655. Dippe 468. Ditges 321. Dittenberger 339. Dittmann 712. Dittrich, Reg. u. Schulrath, Ronfift. Rath 327. -, o. Brof. 337. ., Bauptlebrer 629. Döpte 623 Dörffler 619. Döring 631. Dobme 466, 492. Dobmen 325. Dohrn 319, 465, 708. Dobje 655. Doormann 624. Dove 339. Dové 712. Drager 506. Drafte 525. Draebo 506. Drendmann 473. Dreffler , Gomn. Elem. 2. 323. —, Edull. 327. Drewe 431. Drodner 627. Droge 624. Dropfen 338. Druanber 521. Düler 522. Dümmler 339. Dfinbier 625. Dunder 341.

### Œ.

Dworzaczed 178.

ten Dock 322.

**C**berbardt 627.

Ebers 470.
Edarbt 508.
Edersberg 326.
Edert 506.
Edert 632.
Edharbt 655.
Edhoff 630.
Edier 175.
Jum Egen 711.
Eggers 466.
Eggers 327.
Ehlerbing 627.

Chrenthal 710. Eichberg, emerit. Soull. 17Ŏ. Schau. 629. Gidler 338. Eichner , Somn. Dirett. 466. -, Gomn. Oberl., Brof. 328. Cide 432. Eidhoff, Gpmn. 2. 710. , erfter Semin. 2. 633. Eimert 176. Eine 655. Gifenhart 618. Gifenbuth 468. Elmenthaler 170. Elicen 431. @ifell 506. Elener 151. Eifter 320. 620. Elze 340. Ememann, Realgomn. Dberl , Brof. 469. -, Pandarb. 2c. Lehrerin 576. Ende 465. Enbe 489. Enbell 492. Endlich 150. Enbrubn 576. Engel 713. Engemann 627. Engler 340. Enfte 469. Ent 467. Erbmann, Gen. Superint. 335. -, o. Brof. 340. Ernft, Gener. Superint. . Obmn. Oberl. 623. **E**10 625. Efternang 710. Gulenberg 168. Guler 508. Ewen 623. Erner 631.

#### ₩.

Faber 178. Fabian 583. Fähfe 471. Fahlberg 629. Fangmeier 576. Kasbenber 632.

Kechner 632. Febr, Semin. 2. (Anger. burg) 176. begl. (Ragnit) 524. Reller 466. Frbr. v. Ferftel 489. Geft 629. Fettling 655. Feperabend 175. Fieberg 523. Fiedler 623. Fiet 506. Fignlus 576. Fint 432. Firmenich 713. Fildbach 330. Fifder, o. Brof. 340. 521. —, a. o. Prof. 172. -, Gomn. Oberl. (Munftereifel) 178. -, begl (Effen) 522. -, Somn. 2. (Greifen. berg) 173. begl. (Rönigeberg) 467. —, begl. (Altona) 468. , Taubst. Anft. Bilfel. 150. Soula. Ranbibatin 508. Turnlehrerin 50b. Klaßig 173. Fleischader 326. Kliedner 474. Klitner 326. Flftgge 320. Roden 468. Borfter, o. Prof. 340. -, begl. 312. -, Gymn. 2. 323. -, Realgymn. Oberl. 324. Foltynski 328. Foly 329. Fort 432. Fortte 431. Frant, Superint. , Rre. Schulinsp 171. -, **G**pmn L. 624. Franz, Symn. 2. (Sagan) 710. -, begl. (Rlansthal) 715. Franzen 469.

Freisleben 576.

Freriche 171.

Freubenberg 177. Freueberg 324. Fren 321. Friberici 583. Brof., Kriedlanber, ø. Geb. Reg. Rath 337. Dirett. b. b. Dufeen, Geb. Reg. Rath 621. Friedlieb 339. be Fries 627. Frindte 432. 521. v. Fritsch 339. Fritich, Realgomn. 2. 523. Turnlehrerin 506. Fritiche 625. Fröhbe 622. Fröhlich 525. Fromm 471. Fromme 322. Frommershausen 522. Frost 715. Froft 631. Fuchs 621. Kürstenau 169. Kürstenberg 576. Fuhlenborf 583. von ber Fuhr 170. Kubrmann, Taubst. Anft. **2**. 176. -, Schull. 629. -, Soulbiener 170. Sunde 175. Runt 524. Rug 474. G. Gabe 714. Babler 326. Gabe 322. Babecte 176. Ganbiner 168. **Garbe** 495. Gaspary 389, 520. Gaffer 621. Gaufe 323. Gawanta 469. Gebbing 468.

Gebbarbi 322.

Gegenbaur 622.

Geffron 174.

Beibel 655.

Geisberg 714. Geisler, Semin. Hilfsl.

524.

Beift 631.

Schull. 432.

Geneft 323. Genrich 176. 634. Benfler 178. Gent 632. Bentle 474. Gerbes 329. Gerharb 632. Gerharbt 621. Gering 320. Gerlach 576. Germann 431. Gerftäder 338. Gerftenberg 321. Befelicap 465. **(** 335). Bever 291. Giereberg 192. wiese 715. Biefebrecht 319. Gieeler 576. Giefen , Opmn. Dberl. Brof. 466. Gymn. Oberl. 473. Gillhaufen 622. Bilger 177. v. Gizveti 520. Glaß 618. Glebitsch 173. Gliente 291. Gliefe 627. Gloet 178. Glogau 172. Gind 708. Göbel, Proving. Edulrath, Web. Reg. Rath 168. 519. Dberl -, Dberrealich. 175. -, Zeichen- u. Turnl. 431. , Schull. 630. Göppert 134. Göring 495. Görlit 322. Göra 713. Golisch 632, Googene 625. Gorter 646. **Gold** 709. v. Goffer 181. Gottharb 626. Graban 709. **G**räf 645. Grämer 328. Grafer 291. Grater 626.

Graf 712. Gramm 432. Graßhof 321. Grau 169. Granve 174. Graupner 467. Greef 341. Gregorius 326. Greif 506. Grenacher 339. Grenfemann 174. Greme 330. Größler 622. Grötidel 624. Groll 624. Gronenberg 628. Groß 713. Große, Gpmn. Dirett. 173. —, Soull , Rantor 472. Groth, Briv. Dog., Brof. 169. **—, Sona.** 630. Grothof 623. Grotrian 320. Gruchot 522. 622. Orunwebel 621. Grüß 655. Bube 471. Gilic 468. Günther, Taubft. Auft. 8. 524. – , Handarb. 2c. Lehrerin 506. Gürte 469. Gurefi 150. 524. Gufe 713. Gufinde 291. Oufferow 172 Gutjahr 618. Ontmann 626.

## Ş.

Sabe 623.
Sänbler, Maler, Prof. 521:

—, Schula. Kandidatin 508.
Sänfchle 576.
Säring 627.
Söleler 626.
Sagemann, a.o. Brof. 341.

—, Gym. L. (Klausthal)
468.

—, Karl, begl. (Perford)
710.

—, Sauptlehrer 618.

Bagen 576.

Bahn 176. Babnrieder 466. Sain 576. Balbeifen 321. Dammes 630. Dante 466. Bannemann 507. Banfen, Realprogymn. Oberl. 627. -, Panbarb. Lehrerin 583. 13arms 626 harnau 327. Partleib 291. Bartmann, o. Brof., Rett. 467. –, Spmn. L. 710. -, Biblioth. Diener 170. Hartung 629. Sartwich 507. Sartwig 708. Part 467. Barger 646. Bafe 335. Bajenbalg 326. Bafenow 291. Baffenftein 321. Saud, Brof. u. Rettor e. tech. Dochich. 491. -, Brogomn. 2. 468. Saude 711. Danffe 712. Baupt, E., o Brof. 340. 620. –, P., a. o. Prof. 520. Papm 339. Bebel 170. Debolb 323. Dedmann 472. Dedmanne 710. Bebice 466. Beibrich 712. Beilbrun 507. Beilmann 432. Deimbach 711. Beine, Opmn. Dirett. 612. Gymn. &. 710. Beinemann 713. Beinick 577. 628. Beinrichs 468. Peint 177. Belbmann 473. Beller 329. Bellmann 291. Bellmuth 432. Belmert 496.

v. Belmbolt 172. Bempel, Opmn. Obert. Brof. 622. -, Gymn. L. 467. Bente, Gomn. Dirett. 321. -, Schull. 629. Bentel 618. Bennig erfter Gemin. 2. 627. , Semin &., Mufitbireft. 176. v. Dennig 507. Denning 291. Benningfen 583. Denrici 495. Benrydoweli 623. Benichel 329. Benfel 628. Bentidel 623. Derbft 178. Bering, Taubst. Anft. Bilfel. 150. -, Lehrer e. bob. Dab. denid 629. hermann, Soull, Ran-tor 472. Soula. Ranbibatin 508. Bermanne 508. Bermes, Brogymn. Dberl. 323. —, Progymn. L. 625. Berold 323. herrmann, Ober . Ban-Dirett. 492 —, o. Prof. (Marburg) 336. -, begl. (bafelbft) 341. -, Gomn &. 432. -, Semin. Dirett. 175. —, Taubst. Anst. Hilfel. 628. —**, Schul**l. 433. —, begi. 525. -, begl. 629. Banbarb. ze Lebrerin 576. Dertwig 338. 621. Bert 339. Berber 173. Bermig, Dirigent, eines Proving. Schultoll. Geb. Reg. Rath 169. ., Gomn Dberl. 624. -. Grmn. L. 174.

Def 341. Beffe, Cemin. 8. 633. —, Zeichen-L. 431. —, Lehrerin 576. Bettwer 151. Detel 709. b. Beufinger 473. Benne 621. Dilburg 324. Bilbebrandt 172. Bilfenbaus 431. Pilgere 632. Pille 618. Hillger 433. Bilmer 324. Pinbenburg 523. Pinsch 326. Binfen 431. Ding 176. 628. Pippe 326. Dirichberg 178. Dirichfelder 433. 524. Pittorf 311. **Pizi**g 618. Pobbing 714. Ø8fer 178. b. Bogen 330. Böbn 525. BBlfer 471. Bolfder, Gymn. Dberl., Brof. 632. **G**ymn. L. 323. Porling 709. Börmann 495. Bovelmann 632. Dof 175. Soffmann, Opmn. Oberl. 632 -, Opmn. g. 431. -, erfter Gemin. 8. 712. -, Taubst. Anst. Hilfel. 150. —, Soull. 170. van Boffe 624. Sobmann 291. b. Bobmever 291. Doll 619. Dollenberg, Somn. Dirett. 622. ., Gpmn. Oberl. 467. Polzweißig 709. Domering 150. Dorn, Cuperint., Rreis. Schulinfp. 169.

, Realgymn. 2. 174.

Boffine 341.

ı

Pubatsc 625. Puck 171. Sudeftein 321. bon ber Onbe 492. 492. Bubner, o. Brof. 338. —, begl. 340. -, Onmn. Oberl. 322. Brogpmn. Oberl. 625. Humann 629. Bäniger 468. Bupper 710. Bufer 618. Buffener 328. Sumpert 174. Sunderimart 170. Bune 321. husmann 472. Jabloneti 177. v. Jadowidi 173. Jacobi, v. Prof. Konfift. Rath. 335. , Reftor e. Realprogomn. 175 Jacobs 507. Sacobsen 465. Jacobethal 492. Jacoby 335. Safote 433. Jahne 468. Jahr 576. Jantowiat 623. Janfen, Realfc & 175. -, Schull. 386. Janus 507. Jellinghane 324. Benfen 522. 3ltgen 321. Jodens 709. John 169. Jorban, Beb. Reg Rath, Direttor 492. Soulrettor 619. Josupeit 623. Irrgang 326. Blaac 624. Sfaacfobn 178. 3frael 325. Stgen 177. Jurgens, Dozent e. techn. Фофіф., Prof. 320. Danevater 177. Jutting 714. Bung, Gomn. Gefangl. Mufitbirett. 174.

Jung, Schula. Raphi.
431.
—, geb. Franck, Lehrein 507.
Imngclaußen 632.
Jungels 467.
Juris 174.
Jufti 619.

**R**aad 629. Rabe 711. Rafelit 433. Raple 507. **R**aftan 172. Raibel 520. Raifer, Opmn. Oberl., Brof. 321. Realid. 2. 324. Rallenberg 173. Ralline 406. Ralobr 323. Ramieth 713. Ramp 330. Rampfner 474. Rapp 321. Raraffel 525. Rarbel 326. Rarow 328. Raric 341. Rarften 340. v. Rarwowsti 467. v. Kaufmann 330. Raufner 713. Rawla 576. Rapfer, Proving. Schul-rath 329. Gomn. Dirett. 179. Rebt 712. Reil, o. Brof., Geb. Reg. Rath 339. 618. -, Gymn. L. 174 -, Banbarb. 2c. Lebrerin 507. Retulé 342. Reller, Gomn. 2. (Bodum: 174. -, begl. (Ronigeberg 9R./9R.) 710. -, Realgomn. Oberl., Prof. 711. ban Rempen 325. Remper 632.

Rempf 169.

Rerner 150.

Rerftan 431.

Rerften 632. Rentel 470. Riepert 495. Riefote 576. Riefel, Realgymn. Oberl. 626. -, Semin. &. 470. -, Shull 630. Rießling 338. Ries 169. 520. Rirahoff, G., o. Prof., Beb. Bofrath. (Berlin) 170. —, o. Prof. (Balle) 339. —, Ab., begl (Berlin) 487. Rirdner 174. Rigner 337. Riftenmacher 325. Rip 523. Rlags 627. Rlante 177. Rlanfing 433. Rlawti 630. Rleetamm 524. Rlebmet 576. Rleiber 709. Rlein, a. o. Brof. 320. —, Symn. Dirett. 521. -, Onmn Beichens. 328. -, Program. 2. 468. —, Realprogramn. 2. 175. Rleinert 169. 335. Rleinforge 178. Rlemens 173. 526. Rliefc 433. Rlietfc 330. Rlinger, Maler 489. -, Dberrealid. Dberl. 633. **L**lir 338. Rlode 320. Ribjel 525. Rioppe174. Rloß, Taubst. Anst. &. 176. 628. -, Beichen- u. Turnl. 431. v. Rludhohn 465. Kingmann 326. Rnabe 622. **R**nape 291. Rnaut 622. Rnechtel 433. Rneifel 321.

Rnigge 328.

Ruifdewsti 176.

**Q**ubil 619. Rnorr, Gymn. Oberl. 321. -, Lebrerin 151. Rnftpfer 150, 471. Rnutter 713. Robille 433. Roch, Gumn. Oberl. 321. -, Ronrett. 326. Roce 709. Rödert 712. Rogel 335. Röhler 169. 495. **Röhn** 324. Röhnborn 628. Rölbing 339. v. Ronen 340. v. Rönig 524. Rönig, o. Prof. Geb. Mebiz. Rath 620. —, Spunn. L. 467. Schull. 291. Rönit 177. Röpte, Broving. Schulrath 319. Dirett. e. Atab. 327. Röppen, Schull. 630. -, Lebrerin 655. —, begl. 655. —, begl. 655. Rörth 576. Rörting 341. Röftlin 617. Roble 433. Rohlwey 330. **R**olb 629. Rolbe 526. Rolbmüller 174. **R**olit 619. Rolfter 433. **R**onrath 338. Ropiet 625. **2**opp 470. Rorell 626. **Ro**rn 178. Rorten 336. Roschwitz 338. Rosinsti 713. **R**offat 495. Rotelmanu 178. **R**otowski 623. Rotthoff 468. Rowalski 507. Rownatti 633. Roger 177. Rrafft 336.

Ritter.

**R**rabl 522. Rrabmer 520. Pratan 629. Rramer, a. o. Brof., Geb. Reg. Rath 339. —, Gomn. 2. 329. Rraus, o. Brof. 169. 339. —, Schull 327. Rranfe, Gomn. Oberl. (Ronigeberg) 173. -, begl. (Streblen) 466. -,begl.(Raftenburg)623. -, erfter Semin. &. **523**. -, Semin. Olfel. 471. -, Taubst. Anst. 2. 325. -, Turnlehrerin 151. **R**rauß 170. **R**raut 495. Rrebs, Realgomn. Oberl., Brof. 711. -, Zeichen- 2c. Lehrerin 507. Aregenow 292. Rretichel 170. Kretichmann 622. **R**reti**ó**mar 507. Rreut 466. Rrick 174. Rrieg 629. Rriele 576. Rrieften 324. Rr8fc 324. Rrobn 339. Rrollpfeifer 508. Rroneder 465. Rrfiger, o. Prof., Rett. 222. -, Symn. Oberl. 710. -, Brogomn. Oberl. 468 —, Taubst. Anst. Hifel. 6:28. -, Handarb. 2c. Lehrerin 507. Rrümmel 520. Rrug 711. Krumm 329. Rrummacher 335. Rrufe 522. Arzeminiewsti 630. Rubasch 713. **R**uđ 522. Rügler 708. Rübn, Brof. e. technisch. Socia. Baurath, Reft. 320.

Rübn, Dirett. e. Runftid., Brof. 173. , Somn. Oberl. 322. Runnede 171. Rüpper 150. Rüttner 433. Ritging 714. Ruhr 633. Rujoth 171. Rufat 433, 524. Rulen 628. Rummer 710. Runerth 326. Runftmann 172. Qunte 526. Runzmann 173. **R**upia 325. Ruricat 708. Rurth 525. Rurge 626.

#### 2.

Ruja 467.

ban ber gaan 524. Labenburg 340. Lahmeper 319. Labs 619. Lambed 175. Lamprecht 131. Lange, Gomn. Dirft. 328. -, Somn. Oberl. 321. -, Gemerbeich. Dberl. 469. —, Mittelsch. L. 433. -, Shula. Ranbibatin Langen, o. Brof. (Bonn) 169. 342. 487. -, bogi. (Münfter) 341. Lary 576. Laspepres 169. Lauenflein 321. Launbarbt 495. Lautenichläger, Schula. Randid. 291. -, Turnlehrerin 507. Redelt 174. Lehmann, Gomn. 2. 322. Realgymn. Oberl. (Berlin) 469. , begl. (Frankfurt a. D.)
47.3. -, Zeichenl. 626.

Brapar. Anft. Bor-

fteber 526.

v. Lebmann 469.

Lehnharbt geb. Lehmann 576. Lemte 150. Benbin 711. Benic 522. Bent 467. Leo 634. Lepfine 320. Lettan 170. Leutheußer 291. Lewin 465. Leviffeur 466. Lewereng 171. Lieberfühn 619. Liebifch 172. Liebreich 169. Liebe 177. Liere 468. Lilie 469. Linde 633. Lindemann, o. Brof. 620. -, Elem. L. e. Real. program, 712. Lindenberg 433. Linbner, Brogomn. 2. 625. —, Ecul. 629. Linbow 507. Lingner 618. Linn 471. Lineborff 469. Linfenbarth 624. Lion 507. Lippmann 172, 492. Lipschitz 342. Lifting 178. Livoniue 576. Lochmann 473. 28be 709. Löhrer, Schull. 431. -, beal. 629. 28fer 508. PBm 521. 28me 576. 28mer 712. Logé 655. Lohmeyer 175. Lohoff 713. Lommatic 338. Lope 633. Loret 177. Lorenz 631. Loffen 337. Lowart 525. Lubit 508. Lucă 336. 341. Ludow 325. 431.

Lubewig 177. Lubwich 337. Lubwig , 489. Brof., Maler —, Schull. 629. Lud 466. Lübede 431. Labide 508. Langen 324. Littich 627. Lute, Provz. Schulrath 319. Gymn. Oberl. 467. Lullies 467. W. Maage 177. Mannel 324. Magnue 431. Majorowicz 629. Mangold, o. Brof., Ronfift. Rath 336. Somn. Oberl. 709. Mann 525. Manefeld 469. Marcand 520. Marjan 626. Marts 473. Marolb 473. Marquarbt, Soull., Rantor 177. . Turnlebrerin 576. Marfeille 174. v. Martens 338. Martens 713. Martius 618. Marwitti 176. Matern 325. Mathis 508. Matthias 171. Mattorf 326. Maurer 336. Maximini 629. May 508. Realprogpmn. Mayer , Rettor 473. , Realprogpmn. 2. 470. Debus 714. Mebem 523. Mehnert 175. Meier 618. Meinert 709. Meinte 431.

Meifiner 473.

Meifter , Somn. Dberl.,

Brof. 622.

Meifter, Semin. 2. 628, Melbe 341. Menbel 467. Menben 322. Mennenga 472. Menzel 178. Mengger 633. Merguet 715. Mertel, o. Brof. 620. -, Gewerbeich. 2., Brof. Merter gen. Schmibt 576. Merte 330. Mert 179. Metel 576. Mewes 324. Meper, o. Prof. 339. -, Direit. b. b. Dufeen, Deb. Reg. Rath, Brof. 492. 709. - , Gomn Oberl. (Berlin) 322. -, begl. (Trier) 632. —, **G**omn. L. 625. -, Realgymn. Direft. (Bannover) 174. -, begl. (Dortmund) 468. -, Realprogymn. 2. 324. -, Gemin. g. 634. -, Panbarb. 2c. Lebrerin 576. -, Bedwig, Mufitbefiif. fene 646. Michaelie 524. Mielte 327 Migoleti 576. Mildbofer 521. v. Minben 583. Mittelftäbt 630. Mod 624. Modemann 523. Mobius, Th., o. Brof. 34Ó. –, **g**., begl. 310. Möller, Gomn &. bann Oberl. 467. 709. -, technisch. L. e bob. Brgric. 433. -, Shūa. 177. -, Sonla. Randibatin 508. Mohr 467. Mobs 576. Molineti 328. Mommien 632.

Montag 171. N. Morit 576. Morid 469. Ractebeim 712. Ragel, Realgymn. Dberl., v. Morftein 466. Brof. 711. Moft 508. -, Studirenber 291. Muche, Opmn. Oberl. 322. , (9mn. L. 710. Magorjen 176. Müblenberg 655. Nahmmacher 576. Miller, Brov. Schulrath Najort 655. 520. Rapier 340. Raffe, o. Prof., Geb. Reg. Rath 168. -, Reg. Aff., Justitiar 171. -, o. Brof. 340. , o. Prof., Geb. Mebig. Rath 619. -, a. o. Brof. 172. —, L. e. Aunstatab., Prof Naud 473. 179. Rehle 433. 524. -, Gomn. Dirett. 169. Mehring 339. -, Gomn. Dberl. (Bal-Neibe 709. Rentel 431. berstadt) 321. -, begl. (Rönigsberg) Mena 433. 471. 623. Reuendorff 507. -, begl. (3lfelb) 634. Reuhäufer 337. 342. -, Gomn &. (Charlotten. Reumann, o Brof., Geb. Mebig. Rath 461. burg) 467. -, begl. (Gütereloh) 522. -, Gomn. Oberl. 522. -, Gomn. Befang. 2c. -, Taubst. Anst. Hilfel. **g**. 632. 176. Realgymn. Dberl. – , Shull. 177. -, begt. 433. (Rönigeberg) 323. -, Lehrerin 507. , begl. (Goelar) 329. , begl., Prof. (Lipp, flabt) 469. 631. , Banbarb. ac. Lebrerin **57**6. ..., Realprogomn. Dberl. -, Shulvorstands.Mitglieb 714. 175. -, Semin. Hilfel. (Han-Reumaller 618. nover) 325. Reug 711. begl. (Dbentirchen) Ricolaus 713. Niehues 337. 341. 71Š. ., Schull. 291. Riemann, Ronfift. Rath -, begl. 326. 336. , Gymn. 2. 624. Rienftebt 713. Soula. Ranbibatin Riefe, o. Brof. 339. -, Somn. 2. 710. 508. —, Hanbarb. 20. Lehrerin Miefel 630. Turnlebrerin 576. Nigmann 508. Münch 323. Niklas 150. 628. Minider 321. Niticte 525. Miinster, Brivatboz., Brof. Mölbechen 625. Nou 622. 520. Nordmann 626. Symn. L. 323. Nowac 523. Münter 338.

Mummenhoff 468.

Murten 508.

Ð.

Oberbed 340.
Derbid 473 II.

v. Dbftfelder 470. Delder 468. Defterlen 172. Detling 626. Offenbach 630. Oblenborf 431. Olböry 655. Olm 433. Opis 526. Oftenborf 336. Ofterwald 523. Dtte 524. Ottene 711. Otto, Gomn. 2. 322. -, Semin. Bilfel. 325. Ogen 492, 495. Oré 622.

v. Baczensta 508. Bão 629. Balger 713. Bätolt 623. Babbe 469. Balis 469. Balm. (9pmn. Broreft. 632. -, Gymn. 2. 468. . Semin. L. 171. Balmié 322. Banic 322. Bape, o. Brof. 338 -, Schull. 714. Barow 469. Bartic 339. Bathe 471. Bakwahl 576. Baul, Beichen- 2c. L. 433. —, Turnlehrerin 151. Baulfen 338. Beblow 171. Bein 324. Benner 710. Bengel 507. Beris 431. Berl 655. Beter 629. Betere, o. Brof. 327. -, Gomn. Oberl. 178. - , Onmn. Hilfel. 433. -, Oberl. e. bob. Brgrich.

324.

Betereborff 321.

infp. 520.

burg) 468.

Beterfen , Rreis . Soul.

-, 3pmn. 8. (Renbe.

Beterfen , Gomn. 2. (Fleneburg) 710. Beterfon, Turni. 292. , Beich. u. Turnl. 431. Betong 714. Betidler 151. Bfanber 292. Bfaffe 380. Bfeifer 630. Bfeiffer 340. Bfitiger 487. Bhilipp 328. Biel 170. Bierfon 469. Billmeper 326. Bingger 496. Biper, a. o. Brof. 168. -, **Schul**l 630. Birfder 710. Biftorius 576. Bitich, Realgymn. Oberl. (Branbenburg) 626. , begl. (Barmen) 711. Bläw 630. Blaten 630. Blath, Brivatbog., Brof. Omn. Oberl. 466. Blek 507. Blugge 470. Pochhammer 340. Böppelmann 321. Bobl 633. Boblmann 630. Boblmen 466. Boled 339. Bollert 323. Bolstorff, a. o. Brof. 621. -, **G**pmn 2. 634. Bolte 335. Bopten 325. Boppelreuter 625. Bortine 178. Bofer 630. Bott, o. Brof., Geh. Reg. Rath 520. a. o. Brof. 708. Brahl 624. Breif 171. Frbr. v. Preufchen von und ju Liebenftein 620. Breug, Somn. 2. 710. -, Soulrett. 177. Preußer 433.

Briepte 508.

Brimer 150. Brüfer 170. Brut 337. Buchftein 621. Püning 329. Büttgen 522. Bulmer 631. Bufchenborf 433. ju Butlit (Gans Ebier Derr 3 B.) 465. 526. Q.

Quiebl 292.

Maabe 473. Rabau 150. Rabbat 576. Rabemader 627. Rabide 327. Rabte 433. Rabojeweti 525. Rabometi 176. Rablein 292. Rather 525. Rättig 630. Raffel 168. Ragoczy 471. Rabn 631. Rabts 473. Raps 576. Mamin 473. Ramme 711. Rammelsberg 330. Rangen 623. Rante 341. Raide 620 Rajdte 507. **Rau 326**. **Raud** 576. Rautenberg, Konfift. Di-relt. 708. 467. Mane 626.

-, Gomn. Oberl., Prof. Ravnegaarb 433. Regel 326. Rebberg 632. Rebbronn 322. Rebber 631. Rebren 431. Reibftein 623. Reichard 335. Reiche, Schull 326. -, begl. n. Turnl. 431. Reichert 620. 714.

Reifferscheib 338. Reil 431. Reimann, Gymn. Dberl. 623. , begl. 624. Rein 341. 621. Reinbard 631. Reinhardt 710. Reinholz 433. Reininghaus 325. Reinte 340. Reinsborf 433. Reifdel 576. Reisbaus 329. Reiste 327. Reisty 467. Renifc 176. Renner 171. Rethwifch 321. Renber 330. 433. Renich, o. Prof. 487. —, E. e. Runftatab., Brof. 709. Renter 627. Repher 626. Rhein 525. Rbobe 626. Ribbert 708. Richter, Milit. Dberpf., Ronfift. Rath 336. -, Rreis. Schulinfp. 464. -, Mffiftent 521. -, Somn. Oberl., Brof. (Denabriid) 321. -, Oberl., Prof. (Halle) 3**39**. -, Gomn. Oberl. (Ro. nigeberg) 632. Ghmu. Beichenl., Brof. 323. -, Realgomn. 2. 469. -, Semin. 8. 526. -, Schulrettor 170. -, Lebrerin 576. Frbr. v. Richthofen 330. Riden 711. Riede 310. Riebm 339. Riebn 495. Rielander 630. Riene 292. van Riefen 431. Riefen 431. Rietbrod 472. Rieve 710. Rintel 525.

Rinne 172. Rifo 713. Ritter, o. Brof. 342. 487. -, Realprogumn. Oberl. 627. -. Schull. 631. Robolsti 433. Robe 714. Röber 325. Röbenbed 329. Röbiger, a. o. Brof. 465. -. Gomn. Oberl. 173. Ribl 709. Röpell 487 988fote 327. Rösler 473. Rösner 178. Roftell 320. Röticher 576. Rogge 623. Roggenbud 524. Robbe 655. Rohr 326. Rohrlach 507. Rohrmann 468. Rotobl 473. Roll 508. Rollmann 169. Roloff 174. Roos 576. Rofe, Univerf. Gefret., Rangleirath 708. - , Realgymn Oberl.626. Rosed 622. Rosenbahl 179. Rofenftengel 176. **Жовьаф** 339. Rosteutider 326. Rothe 655. Rothenburg 177. Rubeloff 577. Rubnia 708. Rübel 173. Rübiger 326. Ruborff 320. Rünger 526. Rüter 468. Rüther 170. Mit 627. Rufin 470 Rummler 322. Rumpel 328. Rund 472. Ruppert 713. Rychlidi 467.

Saalichiit 337. Sachie 467. Sachtler 470. Sabebed 173. 328. Gägert 322. Satolowski 655. Sallowski, v. Prof. (R5. nigeberg) 319. -, begl. (Minfter) 341. v. Sallet 169. Salm 526. Salomon 465. Salzmann 174. Sanber 525. Sanbers 292. Sarg 174. Sarnow 620. Saffenfelb 624. Sauppe 320. 340. Schad 525. Schade 337. Schäfer, o. Brof., Geb. Reg. Rath 337. 311. 71**4**. Grmn. 8. 714. Schäffer 466. Schaller 170. Scant 711. Scharbach 524. Scharf 630. Scharnhorft 630. Schauenburg 169. Schauer 329. Schaus 325. Scheel 714. Scheer 709. Scheffer 327. Soulreftor Scheffner, 170. —**, Schul**l. 327. Scheibe, Rett.b. Rlofterich. ju Rofleben 466. -, Semin. Dilfel. 524. Scheithauer 171. Schellbach 338. Schemmel 577. Scheppig 336. Scherer, o. Brof. 338. -, Schull. 178. Schidhelm 174. Schiel 522. Schiffbauer 630. Soild 178.

Schirren 340. Schlabit 490. Schlegel, Gomn. Oberl. 623. Semin 2. 712. Soleich 469. Solichteisen 522. Schlottmann 335. 617. Schlüter 322. 623. Solufineti 329. Schmerl 710. Schmibt, Superint., Rre. Soulinsp. 520. ..., o. Brof. 169. -, a. o. Brof. 620. 633. -, Gymn. Oberl. (Wa. rienburg) 321. begl. (Rönigeberg) 322. — , begl. (Lanbeberg) 522. -, bogl., Prof. (Berlin) 632. -, Shmn. &. 330. , Semin. 2. 628. -, Taubst. Anst. 2. 176. , Soull. 714. Soula. Ranbibatin 508. -, f. Merter gen. Comibt. Somibtmann 626. Somieber 618. Schmitt 507. Schmit, Gymn. Oberl. 466. – , **G**ymn. L. 710. -, Progrum 2. 522. Schula. Ranbib. 432. Schmod 327 Schmolling 508. Somülling 577. Schmubl 433. Schneekloth 583. Schneiber, o. Brof. (Ber-lin) 338. –, begl. (Breslau) 339. —, erfter Semin. &. 176. -, Semin. Bilfel. 713. —, Schull. 433. begi 714. Schnippel 469. Schnigler 170. Schnura 625. Schober 523. Schöfer 507. Schonann 466.

Schimberg 624.

**Schön** 632. Sábnborn 329. Scone 492. Schönfelb 708. Schöppa, Semin. Dirett. 470. Schull., Kantor 177. Schöttler, Gymn Oberl., Brof. 329. Gvmn. &. 167. Sobbau 630. Scolle 469. Schollmeper 620. Scholt 329. Scholbe 324. Scholz, Gomn. Oberl. (Reuftabt D./Schl.) 173. -, begl., Brof. (Berlin) 709. -, Realsch. 2. 626. –, Präpar. Anft. L. 325. -, Banbarb. zc. Lebrerin 655. Schomburg 525. Scottelius 634. Schottmiller 631. Schraber 319. Schramm 623. Schrammen 710. Schreiber 520. Schrobt 327. Schröber, o. Brof., Beb. Medig. Rath 172. -, Gemin. Bilfel. 330. -, Soull. 472. -- , sanbarb sc. Lehrerin 507. begi. 577. Schröer 625. Schröter, o. Brof. 339. -, Gemin Bilfel. (Dele) 433. , begl. (Delitich) 521. Soubbe 631. Schubert 627, 633. Schuberth 655. Soubring 623. Schucany 150. **ூர்மர்** 330. Souber 473. Schiller 432. Schürmann, Gomn. Oberl., Brof. 522. Realgomn. 2. 469. Schitt 169.

Schübe 329. Soulte, Somn. Oberl. 623. Schula Ranbibatin 508. Schultheis 630. Soult, Geb. Reg. n. Brobs. 337. 341. Soulrath. o. Brof (Breslau) 339. – , begl. , Konfift. Rath (Göttingen) 187. Opmn. Dirett. 321. Schulz, Reg. u. Soul, rath 169. -, o. Prof. 172. –, Shula. Kandidetin 508. , **Schull**. 631. Soulze, Gomn. Oberl. (Rulm) 522. begl. (Naumburg) 623. , Gemin. Lebrerin 471. Soulze-Berge 467. Schulzti 150. Shumann, Gomn Gefang 2. 618. , Bandarb. 2c. Lehrerin 577. Schuppe 338. Schurig 433. Schwalbe 715. Schwanert 338. Sowannede 325. Sowart, Ronfift. Rath 336. Superint., Rreis. Schulinfp. 169. , Gnnn. 2. 328. Schwarz 310. Schwedenbied 328. 336. Schwebler 328. Soweizer 472. Sowiebam 465. Schwieber, Re Oberl. 711. Realgymn. Rlavierspielerin 646. Schonol 432. Seemann 170. Sehring 645. Ceibt 631. Seiffert 432.

Zeiler 473.

Seit 522.

Selbt 713. Selte 507. Sellentin 175. Semisch 335. van Genben 336. Sevffardt 646. Sidel 320. Siebert 406. Sieglerfdmidt 626. Siemering 489. 708. Simar 312. Simon 712. Stoblerrat 524. Strobati 170. Smenb 336. 311. 473. Smolta 467. Sodel 179. Södnid 432. Sohn 168. Sohr 711. Soff 325. Solimann 520. Sommerbrobt 339. Sonnenburg 708. Sonntag 466. Sorgat 508. Sperlich 177. Spieter, Geh. Db. Reg. Rath 192. Provz. Schulrath, Geb. Reg. Rath 519. Spieß, Gymn. Direft. , Gpmn. 2. 468. Spillete 633. Spirgatie 710. Spohn, Omn. 2. 467. -, Taubst. Anst. L. 176. 526. 628. Sponebeimer 432. Staat 631. Stabe 712. Städel 469. Stänber 620. Stahl, o. Prof. 341. — , Prof. e. tecn. Hochich. 496. -, Schull 178. , begi. 433. Stahlichmidt 496. Stabn 712. Stabnte 631. Stapelfelbt 178 Stafche 712.

Stanber 168.

Stedel 432.

Stedelberg 711. Steinborff 465. Steinmet 172. Stenbel 623. Stengel 341. Stengel 624. Stengler 172. Stephan 327. Stephanblome 471. Stephani 507. Sterntopf 169. Sterz 330. Steuer 473. Stiebing 708. Stier, Brof. tedn. Фофіф. 465. Onmn. Oberl., Brof. (Wernigerobe) begl., begl (Reu-Ruppin) 622. Stimming 340. v. Stinging 631. Stobbe 176. Stobwaffer 618. Stockmann 522. Stöwer 467. Stöwesanb 714. Stolpe 472. Stolzenberg 616. Storch 327. Storch 337. 311. Straderjahn 634. Strasburger 342. Straub 523. Straube 624. Strep 432. Strien 330. Strud 521. Staber 629. Stümle 470. Stilte 328. Stumpf 151. Sturm 341. 487. Succo 709. Sucier 340. Supplitt 577. Supprian 169. Sprée 631. Szimmetat 151. T.

Taichner 623.

Talmann 292.

Tammen 714.

Tanneberg 646.

Tanger 523.

173.

Teet 577. Teichmüller 621. Tenbering 626. Tepe 632. Teidenborff, Direttorial. Mffift. 621. Buchhalter, Turner 292. Thamm 472. Thaulow 327. Thiele, o. Brof. 337. -, Onmn. Dirett. (Barmen) 328 —, begl. (Natibor) 521. Thilo 336. **Thomé** 338. Thomfen 433. Thormann 432. Thormeper 577. Thunsborff 577. Thurein 625. Thpen 328. Tiebtle 473. Tietjen, Taubft. Anft. Bilfel. 150. Element. u. Turni. 432. Tobias 470. Tobler 338. Tobt 617. Tobtenhaupt 633. Töwe 623. Totele, Schull. 178. -, begl. 327. Trappenberg 326. Trautmann 342 Trebe 467. Trebte 618. Treu 622. Triebel, Reg. u. Schulrath 708. Gymn. Turn u. Elem. 2. 625. Trimborn 525. Trinius 171. Trintaus 655. Trofien 319. Ertiffen 627. Tichadert 171. 473 II. Effere 176. Türle 150. Effelmann 710. Turma 524. Ubbelobbe 619. Uerefelb 712.

Uhbolph 173.
Uhlemann 624.
Uihlein 619.
Ulich 626.
Ulmann 170.
Ulmann 338.
Ungewitter 321.
Unterberger 292.
Urtel 170.
Ulener 342. 621.
Utgenannt 468.

¥3.

Bahlen 338.
Beit 521.
van der Belde 709.
Bent 712.
Biehmann 150.
Bierling 465.
Biertel 321.
Biethe 325.
Bölder 319.
Böldel 633.
Boget, Maler 469.
—, Semin. Hiss. 330.
434.
Bogt, a. o. Brof. 465.
—, Gymn. Element. L. 625.
Boiat. o. Brof. (Könias.

Boigt, o. Prof. (Könige, berg) 335. 337. —, begl. (Göttingen) 621.

-, Gomn. 2. (Wandsbed) 323.

—, begl. (Danzig) 624. Bolhard 339. Boltmann, Reftor ber Lanbesich. ju Pforta 466.

-, Semin. g. 627. Bollmbller 340. Bolquarbien 340. Bof 468.

Baber 470.
Bächter 631.
Bagenfnecht, Taubst. Anst.
2. 150. 715.
—, Schull. 629.
Bagenmann 336.
Bagler 526.
Bagner 340.
Babi 469.
Babuichaffe 292.
Bahrenborff, Anna 507.
—, Emma 507.

Baldbach 628. Balbeper, o. Brof. 620. Onmu. Dirett. 703. Waldschmidt 175. Wallat 322. Balter, Semin. 8. 524. -, Studirenber, Turner 292. Wambera 323. v. Wangenheim 468. Barnede 473. Battenborf 469. Wauters 489. Beber, Dechant, Rreis. Schulinsp. 319. –, o Brof. 339. ., B., Brof. ber techn. Bodid. ju Berlin 320. -, **98.**; degl. 495. -, Realgomn. Oberl. Brof. 323. Becheler 329. be Bebige - Cremer 473. Begener 323. Bebreupfennig 292. 2Behringer 630. Beibgen 175. Beibner 622. Beiland, o. Prof. 340. -, erfter Gemin. 8. 627. Weingarten 336. Beinholb 3.39. 473. II. Beise 327. Beigläder 338. Belder 326. Bende, Rreis, Schulinfp. 620. -, Semin. 2. 471. ., Stubirenber, Turner 292. –, Taubst. Anst. Hilfel. 325. Benbel 523. Bendt, o. Prof. 620. --, Realfc. Zeichen, 2c. 8. 434. Benig 710. Benigmann 175. Wenter 623. Wentrup 327. Bengel 622. Bengel 469. Berner 521.

Bernide 470.

Weftphal, o. Brof., Geb.

Mebig. Rath. 172.

Befiphal, Danbarb. zc. Lebrerin 577. Beftrid 468. Wetten 619. BeBel 472. Wenbe 632. Bibber 508. Wieader 619. Wiechmann 577. Wiedasch 336. Wiedenhöft 523. Biegere 176. Biefeler 327. Wiefinger 340. Wiesner 466. Bietrowet 646. Wigand 341. v. Bilamowit . Mollen. borf. 338. 621. Wilbelmi 335. Billing 292. Will, Studirender, Turner 292. Mufit. Schülerin 646 **Willio** 628. Willmann 173. Wilmanne 337. 342. Wilmere 323. Wimmere 175. Windler 471. Winbel 174. Binbicheffel 178. Wirth 709. Bisoth 626. Bitte, o Brof., Geb. 3mf Rath 327. -, a. o. Brof. 465. -, Gomn. Oberl. 624. -, Raufmann, Turner 292. Schull. 327. Wittich, Realgymn. Direft. 468. Profurator 618. Bittig 472. Wittrin, 322. Bitel 472 Wobrig 625. 230lff, Somm. 2. 179. -, Realgymn. Dberl. 633. Wollert 292. Wonnberger 434. Worbs 173.

Wormftall 321.

Wormobe 577.

Breben 472. Brege 176. Bülner 495. Bünnenberg 621. Büft, Realgymn. Direkt. 523. —, Zeichen. und Turnl. 432. Bulfert 631. Bulfert 631. Bulfert 633. Bulle 627. Bufchad 508. v. Buffow. 168. Byfodi 171.

3.
3adariä 708.
3ader 339. 617.
3ander 709.
3arnde 655.
3ed 626.
3enzes 623.
3ezulfa 577.
3ielineti 177.
3ielte 329.
3immer 472.
3iiler 323.
3immer 172.
3immer 172.
3inde 341.

Bippel, Spmn. L. 522.

—, Semin. Hifel. 325.

3itelmann 577.

3bdler 338.

3bprit 337.

3bfinger 711.

3006 522. 714.

30pf 624.

3(chau 174.

3idermann 583.

3itrn, Taubft. Anft. L.

—, Handarb. 1c. Lehrerin 577.

3upiga 338.

3wed 710.

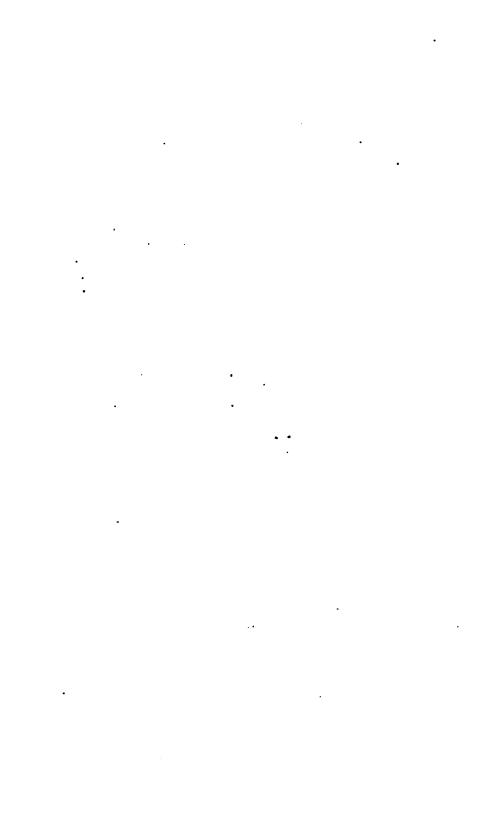



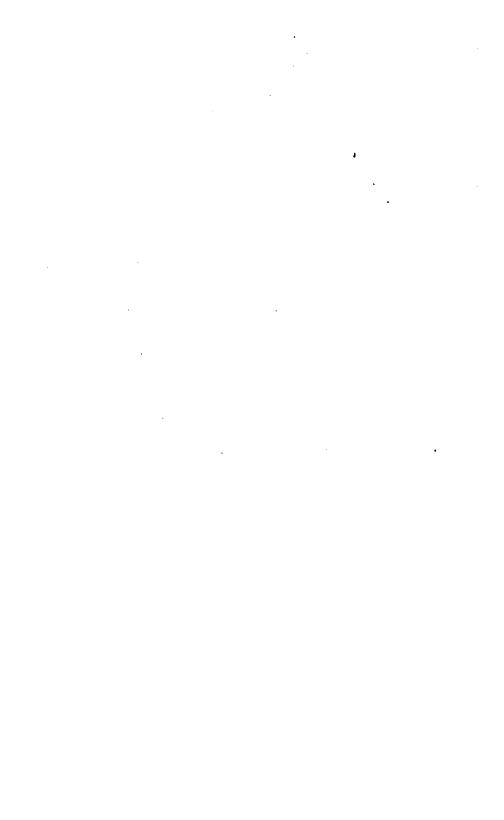

. • •

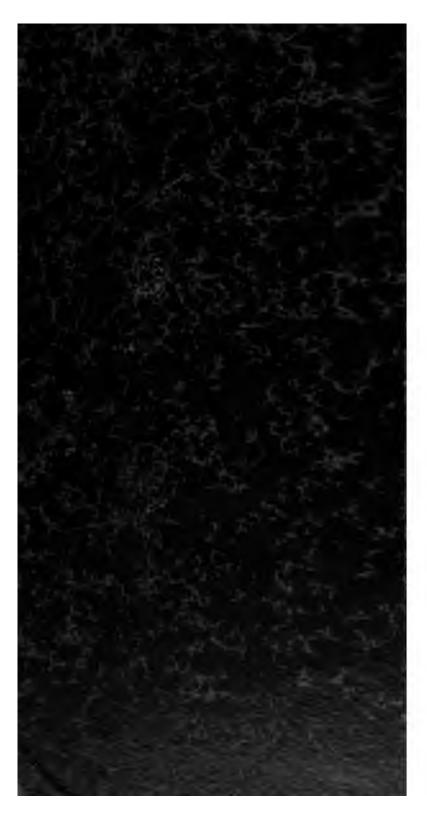